

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

er Stadt-Bibliothek. W 86

Sankland North



l



Geschichte der dentschen Literatur.



.

# Geschichte

her

# deutschen Literatur

von

Heinrich Laube.

Pritter Pand.

Stuttgart. Hallberger'fde Verlagshandlung. 1840.

767

PT84 -L25 -13-4.



## Schiller.

Er folgt der Tritischen Philosophie auf dem Fuße, er ist der philosophische Poet, oder der poetische Philosoph, und zwar einer Philosophie, die sich streng innerhalb des menschlichen Horizontes hielt, wie sie Kant festgelegt hatte an die Ankerketten der Rategorie.

Mit einer poetischen Logif, schöner, prächtiger, als se etwas in beutscher Sprache geschrieben worben ift, hat er uns bezaubert; — poetische Schlusse, wie wunderbar mußten sie auf eine vorherrschend philosophische Nation wirken!

Bunachst ift zu fagen, warum er im Borbergebenden scheins bar einmal zurudgestellt wurde. Die bort nicht ausgeführte Ges bankenreibe folge bier, und leite uns in bas Thema.

Schiller, Alles gebanklich fassenb, halt in einem merkwürdig geistreichen Gemisch die Ratur, selbst als Todtes, für das Höchste, wohin wir zurücklehren sollen, nicht einmal, wie es ber jezige philosophische Standpunkt vielleicht zugeben würde, den Gedansten der Natur, — und doch nimmt er auf der andern Seite die Sinnenwelt vielfach für etwas Uebles, Goethe neben sich versgessend.

Juft er rang mit ben afthetischen Gesetzen auf und nieder, und in ben verschiedenen Philosophem-Perioden seines Lebens

findet sich das Entgegengesette gerechtsertigt. Eben deshalb, weil er keine eigentliche künstlerische Natur war, sondern sich nur mit energischem Geiste auch dies Bereich anzueignen wußte, darf er in allgemeiner Literaturschilderung nicht so gesetzeberisch angeführt senn, als dies mit Goethe geschehen kann. Er war in unserer schönen Literatur ein wahrhaft wunderbar Sternenbild, dessen Wunder eben darin lag, daß er nur durch eigene, underechendare Gewalt sich in die Sphäre schöner Literatur versetzte, und daß er durchaus nicht analogisch hinein gesolgert werden konnte, und daß man auch nur mit größter Behutsamkeit aus ihm solgern darf. Er ist ein ästhetischer Tyrangn. Seine Nachsahmer sind auch alle unbedeutend geblieben, denn es war keine ästhetische Gattung in ihm nachzuahmen, die ausgebildet werden kann, sondern ein Mensch, der in seinen eig'nen Gesegen bes grenzt und fertig ist.

Wenn sich Spuren bes ärgsten Fanatismus in ihm finden, wenn er bei kleiner Streitgelegenheit von "verächtlicher Schande" bes Gegners spricht, so wird das verdeckt von dem übrigens auch nach positiver Seite so energischen Ringen seiner gewaltigen Natur, die nicht sowohl breit und groß einberging, als kürmisch und scharf, und deshalb wohl tödten mochte. Aber wie erschreckend nimmt sich das aus bei Nachahmern, welche eine Tendenz erfassen, wo eine Natur zu fassen ist.

Schiller war durchweg ein außerordentlicher, ein heroischer Geist, der sich nur schwer ringend bis zum harmonischen Schönsheitspunkte ausbilden konnte, weil er unter hindernissen opposizionell seinen Weg einschlagen und verfolgen mußte, und leider zu früh vom Tode gemäht wurde, da er näher und näher einem herrlichen Ziele kam, wo der stete Kampf in den Frieden der Kunst einzugleiten begann. Wäre er mit Goethe nicht bekannt worden, er hätte ihn tödtlich beschden mussen, denn sein mit Fanatismus gerüstetes Idealgenie, was nur der schwere Moralitätszügel niederhielt, war ein gerades Widerspiel des Goethischen.

Hier liegt eine herrliche Größe unseres Literaturglucks: zwei ganz verschiedene Arten werden unsere Hauptdichter. Mit Bestümmerniß sieht man's, wie sie sich zum ersten Male in Rudolsftadt begegnen, der Eine erwartet den Andern und dieser weicht mismuthig aus; wie sie sie ju Jena noch einmal auf einander

treffen, Goethe, bem fene Dichtungsweise burchaus unpassent war, will wiederum vorüber, und Schiller muß ihm sein ganzes friegerisches Gebankenrüftzeug über das haupt werfen, damit ihm Stand abgenöthigt werde. Da erst löst sich unser Kummer nach und nach, Goethe hört, beginnt zu erwiedern, wird inne, welch eine der Dichtung ungewöhnliche aber fest geharnischte Borstellungswelt sich in Schiller geltend mache, es kommt nun zu einem Austausche, und wir gewinnen das unschäsbare Geschenk einer Freundschaft der zwei verschiedenartigsten, größten Talente, ein Geschenk, dessen, bessen sich keine Literatur der Welt in solchem Grade zu rühmen hat.

Daß sie so vieschieden waren, daß Goethe, dies tief empsine bend, so zögernd an die Berbindung ging, dies macht eben das Geschenk so außerordentlich. Goethes instinktartiges Zurüchalten war sehr richtig, der dichterische Prozeß in ihm hatte gar nichts mit dem Schiller'schen gemein. Schiller ift durchaus ein Denker, der mit Schwung, mit Begeisterung, nicht bloß kriechend zu denken, und dem Gedanken bestügelte Worte zu geben wußte. Seine glänzenden Punkte für unsre theilnehmende Nation waren Folgerungen, überraschende oder begeisternde Folgerungen. Der Leser sah sie kommen, er flog mit dem Genie, solche Poesie war immer ein Rausch für den Gedanken, und weil alle Welt solchergestalt mitthätig werden konnte, ward die Theilnahme enthussatisch.

Diese Art ist keineswegs bem Dichter gewöhnlich. Der Dichter findet Zusammengefügtes, Fertiges; wie er durch Folgerung dazu komme, ist und unbekannt, dies ist das Geheimnis seines Genies, meist ein solches, was für ihn selbst ein Geheimnis ist, er entdeckt mehr, als er erfindet. Richt die Gedankenkraft ist das hauptsächlichste hilfsmittel, sondern die Gesammtstraft seiner höheren Kräfte, Geist, Phantasie, Seele, Rombination und aus und über alle dem Kraft der Dichtung.

Wie vorherrschend entsprach nun die Schiller'sche Art unserem Wesen! Sie entstand nicht aus sonnigem Behagen, was die Reime reif, die Brut flügge macht, sie entstand aus Berneinung, aus Drang, sich zu verbessern; in Fesseln lag der junge Mann, und sie schützlich fragte er mit Knirschen: giebt's nichts Vesseres?

Sat fich nicht foldergestalt in all unsrer Nationalgeschichte tas Beste entwickelt? Abgebrangt von ber gunftigen Gelegenheit 2



Geschichte der dentschen Literatur.



.

## Geschichte

det

## deutschen Literatur

nou

Beinrich Laube.

Pritter Band.

Stuttgart. Hallberger'fche Verlagshandlung. 1840. PT84 -L25



### 3 chiller.

Er folgt der Tritischen Philosophie auf dem Fuße, er ift der philosophische Poet, oder der poetische Philosoph, und zwar einer Philosophie, die sich streng innerhalb des menschlichen Horizontes hielt, wie sie Kant festgelegt hatte an die Ankerketten der Kategorie.

Mit einer poetischen Logif, schöner, prächtiger, als je etwas in deutscher Sprache geschrieben worden ift, hat er uns bezau-bert; — poetische Schluffe, wie wunderbar mußten sie auf eine vorherrschend philosophische Nation wirken!

Bunachst ift zu sagen, warum er im Borbergebenden scheins bar einmal zurudgestellt wurde. Die bort nicht ausgeführte Gebankenreihe folge hier, und leite uns in bas Thema.

Schiller, Alles gedanklich fassend, halt in einem merkwürdig geistreichen Gemisch die Ratur, selbst als Todtes, für das Höchste, wohin wir zurückehren sollen, nicht einmal, wie es der jezige philosophische Standpunkt vielleicht zugeben würde, den Gedansen der Natur, — und doch nimmt er auf der andern Seite die Sinnenwelt vielfach für etwas Uebles, Goethe neben sich versgessend.

Juft er rang mit ben afthetischen Gesetzen auf und nieder, und in ben verschiedenen Philosophem-Perioden seines Lebens

findet sich das Entgegengesette gerechtfertigt. Eben deshalb, weil er keine eigentliche künstlerische Ratur war, sondern sich nur mit energischem Geiste auch dies Bereich anzueignen wußte, darf er in allgemeiner Literaturschilderung nicht so gesetzeberisch angeführt senn, als dies mit Goethe geschehen kann. Er war in unserer schönen Literatur ein wahrhaft wunderdar Sternenbild, dessen Bunder eben darin lag, daß er nur durch eigene, underechendare Gewalt sich in die Sphäre schöner Literatur versetzte, und daß er durchaus nicht analogisch hinein gesolgert werden konnte, und daß man auch nur mit größter Behutsamkeit aus ihm solgern darf. Er ist ein ästhetischer Tyrann. Seine Rachsahmer sind auch alle unbedeutend geblieben, denn es war keine ästhetische Gattung in ihm nachzuahmen, die ausgebildet werden kann, sondern ein Mensch, der in seinen eigenen Gesetzen bes grenzt und fertig ist.

Wenn sich Spuren bes ärgsten Fanatismus in ihm finben, wenn er bei kleiner Streitgelegenheit von "verächtlicher Schanbe" bes Gegners spricht, so wird das verdeckt von dem übrigens auch nach positiver Seite so energischen Ringen seiner gewaltisgen Natur, die nicht sowohl breit und groß einherging, als kürmisch und scharf, und deshalb wohl tödten mochte. Aber wie erschreckend nimmt sich das aus bei Nachahmern, welche eine Tendenz erfassen, wo eine Natur zu fassen ist.

Schiller war durchweg ein außerordentlicher, ein heroischer Geift, der sich nur schwer ringend bis zum harmonischen Schönsheitspunkte ausbilden konnte, weil er unter hinderniffen oppositionell seinen Weg einschlagen und verfolgen mußte, und leider zu früh vom Tode gemäht wurde, da er näher und näher einem herrlichen Ziele kam, wo der stete Kampf in den Frieden der Runst einzugleiten begann. Wäre er mit Goethe nicht bekannt worden, er hätte ihn tödtlich befehden muffen, denn sein mit Fanatismus gerüstetes Idealgenie, was nur der schwere Moralitätszügel niederhielt, war ein gerades Widerspiel des Goethischen.

Sier liegt eine herrliche Größe unseres Literaturgluds: zwei ganz verschiedene Arten werden unsere Hauptdichter. Mit Bestummerniß sieht man's, wie sie sich zum ersten Male in Rudolsftadt begegnen, der Eine erwartet den Andern und dieser weicht mismuthig aus; wie sie in Jena noch einmal auf einander

Daß sie so vieschieden waren, daß Goethe, dies tief empfinstend, so zögernd an die Berbindung ging, dies macht eben das Geschent so außerordentlich. Goethes instinktartiges Zurüchalten war sehr richtig, der dichterische Prozeß in ihm hatte gar nichts mit dem Schiller'schen gemein. Schiller ist durchaus ein Denker, der mit Schwung, mit Begeisterung, nicht bloß kriechend zu densken, und dem Gedanken bestügelte Worte zu geben wußte. Seine glänzenden Punkte für unsre theilnehmende Nation waren Folgerungen, überraschende oder begeisternde Folgerungen. Der Leser sah sie kommen, er flog mit dem Genie, solche Poesie war immer ein Rausch für den Gedanken, und weil alle Welt solchergestalt mitthätig werden konnte, ward die Theilnahme enthusiastisch.

Diese Art ist feineswegs bem Dichter gewöhnlich. Der Dichter findet Zusammengefügtes, Fertiges; wie er durch Folgerung dazu fomme, ist und unbekannt, dies ist das Geheimnis seines Genies, meist ein solches, was für ihn selbst ein Geheim-niß ist, er entdeckt mehr, als er erfindet. Nicht die Gedankenstraft ist das hauptsächlichste hilfsmittel, sondern die Gesammtstraft seiner höheren Kräfte, Geist, Phantasie, Seele, Kombination und aus und über alle dem Kraft der Dichtung.

Wie vorherrschend entsprach nun die Schiller'sche Art unserem Besen! Sie entstand nicht aus sonnigem Behagen, was die Reime reif, die Brut flügge macht, sie entstand aus Berneinung, aus Drang, sich zu verbessern; in Fesseln lag der junge Mann, und sie schüttelnd fragte er mit Knirschen: giebt's nichts Besseres?

hat fich nicht foldergestalt in all unfrer Nationalgeschichte tas Beste entwickelt? Abgebrangt von ber gunftigen Gelegenheit

2

haben wir allen Erfolg erzwingen muffen, nie ift uns das Glud wie ein Gebicht der Schöpfung in den Schoof gefallen. Und biefer Gang ift uns Allen eingeprägt, ein verwandtes, und in diefer Berwandtschaft just begabtes Individuum war von vornsperein unfrer kebhaften Theilnahme gewiß.

Rennen wir Abrigens Schiller ben Dichter ber fritischen Bbilosophie, fo muffen wir boch auch vor bem Irrthume biefes Namens auf ber But fein. Er ift nicht blog burch fie Dichter geworben, er ift ihr aus feinen Antagen und Berhaltniffen felbfte Ranbig ebenfo entgegengegangen, wie fie ibm jene Baffen entgegentrug, bie er in feinem Feuer zu wunderbar festem und fconen Stable bartete. Aus bem Rerfer ber Rarlefcule, aus einem berb und ennisch angeregten medicinischen Rombinations. vermögen, trat er oppositionell gegen die wohlfeile Sarmonie ber Belt, gegen gebankenlos mögliche Ordnung. Weil er Rnecht= icaft bes Beiftes fruh empfand, fo manbte er Alles nach einer Freiheit bin, welche bas rubige Talent nicht in dem Maage vermißt: er flagte in feiner medicinischen Examenschrift ben Rorper an, bag er mit feinen Organen ben Beift beberriche, ba er bie Meußerungen bes Beiftes bebinge, wohl gar erzeuge, er fcrieb ein Drama, bie Rauber, gegen bie Befellichaft, er ichuttelte ben Jugenbglauben, bie religiofe lleberlieferung icon ale Ingling von fich, und bilbete fich einen Pantheismus, ber fich in ben "philosophischen Briefen" ausbrudt.

Diese Briefe, obwohl einige Jahre später erschienen, geben in Schillers Jünglingszeit zurüd; breist und wild zeigt sich der Rampf gegen die Tradition in Franz Moor, der Julius dieser Briefe hat schon die tausend Frühlingosproffen des Pantheismus erdacht. Ueberall sehen wir Entgegnung, und nur Frucht derselben, nirgends Ergebniß einer selbst werdenden Eristenz, eines poetischen Ausschuffes aus Genüge und glüdlicher Ergreifung.

So entwickelt fich bas eigenthumliche Befen, von bem Wilsbelm von humbolbt gang erschöpfend sagte, es beruhe burchweg auf bem Grunde außerordentlicher Intellektualität.

Aus bem Dogma seines Pantheismus verfiel er später in ben Stepticismus, alle Ansichten ber Philosophie zogen burch ihn hindurch, und von ihm in Dichtungsgestalten, alle sind angebaucht vom Zweifel; noch spät sehen wir Einzelnes bavon stückweise an

bramatische Figuren vertheilt, noch Talbot in der Jungfrau giebt der "Erde die Atome wieder, die sich zu Luft und Schmerz in ihm gefügt."

Ja, betrachten wir das lette Stadium dieses Titanen, we er in Rantischen Kreisen das Sittengesetz und den äfthetischen Punkt fraftvoll in einander verarbeitet, sehen wir etwa, das ein vom sphematischen Gedanken erlöster Flug selbstkändiger Dichtung sich über den Menschen selbst hinausschwingt? Rein, der Denker ift noch streng und stark, er läßt sich selbst nicht über den Besweis hinaus.

Aber wie titanisch zeigte er fich in biefem Rreife, ber von bamale Luftfreis aller Gebanten wurde; welch einen Erfolg mußte er finden, ba alle Welt ibre Rabien von biefer band berührt fab, und erklingen borte. Wie fortreißend ift überhaupt jede Energie, die fich talentvoll außert, auch wenn fie fich nur in ein verwandtes gelb wirft und nicht in bas ihr völlig angemeffene, in bas fie gang ausfullenbe! Denn bies brangt fic allerbings bei einer Betrachtung bes Schiller'ichen Lebens auf: er war auf's Sandeln angewiesen, auf eine Regierung ber Welt in hohem irdischem Rreise; er unterwarf sich die Literatur, weil bas paffenbere Reich ber Thaten fich nicht barbot, und weil Deutschland überhaupt nur sparsame Gelegenheit bafür bietet. Scharffenftein fagt in Bezug hierauf: "Bare Schiller fein großer Dichter geworben, so war für ihn feine Alternative, als ein großer Menich im aftiven öffentlichen Leben zu merben, aber leicht batte bie Festung fein ungludliches, boch gewiß ehrenvolles Loos werben fonnen."

So ist der Ton für Schiller angeschlagen, und wir können nun das Detail seines Lebens und Wirkens suchen. Die Quellen darüber haben sich in neuer Zeit vervielfältigt und verbessert: zu dem "Leben Schillers von Frau v. Wolzogen," zu der Biographie, welche Döring geschrieben, und zu den Beiträgen, welche das Morgenblatt 1807 und die Minerva 1817 gegeben hat, ist der wichtige Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe gekommen, der dankenswerthe Beitrag von Streicher, welcher die Flucht von Stuttgart beschreibt, und eine vortreffliche Stizze über das Schulsleben von Herrn von Scharsfenstein, die im Morgenblatte 1837 mitgetheilt ist. Alles hierher Gehörige hat hoffmeister zu einer

ganz speciellen Lebens- und Dichtungsgeschichte Schillers gesams melt, und als Supplement zu Schillers Werken herausgegeben. Davon sind bereits einige Lieferungen im Publikum. Die vollskändige Erscheinung verzögert sich durch die in Deutschland so gewöhnliche Breite des Kommentars, der sich für Alles, auch für das deutlichste Gedicht nöthig erachtet, und in seinen Standspunkten oft veraltet ist.

Leider war es durchaus nicht Schiller'iche Art, der Literargeschichte selbst in diesem Punkte behilflich zu sein, und er hat
uns nichts über seine personliche Existenz hinterlassen. Große
Plane ließen ihn nicht dazu kommen, eine strenge und stolze Bescheidenheit war wohl ebenfalls hinderlich, und der Sinn war
ihm auch nicht besonders rege für eine darzustellende Entwickelung
des einzelnen Menschen im Detail, wo Bielerlei mit aufgenommen
werden muß, was nicht schlagend und unmittelbar auf ein Gebankenresultat zu führen ist.

Johann Christoph Friedrich Schiller ward den 10. Nosvember 1759 in dem württembergischen Städtchen Marbach gesboren. Die Eltern waren in nur mittelmäßiger Lage, der Bater
hatte sich zum Officier aufgedient, und wir sehen ihn bald an die
Grenze nach Schwäbisch Smund beordert, um das Werbegeschäft
zu leiten. Das kleine Städtchen Lorch wird Wohnort der Familie,
der junge Friedrich verlebt hier einen Theil der frühen Jugend
zwischen den Einflüssen einer sorgsamen, weichen und frommen
Mutter, des Pfarrers Moser, dem er in den Räubern ein Denks
mal gesetzt, und des abs und zugehenden Baters, der streng,
dürgerlich strebsam, auch nach Wissenschaft, aber beschränft, ors
thodor und energisch gewesen zu sein schoint.

Das Naturell ber Mutter, mit der auch äußerlich die entsichenfic Aehnlichkeit flattfand, ging vorwiegend auf den Rnaben über, er war sinnig, sanft, hingebend, wollte Prediger werden, wie denn dies Lettere in der Nähe eines Predigers gewöhnlich vorkommt. Das Kind empfindet sehr rasch die hervorragende Stellung des Pfarrers, der aller Umgebung eine Person der Ehrfurcht ift. Man hat wohl darauf zu viel Gewicht gelegt, daß sich Schillers Jugendwünsche bis in die Karlsschule mit der geistlichen Welt beschäftigt, — diese Welt war doch offenbar einem lebendigen innern Drange die angemessenste. Sieht doch

ائے . ا

im kleinburgerlichen Kreise ber junge Mensch nirgend eine anbere Erhebung über bas Triviale! Auch wird erzählt, baß er
gern eine Schürze vorgebunden, einen Stuhl bestiegen, und seinen
Rameraden vorgepredigt habe. Darin zeigt sich vielleicht deutlicher der energische Drang, sich zu äußern, rhetorische Regsamkeit; denn das religiose Beiwerk bafür ward doch nur benützt,
weil ihm die Aeußerung nur in dieser Weise bekannt, und der
mögliche Stoff nur in solcher täglich gehörten Terminologie geläufig war.

Satte ein lediglich religioses Moment darin gelegen, Schiller batte nicht so frühzeitig und selbstständig die religiose Ueberliesferung ganz von sich gethan, es ware in seinem ganzen Leben ein Rest davon geblieben, etwas von jener unerklärten Reigung für Geheimniß und Weihe, etwas, das bei so vielen Menschen poetischer Grund bleibt.

Wir seben aber im gangen Wefen Schillers all solche Beziehung nur durch ben ftrengen Gedanken vermittelt, seben durch aus vorherrschend eine sittliche Argft, und nicht eine religiose.

Das ftille Leben in Lord, wo er an ben Sobenstauffentrummern herumflettern, an ber Reme fich ftill in's Gras legen, ungeftort mit ber geliebten alteren Schwester umberftreichen founte, ift ihm febr werth geblieben, es war Jugend, war Freiheit, bie er so fruh verlor. Aus der öfonomisch sehr fnappen Lage in Lord, wo bem Bater noch ber fleine Golb unregelmäßig bezahlt wurde, jog bie Familie nach Ludwigeburg, und Schiller fam bier auf bie lateinische Schule, mit bem Plane, wie Rinbern ja ber nachfte Plan gern gemacht wirb, fich fur's theologische Stubium vorzubereiten. Wir feben ihn bier bis in fein elftes Jahr im gewöhnlichen Bange, er lernt leiblich, fpielt mit ben Benoffen, ift berrichluftig und muthig, wenn er aus feiner lintischen Schuchternheit hervortritt. Aber ichon im elften Jahre, wo ber Rorper burd ichnelles Bachfen febr in Unspruch genommen ift, zeigt fich bie Borliebe für ben Bedanken, er sonbert fich von ben Rameraben ab, ergießt fich gegen einen Freund in Rlagen und Bebenten über die Butunft, er ift reflettiv, poetische Unbefangenheit ift fon babin, vielleicht burch einen fcmachen Rorper verftort, ber nur widerftrebend bas bagu nothige Bohlbehagen bietet.

In Ludwigsburg fieht er Theater, und dies fünftlich bewegte

Leben versagt benn auch hier seinen starken Eindruck nicht, er führt Scenen mit Papierpuppen auf, und Frau von Wolzogen sagt, es hätten ihn schon Plane zu Trauerspielen beschäftigt. Befanntlich macht alle beutsche Jugend, die früh von innen aus zur Thätigkeit gedrängt ist, zuerst Tragödieen. Das ist ein Rastionalzug unserer Schulbildung, der mit den philologischen Studien und der jugendlichen Vorliebe für alles Extrem zusammenshängen mag.

Das Leben Schillers erhielt plöglich burch ben herzog eine scharfe Richtung, die viele Wunden schlug, aber auch die edelsten Säfte badurch in Bewegung brachte. Die Familie hing ganz vom herzoge ab, seber Wunsch dieses gestrengen herrn war ein unabweislicher Befehl, also auch der, daß Schiller Jurisprudenz studiren und zu dem Ende in die große Lehranstalt eintreten sollte, welche eben vom herzoge auf der Solitude errichtet ward. Alle Formen dieses Instituts waren streng und steif militairisch, die ganze Existenz ward schon badurch dem sinnenden schwärmerischen Knaben eine schwere Last, wenn er auch nicht obenein geglaubt hätte, mit Ausgebung des theologischen Studiums ein großes Opfer zu bringen.

Wir sehen die lange Lernzeit hindurch fast nur Leid auf Schillers jungen Schultern, und immer wachsende Anstrengung seiner Brust, dies Joch auf irgend eine Weise abzuschütteln. Die Opposition nistet sich tief in sein herz, und da ihr nirgends ein rascher leidenschaftlicher Ausbruch gestattet ist, so wendet sie sich an den Gedanken, welcher verdeckter auf Kampf ausgeben, und sester und spiser die Wassen schmieden kann. Wenn es nicht schon in Schillers Naturell lag, so brachte es diese gefesselte Jusgend mit sich, daß all seine Fähigkeit auf gedankliche Leidenschaft ausging. Und der leidenschaftliche Gedanke mit all seiner Lodung ist ja das Geheimnis des ersten Schiller'schen Eindrucks.

Bon schöngeistiger Neigung Schillers ist zu erzählen, daß ihn zuerst Birgil sehr interessirte, und er eine Uebersetung desselben in deutschem Herameter begann; etwas später indessen gewinnt von römischen Rlassiftern Dvid die Hauptvorliebe des jungen Mannes. Einen großen Einschnitt bildet unter der Konstredande von deutschen Büchern, welche die strengen Grenzen des Instituts durchbrach, Klopstock. Scharssenstein erzählt, daß

## 3 chiller.

Er folgt der Tritischen Philosophie auf dem Fuße, er ift der philosophische Poet, oder der poetische Philosoph, und zwar einer Philosophie, die sich streng innerhalb des menschlichen Horizontes hielt, wie sie Kant festgelegt hatte an die Ankerketten der Kategorie.

Mit einer poetischen Logik, schöner, prächtiger, als je etwas in deutscher Sprache geschrieben worden ift, hat er uns bezaubert; — poetische Schluffe, wie wunderbar mußten sie auf eine vorherrschend philosophische Nation wirken!

Bunachst ift zu sagen, warum er im Borbergebenden scheins bar einmal zurückgestellt wurde. Die bort nicht ausgeführte Ges bankenreibe folge hier, und leite uns in bas Thema.

Schiller, Alles gedanklich fassend, halt in einem merkwürdig geistreichen Gemisch die Natur, selbst als Todies, für das Höchste, wohin wir zurückehren sollen, nicht einmal, wie es der jezige philosophische Standpunkt vielleicht zugeben würde, den Gedansen der Natur, — und doch nimmt er auf der andern Scite die Sinnenwelt vielfach für etwas Uebles, Goethe neben sich versgessend.

Juft er rang mit den afthetischen Gesetzen auf und nieder, und in den verschiedenen Philosophem-Perioden seines Lebens

daffelbe Stud, so daß er die Sachen großentheils auswendig wußte.

"D Karl," — schreibt er am 20. Februar 1775 an seinen Freund Moser — "wir haben eine ganz andere Welt in unserem Berzen, als bie wirkliche Welt ift!"

Wie willfommen mag folche Stelle ben zahlreichen Kritifern sein, welche allzu großen 3bealismus in Schiller, und bicfen Ausbruck in allen Werken Schillers finden, und wie bezeichnend ift sie in Wahrheit!

In ber Jurisprudenz machte er febr geringe Fortschritte, und ale bas Institut 1775 nach Stuttgart verlegt und zur boben Rarleschule ober Afademie erhoben wurde, trat er in seinem fiebzehnten Lebensjahre jur Debicin über. Jest begegnen nun schon ausgebildetere Spuren eigner Produttion Schillers; die gleichgearteten Freunde, Peterfen, ber im Morgenblatte Rach= richten über Schillers bamaliges leben mitgetheilt, Soven, mit bem Schiller große Aehnlichfeit gehabt haben foll, und Scharffenftein spornten fich gegenseitig zu Schauspielen und Romanen. Schiller, bem eigenen Ausbrucke nach fo begierig auf einen Tragödiengegenstand, bag er Rod und hemb bafür bingegeben batte, las in ber Zeitung, bag fich ein Student von Raffau entleibt habe. Diefer Student von Nassau ward seine erste Tragobic. Er hat bas Manuscript fruhzeitig vernichtet, eben so bas zweite "Rosmus von Medicis," bas bem Julius von Tarent nachgebilbet mar. Einzelne Gebaufen und Situationen bavon sollen indeg in bie Rauber übergegangen fein.

Gunstigeren Erfolg hatte von fruh auf die lyrische Bestrebung, weil der Abdruck erreichbar und spornend wurde. Das "Schwäbische Magazin" nämlich öffnete seine Spalten gern, und Balthasar Haug, der Redakteur, ließ denn auch Schillers erstes Gedicht, was erhalten ist, abdrucken. Es heißt "der Abend" und ist Klopstockscher Wortschwung, aber ein merkwurdig Zeugniß, da es Schiller schon im sechzehnten Jahre gemacht hat.

Die Nachrichten ber Freunde geben dabin, bag ihm bas Dichten von Saufe aus febr mubfam geworben set, und bag er es mit vieler Anstrengung seiner Fähigfeit abgerungen habe.

Bom Jahre 1776 batirt bie erfte große Revolution in ihm. Es ift ein Morgengebet aus jenem Jahre übrig, wo er mit ben

M) 1 = 100

Zweiseln zu ringen anfängt, die an seiner religiosen Ueberliesferung rütteln, bald barauf scheinen ihm die Schriften Boltaire's und Rousseau's begegnet zu sein. Sie haben tief auf ihn geswirft; — Schiller verstand bas Französische früh, hat es aber nie zur Fertigkeit des Sprechens gebracht. Die nächste Frucht bieser Krisis war das Beginnen der Näuber. Zur Veranschauslichung der Krisis selbst dienen am Besten "die philosophischen Briese," deren Entstehung wahrscheinlich in diese frühe Periode zurückreicht.

"Alle Bollfommenheiten im Universum sind vereinigt in Gott. Gott und Ratur sind zwei Größen, die sich völlig gleich sind. Die Natur ist ein unendlich getheilter Gott. Wo ich einen Körper entbede, da ahne ich einen Geift, — wo ich eine Beswegung merke, da rathe ich einen Gedanken."

Dies ift ein Kern jener früh entwickelten pantheistischen Gebankenwelt. Was ruht darunter, daß in einem etwa achtzehnsjährigen jungen Manne ber so günstig und innig überlieferte Glaube bis auf ben Grund entwurzelt werden, daß sich in einem achtzehnjährigen Jünglinge ein scharffinniges eig'nes Gedankenssystem ausbilden konnte! War hier etwas Anderes als eine benskende Natur vorherrschend?

Nicht Rübnbeit bes poetischen Traums, sondern überblickende Bedankenschärfe erhob ibn über alle Autoritäten, er mar icon gebanklich fertig mit ben Dingen und Anforderungen, als er Karben von seiner gedruckten Umgebung nahm, und seine Gebanten zu ben "Räubern" machte. Die gebankliche Procedur geht so vom erften Beginne an voraus; die Poesie bringt ibm nicht die Gabe, damit ihm nebenher auch Erleuchtung neben bem Eindruce entftebe, fondern er fommt mit ber Erleuchtung, mit ber Seele bes Stoffs, und erobert fich bagu ben leib. Die Art, wie Schiller bichtete, bilft erläutern: nie quoll ibm bas Gebicht zu; er ichlug es, wie ein Titan, machtig aber langfam aus fprobem Besteine. Unter ichwerer Anftrengung verbringt er bie Beit bis zur Bollenbung bes Don Carlos. Mit Don Carlos nämlich schließt bie erfte große Epoche, wo er aus einer revolutionairen Gebankenwelt Gebichte und Dramate fprengte. Der Umfreis diefer fittlichen Gebankenwelt mar nun ericopft, benn es war eben fein rein poetisches leben barin,

fein Leben bes eigenthumlichen Individuums, ber absichtslos intereffanten Situation ober Entwidelung, fonbern nur Leben gebanklicher Spekulation, fo weit fich biefe befonders auf Gefelle ichaft anwenden läßt. Die Personen waren an fich Schatten, fie reprafentiren eine Gattung, aber Schiller befaß Beift und Glang die Fulle, fie verführerisch lebendig ju befleiben. Das erreichte nun Alles in Carlos ben Gipfel, bier tam, wie Soffmeifter febr richtig fagt, ber zweite Theil ber Rauber zu Stanbe, welche Schiller fo lange in ber Absicht trug und nicht ichrieb, bier ward feine gange Belt ber Sitte pofitiv - fonftituirend, bie in ben erften brei Studen nur verneint und gerftort hatte, bier erfüllte Schiller seine beiligfte Welt im Pofa. Bunachft war er nun am Ende mit feiner poetischen Welt, ba er fie nicht aus ber totalen Empfängniß bes Benius erhielt, fonbern aus Begriffen gestaltete. Er wendet fich bann auch, wie von schwerer Sorge erlost, seinem natürlichen Felbe gu, ber Forfchung, ber Entwidelung, und bereitet sich bas wor, was seinen letten Lebenstheil wie ein ftill und flar geworbener Sonnenruftgang bestrahlte, bas Werf funfts lerischer Bildung. Das Ergebniß einer folden waren feine ge-Das Ergebnig eines Dranges nach Thaten biegenften Stude. in ber fittlichen Welt viel mehr, ale eines funftlerifchen Dranges waren seine erften.

Nachdem diese Aussicht eröffnet ift, solgen wir leichter dem Schiller'schen Leben. Wir ließen es bei den ersten Gedichten zurud, beim ersten entscheidenden Rampse gegen Tradition. Mesdicin wurde nicht ganz vernachläsist, da ihr Stoff und Wesen doch vielsache Beranlassung zu philosophischer Kombination gad. Gleich die erste Eramenschrift handelte über die "Philosophie der Physiologie." Aber das Feld war doch zu enge für ein sittlich-thatendurstiges Talent. Berther wurde gelesen, Goethe selbst erschien auf einen Augendlich als ein mit dem Herzoge von Weimar durchwandelnder Besucher der Asademie, mitunter sand sich Gelegenheit, des Abends auf einige Stunden aus dem Schulzgesängnisse zu entsommen, in die Welt, wie Stuttgart genannt wurde, kurz, die Anregungen gingen nicht aus.

Die wichtigfte That, welche in den Schluß von 1780 fällt, in's einundzwanzigste Lebensfahr Schillers, ift eine medicinische Probearbeit "über den Zusammenhang der thierischen Natur des

Menschen mit seiner geistigen." Sie fehlt in ber großen Ausgabe und ist in Döring's Nachlese zu suchen. Wenn burch nichts Anderes, so hatte er damit unwiderleglich bargethan, daß er zu anthropologischer Forschung ein entschiedenes Talent besitze, zur Forschung, Bergleichung und Folgerung überhaupt.

hier ift feine Spur von traumerischem Tappen, ober boch unbewußtem Bufdreiten, wie es fo oft beim begabteften Dichter gefunden wirb, biefem jungen Manne ift ber gebeimnifvolle Menfc icon aufgeblättert bis in die bedenklichften Partieen, mit einem nüchternen Rationalismus wird bier begonnen, die Entftebung ber ebelften Affette in forperlicher Eigenschaft, in finnlichem Berhaltniffe wird nachgewiesen, bem Rörper wird mit unbefangenem Berftanbe bie Suprematie eingeraumt. Das fann Manchen auf bie faliche Bebeutung bes Worts 3bealismus, fobald von Schiller bie Rebe ift, aufmertfam machen. Schiller biefe materiellen Urfachen ber menfchlichen Sandlung spater burd einen sttlichen Schwung überflügelt bat, nie ift er über bie ftrenge Menschenbebingung, welche bie Erbe auflegt; binausgegangen, was man alfo im Grunde in boberer Bedeutung Ibealismus zu nennen bat, poetischen Ibealismus, ber fich über bie mabriceinfiche Möglichkeit binausschwingt, wie im 3bealschwunge eines Romantifere, bas findet fich bei Schiller nicht. Der Ausbrud ift nur von einer philosophischen Bezeichnung bergenommen, von Bermanbtschaft mit ber fogenannten 3bealphilofophie, und davon, bag wir auch irbifche Buftande idealisirt nennen, die in einer vollfommenen ober boch gleichartig ftrengen Man verftebt bierbei unter und ungeftorten Sittenwelt leben. bem 3beal nichts als ben fategorischen Imperativ ber Moralität. Das rein bichterische Ibeat kann aber bekanntlich unendlich mebr fein.

Jene Shiller'sche Jugendarbeit ift also nicht bloß eine Reaktion gegen sein eigenes Wesen, wer schriebe auch mit einundzwanzig Jahren gegen sich! Schiller sindet sich ab mit einem Grundgedanken des Forschers, er hält es dann für nöthig, ihn zu überstügeln, damit nicht dem groben Materialismus gehuldigt werde, aber er hält es stets für Unrecht, ihn aufzugeben. Ein großer Theil der Schiller'schen Dichtung quillt bei allem sogevannten Idealismus aus der Gerechtigkeit irdischer ober sinn-

licher Forderungen. Um Deutlichsten findet fich bas in allen Gedichten, - man taufcht fich fo leicht barüber, weil man einem Jargon nach ftete nur eine Sinnlichfeit im Auge bat, und felbft biefe ift bis über ben Carlos hinaus ftets eine gefunde Forberung, ja bie spate Maria Stuart ware bei einer Unnahme bes Gegentheils gar feine tragische Figur. Bis zum Carlos begegnen fogar breifte Extreme biefer Art bei Schiller, und wenn auch Schiller hinzusest, man folle fie nicht für ein philosophisches Sustem ansehen, und fie spater jum Theil ungebruckt laft, fo find fic une boch beutliche Symptome über bas urfprüngliche Befen bes Dichters. Es find hier, wenn "Mannerwurbe" und abnliche Bedichte bei Seit bleiben follen, befonders folgende amei gemeint: "Die Freigeisterei ber Leibenschaft" und "Die Refignation, eine Phantasie." Sie beziehen sich mahrscheinlich auf ben Berluft feiner geliebten Margaretha Schwan in Mannheim, und find wohl in Leipzig, alfo in feiner mittlern Lebenszelt, gemacht. Wie Carlos die Chegesete nicht anerkennt, so auch bier ber Lichbaber nicht:

> Weil ein Gebrauch, ben bie Gesethe heilig pragen, Des Zufalls schwere Missethat geweiht? Rein — unerschrocken trot ich einem Bund entgegen, Den die erröthende Natur bereut.

### Freuben forbert er von Gott:

Besticht man bich mit blutenbem Entsagen Durch eine Solle nur?
Rannst bu zu beinem himmel eine Brude schlagen?
Rur auf ber Folter merkt bich die Ratur?
D biesem Gott laßt unfre Tempel und verschließen,
Rein Loblied feire ihn,
Und teine Freudenthrane soll ihm weiter fließen,
Er hat auf immer seinen Lohn dabin.

In der Resignation ist das Weh nicht so leibenschaftlich, aber um so schmerzhafter, es sammert über den Ris in der Rastur, der leibliche und geistige Freuden so schwer zusammenlasse,

und — für alle Entbehrungen habe ber Menfch auch keinen kunftigen Erfat zu erwarten, benn in einem Jenseits konne es keine sinnlichen Freuden geben.

Diese Freuden find ihm also für biese Welt eine entschiedene Forberung, und man irrt fich in bem ursprunglichen, innerlichften Schiller, wenn man ein entscheibenbes Bewicht barauf legt, baß er bie Sinnenwelt nicht plaftisch schildert, und in fpaterer Zeit oft ftrenge Urtheile fallt. Die plaftische Darftellung lag nicht in feinem Talente, ba bie gebankliche überwog; fo weit ibm eine Unnaberung möglich und bas finnliche leben noch fart in ibm mar, fo weit giebt er in allen erften Studen bie glubenbfte Probe pon sinnlicher Bewegtheit. Ferner ift biefer Punft ber Ginnen= welt berjenige, worüber, all feiner fonftigen Anlage nach, Schwanfung und Ungleichheit nothwendig bei ihm erscheinen mußte. Der fünstlerisch plastische Reiz war nicht für ihn ba, bas ganze Moment mußte alfo gurudtreten, fobalb bie Jugenbregung gurudtrat, Reigung zur Abftraftion mar von Saufe aus vorherrichend, und fo konnte bie Rorperwelt in Schatten gerathen. aber bie Frage, ob biefe gange Belt bes Menfchen auch von pornherein von ihm geläugnet ober übersehen worben fei. Dem au miberfprechen biene bad Borftebenbe.

Neben jene medicinische Schrift, ebenfalls in's Jahr 1780, fällt bie Hauptausarbeitung ber Räuber. Das beliebte, grauspapierne "Schwäbische Magazin" hatte ihm mit einer Erzählung, wo ein verstoßener Sohn seinen Bater rettet, ben Anlaß gegeben. Manche Krantheit mußte vorgeschützt werden, um im Berborsgenen das verbotene Dichtgeschäft zu treiben. Als er aus ber Karlsschule trat, war das Stück im Großen fertig.

Schiller felbst fagt einige Jahre nach bem Erscheinen biefce Stude Folgendes barüber:

"Ein seltsamer Migverstand ber Natur hat mich in meinem Geburtsorte zum Dichter verurtheilt. Reigung für Poesie beleisbigte die Gesche des Institutes, worin ich erzogen ward, und widersprach dem Plane seines Stifters. Acht Jahre rang mein Enthussamus mit der militairischen Regel. Aber Leidenschaft für die Dichtfunst ist feurig und start, wie die erste Liebe. Was sie erstiden sollte, sachte sie an. Berhältnissen zu entslichn, die mir zur Folter waren, schweiste mein Herz in eine Idealenwelt Laube, Geschichte b. beutschen Literatur. III. Bb.

aus, blieb aber unbefannt mit ber wirklichen, von welcher mich eiserne Stabe ichieben; unbefannt mit ben Denichen, benn bie vierhundert, die mich umgaben, maren ein einziges Geschöpf, ber getreue Abguß eines und chen biefes Mobels, von welchem bie plastische Ratur sich feierlich lossagte; unbefannt mit ben Reigungen freier, fich überlaffener Befen, - benn bier fam nur eine aur Reife, bie ich jest nicht nennen will; jede übrige Rraft bes Willens erschlaffte, indem eine einzige fich fonvulsivisch spannte, jebe Eigenheit, jebe Ausgelaffenheit ber taufenbfach fpiclenben Ratur ging in bem regelmäßigen Tempo ber berrichenben Orbnung verloren; - unbefannt mit bem iconen Beichlechte - bie Thore dieses Institute öffnen sich, wie man wissen wird, Frauengimmern nur, ebe fie anfangen, intereffant zu werden, und wenn fie aufgebort haben, es ju fein; - unbefannt mit Menfchen und Menfchenschickfal, mußte mein Pinfel nothwendig bie mittlere Linie awischen Engel und Teufel verfehlen, mußte er ein Ungeheuer hervorbringen, bas jum Glud in ber Welt nicht vorbanden war, dem ich nur barum Unfterblichfeit munichen möchte, um bas Beispiel einer Geburt zu verewigen, bie ber naturwidrige Beischlaf ber Subordination und bes Genius in die Belt feste. 3ch meine bie Rauber. Dies Stud ift erichienen. Die gange fittliche Belt bat ben Berfaffer ale einen Beleibiger ber Majestat vorgeforbert. Seine gange Berantwortung fei bas Rlima, unter bem es geboren marb. Wenn von allen ben uns gabligen Flugschriften gegen die Rauber eine einzige mich trifft, fo ift es biefe, bag ich zwei Jahre vorher mir anmagte, Menichen zu ichilbern, ebe mir noch einer begegnete."

Möge man übrigens nach diesem Geständnisse nicht glauben, daß Schiller wenig Werth auf sie und den Verfasser derselben gelegt habe. Dafür producirte er mit zu viel Bewußtsein, die Dinge kamen ihm nicht, er machte sie mühsam, er kannte allen Umfang derselben genau, viele Jahre hindurch nennt er sich mit viel Selbstgefühl vorzugsweise den "Verkasser der Räuber." Wenn er auch beim Anblid der Dinge, wie sie wirklich sind, einsah, daß er übertrieben habe, das rationelle Oppositionsprincip, aus welchem dies erste Werk erwachsen war, blieb in ihm rege und mächtig, auch wenn er sich, wie in Cabale und Liebe, gegen nähere und wirkliche Feinde richtete. Was er auch an dem

Plane im Einzelnen aussetzen sah, und selbst hinterbrein baran auszusetzen mußte, nicht bloß die lebhafte, freundliche und feinde liche Theilnahme, die durch das Stück erregt war, auch das eigene Genüge, was er über den Ausbruck seiner Hauptwelt empfand, belehrte ihn über die innere Gewalt seines Produkts. Das vielleicht oft zu stolze Selbstgefühl, was wir den jungen Dichter von da an überall äußern sehn, giebt in Wahrheit ebensfalls Aufschluß über seine Dichtungsweise: logisch errungen ist all seine poetische Aeußerung, sie ist allein sein Werk, er läßt sich nicht auf eine unerklärte Gabe hinweisen, er nimmt das Berdienst unumwunden für eine Kraft in Anspruch, die er genan kennt, beherrscht, steigert oder verringert.

Wie oft schen wir's, daß die geistige Welt gleich einer allgemeinen Atmosphäre in die verschlossensten Orte dringt! Schiller
war so abgesperrt, und bennoch begann er in Uebereinstimmung
mit allen großen Capacitäten seiner Zeit oppositionell gegen den
noch etwa übrigen positiven Bestand der Kulturwelt. Die Karlsschule hat nur die Farben erhöht, die Bedeutung wäre auch
ohne sie entstanden. Er wußte nichts von der Kantischen Revolution, die eben auch begann, er las den zahmen Garve, der
einen glatten philosophischen Stil schrieb, er las Klopstock, der
eine alte Glaubenswelt zu beleben trachtete, und bennoch trat
er energischer denn Alle zu der großen Revolution, die im Reiswerden begriffen war, und von der er nur fernes Gelächter und
Schelten in fremder, ihm kaum verständlicher Sprache Boltaire's
und Rousseau's gelesen hatte.

Er und seine nächsten Freunde waren so radikal oppositionell gesinnt, daß ihnen die ärgste Strafe von Seiten der bestehenden Ordnung wie die wünschenswertheste Auszeichnung vorschwebte, "wir wollen ein Buch machen," sagt er zu Scharssenstein, "das aber durch den henter absolut verbrannt werden muß." Und in der Borrede zu den Räubern heißt es: "wer eine Ropie der wirklichen, natürlichen Welt, und keine idealischen Affektationen, keine Rompendienmenschen liefern will, ist in die Nothwendigkeit gesett, Charaktere auftreten zu lassen, die das feinere Gefühl der Tugend beleidigen und die Zärtlichkeit unsrer Sitten empören."— Also Tugend und Sitte ist aus der wirklichen Welt verschwunden!

Es ift in bem gangen Auftreten nicht bloß Freiheitebrang.

ein allgemeines Wort, mit dem man sich gern absindet für verswandte aber mannigsache Gliederung, es ist die Revolution darin, die vom Zusammensturz unsrer poetischen Welt an in immerwähsrender Vorbereitung begriffen ist, und beinahe zehn Jahre nach Abfassung der Näuber faktisch in unserer Nähe ausbrach, um sich nach einzelnen Punkten zu entäußern, ohne der Gesammtfrage nach neuer Einigung herr zu sein und zu werden.

Und ber unschulbige Revolutionair, beffen scharfer Beift fo eigen und fo fruh ergriffen hatte, bag in unfrer Rulturwelt fein fefter Salt fei, war beim Austritte aus ber Rarlefcule ein armer Regimentschirurgus mit einem monatlichen Ginfommen an achtgehn Gulben Reichswährung. Wenn man ihn fab, fo erwartete man Alles weniger als eine energische Welt, bie von ibm ausgeben follte. Scharffenftein bat uns im Morgenblatte bie ausführlichte Beschreibung gegeben : "Gingepregt in ber Uniform, bamalen noch nach bem alten preußischen Schnitt, und vorzüglich bei ben Regimentefelbicherern fteif und abgeschmadt; an jeder Seite batte er brei vergipste Rollen, ber fleine militairische Sut bebedte faum ben Ropfwirbel, in beffen Wegend ein bider, langer Bopf gepflanzt war; ber lange hals war in eine fehr schmale rofbarne Binbe eingezwängt. Das Kukwerk' vorzüglich mar merkwürdig: burch ben ben weißen Ramafchen untergelegten Filg waren feine Beine wie zwei Cylinder von einem größeren Dias meter, als bie in fnappen Sofen eingepregten Schenfel. In biefen Ramafchen, bie ohnehin mit Schuhwiche fehr befledt maren, bewegte er fic, ohne bie Rniee recht biegen ju tonnen, wie ein Stord!"

"Schiller war von langer, gerader Statur, langgespalten, langarmig, seine Brust war heraus und gewölbt; sein Hals sehr lang; er hatte aber etwas Steises und nicht die mindeste Eleganz in der Tournüre. Seine Stirne war breit, die Nase dünn, knorplig, weiß von Farbe, in einem merklich scharfen Winkel hervorspringend, sehr gebogen auf Papageienart und spissig. Die rothen Augenbrauen über den tiefliegenden, dunkelgrauen Augen inklinirten sich bei der Nasenwurzel nahe zusammen. Diese Partie hatte sehr viel Ausdruck und etwas Pathetisches. Der Mund war ebenfalls voll Ausdruck, die Lippen waren dünn, die untere ragte von Natur hervor; es schien aber, wenn Schiller mit

Gefühl sprach, als wenn die Begeisterung ihr diese Richtung gegeben hätte, und sie druckte sehr viel Energie aus. Das Kinn war stark, die Wangen blaß, ober eingefallen als voll, und ziemslich mit Sommerstecken besäet; die Augenlieder waren meistens instammirt, das buschige Haupthaar war roth von der dunkten Art. Der ganze Ropf, der eher geistermäßig als männlich war, hatte viel Bedeutendes, Energisches auch in der Ruhe, und war ganz affestvolle Sprache, wenn Schiller deklamirte. Aber seine Stimme war unangenehm kreischend, er konnte sie eben so wenig beherrschen als den Affest seiner Gesichtszüge; dieses hätte ihn immer gehindert, ein erträglicher Schauspieler zu werden."

Damit ftimmt überein bas Resultat feiner Borlefungen, bem wir balb begegnen, und ein Bersuch, bei einer theatralischen Aufführung in ber Rarlofdule ben Clavigo barguftellen, welcher burch ichlechte, ungeftume Aussprache und burch übertriebene Weften und Dienen in große Lacherlichfeit ausfiel. ftimmen feine Freunde barin ebenfalls überein, wie fich ein überlegener Beift von bem Augenblide an Schiller berrichend gezeigt habe, wo fein Wefen intelleftuell die erfte Kaffung gewonnen, wie feine Unterhaltung und Theilnahme ftete machtig, begeiftert, fortreißend gewesen sei. Scharffenstein fpricht auch von ben reichen Renntniffen Schillere; bice wird aber, und wie es icheint genügend, von hoffmeifter nach Bergleichung aller Rachrichten bezweifelt, und barauf jurudgeführt, bag Schillere Raffungstalent fich leicht nachbrudlich und folgenreich beffen bemachtigt habe, was ihm auch nur in einzelnen Theilen nahe kam. lleberlegenheit seines fombinirenden Berftandes hat er auch in ber Manier febr beutlich ju zeigen gepflegt, indem er oft bie größten Autoritaten mit einem folgen lacheln zu beseitigen mußte.

Im Hause des Professors Haug bewohnte er Parterre ein Reines Zimmer, eine Zeitlang mit einem Lieutenant Kapff zussammen, und über die armliche, unordentliche, ja schmunige Wirthschaft darin können die Freunde nicht genug erzählen. Entsprechend dem Mangel an plastischem Sinne betreffen wir Schiller stets in außerlicher Unordnung und Unzierlichkeit, und solch ein nachlässiges oft saloppes Wesen ist ihm verblieben.

Bon hier aus wurden bie Rauber gebruckt, auf ein heillofes Bliefpapier, mit einem gornigen lowen und bem Motto ,in

.;

Tyrannos" auf bem Titelblatte, von außen eine leibhaftige Mortgeschichte, und Schiller mußte leiber felbft bie Roften beftreiten, ba ber Buchhandler fein Bertrauen hatte. Wie fower hat er für biefe 150 Gulben gelitten, beren Burgichaft ein maderer Bürger übernahm, ben Schiller nicht ausseten wollte!-Der Absat mar Unfangs febr gering, und ber Ballen Gelbftverlag nahm noch einen bubichen Winkel bes fleinen, wuften Bimmere in Anspruch. Dort empfing Schiller bie erften Besuche Derer, welchen die abscheuliche Ausstattung eine große Talentprobe nicht verleibet batte. Bu biefen Besuchern geborte Leuchs fenring, ein geiftreicher, literarifcher Dilettant, und, in groffet Elegang ankomment, feste er bie weniger ale einfache Rafernenwirthschaft in einige Berlegenheit. Allmablig wurde benn auch Dies gewaltige Stud immer befannter; Die nachfte und wichtigfte Anfnupfung baburch warb fur Schiller in Mannheim erzeugt, ber Buchhändler Schwan feste fich von bort mit ihm in Berbindung, und ber Reichsfreiherr, Gebeime Rath von Dalberg forberte ibn auf, bas Stud fur bie Bubne einzurichten. Dalberg in wichtiger Stellung, felbft bichtend, hatte bas Mannheimer Theater jum besten bamaliger Beit in Deutschland gemacht; Bod, Beil, Iffland gablten zu ben erften Schaufpielern Deutsche lande, biefe Unfnupfung mar fur Schiller ein außerorbentliches Ereigniß, er lehnte fich benn auch mit aller Schwere barauf, und suchte barin ben Gingangepunkt in eine neue Erifteng. bies in That überging, furirte er in seinem Lagarethe, ftupte bie Rauber für bie Bubne, und beforgte noch in bemfelben Jahre 1781 ben erften Musenalmanach unter bem Titel "Anthologie für bas Jahr 1782." Sie erschien anonym wie bas erfte Drama, und war angefüllt mit meift unreifen Produften ber Rameraben aus ber Karleschule und manchem Forcirten aus Schillers Schub-Bemerkenswerth ift, bag er barin eine Abneigung von Rlopftod und eine Zuneigung ju Wieland ausspricht, eine bie Welt anklagende Verehrung Rouffeau's, und eine bittere politische Unzufriedenheit in bem Gebichte "bie ichlimmen Monarchen." Dier finden fich auch nachdrudliche Belege ju bem, mas oben gesagt murbe über Schillers verschiebene Ansichten von Sinnlichfeit. "Erfennt Ratur auch Schreibepultgefete ?" fagt er in ber glubend finnlichen Apoftrophe ,an einen Moraliften," und bie spater abgefürzte, von Anftößigem gefauberte "Mannerwurde" figurirt hier als "Raftraten und Manner."

· Ein merkwürdiger Beweis, wie all die Lyrif felbft vorherrs fchend Ergebnig eines fpekulativen Ropfes mar, bem bas bera nur einige Karbe lich, ift die lauraliebe, welche in ben bamaligen Gebichten eine fo große Rolle fpielt. Auch biefe erfte Liebe nämlich warb nur gebacht, alle Empfindung und Wendung barin war eine Rombination. Laura bat gar nicht eristirt. boch ein Mobell anzuführen für biefe Studien ber Empfindung, wird eine Offizierswittme genannt, bie weber bubich noch geiftreich, und im Wefentlichen volltommen unschulbig an biefen Entgudungen gewesen ift. Scharffenftein fagt: "Die gehalt- und gluthvollen Gebichte an Laura folummerten ichon lange in Schil-Icre Bruft; es mar bie Liebesmyftit biefer jugendlichen, erft ausfliegenden Feuerscele, und nichts weniger als eine Laura gab biefer Flamme ben Durchbruch." Er besang und bilbete fich im Singen bie Ibee ber Liebe. Margaretha Schwan, bie meift ale laura bezeichnet wird, fannte er noch gar nicht, ale biefe Lieber icon gefdrieben waren. Auszuzeichnen von biefen Gebichten ber Anthologie find noch bie "Kindesmörberin," "bie Schlacht" und bie erfte Ballabe, welche er verfagt hat, "Graf Eberhard ber Greiner," und welche in objektiver Ginfachbeit fo auffallend vortheilhaft aus allem übrigen Rreise herausgeht. Bum Schlusse enthielt die Anthologie auch noch eine Operette "Semele," welche er felbft in spaterer Zeit febr gering achtete.

Das Uebertreibende bei Seit laffend, kann man wohl in Hoffmeisters Meinung einstimmen, daß Schiller eben so bedeutend als lyrischer Dichter aufgetreten sei, wie in den Räubern als bramatischer.

Indessen verwuchs diese Welt der Schrift immer fühlbarer mit seinem Leben. Er war ohne Urlaub nach Mannheim gereis't, um die erste Aufführung der Räuber zu sehen, der Ensthusiasmus, den sie erregte, steigerte den poetischen Orang des Dichters, das knappe Leben eines Feldscherers wurde ihm stets peinlicher. Der Plan zum "Fiesko," welchen er auf eine Aeußerung in Nousseau's Schriften schon in der Karlsschule gefaßt hatte, ward zur Ausarbeitung vorgenommen, er begann eine Biertelsabrsschrift "Wurtembergisches Repertorium der Literatur,"

es erschienen nur brei Stüde, barunter aber die berühmte Selbsteritif ber Ränber. Wer noch baran zweiselt, kann hieraus sehen, wie früh Schiller gebanklich, bas ist theoretisch, seinen Runstschöpfungen überlegen war, diese Kritik übertrifft als solche das Stüd. Aber so wie er selbst schritt, bewegte sich auch der Einsbruck seinen Vorwärts zu einem lauter werdenden Resulstate in Freundlichkeit und Feindlichkeit; die übeln Erfolge drängsten sich näher um ihn zusammen, als die günstigen, und zwangen ihn am Ende in die lediglich literarische Laufbahn.

Der Bergog Rarl felbft spielt babei eine Rolle. Es find Unzeichen ba, bag er lange für Schiller ein gunftiges Borurtbeil gehegt, und daß ihn weniger bie mannigfach aufftebende Anflage gegen Schillers literarischen Ungestum aufgereigt habe, ale eine wesentliche Geschmackeverschiedenheit. Er lebte und webte im frangofischen Geschmade, ben Schiller abscheulich fant, und ben er auch ohne Weiteres abicheulich naunte. Der Bergog ließ ibn rufen, ließ fich wahrscheinlich auf afthetische Winte ein, und verlangte, fünftig Alles erft zu feben, mas Schiller in Drud geben wolle. Bu alle bem mochte fich biefer nicht eben angenehm außern. Darin foll man auch nicht unbillig fenn, man foll ben Bergog nicht bafur verantwortlich machen, bag er eine ausgebilbete Gefcmadewelt bem jungen noch vielfach roben Benie vorgezogen habe, welchem bamale, ja fpater noch febr Benige bie große Ausbildung und Bufunft ansaben. Aber er ging freis lich weiter, an ein unumschränftes Regiment gewöhnt, wollte er in die freie, geheimnigvolle Welt bes Benius hinein gebieten und verbieten, wie in bie Reiben feiner Diener: er unterfagte Schiller bei Festungsstrafe alles weitere Drudenlaffen.

Damit war es entschieden, daß Schiller nicht in seinem Basterlande bleiben könne, er hing sich an vage Bersprechungen Dalbergs, und nachdem er wegen nochmaliger Anwesenheit in Mannheim vierzehn Tage auf die Hauptwache in Arrest gemußt hatte, dachte er mit seinem Freunde Streicher, einem jungen Muster, ernstlich auf Flucht. Sein Leben in Stuttgart ist dieser Zeit wohl ein wenig loder gewesen, die Schulden hatten sich vermehrt, die Hilfsmittel zur Flucht waren außerst gering, und er hosste nur allzu zuverläßig auf die Stelle eines Theaterdichsters in Mannheim. Dalberg hatte nur von fern darauf hinges

beutet, und war fest nur unter großer Befdranfung ober gar nicht auf bes fturmischen Dichters Nothbriefe eingegangen. Mit brei und zwanzig rheinischen Gulben mar er bereit, in die Welt ju geben, es maren eben große Softe auf ber Solitube jur Feier bes anwesenden Groffürsten Paul, ber Trubel follte benügt werben, ber wadere Streicher, welcher fich Schillers fo reblich annimmt, fommt, ben Dichter abzuholen. Diefer hat fich beim Einpaden in eine Rlopftod'iche Dbe vertieft, und eiligft ein Wegenftud niebergefdrieben, ber brangenbe Streicher muß noch bie Borlefung anhören, Abends um neun am 17. September fahren fie nach bem Thore. Schiller heißt Dr. Ritter, tragt ein Daar alte Viftolen unter bem Rode, und erwartet voll Gvannung, ob bie Bache am Thore ibn etwa erkennen und Ginfpruch thun werbe. Ungehindert, tiefen Schweigens fommen fie aus bem Bereiche ber Stadt, und bei ber fernber leuchtenden Mumination ber Solitube ber Grenze immer naber, ungefahrbet überfcreiten fie auch biefe, bas munberliche guhrmert, mas einen in die Welt flüchtenben Dichter, einen fleinen, ebenfalls in die Welt ziehenden Mufifer, beffen Rlavier, einige leichte Roffer, barin ben im Großen fertigen Fiesto tragt, farrt Morgens um acht, ben 18. September zwischen ben blau und weißen Grenge pfablen ber Rurpfalg bindurch, und Schiller jubelt gum erften Male in Freiheit auf. Es tonnte ein intereffantes Bilb fur ben Genremaler feyn, bie Scene in bem noch Burtembergischen Engweihingen aufzufaffen, wo fie Rachts um 3wei angehalten hatten. Sie find noch in Befahr, figen in ber finftern Birthes ftube, und Schiller lief't bei färglicher Beleuchtung seinem Freunde Schubarts "Fürstengruft" aus bem Manuscripte vor.

Alle nächte äußere hoffnung beruhte auf bem Fiesto, Schiller ging also auch balb nach seiner Ankunft in Mannheim, nachbem er seinem herzoge geschrieben und biesen, gewissermaßen auf neutralem Boben, um eine bessere Existenz gebeten hatte, an bie Borlesung bes Studs. Juhörer waren bie Schanspieler Bod, Bed, Beil, Istand, Meier, ber Regisseur, ber sich nächt Istand am Meisten für Schiller interesserte. Datberg war noch nicht von ben Festlichseiten in Stuttgart zurud. Die Borlesung verunglückte total, die Juhörer zerstreuten sich schon nach ben ersten Atten, und bie Meinung war fast einstimmig, bieser

Fiesto fabe ben Naubern nicht abnlich, und sey ein höchst mittelmäßiges Machwerk. Weber Schiller noch die Zuhörer wußten, daß es an Schillers schlechtem Borlesen läge; noch in späterer Zeit begegnete ihm basselbe zu Mannheim mit Frau von Kalb, ber er ben Anfang des Carlos vorlas.

In diesem Augenblide konnte dies Mißkallen von den gefährslichften Folgen sein, — Streicher war ganz vernichtet, Schiller schwieg lange, brach dann in Berwünschungen gegen den Unverstand dieser Menschen aus, und erflärte, selbst Schauspieler zu werden, wenn die literarische Lausbahn nicht gelänge, "da doch eigentlich Niemand so gut beklamiren könne als er."

Meier, ber unterdes das zuruckgebliebene Manuscript gelesen, löste am andern Morgen ben Bann, klärte gegen Streicher auf, daß es an Schiller's schwäbischer Aussprache, und an der Art bes Deklamirens gelegen habe, die Alles in dem nämlichen hochstrabenden Tone hersage; Fiesko sei ein Meisterstuck, und solle gewiß aufgeführt werden.

Diese Möglichfeit und ber Ertrag bavon waren indeffen weit aussehend und unficher, die Roth lag aber an ber Schwelle: es tamen Briefe von Stuttgart, in benen bie Freunde lebhafte Beforgniß vor Auslieferung bes Flüchtlinge zeigten, und bringend für Entfernung von Mannheim und ftrenge Berborgenbeit riethen. So machten fich benn Schiller und Streicher von . Neuem auf, biesmal zu Fuße, ba bie Baarschaft zu klein mar. Ben Frankfurt wanderten die Armen. Schiller war ein fo schlechter Rugganger, daß er zwischen Darmftadt und Frankfurt in einem Balbden zusammenbrach. Da lag Deutschlands Lieblingsbichter verschmachtend am Wege; man lief't es jest mit Rührung, ohne boch gegen ein ungestum auftauchenbes Talent, bas seiner Ratur nach gewaltsam und ftorent erscheinen muß, schonender und gunftiger zu verfahren. Die Eudamonia, bamale eine Zeitschrift in Wien, wird in solcher Lage immer Gebor finden, wie fie Schiller einen thätigen Borbereiter ber frangofischen Revolution und bes harteften Bugels bedurftig nannte.

Bon Frankfurt schrieb Schiller wieder an Dalberg, die Schuld in Stuttgart brachte ben Burgen in Gefahr des Arrestes, es war dort und bei ihm selbst die größte Noth, der Ficsko war in Mannheim, es bedurfte nur eines Borschusses darauf.

Herr von Dalberg hat die Gelegenheit nicht benütt, einem außerordentlichen Menschen in Zeit der Noth auch nur hilfreich zu sein. Sei es, daß diplomatische Bedenklichkeit wegen übeln Eindrucks beim Stuttgarter Hose, sobald Schiller einige Gulden Unterftützung in der Pfalz erhielte, sei es, daß ein blödes kritisches Auge die Schuld trug, was dem Schiller'schen Talente wenig zutraute, kurz, Schiller war in seiner größten Noth völlig von Dalberg verlassen. Nicht einmal die Theilnahme wurde ihm bezeigt, welche ein reicher Mann der augenblicklich schwer bedrängten Armuth gegenüber hat, einer Armuth, die weder mit Talent noch mit Berheißung in Krage kommt.

Schiller indeffen hoffte bas Befte in bem Stubchen zu Sachsenhausen, mas er mit Streicher bewohnte, und mar mitten in diefer Rummernig mit dem Entwurfe eines Trauerspiels beschäftigt, beffen Plan icon früber gefaßt und fest lebendig in ihm geworden war. Er schrieb Rabale und Liebe, oder Luife Millerin, wie bas Stud zuerft beigen follte. Das burgerliche Schauspiel batte einen besondern Reig auf ibn ausgeubt, gunachft bes herrn v. Gemmingen "beutscher hausvater," ber bamals großes Blud machte, und von bem wohl auch Iffland bie erfte Anregung für fein bramatisches Genre erhielt. Dieser Reiz ift febr naturlich, empfindet ibn boch ber gebankenlose Buschauer, ber bie nachsten Intereffen feines lebens vor fich bargeftellt fiebt, wie viel lebbafter muß bas erregbare Talent bavon berührt werben. So weit bat man bas Ziel gesucht, und es liegt fo nabe! Das wirkliche, bas mabre Leben, wie es uns umgiebt, es gewährt ja auch bas lebhafteste Interesse. Das war ja auch Leffing'scher Beg. Schiller afthetefirte bamals noch ohne Schule, und arglos fand er herrn v. Gemmingen bewundernswürdig, ein Unterschied zwischen gemein wirklichem, und wirklich mahrem Leben war ihm noch nicht gur Sand. In feiner Art und Beife lag es inbeffen icon, bas Alltägliche nicht alltäglich anzufaffen und es baburch genugend zu erheben. Es fam eine Beit, wo er auf bie Kamiliengemalbe febr ftolz berunterfab.

Nachdem man harrend die kleine Baarschaft verzehrt, und Schiller trop des lebhaften, ihm ungewohnten Treibens in Franksfurt eifrig an seiner Luise Millerin gearbeitet, kam burch Meier Bescheid von Dalberg. Er lautete einfach bahin, daß er den

Riesto nicht brauchen konne. Jest war die Noth am Größten. Streicher hatte eigentlich mit feiner fleinen Baarfchaft nach Samburg gewollt, bas war nun gang vorbei, man wartete nur auf einen fleinen Nachschuß von Streichers Mutter, um aus bem theuern Frankfurt wieber aufzubrechen. Schiller wollte in einen fleinen Ort der Mannheimer Gegend, um Fiesto umquarbeiten, Streicher wollte nach Mannheim. Gin Gebicht, "Teufel Amor," was verloren ift, follte einige Silfe geben. Schiller trug's zu einem Buchhandler und verlangte 25 Gulben bafur, ber Buchbanbler wollte aber nur 18 geben, feilichen ließ ber Dichter nicht, und obwohl gang entblof't nahm er ftolg fein Gebicht wieber mit nach Sause. - Als bie Freunde bis auf Rreuger berunter waren, famen von Streichers Mutter breifig Gulben. Ueber Maing und Worms zogen fie, großentheils wieber zu fuß und au Schillers großer Anstrengung, nach Oggersheim in ben "Biebhof," wohin fie Meier beschieben batte.

Dort in bem ichlechten Wirthshause gum Biebhof blieb er als Dr. Schmidt, um ben Fiesto brauchbarer fur bie Bubne gu machen, Streicher lich fich fein Rlavier von Mannheim ichiden und besonders in ben langen Abenden spielte er bem Dichter, ber umberging, Bedanten und Plane ju. Leiber alle fur Luise Millerin, Die Diefe viel mehr intereffirte, ale ber abgethane Ficoto, während boch biefer für ein Gelbeinfommen viel reifer war. Wiberftrebend, immer zum neuen Stoff gezogen, ging er endlich auch baran, und brachte mubfam bie Umanberung zu Stanbe. Man trug fie nach Mannheim; von der Unwesenheit eines Burtembergischen Officiere erschredt, brachten bie Flüchtlinge, bie an ben Biebhof gewöhnt waren, eine Nacht im prachtigen Schloffe zu, wohin, ale an ben ficherften Drt, fie eine Freundin geführt hatte. Uch, und alle Arbeit und Austrengung war boch umsonft! - herr von Dalberg wies ben Riesto wiederum ohne Weiteres zurud. Schiller gab bas ungludliche Stud nun bem Buchhandler Schwan für elf Louisd'or in Drud, und reif'te obne Mantel, in tiefem Schnee, mit bem langfamen Postmagen nach Bauerbach, an ber frankischen Seite bes Thuringer Balbes, mo ihm Frau von Wolzogen ein Afpl offen hielt. Die Freunde hatten ibn bis nach Worms begleitet, und fonnten fich nicht genug verwundern, daß er mit unerschütterlichem Ernfte allba Ariabne auf Naros von einer wandernden Truppe angesehen habe. Schmerzlich schied er von seinem guten Streicher, bessen kleine Baarschaft er mit verstreut, den er aus seinen Planen gestört hatte. Er besaß nichts, der arme Dichter, um es gut zu machen, als einen handerud und herzlichen Scheideblick.

Spät am Abende kam er in das verschneite Bauerbach, was in der Nahe von Meiningen liegt, und vollendete dort im Laufe des Winters Radale und Liebe. Wir haben nun also drei Orasmata des Dichters, welche sich alle drei um Opposition gegen gesellschaftliche und gesellige Zustände bewegen: in den Räubern richtet sich Interesse und Handlung gegen die ganze Gesellschaft, im Kiesto bewegt es sich um Beränderungen in derselben, und Schiller nimmt auch allen Zeugnissen nach an diesem weniger radikalen Thema geringeren Antheil, als an dem ersten und dritten; in Radale und Liebe gilt es gegen eine vornehme Schurstens und Narrenwelt, wie er in einem Briefe an Dalberg sich ausdrückt; die Bevorrechtigten, der Adel, die Gewalthaber sind Gegenstand des Angrisse. Streicher erzählt, daß viele Züge geradezu der eben laufenden Zeitgeschichte entnommen wurden.

Wir haben bier ftete ben Autor vor une, ber gedanklich auf die Kormen ber nachsten Welt einwirfen, ber handeln wollte. Dies fpricht fich immer in großen, rhetorisch glanzenden Umriffen aus, und biefe Stude werben baburch immer ihren großen Reig behalten, fo viel man ihnen grobe Unwahrscheinlichkeiten ber Entwickelung, mangelnde Perfonlichkeit ber Figuren, überfrannte Saltung vorwerfen mag. Das blog politifche Intereffe, aus bem fie entstehen, ift, fo weit es bamit angeht, in's Bergblut getaucht, und besonders in Rabale und Liebe mit lebenbigem Bergensintereffe verwebt. Wenn nun auch gerade biefes Stud burch Uebertreibung oft bis an bie Grenze ber Travestie gerath, ein Uebelftand, welchem ber poetisch aufgetriebene, nicht poetisch empfangene Gebante Schillers oft ausgesett ift, wenn auch gerabezu bies Stud in ben fummerlichen Brengen ber Ronvenieng und Intrigue berum gepeinigt und barum felbft peinigend wirb, fo hat es boch in biefem graufam padenben Intereffe mehr feffelndes leben, ale Fiesto. In diesem ift die Bewegung allzu todt an politische Figuranten gegeben, und bas Mannheimer Publifum, wenn auch burch trivialen Gefcmad ber "beutschen Sausväter" etwas zu weit heruntergestimmt, hatte boch nicht so ganz Unrecht, ben Fiesko viel fühler und theilnahmsloser aufzusnehmen als Rabale und Liebe. Die Schiller'sche Gebankensprozedur, welche sich des Drama's zum Ausdrucke bemächtigte, hatte hierbei zu wenig Rücksicht genommen auf die Lebenswelt, welche unmittelbarer und dem poetischen Punkte somit näher ift, als es irgend ein gedanklicher Beweis se werden kann.

Bir feben ben geplagten Dichter übrigens auch in Bauerbach feineswegs in einem behaglichen Buftanbe. Bas immer bei Schiller gesprochen wird von beffen Kreube und Benuff an ber Natur, bas will febr porfichtig und bedentlich aufgenommen fein; - bas leben bes Bebanfens mar burchaus feine berrichenbe Welt, eine hingebung an objektive Reize, die nicht weiter entwidelt und erflart fein, die in plastifcher Rube nur eine gebeimnifvolle Wirfung auf une üben wollen, bie war nicht fein Theil. Der Menich, welcher wird, bas Buch, welches fucht ober lehrt, fie erfüllten sein eigentliches leben, nicht die Bestalt, sondern die Entwidelung war für ihn. Streicher's Sorge, daß Schiller auf ber Bergftrage gar nicht Acht haben wollte auf die icone Gegend, ift nicht befeitigt, wenn man auf Schillers geftorte Erifteng binweif't. Sie war in Frankfurt nicht minder gestort, und binberte ihn nicht, ein neues Trauerspiel aufzusegen. Im gewöhnlichen Sinne bes Ausbrucks ift es eine Unwahrheit, wenn von Schillers Genuffen an ber Natur gesprochen wirb. Er hatte natürlich so viel Sinn, bavon Renntnig zu nehmen, und auch einmal einen Einbruck zu empfangen, aber bies ging nicht über bas Momentanste und Allgemeinste hinaus. Sobald ber Punft als ein unterscheibenber angeführt werben foll, muß Schiller barin für unbegabt erflärt werben.

hierburch erklart sich schon eine Seite bes Bauerbacher Lebens, zumal dies im Winter begonnen wurde, und allerdings particenweise all zu verlassen war. Schiller spricht zwar einmal wie von etwas sehr Besonderem, daß er anfangen werde, zu schießen, er versucht es auch ein Paar Mal, mit dem Verwalter auf die Jagd zu gehen, aber das rein auf Thaten, nirgends auf Gedanken gestellte, sa die Gedanken streng ausschließende Jagdleben konnte bei ihm nicht Stätte sinden, dessen handlungstrieb zunächst ganz und gar im Gedanken webte. Eine Partie

Schach mit bem Bermalter ichien benn am Ende noch paffenber, als Jagb. Einige Male kehrte auch feine Gonnerin Frau v. Wolzogen mit ihrer Tochter auf Bauerbach ein, aber bies vermehrte nur die Unrube, von welcher wir ihn eigentlich in Bauerbach vorherrichend bewegt feben. 3m Sturme felbft icheint er in Wahrheit ruhiger gewesen zu sein. Frau v. Wolzogen hatte Sohne auf ber Stuttgarter Schule. Daber Die Befanntfcaft, baber aber auch jest bie Gorge, bag felbft bies Afpl bem Derjoge von Burtemberg nicht verrathen und Schiller baburd bem jungen Wolzogen nachtheilig werbe. Dies machte verbrußlich, und lotte, die liebenswürdige Tochter, machte unruhig. Schiller, ber einen Theil ber Jugendzeit über ein fehr empfanglich Berg, und benn auch an jedem neuen Orte ein neues Bergensintereffe hatte, fühlte fich Fraulein v. Wolzogen lebhaft geneigt, und bag biefe an einen Andern versprochen, und ber Begunftigte in Bauerbach ermartet werben follte, bas gab reichliche Störung. Dazu ein anberer, fast ber schwerfte Rummer: bie oft gewunschte Ginfamfeit bringt feine bichterifche Production, in vollen acht Monaten bortigen Aufenthalts bat er nur bas icon früher fo weit gearbeitete Stud Rabale und Liebe fertig gemacht. An Reinwald, seinen funftigen Schwager, ben er in Meiningen tennen gelernt, schreibt er barüber, er fei ber Meinung, "bag bas Benie, wo nicht unterbrudt, boch entfeglich gurudwachsen, aufammenfchrumpfen fann, wenn ihm ber Stog von Augen fehlt. Man fagt fonft, es belfe fich in allen gallen felbft auf - ich glaube es nimmer. Wenn ich mich im weiteften Berftanbe gum Beispiel segen kann, so beweif't meine jegige Seelenlage bas Gegentheil. Mubfam und wirflich off wiber allen Dant muß ich eine Laune, eine bichterische Stimmung hervorarbeiten, bie mich in gehn Minuten bei einem benfenden guten Freunde von felbft anwanbelt."

Fort wollte und mußte er, und boch hielt ihn die Neigung. Endlich ward ein einstweiliger Weggang erwählt: Dalberg, der sich jest sicher fühlen mochte, da von Stuttgart aus nichts gegen Schiller geschah, hatte wieder anknüpfend geschrieben, und besonders nach Rabale und Liebe gefragt. Schiller reiste also im Juli 1783 wieder nach Mannheim. Bon bramatischen Planen, beren er denn auch in Bauerbach wie zu jeder andern Zeit

zahlreiche vor sich hatte, sind hier noch zu nennen "Imhof,"
"Maria Stuart," "Konradin von Schwaben," "Don Karlos." Dalberg hatte ihn noch in Stuttgart auf bies Thema aufmerksam gemacht, Reinwald schickte ihm bie Novelle "Don Carlos" von St. Réal, und so begann im Frühsommer 1783 der Plan des Carlos zu reifen.

Jest ward er Theaterdichter in Mannheim, aber auch gleich barauf frank, und mit einem schlimmen Fieber schleppte er sich bis in ben Winter hinein. In so üblem Zustande ward Fiesko und Kabale und Liebe buhnenfertig gemacht, und ber erste Akt bes Carlos geschrieben.

Wie zu ben Räubern ließ er bei ber ersten Borstellung bes Fiesto eine "Erinnerung an bas Publikum" neben den Anschlagszettel drucken. Nach dieser unbekannten Theaterbearbeitung siegt im Fiesto die Tugend, das heißt Fiesto's Herrschsucht unterliegt seinem republikanischen Sinne, und er scheint sich selbst zu erstäusen oder, wie Hossmeister herausliest, er ertrinkt zufällig. Schiller sagt im Anschlage "reizender ist es nun doch, mit dem großen Manne in die Welle zu lausen, als von einem gestraften Berbrecher sich belehren zu lassen." Und fährt fort: "wenn seder von und zum Besten des Baterlandes diesenige Krone hinwegwerfen lernt, die Er fähig ist zu erringen, so ist die Moral des Fiesto die größte des Lebens."

Man sindet in dieser Wendung, daß sich Schiller von der verneinenden Opposition habe lösen, und zum ersten Male, mit ähnlicher Richtung im Carlos beschäftigt, eine Positivität habe ausstellen wollen. Diese Mattigseit des Schlusses wäre wohl dem Schiller nicht begegnet, der ungeschwächt von langen Fieberanfällen geblieben wäre. Zehn Jahre später sagt Schiller selbst in dem Aussass, über das Pathetische: "Das ästhetische Ursteil enthält hierin mehr Wahres, als man gewöhnlich glaubt. Offendar fündigen Laster, welche von Willensstärfe zeugen, eine größere Anlage zur wahrhaften moralischen Freiheit an, als Tugenden, die eine Stüße von der Reigung entlehnen, — woher sonst fann es kommen, daß wir den halbguten Charakter mit Widerwillen von uns stoßen, und dem ganz schlimmen oft mit schauernder Bewunderung folgen?"

Es ift anzuführen, daß Schiller febr viel Theilnahme bei

×

dem damals auch noch sehr jungen Ifsland erweckte, daß dieser in der schlimmsten Mannheimer Epoche, wo man auch an Schilsters Talent irre ward, stets lebhaft dessen Partie ergriff und auf thatsächliche Anerkemung des Talentes drang. Bald nach dem Fiesko kam mit einem Titel, den Schiller gewählt hatte, Isslands "Berbrechen aus Ehrsucht" auf die Bühne, und fand so außerordentlichen Beifall, daß man für Schillers Louise Millerin, die nun an die Reihe kam, besorgt wurde. Den Titel "Rabale und Liebe" schulg Issland vor, im April ward das Stück gegeben, und fand enthussatische Aufnahme; Schiller stand in seiner Loge auf, um durch Berbeugen dem lebhaft zus rusenden Publikum seinen Dank auszudrücken. Dies war der erste entscheidende Triumph seit seiner Flucht, dieser Vorfall ersinnerte erst wieder an die ersten Darkellungen der Käuber.

Es war dies ein gludlicher Moment für die Zusammenkunft mit seiner Mutter und Schwester in Bretten. Wie schmerzlich und heftig liebte ihn diese frankliche Mutter, deren Schenbild er in so vielen Dingen war, wie härmte sie sich über die fortwähzend unsichere bürgerliche Stellung des Sohnes! Hossmeister sagt sehr passend: Webe in ruhigen Zeiten dem Glüde des Menschen, der den Muth hat, sich der eingeführten Gewohnheit und der vorgeschriebenen Ordnung zu entreißen, und seinen eigenen Gang zu gehen! Die in geistigen Dingen einen neuen Weg einzuschlagen wagen, haben die Macht der Menschen und die Gewalt des Schickals gegen sich. Was das folgende Gesschlecht beglücken soll, muß dem setzigen abgerungen werden.

Schiller, ben bas Frühjahr 1784 übereilte, ohne baß er in dem kontraktlich versprochenen neuen Stücke fortgerückt war, und ber in Dalberg die Besorgniß sah, mit einem so unsicher produktiven Autor den Kontrakt zu erneuern, wollte sich wieder zu neuem medicinischen Studium nach heidelberg wenden, und bat Dalberg um Borschuß für ein Jahr. Dalberg gewährte auch diesen nicht, und so ging es denn in dem angefangenen Mannheimer Leben weiter, dem es übrigens nicht an Anregung sehlte. Schiller war zum Mitgliede der kurpfälzischen deutschen Gesellschaft erwählt worden, und das veranlaßte mancherlei Aussach, zunächst den: "Was kann eine gute stehende Schaus Lande, Geschichte d. deutschen Literatur. III. Bb.

buhne eigentlich wirken?" ber unter dem Titel "bie Schaus buhne, als moralische Anstalt betrachtet," in Schillers Wers ten fteht.

Sier find wir an einem folden Punfte, ber jum Anfange ber Einleitung biefes Rapitels Beranlaffung gab. 1leber litera= rifde Runft, beren 3med und Principien wird gesprochen, und amar auf eine Beife, bie mit mander fpateren Unficht Schillers burchaus nicht übereinstimmt, und bie es febr erfcwert, Schil-Iere aftbetische Principien ale Regulativ aufzustellen. Es fommt immer wieder barauf hinaus, daß er nicht aus rein poetischer Nothwendigfeit in bie poetische Literatur trat, bag feine außeren Berbaltniffe lebhafte Birffamfeit ansprachen, bag er felbft rafc, mit ichneller Wirfung gebandelt feben wollte burch feine Schrift, weil er fich gegen einen sichtbaren und unsichtbaren Feind ver= theibigte, gegen einen Feind, welcher offen wirfungereiche, grobfichtbar wirfungereiche Thatigfeit beischt. Das feinere, bobere poetische Genuge, bas Genuge in sublimeren Berbaltniffen, bem eine ftille Schönheit Blud geben fann, bies mangelt. So, von einer binberlichen Belt und von einem energischen Naturell gebest, ftempelt er Alles jach ju einer fcnell fichtbaren Wirfung, und bie bramatifche Runft muß neben bem Ratheber, neben ber Rangel lebren und beffern, muß eine moralische Unftalt fenn.

Schon 1792 schreibt er in dem Auffage: "leber den Grund bes Bergnügens an tragischen Gegenständen" ein deutliches Wisberspiel jenes Artikels. Jum Beispiele: "Die wohlgemeinte Absicht, das Moralischgute überall als höchsten Zwed zu verfolsgen, die in der Kunft schon so manches Mittelmäßige erzeugte, und in Schut nahm, hat auch in der Theorie einen ähnlichen Schaden angerichtet. Um den Künsten einen recht hohen Rang anzuweisen, um ihnen die Gunst des Staates, die Ehrfurcht aller Menschen zu erwerben, vertreibt man sie aus ihrem eigensthümlichen Gebiet, um ihnen einen Beruf aufzudringen, der ihnen fremd und ganz unnatürlich ist."

In bem icon ermähnten Auffate "über bas Pathetische" vom Jahre 93 findet sich ber Widerspruch gegen die frühere Richtung eben so beutlich: "Die Dichtfunft führt bei dem Menschen nie ein besonderes Geschäft aus, und man könnte kein ungeschickteres Berkzeug ermählen, um einen einzelnen Auftrag, ein Detail gut

beforgt zu feben. 3hr Wirfungefreis ift bas Total ber menschlichen Ratur, und blog, infofern fie auf ben Charafter einfliegt, tann fie auf feine einzelnen Wirkungen Ginfluß haben. — Wie viel mehr wir in afthetischen Urtheilen auf die Rraft, als auf bie Richtung ber Rraft, wie viel mehr auf Freiheit ale auf Befetmäßigkeit feben, wird icon baraus binlanglich offenbar, bag wir Rraft und Freiheit lieber auf Roften ber Wesegmäßigkeit geaußert, ale bie Befemäßigfeit auf Roften ber Rraft und Freibeit beobachtet seben. Sobald nämlich Källe eintreten, wo bas moralische Gefen fich mit Antricben gattet, bie ben Billen burch ibre Macht fortzureißen broben, fo gewinnt ber Charafter afthetifc, wenn er bicfen Untricben wiberfteben fann. Gin Lafterbafter fangt an, und zu intereffiren, fobald er Blud und leben wagen muß, um feinen ichlimmen Willen burchzusegen; ein Zugendhafter bingegen verliert in bemfelben Berbaltniffe unfere Aufmerksamkeit, als seine Gludseligkeit selbst ihn zum Wohlverhalten nothigt. - Es ift baber offenbare Berwirrung ber Grenzen, wenn man moralische Zwedmäßigkeit in afthetischen Dingen forbert, und, um bas Reich ber Bernunft zu erweitern, bie Einbildungefraft aus ihrem rechtmäßigen Gebiete verbrangen will. Entweder wird man fie gang unterjochen muffen, und bann ift es um alle afthetische Wirfung geschehen; ober fie wird mit ber Bernunft ibre Berrichaft theilen, und bann wird für Moralität wohl nicht viel gewonnen sein. Indem man zwei verschiebene 3mede verfolgt, wird man Gefahr laufen, beibe au verfehlen. Man wird die Freiheit ber Phantasie burch moralische Zweckmäßigkeit fesseln, und die Nothwendigkeit ber Bernunft burch bie Billfur ber Einbildungefraft gerftoren."

. :

So entschieden sich hierbei Schillers feiner gewordene Ansicht barstellt, ber aufmerksame Leser dieser späteren vollständigen Artikel wird dabei doch noch einen anderen Eindruck haben. Den Eindruck nämlich, daß Schiller als geistesstarker Mann sich fraftig in einer erworbenen Kunstbildung bewege, daß sein Raturell ihn aber, wenn auch verbeckt und verborgen, zu einer nachbrücklicher wirkenden Schriftwelt binziehe.

In jenem Mannheimer Auffage findet fich auch noch bie Forderung bes Baterlandischen, die bald barauf ganz und gar aus Schiller entweicht, und bem entschiedenften Rosmopolitismus

Plat macht. Diefer ift so beutlich, und mit Schillers Drang, zu verallgemeinen, so genau verwachsen, daß man nicht begreift, wie das in neuerer Zeit so oft habe übersehen sein können. Und eine moralisch-patriotische Partei, die ihre Hauptvertreter in Schwaben zählt, hat gutmuthig ben kosmopolitischen Schiller zu ihrer Kabne gemacht.

Schillers Verhältniß zur Mannheimer Buhne brachte ihm auch die Idee, eine Dramaturgie in's Schriftleben zu bringen, badurch, daß ein Ausschuß der vaterländischen Gesellschaft sich hierzu vereinigte, und eine dramaturgische Monatsschrift heraussgäbe. Der Borschlag gesiel, aber man scheute das kleine Geldsopfer. Die Kraft zu produciren erwies sich ihm übrigens in dieser Zeit durchaus nicht günstig, Carlos lag in seinem Ansange darnieder, Schiller, keinen ihm zusagenden Stoff sindend, wollte am Ende die Shakespear'schen Stude Macbeth und Timon besarbeiten, besonders war er für Timon eingenommen. Hoffmeister sagt passend: Einem Dichter wie Schiller, welcher an dem gesgebenen Stoffe nur immer seine Ideen aussprach, mußte die Wahl des Stosses schwerer werden, als einem andern, welcher den Gegenstand objektiv aussasse und behandelte.

Gotter und Dalberg riethen wiederholt zum Carlos, Schiller ging daran, aber es war kein Fluß zu finden; unfähig wendete er sich oft von der Arbeit und las französische Schauspiele. Erst im Sommer 1784 beginnt ein lebendiger Drang für dieses Stück. Auch dieser wird unterbrochen, und da ihm, wie erwähnt, alle neuen Ansichten in Handlung und Art des Stücks hinein wuchsen, so mußte Carlos schon der Entstehungsart gemäß das zertheilte Wesen an sich tragen, was er heute noch trägt, und durch keine Ueberarbeitung verloren hat. So zählt er damals gegen Dalsberg die vier Hauptpersonen des Stückes auf. Unter diesen ist Alba, und Posa fehlt ganz — Posa war eben das Product späeterer Maximen, denen sich Schiller hingab, und welche den Carlos selbst überwuchsen.

In der zweiten Salfte des Jahres 1784 begann er auch seine Zeitschrift "Rheinische Thalia," für deren erstes heft er noch keinen Mitarbeiter hatte. Die Ankundigung vom 11. No- vember 1784 bekundet insbesondere seinen klaren Durchbruch zum Kosmopolitismus, der so deutlich in den Karlos überging, "einen

Burger bes Universume" nennt er fich in ihr, "ber jebes Menfchens gesicht in feine Familie aufnimmt."

Bis zur Mitte bieses Sommers von 84 blieb Charlotte von Wolzogen bas Bild seiner Schnsucht, ja es findet sich in einem Briefe an die Mutter derselben die geschickte Bemerkung, welche das Nöthige sagt, und sich doch keiner direkt abschlägigen Antwort aussest: "Könnte ich Sie beim Worte nehmen und Ihr Sohn werden! Reich wurde freilich Ihre Lotte nie, — aber glüdlich gewiß."

Eine barauf eingehende Antwort erfolgte nicht, und bas Bild der Sehnsucht erblagte im Herzen des Dichters. Un die Stelle deffelben trat noch im Herbste dieses Jahres die schöne "Schwanin," Margaretha Schwan, die lebhafte und reizende Tochter des Buchhändlers Schwan; sie lebt im Carlos. In diese Zeit fallt auch die Bekanntschaft mit der v. Kalb'schen Fasmilie; Frau v. Kalb wird von Frau v. Wolzogen die erste geists volle und vielseitig ausgebildete Frau genannt, mit welcher Schiller in ein enges freundschaftliches Verhältniß trat, und die denn auch die beste Einwirkung auf ihn übte. Ihr ist vielleicht ein Theil davon zuzuschreiben, daß sich von jest an aus der Schiller'schen Dichtung die derben, ungewählten Ausdrücke verlieren, welche dis dahin so oft begegnen, wenn auch der größere Theil einer reiseren Bildung und mannigsacherem Weltverkehre anheimsfällt. Man hält sie für das Vorbild der Königin im Carlos.

Unterbeffen gingen Briefe von außen ein, welche einen großen Lebenswechsel für Schiller vorbereiteten. Gin Patet aus Leipzig, welches von Körner, Suber, Körners Braut und beren Schwester gesendet mar, überraschte ihn mit Baben und fcriftlichen Ausbruden ber Berehrung und Theilnahme. Die Dich= tung allein hatte ihm biese Freunde gewonnen, und, auf biese Freunde geftugt, ficbelte er fich fpater nach Leipzig und Dreeben über. Anfange bee Jahres fam ber herzog von Beimar nach Dgrmftadt, Schiller marb empfohlen, burfte ben erften fertigen Theil bee Carlos vorlefen, und erhielt bafur ben Titel eines Bergoglich Beimar'ichen Rathes. Das war für Schiller von großer Bichtigfeit, die herrschende Mitwelt drudte seiner freien Carriere ein Siegel ber Billigung und Achtung auf, er warb auverfichtlicher, feine Opposition rudfichtevoller, fein Benehmen

ficherer, es schien ihm ein Salt für bie Butunft gegeben. macht einen heitern Ginbrud, ben fonft fo ibeal = ftolgen Dichter bas Bortlein "Rath" ober boch bas geheimnifvolle "R." fleißig binter ben Ramen fegen zu febn, befonders, wenn er an herrn von Dalberg schreibt. Bielleicht empfanden es auch bie Schaufpieler: feine Rritifen werden ploglich furg, und unerbittlich und fcarf tabelnd. In ber Thalia, beren erftes heft im Fruhjahre 85 erscheint, fegt er schonungelos unter bas Mannheimer Theater, und es gab eine schwere und allgemeine Entruftung unter ben Schauspielern gegen ihn. Sein Rontraft mar nicht erneuert, folde Rudfichten alfo batte er nicht mehr, eine praftifche Laufbabn schien ihm auch wieber fehr munschenswerth, er beflagt fich bitterlich gegen Streicher über ben Stand eines Schriftstellers, und will in Leipzig rafch Jurisprubenz ftubiren. Die oben erwähn= ten Freunde ichidten bie nothigen Silfemittel, er gab fich mit Streicher bie Sand barauf, bag fie einander nicht cher ichreiben wollten, als bis er Minifter und Streicher Rapellmeifter fein wurde. Gegen Ende Mary reidte er nach Leipzig.

Schon über das Leben in Leipzig fehlen die specielleren Rotizen; so wie er den sorgsamen Augen seiner schwäbischen Freunde entweicht, verlieren auch wir das Detail. Und doch kommt er zu neuen Freunden, und doch hat gerade Körner die Lebensbeschreibung abgesaßt, die Schillers Werken vorgedruckt ist. Wir wissen aus einem Schiller'schen Briefe mehr, was er im Detail wollte, als wie es geschah: er will nicht mehr seine eigene Dekonomic führen, weil er's nicht verstehe, und die Trivialität ihn störe; es soll ein Freund dicht neben ihm wohnen, dem er sogleich alle aussteigenden Gedanken und Plane mittheilen könne; er will nicht Parterre und nicht unter dem Dache wohnen, um seden Preis sollen die Fenster nicht auf einen Kirchhof gehen.

Die Blätter für literarische Unterhaltung haben im Jahre 1836 einige Andeutungen mitgetheilt, die von huber herrühren sollen. Sie gehen darauf hinaus, daß Schillers äußere Eriftenz durchweg armlich gewesen sei, er habe ein kleines Studentenzimmer bewohnt, zur Erholung regelmäßig Richters Raffechaus besucht, und nach vielen Seiten Bekanntschaften angeknüpft. Seine Stimmung scheint dabei sester und glüdlicher gewesen zu

fein, als fruber, intelligente Freunde um fich, den Pofa = Stola in fich, hat er leichteres Spiel mit ber Augenwelt gehabt. Einige Monate bicfes Commers hat er in bem naben Dorfden Goblis gelebt, und bort ift auch bas großgrtige Lieb "an bie Freube" entstanden, mas ihm in beutschem Gefange und Enthusiasmus erhalten wurbe, wenn ein Unglud all bas übrige Schriftwert von ibm vernichtete. Richts unternahm er, ohne bamit eine breite Bedankenwelt ein = und auszubauen, auch bas barmlofe Lieb ber Gefelligfeit mußte ben Stempel einer umfaffenben Spefulation tragen, und noch 17 Jahre fpater griff er diefen Bes banten wieber auf, bie gesellschaftlichen Gefange burch einen bedeutenderen Text zu fleigern. Die ernfte Absicht trug er auch in die harmlose Neußerung. Es ift viel an biesem gewaltigen Liebe ausgesett, es ist ein Lehrgebicht und sonft wie tabelnd genannt worden; aber ber burchgebenbe Rlang eines Runds gefange unter Freunden erhebt es ftete und machtig und uns miberftehlich zu einem Liebe, zu einem Befange.

Bon Leipzig aus hielt Schiller um Margarethens hand an, ber Bater verweigerte sie, ohne daß dadurch das gute Bernehmen zwischen ihm und Schiller gestört worden wäre. Schillers Reigung indessen scheint noch sehr lebhaft gewesen zu sein: die leidenschaftlichen Gedichte, die oben erwähnt wurden, "die Freisgeisterei der Leidenschaft" und "die Resignation" schosen auf aus diesem Schmerzensriß, obwohl das erste Gedicht den Jusat trägt: "als Laura vermählt war im Jahre 1782." Wir wissen, daß ihm Laura ein allgemeiner Begriff, und der einmal ans genommene Name für das Ideal des herzens war.

Am Ende des Sommers folgte Schiller seinen Freunden Rörner und huber nach Oresben, und dort hat er bis zum Juli 87 gelebt. Der fertige Carlos ist das Resultat dieses Aufentshaltes. hier gab es Kunstammlungen, Künstler und solcher Anregungen die Fülle; aber hier erweist es sich deutlich, daß Schiller an der rein fünstlerischen Eristenz, besonders an der vorzugsweis bildenden, gar kein Interesse nimmt. Er nimmt eigentlich nicht die mindeste Notiz davon; Schreiten, Bewegung, und zwar im Gesetze des Gedankens, das ist und bleibt sein Leben. Gegen humboldt sagt er es im Jahre 1803 offen heraus, daß er weder Interesse noch Sinn für bilbende Kunst habe; und da

war er boch schon so innig verbundet mit Goethe, und eine dersartige Einwirfung ware bei nur geringer Theilnahme und Anslage Schillers natürlich gewesen.

Das Fragment "ber Menschenkeind," welches in ber Thalia erschien und ebenfalls in biese Jeit gehört, fordert keine weitere Beachtung. Die darin bedeutende Scene, die Unterhaltung hutzens und seiner Tochter im Park, ist später überarbeitet und spiegelt die Gedanken des philosophischen Kriticismus, dem Schilster in Jena angehörte. Carlos, der hier Schillers erste Epoche, die politisch poetische, schließt, nimmt aus der Dresd'ner Zeitung alles Interesse in Unspruch. Die ersten Afte waren bereits in der Thalia abgedruckt, wurden aber bei Bollendung des Ganzen umgearbeitet.

Carlos ift eine Reife ber Schiller'ichen Richtung, wie fie war von Saufe aus. Rur reif in biefer Beife gebort er burch. aus in bie erfte Epoche. Er besonders bat eine unreife Rritit in unfrer Literatur ju einer ftebenben Manier verleitet, an ber wir beute noch franken. Es ift bie Manier, afthetische Figuren logisch ju berechnen: biefe Figuren reprafentiren nur eine Art, eine Richtung, einen Gegenfag befondere, ber ale folder bem philosophischen Schiller am Willfommenften war. Die Person, bas Inbividuum, die im Rleinften unberechenbare, geheimnifvolle, mannigfaltige und überraschenbe Ratur giebt fich nicht in ihrem Reichthume, nur eine Seite Diefer Perfon. Daher auch bas mathematische Wort Figur. Mit folder Figur, die in einer Sauptibee erfcopft ift, handthiert benn auch bie mittelmäßige Rritif wie mit ben Steinen eines Brettspiels, bas Stud wird nur bas Erempel einiger Gebanten; bas Wort "verfehlt" fpielt feine große Rolle, benn ber Kritifer fann genau nachrechnen und und beweisen, ob die Probe bed Exempele ftimmt. Die bobere Offenbarung, welche gebeimnigvoll im gangen Menfchen liegt, und eigen auf jeben Ginzelnen wirft, und in langer, langer Folgezeit immer noch neue Wirfung und Entbedung gulagt, fie ift verloren, bie bobe Runftwelt ift vernichtet.

Man thut Shiller feine Gunft, wenn man Carlos zu einer fpatern Epoche rechnet, die aus einer reiferen Bilbung erwuchs. Carlos bewegt sich noch in den alle freie Runft beengenden Gesgensagen, in der lebhaften, aber nur sittlichen Leidenschaft, wie

. . . .

alle frühere Produktion Schillers. Es ift Alles hoher, edler, aber es ift von bemselben Stoffe.

Dazu fragt bas Stud beutliche Spuren langer, periciebenartiger Arbeit, baufiger Umarbeit. Es ift ein gang vergebliches Bemühen, eine wirkliche Ginbeit bes Plans, fogar ber außerlichen Entwidelung nach, hineinzubringen. Die großen Unwahrfcheinlichkeiten bei Geite gesett, bag biefer Dofa, welcher bie-Menfchenrechte ber reifenben frangofifchen Revolution bem fpanis fchen Ronige Philipp bei ber erften Begegnung predigt, fich ale erfter Minifter fo unnug übertreibend betragen, bag er Befahren ents wideln werbe, bie gar nicht nöthig find, bies und bes Aehnlichen bie Rulle bei Seite gesett, - bie Kabel selbst enthalt so arge Wis berfpruche, bag man an einen formlichen Taumel ber Schwarmerei glauben muß. Gine Rrifis in ber Kabel bilbet boch bas Berhältniß, in welches Carlos jur Eboli gerath. Die eigente liche Sandlung fourzt fich gang und gar um bies Berhaltnig. Ein Brief ber Eboli fturgt Carlos babinein, weil er biefen fur einen Brief ber Ronigin balt. Er fennt also bie Sand ber Ros nigin nicht? Ja, er tennt fie, ale fie fruber Berlobte maren, haben fie Briefe gewechselt, die Briefe tragt er in feinem Portefeuille immer bei fich, einen bittet er fich befonders gurud, als ibm Posa dies Portefenille abfordert, weil er ibm besonders theuer, weil er ibn ftets auf seinem Bergen getragen. Er muß alfo febr von Liebesüberrafdung beraufcht fein, um bie Sand nicht zu erkennen. Der Rausch sei zugeftanben; aber Carlos vernichtet felbst alle Möglichkeit, er bringt fich's felbst jum Bewußtsein, mas die Luge ber Fabel wird, er fagt: "Roch hab' ich nichts von ihrer Sand gelefen!" -

Eine sehr gemachte halbe Entschuldigung wäre möglich: er spricht es laut, in Gegenwart des Pagen, will er diesem besteuern, dem vermeintlichen postillon d'amour der Königin, daß dies das erste Mal, — der Bersuch ist lächerlich, und dieser Widerspruch wie alle andere Unwahrscheinlichkeit muß auf die weit auseinanderliegende Arbeit geschoben werden, und auf einen excentrischen Idealismus, der die irdischen Kleinigkeiten überspringt. Dieser maaßlose Idealismus richtet in Wahrheit Alles an, er liefert sich und den Freund durch Ueberspannung der vorsliegenden, wirklichen Dinge frühzeitig an's Beil, und er reißt

alle Figuren bes Studt in ben einen großen Gegenfat von Gut und Schlecht, bag am Ende nur zwei Begriffe gegen einander spielen.

Und bei alle dem wird Carlos für alle Zeit einer der fortsreißendsten Zeugen von Schillers energischem Talente bleiben. Wie durchbohrend, wie überstügelnd bemachtigt sich darin der Bildungsgedanke des Worts! Wie wedend urd steigernd wirkt selbst die Uebertreibung der Freundschaft und des Opfers!

Besonders die erste Anlage des Carlos zeigt, wie ungesschwächt der Schiller'sche Ausgang zu aller Schrift, wie lebhaft die Opposition auch hier bei der Geburt thätig gewesen sei. Der Jorn gegen das Kirchliche ist aus der jest kursirenden Aussgabe fast gänzlich verschwunden, der Abdruck in der Thalia zeigt im Domingo davon die stärksten Proben. Schiller schrieb darsüber an Reinwald: "Außerdem will ich es mir zur Pflicht machen, in Darstellung der Inquisition die prostituirte Menscheit zu rächen, und ihre Schandslecken fürchterlich an den Pranger zu stellen. Ich will — und sollte mein Carlos auch für das Theaster verloren gehn — einer Menschenart, welche der Dolch der Tragödie die sest nur gestreist hat, auf die Seele stoßen."

Und wenn auch unter ben übrigen Revolutionsphafen Schillere Carlos bie fonftituirende Berfammlung genannt werben fann, wie viel bleibt Aufregendes noch übrig, wenn felbft das Berbaltniß zur Che gang unbeachtet bleibt! Es ift beutlich, bag Schiller bis jum Carlos ein rudfichtolofer Apostel ber mobernen Freiheit war, die sich damals gedanklich entwickelte, und in ihm auf poetischen Ausbrud gepflanzt murde, bag er einen großen Theil feiner Berehrer burch biefen Bezug gewann, und burch bas ewige Acchte in biefem Bezuge immer gewinnen wirb. hierin liegt aber auch bie Erflarung, bag er trivialer ericeint, je mehr biefe allgemeinen 3been allgemeines Eigenthum werben. Es ergiebt fich bann ju feinem Rachtheile, bag er nur icon aussprechen half, mas ber Menschheit zunächft ichon gewiß mar, bag er, nur aus einem Allgemeinen ichopfte, was nicht verloren geben fonnte. Bom Dichter aber erwartet man, bag nicht nur fein Ausbrud, fonbern auch fein Stoff ftreng eigen, inbividuell, baß ber Stoff mehr ale Wegenstand fei, ein Stoff, ber lediglich aus feinem Genie machfe, und ohne ihn nie entftanben mare. Solche eigentliche Dichterthat fann nie trivial werben, sie wirkt und behalt boch ewig ihre eigenthümliche Organisation, sie ist nicht bloß aus einem Gedanken entsprungen, sondern aus einer vollständigen Schöpfung. Der Gedanke sindet und bilbet, seinen Produkten droht der Zeitwechsel, der Dichter aber erzeugt, er erklärt Gott nicht, sondern er schafft ihn nach, und des Dichters Werke sind darum auch von der Ewigkeit betheiligt. Dieß ist der Punkt, wo Runft so hoch über Wissenschaft geht.

Wichtig wurde Carlos auch dadurch, daß es das erste Schiller'sche Stud in Jamben war. Lessings Nathan und Wielands
Nath sollen dazu mitgewirft haben, und der Vers war für die
Schiller'sche Tragödie eine große Eroberung. Sie brängte an
sich schon auf höhern Boden, und der rhythmische Ausdruck gehörte dafür. Daß das erste Jambenstud so lang wurde, lag
zum Theil darin, daß Schiller nicht sogleich der Prägnanz im
Verse herr war, und daß sust diese Art des Ausdruck außerordentlich viel Berführerisches hatte für Schillers sententiöse
Vorliebe. Die ersten Afte in der Thalia sind so breit, daß Wieland äußerte, das größte Stück des Sophosses habe nicht so viel
Verse, als der erste Aft des Carlos. Auch nach der spätern
Vearbeitung hielt Schiller das Stück nicht für theatralisch.

Wir feben ben Dichter auf einem Weinberge bei Dresben an ber Beenbigung bes Carlos arbeiten. Das Stud, aller Regung und Sehnsucht bes Zeitalters Situation und Wort leibend, ausgestattet mit allem Zauber Schiller'scher Sprach - und Dentweise, erregte bei feinem Erscheinen einen leibenschaftlichen Beifall. Die Uebelstände ber Romposition wurden indeg eben fo balb von ber Rritit angegriffen, und Schiller fab fich genothiat, jur Rechtfertigung bes Studes feine "Briefe über Don Carlos" ju fchreiben. Dbwohl bies erft zwei Jahre nach Erscheinung bes Studes geschab, so treten wir boch schon mit Abfolug bes Carlos in bie zweite, nur in ftrenger Profa und theoretischem Studium fich bewegenbe Epoche bes Dichters. Oppositioneneigung, welche alle bieberige Dichtung geschaffen, ift erschöpft, und gemiffermaagen burch bie positiven Borichlage im Carlos erfüllt. Da er feine Dichtung nur aus einer lebenbig werbenden Gebankenwelt icopft, nicht aus einem fünftlerischen

Lebensbrange, bem oft die kleinste Beranlassung genügend ift, so beginnt jest eine neue Sammlung in Schillers Leben.

Die icon ermabnten ,,philosophischen Briefe," welche bie jugenbliche pantheiftische Bedankenwelt ber Stuttgarter Epoche ausarbeiteten, fallen bereits in biefe Dresbner Beit, ber Beifterfeber und einige bistorifche Arbeiten fommen junachft, Rederproben für eine neue Schriftwelt, bie er fich im Felbe ber Auffuchung öffnen will. Man fagt, ber Beifterfeber, ber einzige in's Größere angelegte Roman, ben und Schiller geboten, fei barum von ibm aufgegeben worben, weil fich bas Publifum nur auf Entwickelung ber gebeimnigvollen Befdichte begierig erwiesen. Und bieser Grund paßt febr genau gur Schiller'ichen Art, bie Bebantenentwidelung jur Sauptsache bes Kunftwerkes ju machen, alles Uebrige für unwichtiges Nebenwert anzusehen. Die Fortsetzung felbft anbetreffend mag bies übrigens wohl nur ale Borwand gelten: Schiller hatte bas Intereffe fur biefe Battung Schrift verloren, eine Gattung, die ihm überhaupt, als nicht mit ber unmittelbar beabsichtigten Birffamfeit lebbaft beraustretend, meniger zufagte, ja bie, bie er felbft eine "Farce" nennt. Befanntlich batte Caglioftro bie Beranlaffung jum Beifterfcher gegeben. Das beiße Leben in biesem Romane schreibt man einer leiben= fcaftlichen Liebe ju, die Schiller in Dreeben fur ein Fraulein von Arnim empfunden habe. Auf einem Mastenballe im Binter von 86 ju 87 war biefe Reigung fturmifch über ibn gefommen, bas icone Mabchen felbft icheint nicht abgeneigt gewesen zu fein, wenigstens fpricht Frau v. Wolzogen von verabredeten Rendezvous, aber bie Mutter foll bie Reigung bes icon berühmten Dichtere nur ale Folie für ihre Tochter benugt haben.

Immer taucht wieder der Bersuch auf, eine praktische Eristenz zu gewinnen, eine Existenz, die nicht bloß auf des Dichters Phantasie angewiesen sei. Der lette Leipziger Bersuch mit der Jurisprudenz hatte sich sehr schnell in's Nichts verstächtigt. Jest, nach Beendigung des Carlos, tritt die Frage wieder lebhaft auf, und gruppirt sich um die oft dagewesene Medizin, und um eine neue Gattung, nämlich die Geschichte. Es ist dem Beobacheter hinreichend klar, daß Schiller nicht Mediziner wird, sein ganzes Wesen neigt durchaus zu allgemeinen Resultaten, die über materielle Existenz hinausgehen. Später hat er oft über seine

ر ب

medicinische Befähigung gescherzt, und versichert, daß wer seine Manier gefannt, ihm vorzugsweise nur ein Pferd zur Behandslung anvertraut haben wurde. Dahin stimmen auch andere Bestichte zusammen, daß er mit außerordentlichen Dosen auf außersordentliche Wirfung ausgegangen sei.

Beschichte bagegen, wie angemeffen war Darftellung berfelben feiner Richtung! Sier war bie naturlichfte Babn einer ethisch = gebauklichen Wirksamkeit, und bieran fnupfte er benn auch fogleich ba, wo feine Theilnahme für Freiheit und Oppofition in bichterifcher Ausbeute fich julest erschöpft batte. Das Gehause ber Posa = Belt, bie Befreiung ber Riederlande, marb gemählt. Als er noch über bem Carlos war, hatte er Batfon's Beschichte ber nieberlandischen Revolution gelefen, ber Stoff hatte fich ihm bei ber Empfängnig viel eindringlicher gestaltet, als er in ber Darftellung vorlag, "bie erhebenden Empfindungen," bie ibm baraus jugeftromt, "wunfchte er weiter ju verbreiten." Er geht alfo auch an biese Form junachst mit feinem sittlichen Drange. Rebenber will er zeigen, "dag eine Gefchichte historisch treu gefdrieben fein fann, ohne barum eine Geduldprobe für ben lefer ju fein," - "und bag bie Geschichte von einer verwandten Runft etwas borgen fann, ohne besmegen nothwendig jum Roman ju werben."

Eine Anregung und ein Schmuck stellt sich also in Schillers Absicht dar. Es sindet sich noch keine tiefere, gesammelte Fassung der historischen Aufgabe. "Die Geschichte des Abfalls der vereinigten Niederlande" ist die zum Abgange der Regentin bei der Ankunft Aba's in Bruffel dargestellt. Die erste Beilage giebt den Prozes und die hinrichtung Egmonts und hoorns, die zweite, welche spat, 1795 in den horen, erschien, "die Belagerung von Antwerpen durch den Prinzen von Parma 1584 und 85." Sonst hat Schiller den unbeendigten Stoff nicht wieder aufgesnommen.

Die lebendige Prosa und die warme Theilnahme, welche burch das Ganze weht, hat für das Berhältniß der Geschichte zum Publikum und zu der Art, wie sie geschrieben sein könne, unzweifelhafte und glüdliche Früchte getragen. Die starre Disciplin mochte noch so sehr in Betrachtung ziehen, daß die Borskubien nicht erschöpfend, die Darstellung oft zu geschmüdt, die

Parteinahme oft zu idealisch seien. Letteres ist in neuer Zeit wieder ju grundlicher Frage gefommen, wo bie Staatsverhalt= niffe reifer untersucht fein tonnen, nachdem feit Schillers nieberländischer Geschichte vierzig Jahre lang ununterbrochen alle Sauptthätigfeit ber ftaatlichen Frage gewibmet ift, wo Beinrich Leo benfelben Stoff behandelt hat. Es war nicht ichmer nachguweisen, bag Schiller bie Fragen allzu lediglich von ber allgemeinen, humanen Seite behandelt, und bem ftaatlichen Bertragsleben und bistorischen Rechte allzu wenig Raum gegeben habe. Um bies besto empfindlicher ju zeigen, halt sich nun bie in Quellen grundliche und erschöpfende neue Darftellung fflavifc an ben Budftaben bes Gefeges, die Alba und Philipp ericeinen nicht nur im Rechte, sondern in ber Glorie bes Rechts, Die Ege mont und Dranien find in die Daffe politischer Berbrecher ge= worfen. Bei aller Anerkennung bes Fleißes und ber beschwerlichen Ronfequeng eines mubfamen Princips feben wir und boch bierbei febnfüchtig nach ber Jugenbarbeit Schillers um, wo bie Menschheit im boberen Sinne ber nothwendigen Form gegenüber vielleicht überschät mirb.

Außerdem wollte Schiller "Geschichten der merkwürdigften Revolutionen und Berschwörungen" herausgeben, es kam aber nicht über einen Theil hinaus, der nur einen Beitrag von Schiller enthält. Dieser Beitrag fehlt in der Gesammtausgabe.

Noch im Sommer 1787 schied er von Dreeben, und ging jum erften Male nach Beimar, ein 28jabriger Mann, Goethe war in Italien; aber er fand herber und Wieland, und befonbere Bieland nahm ihn jum Berglichften auf. Deffen Mercur war barum auch Schillers Thatigfeit junachft gewibmet, ein Fragment ber erwähnten niederlandischen Geschichte giebt hinein, die Briefe über Don Carlos, und von Gebichten "bie Runftler" und "bie Götter Griechenlanbe." llebrigene ift Schils ler auch bamale mit ben griechischen Tragifern beschäftigt, und überfest aus bem Euripides. Dies gange Felb hatte bei feiner Jugendbildung ziemlich brach gelegen, bes Stoffs halber hatte er er nur an Plutarch vorherrschendes Interesse gehabt. Deshalb hatte auch homer jest zum erften Male fo großen Reiz fur ihn. Es ift befannt, bag er fich babei wegen mangelnber Renntnig bes Griechischen an Uebersetungen bielt, und jum Beispiele feine

\* .

eigene Uebersetung ber Sienen und Euripides nach einer profaisch lateinischen und einer französischen Uebertragung anfertigte.

Bon Beimar, wo er febr eingezogen und außerft befchrantt lebte, war benn ein Besuch bei Frau v. Wolzogen nabe gelegt und natürlich. Er machte ibn balb. Rudfehrend fam er über Rudolstadt, und Gegend und Menschen baselbft feffelten ibn. fab zuerft feine nachmalige Frau, ein Fraulein v. Lengefelb, und tam jum britten Dale mit Gebanten an eine Che zu feiner foriftftellerifchen Befchäftigung jurud. Diefen nachhangend manberte er ben nachsten Sommer wieber nach Rubolftabt, brachte über feche Monate theile auf bem nahen Bolfeftabt, theils in Rudolftadt felbft gu. hier traf er auch gum erften Male mit Goethe zusammen. Diefer war eben aus Italien gurud, mar in voller Genuge und erwies fich, ein fünftlerisch umfriedeter, binnehmenber Menich, munter und behaglich. Schiller warb bavon nicht gunftig angemuthet: in ibm brangte noch fo viel, er war tron aller Erfolge noch nicht in einer unzweifelhaften Nothwenbigfeit bes Berufes; ibm, bem nicht vorzugeweis funftlerischen Talente, bot sich nicht Alles so leicht, ihm fonnte eine beitere Erifteng für ben wichtigen Autor unpaffent ericheinen. Inbeffen, obwohl bie Begegnung fie nicht zusammen führte, fand er boch bafur eine richtige Faffung, und fcrieb in Bezug barauf: "Im Gangen genommen ift meine in ber That große 3bee von Goethe, nach biefer perfonlichen Befanntschaft, nicht vermindert worben; aber ich zweifie, ob wir einander je febr nabe ruden werben. Bieles, was mir jest noch intereffant ift, was ich noch zu wun= fchen und zu hoffen babe, bat feine Epoche bei ibm burchlebt. Sein ganges Befen ift ichon von Unfang ber andere angelegt, als bas meinige, seine Belt ift nicht bie meinige, unsere Bor= ftellungsarten icheinen wesentlich verschieben. Indeffen ichlieft fic aus einer folden Busammentunft nicht ficher und grundlich. Die Beit wird bas Beitere lehren."

So geschah's. Großentheils burch Goethe's Beranlaffung erhielt er die außerordentliche Professur der Geschichte, welche in Jena erledigt war, und für welche sich Schiller burch seine eben erschienene Geschichte der Niederlande empsohlen hatte. Schiller war fast bestürzt darüber, und meinte scherzhaft, mancher Stusbent könnte leicht mehr Geschichte wissen, als er selbst.

Mit diefer Stellung entschied sich auch alle nachste Thatigkeit. Der poetische Borrath an Planen war ohnehin gering; aus einisgen Scenen des Oberon eine Oper zu machen, war boch kein rechter Ernft, und ein Epos, von Friedrich dem Großen regte ihn auch nur zu afthetischer Kombination an.

In bieser zweiten Sälfte Schiller'scher Eristenz neigt Alles entschieden zur Prosathat, sogar die einzelnen Gedichte, welche daneben so wohl bestehen können, auch sie versiegen eine Zeit lang ganz. Die bedeutenderen, "die Götter Griechenlands" und "die Rünstler," die zum Theil in Bolfstädt entstanden, sind durchaus eine geschmudte Gedankenentwickelung. Ueber den geschichtlichen Anhalt geht der Weg immer höher in's Theoretische, das phistosophische Studium erfüllt diese Epoche, und von ihr wird in Systemen und Principien der Weg wieder gesucht zur alten schien Kunst. Neich ausgerüstet producirt alsbann Schiller, seinen dritten und letzten Lebenstheil hindurch, eben so reif und eben so fruchtbar, wie es zu Ansange seiner Autorschaft langsam gegangen war.

Seine Ansicht über Patriotismus zeigt fich auch in bieser Beit noch fo bedenklich fur einseitige Patrioten, wie fie fich fruber bargestellt bat. Das icheint um fo bebenklicher jest, wo er Geschichtschreibung vorzugsweise ermablt. "Wir Reueren," fagt er, "baben ein Intereffe in unferer Bewalt, bas fein Grieche und fein Romer gefannt bat, und bem bas vaterlanbifche Intereffe bei Beitem nicht beifommt. Das lette ift überhaupt nur für unreife Nationen wichtig, für bie Jugend ber Belt. Ein gang anderes Intereffe ift es, jede merkwurdige Begebenheit, bie mit Menichen vorging, bem Menichen wichtig barguftellen. Es ift ein armseliges fleinliches 3beal, für eine Ration gu fdreiben; einem philosophischen Beift ift biefe Grenze burchaus unerträglich. Diefer tann bei einer fo manbelbaren, jufälligen und willfürlichen Form ber Menscheit, bei einem Fragmente (und was ift die wichtigfte Nation anders?) nicht ftille fteben. Er fann fich nicht weiter bafur erwarmen, als fo weit ihm biefe Ration ober Nationalbegebenheit als Bedingung für ben Forts schritt ber Gattung wichtig ift."

Die ultrapatriotische Literatur bat biefe Richtung ftets an Schiller ignorirt, so unwahrscheinlich es fein mag, Jemand zum

Bertreter angeführt gut feben, ber juft in ber hauptfachlichften Bergensansicht anderer Meinung ift. Es blieb teine Babl, wenn man fich nicht ber beiben größten Autoren begeben wollte. Goethe hatte allerdings in der Korm viel mehr Berwandtes mit einem richtigen Grundgebanken bes Patriotismus: er ging ftets vom Rächften aus. Aber er hatte fonft ju große Uebelftanbe für ben Ultrapatrioten. Die Goethe'iche Runft batte aftbetische Principien, nicht moralische. Das war ftorend. Es tommt also in Bahrheit barauf binaus, bag bie übertreibenben Patrioten fust aus Schwächen Schillers ben Literatur = Thron beffelben errichteten. Denn fein an fich fchagenswerther moralifder Rachbrud war feiner afthetischen Entfaltung hinderlich, und seine patriotische Ansicht bing ebenfalls genau jusammen mit ber Schwäche feiner Form. Er übersprang alles Nächfte und griff nach Allgemein-Diese erhielten von seiner eigenthumlichen Rraft ben Stempel einer farten Voteng, mußten aber als Beg und Anregung in's Unfichere und Saltlofe führen.

Es bleibt auf jetigem Standpunkte zu wunschen, daß ber Blid über die trennenden Nationalitäten frei und thätig erhalten werde, daß er aber von einem klar gemachten Verhältniffe inners halb der Nationalität ausgehe.

Die ersten Jahre Schillers in Jena — im Mai 1789 trat er als akademischer Lehrer ohne Gehalt bort ein — gehören zu ben glücklichken bes Dichters, obwohl bas, was man Dichtung nennt, bamals am wenigsten in ihm thätig war. Es wird hiers mit bestätigt, baß er sich vorzugsweise angewiesen fühlte auf eine rasch wirksame Eristenz. Sein neues Lehramt sah er mit Jubel von zahlreicher Studentenschaar begrüßt, er hatte einen Beruf vor sich, den er mit Fleiß völlig bewältigen konnte, denn dieser Beruf gehörte streng in den Kreis des suchenden und folgernden Gedankens. In diesem Kreise fühlte sich Schiller stets als einen undezweiselten Herrn. Die störende Unsicherheit, ob ihm eine Produktion möglich sein werde, verschwand hier völlig.

"Bas heißt und zu welchem Ende ftubirt man Universalsgeschichte?" Mit dieser Rede begann Schiller seine akademischen Borlesungen. Zu eben diesem Zwede schrieb er: "Etwas über die erste Menschengesellschaft nach dem Leitsaden der Mosaischen Urkunde," — "die Sendung Mosis," — "die Gestgebung des Laube, Eeschichte b. beutschen Literatur. III. 1886.

Lycurque und Solon." Er begann die Herausgabe bistorischer Memoires, und schrieb bazu einleitende Abhandlungen, barunter: "Ueber Bolfermanberung, Rreugzüge und Mittelalter;" - "Ueberfict bes Buftanbes von Europa gur Beit bes erften Kreuzzugs:" - "Universalhistorische Uebersicht ber merkwürdigften Staatsbegebenheiten zu ben Zeiten Raifer Friedriche I." - "Geschichte ber Unruhen in Franfreid, welche ber Regierung Beinriche IV. vorangingen bis zum Tobe Karls IX." Diefe lette Abhandlung fällt erft in's Jahr 1791, mabrent alles Borbergebenbe, bic eigentlich officiell bistorische Thatigfeit, in's Jahr 1789 gebort. Die herausgabe jener Memoiren übergab er auch balb Boltmann und Paulus. Die fleineren hiftorifden Auffage intereffirten ibn nicht lange, bas rein Geschichtliche mar ibm platt, Bebeutung und überragende Charaftere mußten fich barftellen, wenn er mit Theilnahme babei sein sollte. Es ift befannt, wie fie bis jum legten berfelben, ber "Borrebe ju ber Geschichte bes Daltheferorbens nach Bertot," jur iconften Profa Schillers geboren. Die Thalia ward mittlerweile immer noch fortgefest, und brachte bie erften biefer hiftorischen Auffage. Schiller mar also thätiger als je, benn bei biefer Beschäftigung war es nicht nothig, bie selten gunftig einkebrenbe Stimmung abzumarten. Er versprach auch Bofden eine Beschichte bes breißigjabrigen Rrieges, und ging an bie Borarbeiten biefes hauptbuchs feiner biftorischen Schriften, bas noch in Rebe fommt.

Unter solchen Umständen, in frischer Thätigkeit, schloß er im Kebruar 1790 die Berbindung mit Fräulein von Lengefeld, und die nächsten Briefe zeigen ihn in zufriedener, glüdlicher Stimmung. Eine kurze Saison 1789 in Lauchstädt mit der Geliebten hatte das Berhältniß erfüllt; als in Paris die Bastille gestürmt wurde, gestand er seine Liebe, und die erste Nachricht von jenen Borfällen traf ihn dort, und erweckte den größten Jubel seiner damals noch hochgehenden Posa-Erwartungen. Ueber seine Ehe im Allgemeinen und in der Folgezeit weiß man, daß sie sich durch nichts Außergewöhnliches auszeichnete, daß Schillers Frau gut und lieb ohne sonstige Bedeutung war, und daß Schiller von daher kein weiteres anregendes Element gekommen ist.

Raum ein Jahr bauerte bie erfte behagliche Exiftenz, ba warb Schiller von einer schweren Bruftfrantheit niebergeworfen;

nur außerfte Schonung versprach Erhaltung bes Lebens und alle Bortefung mußte aufhören. In biefer bebenflichen Zeit erwies fich ber icon bei Rlopftod gerühmte banifche Rorben wieberum hocht preisenswerth: ber Herzog von Holstein = Augustenburg und Graf Schimmelmann übersandten Schiller mit größter Reinheit einen Jahrgehalt von taufend Thalern. Er follte ihn brei Jahre lang beziehen, um feine Gesundheit zu ichonen, - bies mar bie einzige Bebingung. Baggefen, Schillers enthufiastischer Berchrer, hatte eifrig biefes gludliche Anerbieten geforbert. bem Tobe im Bergen hat une Schiller feine fconften Werte gegeben; benn feine lette Lebenszeit ift fur une bie reichfte geworben. Der singende Dichter batte bereits bie Tobeswunde, fcmergliche Rudfalle erinnerten oft nur ju beutlich baran, in= beffen gewann er boch noch gange Jahre, wo bas lebel ftill lag und schwieg.

Jum Theil in bie Krantheit siel die Darstellung des dreißigs jährigen Krieges, welche vom Publitum eben so lebhaft aufgenommen wurde, wie ein Schiller'sches Drama. Man las sich die Zerstörung Magdeburgs mit nicht geringerer Theilnahme vor als eine Scene aus dem Carlos. Es ist nicht genug zu sagen, wie sehr die lebendige Art Schillers, eine historische Partie zu veranschaulichen, auf den derartigen Geschmad des Publikums und auf eine lebensvollere Manier der Geschichtsschreibung einsgewirft hat. Die Manier Johannes Müllers fand namentlich in Schiller eine glückliche, geschmackvolle Gegenwirfung. Es soll und dieser Gesichtspunkt nicht deshalb entgehen, weil Schiller nicht zu den wichtigen Geschichtssorschern gezählt werden könne.

Das vorherrschende Princip Schillers bei Beschreibung dieses großen Dramas ist Anerkennung des protestantischen Grundge, bantens. Sein gesunder scharfer Geist weiß nichts von der bald nach ihm in die Literatur eintretenden Manier, den Katholicismus einseitig hervorzuloden, ohne daß die Nothwendigseit eines gedanklichen Fortschrittes berücksichtigt werde. Wie sehr er eine dichte und in ihrer Dichtung aller Poesse willsommene Ganzheit des höheren Menschheitledens zu würdigen wußte, wie schön er dies als partiellen Gegensat zum Beispiele in der Maria Stuart hervorzuheden geneigt war, der Kern des Wesens entging ihm nicht. Er wußte zu gut, daß darin noch keine Poesse gerettet

1

Lebensbrange, bem oft bie fleinfte Berantaffung genugend ift, fo beginnt jest eine neue Sammlung in Schillers Leben.

Die icon ermahnten ,,philosophischen Briefe," welche bie jugendliche pantheistische Bedankenwelt ber Stuttgarter Epoche ausarbeiteten, fallen bereits in biefe Dresbner Beit, ber Beifterfeber und einige biftorifche Arbeiten fommen gunachft, Feberproben für eine neue Schriftwelt, Die er fich im Felde ber Auffuchung öffnen will. Man fagt, ber Beifterfeber, ber einzige in's Großere angelegte Roman, ben und Schiller geboten, fei barum von ibm aufgegeben worden, weil fich bas Publifum nur auf Entwickelung ber geheimnigvollen Geschichte begierig erwiesen. Und bieser Grund pagt febr genau gur Schiller'ichen Art, die Gebankenentwidelung jur Sauptfache bes Runftwerfes zu machen, alles llebrige für unwichtiges Nebenwert anzusehen. Die Fortsetzung felbft anbetreffend mag bies übrigens wohl nur ale Borwand gelten: Schiller batte bas Intereffe fur biefe Battung Schrift verloren, eine Gattung, bie ihm überhaupt, als nicht mit ber unmittelbar beabsichtigten Birffamfeit lebbaft beraustretenb, we= niger jufagte, ja bie, bie er felbft eine "Farce" nennt. Befanntlich hatte Caglioftro bie Beranlaffung jum Beifterseber gegeben. Das heiße Leben in biefem Romane fcreibt man einer leiben= schaftlichen Liebe gu, bie Schiller in Dreeben fur ein Fraulein von Arnim empfunden habe. Auf einem Mastenballe im Binter von 86 gu 87 war biefe Reigung fturmifch über ihn gefommen, bas icone Madden felbft icheint nicht abgeneigt gewesen zu fein, wenigstens fpricht Frau v. Bolgogen von verabredeten Rendezvous, aber die Mutter foll die Reigung bes ichon berühmten Dichtere nur ale Folie für ihre Tochter benugt haben.

Immer taucht wieder der Versuch auf, eine praktische Eristenz zu gewinnen, eine Existenz, die nicht bloß auf des Dichters Phantasie angewiesen sei. Der lette Leipziger Versuch mit der Jurisprudenz hatte sich sehr schnell in's Nichts verflüchtigt. Jest, nach Beendigung des Carlos, tritt die Frage wieder lebhast auf, und gruppirt sich um die oft dagewesene Medizin, und um eine neue Gattung, nämlich die Geschichte. Es ist dem Beobacheter hinreichend klar, daß Schiller nicht Mediziner wird, sein ganzes Wesen neigt durchaus zu allgemeinen Resultaten, die über materielle Eristenz hinausgehen. Später hat er oft über seine

4.

medicinische Befähigung gescherzt, und versichert, daß mer feine Manier gefannt, ibm vorzugsweise nur ein Pferd zur Behands lung anvertraut haben wurde. Dahin stimmen auch andere Bestichte zusammen, daß er mit außerordentlichen Dosen auf außers orbentliche Wirfung ausgegangen sei.

Geschichte dagegen, wie angemeffen war Darftellung berfelben feiner Richtung! Sier war die natürlichfte Babn einer ethisch gebanklichen Wirksamkeit, und bieran fnupfte er benn auch sogleich ba, wo seine Theilnahme für Freiheit und Oppofition in bichterischer Ausbeute fich julett erschöpft hatte. Das Behaufe ber Pofa = Belt, bie Befreiung ber Riederlande, marb gemablt. Ale er noch über bem Carlos war, hatte er Batfon's Geschichte ber nieberlandischen Revolution gelesen, ber Stoff batte fich ihm bei ber Empfängnig viel eindringlicher gestaltet, als er in der Darftellung vorlag, "die erhebenden Empfindungen," bie ihm baraus jugeströmt, "wünschte er weiter ju verbreiten." Er gebt also auch an biese Form junächst mit feinem fittlichen Drange. Rebenber will er zeigen, "bag eine Beschichte historisch treu geschrieben fein fann, ohne barum eine Geduldprobe fur ben Lefer ju fein," - ,,und bag bie Geschichte von einer verwandten Runft etwas borgen fann, ohne besmegen nothwendig jum Roman zu werden."

Eine Anregung und ein Schmud stellt sich also in Schillers Absicht bar. Es sindet sich noch feine tiefere, gesammelte Fassung der historischen Aufgabe. "Die Geschichte des Abfalls der verseinigten Niederlande" ist die zum Abgange der Regentin bei der Antunft Aba's in Bruffel dargestellt. Die erste Beilage giebt den Prozes und die Sinrichtung Egmonts und Hoorns, die zweite, welche spat, 1795 in den Horen, erschien, "die Belagerung von Antwerpen durch den Prinzen von Parma 1584 und 85." Sonst hat Schiller den unbeendigten Stoff nicht wieder aufgesnommen.

Die lebendige Prosa und die warme Theilnahme, welche burch das Ganze weht, hat für das Berhältniß der Geschichte zum Publikum und zu der Art, wie sie geschrieben sein könne, unzweifelhafte und glückliche Früchte getragen. Die ftarre Disciplin mochte noch so sehr in Betrachtung ziehen, daß die Borskudien nicht erschöpsend, die Darstellung oft zu geschmückt, die

Varteinahme oft zu idealisch seien. Letteres ift in neuer Beit wieder ju grundlicher Frage gefommen, wo bie Staatsverhalt= niffe reifer untersucht fein fonnen, nachdem feit Schillers nieberländischer Geschichte vierzig Jahre lang ununterbrochen alle Sauptthätigkeit ber ftaatlichen Frage gewibmet ift, wo Beinrich Leo benfelben Stoff behandelt hat. Es war nicht ichwer nachzuweisen, daß Schiller die Fragen allzu lediglich von der alls gemeinen, humanen Seite behandelt, und bem ftaatlichen Bertrageleben und historischen Rechte allzu wenig Raum gegeben habe. Um bies besto empfindlicher ju zeigen, halt fich nun bie in Quellen grundliche und erschöpfende neue Darftellung fflavifc an ben Buchftaben bes Gefetes, bie Alba und Philipp ericheinen nicht nur im Rechte, fondern in der Glorie bes Rechts, die Ege mont und Dranien find in die Dlaffe politischer Berbrecher ge= worfen. Bei aller Unerfennung bes Fleiges und ber beschwerlichen Ronfequenz eines mubfamen Princips feben wir und boch bierbei febnfüchtig nach ber Jugendarbeit Schillers um, wo bie Menschheit im boberen Sinne ber nothwendigen Form gegenüber vielleicht überschägt wird.

Außerdem wollte Schiller "Geschichten ber merkwürdigften Revolutionen und Berschwörungen" herausgeben, es fam aber nicht über einen Theil hinaus, ber nur einen Beitrag von Schiller enthält. Dieser Beitrag fehlt in ber Gesammtausgabe.

Noch im Sommer 1787 schied er von Dreeden, und ging jum erften Male nach Beimar, ein 28jabriger Dann, Goethe war in Italien; aber er fand herber und Wieland, und besonbere Wieland nahm ibn jum Berglichsten auf. Deffen Mercur war barum auch Schillers Thatigkeit junachft gewibmet, ein Fragment ber ermähnten niederlandischen Geschichte giebt binein, die Briefe über Don Carlos, und von Bedichten "bie Runftler" und "bie Gotter Griechenlands." llebrigens ift Schil-Ier auch bamals mit ben griechischen Tragifern beschäftigt, und übersett aus bem Euripides. Dies gange Feld hatte bei feiner Jugendbildung ziemlich brach gelegen, bes Stoffe halber hatte er er nur an Plutarch vorherrichenbes Intereffe gehabt. Deshalb batte auch homer jest zum erften Male fo großen Reiz fur ibn. Es ift befannt, bag er fich babei wegen mangelnder Renntnig bes Griechischen an Uebersetungen hielt, und jum Beispiele feine :.

÷:

eigene Uebersetung ber Sienen und Euripides nach einer profaisch lateinischen und einer frangofischen Uebertragung anfertigte.

Bon Beimar, wo er febr eingezogen und außerft befchrantt lebte, war benn ein Befuch bei Frau v. Bolgogen nabe gelegt und natürlich. Er machte ibn balb. Rudfehrend fam er über Rudolftadt, und Gegend und Menschen baselbft feffelten ibn. fab querft feine nachmalige Frau, ein Fraulein v. Lengefelb, und tam jum britten Dale mit Gebanten an eine Che gu feiner foriftftellerifden Befchaftigung jurud. Diefen nachbangenb manberte er ben nachsten Sommer wieder nach Rudolftabt, und brachte über feche Monate theile auf bem naben Bolfestabt, theils in Rudolftadt felbft zu. hier traf er auch zum erften Male mit Goethe gusammen. Diefer war eben aus Italien gurud, mar in voller Genuge und erwies fich, ein funftlerisch umfriedeter, binnehmender Menich, munter und behaglich. Schiller ward bavon nicht gunftig angemuthet: in ibm brangte noch fo viel, er war trop aller Erfolge noch nicht in einer unzweifelhaften Rothwenbigfeit bes Berufes; ibm, bem nicht vorzugeweis fünftlerifchen Talente, bot fich nicht Alles fo leicht, ibm fonnte eine beitere Erifteng für ben wichtigen Autor unpaffend erscheinen. Indeffen, obwohl die Begegnung fie nicht zusammen führte, fand er boch bafur eine richtige Faffung, und fchrieb in Bezug barauf: "Im Gangen genommen ift meine in ber That große 3dee von Goethe, nach biefer perfonlichen Befanntschaft, nicht vermindert worben; aber ich zweifle, ob wir einander je febr nabe ruden werben. Bieles, was mir jest noch intereffant ift, was ich noch zu munfchen und zu hoffen babe, bat feine Epoche bei ihm burchlebt. Sein ganges Befen ift ichon von Unfang ber anders angelegt, als bas meinige, seine Welt ift nicht bie meinige, unsere Borftellungsarten icheinen wesentlich verschieden. Indeffen ichließt fich aus einer folden Busammentunft nicht ficher und grundlich. Die Reit wird bas Beitere lebren."

::1

So geschah's. Großentheils burch Goethe's Beranlassung erhielt er die außerordentliche Professur ber Geschichte, welche in Jena erledigt war, und für welche sich Schiller durch seine eben erschienene Geschichte der Niederlande empsohlen hatte. Schiller war fast bestürzt darüber, und meinte scherzhaft, mancher Stu-bent könnte leicht mehr Geschichte wissen, als er selbst.

Mit diefer Stellung entschied fich auch alle nachste Thatigkeit. Der poetische Borrath an Planen war ohnehin gering; aus einisgen Scenen bes Oberon eine Oper zu machen, war doch kein rechter Ernft, und ein Epos, von Friedrich bem Großen regte ibn auch nur zu afthetischer Kombination an.

In dieser zweiten Sälfte Schiller'scher Eristenz neigt Alles entschieden zur Prosathat, sogar die einzelnen Gedichte, welche daneben so wohl bestehen können, auch sie versiegen eine Zeit lang ganz. Die bedeutenderen, "die Götter Griechenlands" und "die Rünftler," die zum Theil in Bolksädt entstanden, sind durchaus eine geschmudte Gedankenentwickelung. Ueber den geschichtlichen Anhalt geht der Weg immer höher in's Theoretische, das phis losophische Studium erfüllt diese Epoche, und von ihr wird in Spstemen und Principien der Weg wieder gesucht zur alten schillen Runst. Neich ausgerüstet producirt alsdann Schiller, seinen dritten und lesten Lebenstheil hindurch, eben so reif und eben so fruchtbar, wie es zu Ansange seiner Autorschaft langsam gegangen war.

Seine Ansicht über Patriotismus zeigt sich auch in biefer Beit noch fo bedentlich fur einseitige Patrioten, wie fie fich fruber bargestellt bat. Das scheint um so bebenklicher jest, wo er Gefdichtschreibung vorzugeweise erwählt. "Wir Neueren," fagt er, "baben ein Intereffe in unferer Bewalt, bas fein Brieche und tein Romer gefannt bat, und bem bas vaterlanbifche Intereffe bei Beitem nicht beifommt. Das lette ift überhaupt nur für unreife Rationen wichtig, für bie Jugend ber Belt. Ein gang anderes Intereffe ift es, jebe merkwürdige Begebenheit, bie mit Menfchen vorging, bem Menfchen wichtig barguftellen. Es ift ein armseliges fleinliches 3beal, für eine Ration gu fcreiben; einem philosophischen Beift ift biefe Grenze burchaus unerträglich. Diefer tann bei einer fo manbelbaren, gufälligen und willfürlichen Form ber Menscheit, bei einem Fragmente (und was ift die wichtigfte Ration anders?) nicht ftille fteben. Er tann fich nicht weiter bafur ermarmen, ale fo weit ihm biefe Ration oder Nationalbegebenbeit als Bedingung für ben Forts schritt ber Gattung wichtig ift."

Die ultrapatriotische Literatur hat Diese Richtung stets an Schiller ignorirt, so unwahrscheinlich es sein mag, Jemand zum

Bertreter angeführt zu feben, ber juft in ber hauptfächlichften Bergensansicht anderer Meinung ift. Es blieb teine Babl, wenn man fich nicht ber beiben größten Autoren begeben wollte. Goethe hatte allerdings in ber Form viel mehr Bermanbtes mit einem richtigen Grundgebanken bes Patriotismus: er ging ftete vom Rachften aus. Aber er hatte fonft ju große Uebelftanbe für ben Ultrapatrioten. Die Goethe'iche Runft batte afthetische Principien, nicht moralische. Das war ftorend. Es fommt also in Wahrheit barauf binaus, bag bie übertreibenben Patrioten juft aus Somachen Schillers ben Literatur = Thron beffelben errichteten. Denn fein an fich ichagenswerther moralischer Rachbrud mar feiner afthetischen Entfaltung binberlich, und feine patriotische Unficht bing ebenfalls genau jusammen mit ber Schwäche feiner Form. Er übersprang alles Nachfte und griff nach Allgemeinbeiten. Diese erhielten von seiner eigenthumlichen Rraft ben Stempel einer farten Voteng, mußten aber als Beg und Anregung in's Unfichere und Saltlofe führen.

Es bleibt auf jetigem Standpunkte du munichen, daß ber Blid über die trennenden Nationalitäten frei und thätig erhalten werbe, daß er aber von einem klar gemachten Berhältniffe innershalb der Nationalität ausgehe.

Die ersten Jahre Schillers in Jena — im Mai 1789 trat er als akademischer Lehrer ohne Gehalt bort ein — gehören zu ben glücklichken bes Dichters, obwohl bas, was man Dichtung nennt, bamals am wenigsten in ihm thätig war. Es wird hiers mit bestätigt, baß er sich vorzugsweise angewiesen fühlte auf eine rasch wirksame Eristenz. Sein neues Lehramt sah er mit Jubel von zahlreicher Studentenschaar begrüßt, er hatte einen Beruf vor sich, den er mit Fleiß völlig bewältigen konnte, denn dieser Beruf gehörte streng in den Kreis des suchenden und folgernden Gedankens. In diesem Kreise fühlte sich Schiller stets als einen unbezweiselten Herrn. Die störende Unsicherheit, ob ihm eine Produktion möglich sein werde, verschwand hier völlig.

"Bas heißt und zu welchem Ende ftubirt man Universalsgeschichte?" Mit dieser Rede begann Schiller seine akademischen Borlesungen. Zu eben diesem Zwede schrieb er: "Etwas über die erste Menschengesellschaft nach dem Leitsaden der Mosaischen Urkunde," — "die Sendung Mosis," — "die Gesetzebung des Laube, Geschichte b. beutschen Literatur. III Bb.

Lycurque und Solon." Er begann die herausgabe hiftorischer Memoires, und schrieb bazu einleitende Abhandlungen, barunter: "Ueber Bölferwanderung, Rreuzzuge und Mittelalter;" - "Ueberficht bes Buftanbes von Europa jur Beit bes erften Rreuzzugs:" - "Universalbistorische Uebersicht ber merkwürdigften Staatsbegebenheiten zu ben Zeiten Raifer Friedrichs I." - "Geschichte ber Unruhen in Franfreich, welche ber Regierung Beinriche IV. vorangingen bis jum Tobe Karls IX." Diese lette Abbandlung fällt erft in's Jahr 1791, mabrend alles Borbergebenbe, bie eigentlich officiell historische Thatigkeit, in's Jahr 1789 gebort. Die Berausgabe jener Memoiren übergab er auch balb Boltmann und Paulus. Die fleineren hiftorifden Auffage intereffirten ibn nicht lange, bas rein Geschichtliche mar ibm platt, Bebeutung und überragende Charaftere mußten fich barftellen, wenn er mit Theilnahme babei sein sollte. Es ift bekannt, wie sie bis jum legten berfelben, ber "Borrebe ju ber Gefchichte bes Daltheferorbens nach Bertot," jur iconften Profa Schillers geboren. Die Thalia ward mittlerweile immer noch fortgesett, und brachte bie ersten biefer bistorischen Auffage. Schiller mar also thätiger als je, benn bei biefer Beschäftigung war es nicht nöthig, bie felten gunftig einkehrende Stimmung abzuwarten. Er versprach auch Goiden eine Geldichte bes breifigfabrigen Rrieges, und ging an die Borarbeiten biefes hauptbuchs feiner biftorischen Schriften, bas noch in Rebe fommt.

Unter solchen Umständen, in frischer Thätigkeit, schloß er im Kebruar 1790 die Berbindung mit Fräulein von Lengeseld, und die nächsten Briefe zeigen ihn in zufriedener, glüdlicher Stimmung. Eine kurze Saison 1789 in Lauchkädt mit der Geliebten hatte das Berhältniß erfüllt; als in Paris die Bastille gestürmt wurde, gestand er seine Liebe, und die erste Nachricht von jenen Borfällen traf ihn dort, und erweckte den größten Judel seiner damals noch hochgehenden Posa-Erwartungen. Ueber seine Ehe im Allgemeinen und in der Folgezeit weiß man, daß sie sich durch nichts Außergewöhnliches auszeichnete, daß Schillers Frau gut und lieb ohne sonstige Bedeutung war, und daß Schiller von daher kein weiteres anregendes Element gekommen ist.

Raum ein Jahr bauerte bie erfte behagliche Eriftenz, ba ward Schiller von einer schweren Bruftfrantheit niebergeworfen;

nur außerfte Schonung versprach Erhaltung bes lebens und alle Borlesung mußte aufhören. In biefer bebenklichen Zeit erwies fich ber icon bei Rlopftod gerühmte banische Rorben wieberum book preisenswerth: ber Bergog von Solftein = Augustenburg und Graf Schimmelmann überfanbten Schiller mit größter Feinheit einen Jahrgehalt von tausend Thalern. Er sollte ihn brei Jahre lang beziehen, um seine Gesundheit zu iconen, - bies mar bie einzige Bebingung. Baggesen, Schillers enthusiastischer Berehrer, hatte eifrig biefes gludliche Anerbieten geförbert. bem Tobe im Bergen bat une Schiller feine fconften Werte gegeben; benn feine lette Lebenszeit ift fur une bie reichfte geworben. Der singende Dichter hatte bereits die Todeswunde, schmerzliche Rudfalle erinnerten oft nur ju beutlich baran, inbeffen gewann er boch noch ganze Jahre, wo bas Uebel ftill lag und schwieg.

Jum Theil in die Krantheit siel die Darstellung des dreißigjährigen Krieges, welche vom Publitum eben so lebhaft aufgenommen wurde, wie ein Schiller'sches Drama. Man las sich
die Zerstörung Magdeburgs mit nicht geringerer Theilnahme
vor als eine Scene aus dem Carlos. Es ist nicht genug zu
sagen, wie sehr die lebendige Art Schillers, eine historische Partie
zu veranschaulichen, auf den derartigen Geschmad des Publitums
und auf eine lebensvollere Manier der Geschichtsschreibung eingewirft hat. Die Manier Johannes Müllers fand namentlich
in Schiller eine glüdliche, geschmadvolle Gegenwirfung. Es soll
uns dieser Gesichtspunkt nicht deshalb entgehen, weil Schiller nicht
zu den wichtigen Geschichtsforschern gezählt werden könne.

Das vorherrschende Princip Schillers bei Beschreibung dieses großen Dramas ist Anerkennung des protestantischen Grundge. Dankens. Sein gesunder scharfer Geist weiß nichts von der bald nach ihm in die Literatur eintretenden Manier, den Ratholicissmus einseitig hervorzuloden, ohne daß die Nothwendigkeit eines gedanklichen Fortschrittes berücksichtigt werde. Wie sehr er eine dichte und in ihrer Dichtung aller Poesse willsommene Ganzheit des höheren Menschheitledens zu würdigen wußte, wie schön er dies als partiellen Gegensat zum Beispiele in der Maria Stuart hervorzuheden geneigt war, der Kern des Wesens entging ihm nicht. Er wußte zu gut, daß darin noch keine Poesse gerettet

ober gar wieber geschaffen wirb, wenn man bie Staffage einer einzigen Ganzheit zu erhalten und zu verherrlichen trachtet.

Es liegt hierin eine wunderbare hilfe für die geschichtliche Einsicht: Nirgende erflärt sich eine von ben erften Potenzen unferer Bilbung für bie befämpfte alte Welt bes Glaubens und ber Poefie. Faft jede erflart bie Unvollständigfeit beffen, was bafür gewonnen ift, und steuert nach Rraften bei gur Bervollftanbigung einer neuen; aber feine zweifelt baran, bag jener Untergang nothwendig gewesen sep. Die Leibnis, Lessing, Kant, Berber, Gothe, Schiller, Lichte fint alle Droleftanten, aller gort: fdritt, alle lebensvolle Bebeutung ift bei ber Wegenpartei ber alten Glaubenswelt. Sogar in ber romantischen Schule, Die gleich nach Schiller bedeutend wurde, und bie eine Manier ber Liebhaberei, und zwar einer Liebhaberei bes Ratholicismus, hoher ftellte als eine unabweisliche und noch nicht beendigte Gedankenwelt, fogar in biefer Schule ift bas protestantische Glaubensbefenntnif bei Beitem vorberrichend, und nur ein Einziger, Fried. rich Schlegel, treibt bie Liebhaberei bis jum Ernfte eines offenen Hebertritte.

Der Schüchterne also, welcher bie lange Periode ber vorbereitenden Prosa für eine Usurpation ansehen möchte, kann an solchen Gewährsmännern die Nothwendigkeit erkennen. Auch die Einsicht wird ihm baburch erleichtert, ob eine neue poetische Einigung möglich sei durch bloge Wiederaufnahme der alten.

Schiller hielt sich übrigens bei Schilberung bieser Religionsfragen vorsichtig auf dem Luntse der Verlagung. Wie konnte
er auch anders! In Skepticismus und in Freiheit, die sich an
keinen Dogmatismus band, war jeine Geisteswelt aufgewächseh,
der Protestantismus war ihm ein erster pstorischer Alt des großen
Dramas, dessen weitere Entwidelung im Reiche der Jukunft und
der großen Menschengeister liege. Aus solcher Stimmung componirt sich sein Gemälde des dreistigsährigen Krieges. "Der
Religionsfriede," sagt er, "der die Flamme des Bürgerkriegs auf
ewige Zeiten ersticken sollte, war im Grunde nur eine temporäre
Auskunft, ein Werk der Roth und der Gewalt, nicht vom
Geset der Gerechtigkeit dictirt, nicht die Frucht berichtigter Ideen
über Religion und Religionsfreiheit."

Schillers Ansicht im Allgemeinen von Geschichtschreibung geht

übrigens nicht über die pragmatische Art hinaus, sichtbare Ur= fachen und Wirfungen geiftreich zu verfnupfen und verfnupft barzulegen. Ginen architectonischen Bau ber Beltgeschichte, einen großen Stil, eine Weltabsicht, Die fich in ber Geschichte offenbare und erfulle, bergleichen fuche man nicht bei ihm. Der Bufall ift ihm machtig. Noch ebe er Kant ftubirte, war er bem Rant'ichen Areise schon bergestalt angehörig, bag er von aller Combination über bas Sichtbare binaus nichts boren mochte. Das Chaos ber Erscheinungen sogar war ibm ein Beweis der menschlichen Freibeit, die nirgends von Rothwendigfeit gezwungen fei. Er fagt: "Die Belt als hiftorifder Gegenstand ift im Grunde nichts Anberes als ber Conflict ber naturfrafte unter einander felbit und mit ber Freiheit bes Menschen; ben Erfolg bieses Rampfes berichtet uns die Geschichte. Rabert man fich ber Geschichte mit großen Erwartungen von Licht und Erkentniß, wie sehr findet man fich ba getäuscht!"

Es ist sehr zu beklagen, daß Schillers historiographische Thätigkeit seiner philosophischen Ausbildung in Jena vorausging, nicht ihr folgte. Diese Ausbildung hob ihn in einigen Punkten über Kant hinaus und hätte ihm wohl auch des Geschichtschreibers Welt würdiger und größer gezeigt, wie sich denn auch aus späterer Zeit größere Ansichten über Geschichte beiläusig bei ihm ausgesprochen sinden. — Die lette historische Arbeit Schillers war nur ein Auszug aus den "Denkwürdigkeiten des Marschalls v. Bieilleville," den er als Lückenbüßer 1797 für die Horen überssetze. Er trat aus den geschichtlichen Arbeiten unmittelbar in die philosophischen Studien, für welche er durch Umgang mit Reinhold, Niethammer, Schmid, Göttling, Paulus bereits so reif vorbereitet war, daß er Kant schon kannte, ehe er ihn las.

Zwei Stoffe brangten sich Schiller aus biesem historischen Kreise zur poetischen Bearbeitung entgegen, zunächst natürlich Gustav Abolph, ber mit Allem angethan ist, was ber Schiller'sche Ibealismus bes Gebichts bis bahin zu wünschen pstegte. Für ein episches Gebicht wurde ber Schwebenkönig bestimmt. Man kann aber fast immer bemerken, daß die epischen Borsäge nicht lange bei ihm haften, weil sie nur aus theoretischer Theilnahme für eine überlieserte Form stammen. Das Wesen Schillers hatte keine Neigung für's Epos, so sehr er Theilnahme zeigte an

21

Homer. Es war für die Schiller'sche Weise zu tobt. Auch dieser Plan mit Gustav Abolph erhielt eben so wenig Folge, wie der frühere mit Friedrich dem Großen. Aber auch Wallenstein trat schon lebhaft in die Wahl, ja, sollte schon 1792 angefangen werden. Dies kündigt einen Wechsel an, denn in diesem Charakter ist nichts, was sich für die disherige Weise des Dichters ausbeuten ließe. Es wird sich dies Moment deutlicher herausstellen, wenn Schiller in der großen theoretischen Wendung, die er in Jena erlebt, weiter vorgerückt, und bestimmt entschlossen sein wird, ob und wie dieses Thema behandelt werden solle. Es dauert auch sieden Jahre, ehe aus senem Vorsaze unser seizger Wallenstein entstand.

Die Jahre 90 bis 94 find fo leer an poetischer Production, bag seine Biographen versichern, es sey nicht ein einziges Dri= ginglaebicht fertig geworben, und von Berfen fei nur die Uebersetzung aus dem Birgil zu nennen, die er bekanntlich als einen Bettftreit mit Burger unternahm. Die Absicht batirte vom Jahre 89, wo Bürger jum Besuche in Weimar war. Poetische Plane waren allerdings ba, und wie hatte es baran fehlen tonnen bei ber Raftlofigfeit bes Schiller'ichen Wefens und bei ber Energie beffelben, bie fich boch immer auf poetische Schöpfung angewiesen empfand. 3been zu einer homne an bas Licht werben angeführt, und besonders zu einer Theodicee. Diese lettere Ibee ift gang Schiller: Philosophie in poetischem Gewande, barauf ging sie hinaus. "Auf diese Theodicee," schreibt er benn auch, "freue ich mich sehr, benn die neue Philosophie ift gegen bie leibnigische viel poetischer und bat einen größeren Charafter."

Wie bezeichnend ift biese Meußerung! Alle Gewalt bes Kriticismus zugestanden, wer möchte, außerhalb ber Schiller'schen Dichtungsweise stehend, biese aufräumende, beseitigende, ordnende Wissenschaft bes Gedankens poetischer nennen als bie förmliche Weltschöpfung Leibnigens, wo sich unbegründeter, aber voller, Alles zu einer harmonischen Totalität rundet!

Mit dem Jahre 93 bereitet sich viel Wichtiges vor: Nach einem Besuche, den Schiller in seiner Beimath abgestattet, sindet er einen Brief Goethe's, der eine traulichere Annäherung als bisher und einen regelmäßigen Briefwechsel einleitet.

"Wir hatten vor feche Wochen," fagt Schiller, "über Runft

und Runfitheorie ein Langes und Breites gesprochen, und uns bie hauptibeen mitgetheilt, zu benen wir auf gang verschiebenen Begen gefommen waren. Zwischen biesen Jbeen fant fich eine unerwartete Uebereinstimmung, die um fo intereffanter mar, weil fie wirklich aus ber größten Berschiebenheit ber Gefichtebunfte bervorging. Ein Jeber konnte bem Anbern etwas geben, mas ihm fehlte, und etwas bafur empfangen. Seit biefer Zeit haben biefe ausgestreuten Ibeen bei Goethe Burgel gefagt, und er fühlt jest ein Bedürfnig, fich an mich anzuschliegen, und ben Beg, ben er bisher allein und ohne Aufmunterung betrat, mit 3ch freue mich febr auf einen für mich fo mir fortzusegen. fructbaren Ideenwechsel." — "Ich werde kunftige Woche auf vierzehn Tage nach Beimar reisen, und bei Goethe wohnen."-"Unfere nabere Berührung wird fur und Beibe entscheibenbe Kolgen haben, und ich freue mich innig barauf." - "Wir haben eine Correspondeng mit einander über gemischte Materien befoloffen, die eine Quelle von Auffagen fur die horen werden Auf biese Art, meint Goethe, befame ber Rleiß eine beftimmte Richtung, und ohne zu merken, bag man arbeite, befame man Materialien zusammen. Da wir in wichtigen Sachen einftimmig, und boch fo gang verschiebene Individualitäten find, fo fann biefe Correspondenz wirklich intereffant werben."

Mir stehen also an der Schwelle des Schiller = und Goethes schen Briefwechsels und der Horen. Schiller, die Thalia in diesem Jahre aufgebend, erwartete Außerordentliches von dieser neuen Zeitschrift, warb und arbeitete mit dem größten Eifer darauf hin.

Die Horen erhielten benn auch die theoretisch wichtigsten Ansigne Schillers, besonders bensenigen, worin diese Richtung Schiller'schen Geistes die höchste Bollendung erreichte: "Neber die afthetische Erziehung des Menschen." Um den Eingang dassür zu sinden, muß das vielberührte Thema wieder aufgenommen sepn, daß Schiller der philosophischen Entwickelung besonders zugeneigt war, es muß gesagt werden, daß er in Jena Gelegensheit fand, und diese Gelegenheit benutzte, sich einer spstematischsphilosophischen Richtung anzuschließen. Dies war der Kantische Kriticismus, für den Schiller in seinem Freunde Reinhold zu Jena die lebhasteste Ausmunterung fand. In diese Entwickelung

× m hippy

seiner theoretischen Ansicht gehören, wenigstens nach mancher Einzelnheit hin, bereits Aufsätze vom Jahre 92, wie: "Ueber ben Grund bes Bergnügens an tragischen Gegenständen." In einzelnen Haupttenbenzen sind sie oben bereits angezogen. Das Jahr 93 brachte "Ueber das Pathetische," und ben bedeutendsten bieser Artifel, welche einen spstematischen Standpunkt suchen: "Ueber Anmuth und Würde." Darin wird bereits, wie selbst in einigen Gedichten zum Lobe der Frauen, zene Bereinigung von Geist und Natur gesucht und gepriesen, welche das Wesen der Schönheit constituirt.

Eine Revision ber eigenen Gebichte, welche er bamals vornahm, fiel in diesem Sinne außerst streng aus, und die ungluckliche Recension Burgers, welche bereits 91 erschien, nahm ihre Barte ebenfalls aus einem noch nicht abgeklärten herben Drange ber Systematik.

1793 fand fich noch eine lebhafte Anregung: Richte fam nach. Jeng, Betrachtet man nur obenbin bas vielfach Aehnliche in biesen beiben Mannern, bie gleiche Energie bes vorherrschend sittlichen Charaftere, ber gleiche Drang, alle Aufgabe in Form ftrengen Schluffes und Beweises zu erledigen, betrachtet man bie große Anregung, welche ihnen die fturmische Revolutionszeit gemabrte, fo wird man bie Bebeutfamteit foldes Busammentreffens ermessen, was übrigens nicht zu einer perfonlichen Bertraulichfeit gebieb. Eine ausgeführte Parallele bote manches interef. sante Resultat, eine erhabene Tyrannei zeigt sich und Größe ber Folgerung, bort mehr nach innen in bie nadte Berfftatt bes Gebantens, bier mehr nach außen gerichtet, nach Erscheinung und Schonheit, Tyrannei bes in fich geschloffenen Urtheils, was Gefet, Anklager, Richter, Belohner, Bollftreder in fich bat, und nichts außer fich braucht, keine Religion braucht, und in einem Bewiffen erfüllt ift.

Wie Shiller im Carlos die französische Revolution ihren innerlichen Forderungen nach vorausdichtete, vielleicht von America angeregt, so ist er mit Fichte ein gesteigertes Ibeal der Revolution, die nun eingetreten war und das Ibeal so vielsach besteckt hatte. Diese Berwandischaft erkannte die damalige Zeit sehr wohl. Der französische Republicanismus, welcher auch Alles abschaffte, was außerhalb des in sich geschlossenen gedanklichen Staatsgewissens

lag, ernannte Schiller jum Burger ber frangofischen Republif. Aber Niemand mehr als Schiller mußte gegen bie Realitat ber neuen Republik einzuwenden haben, ba fich bas Werk berfelben nicht so rein entwidelte, wie es in Schluffolge bes Gebankens fich entwideln lieg. Bei ben Uebertreibungen Franfreichs fühlte fich Riemand fo betheiligt und verlett als Schiller, benn bie ftrenge Welt einer rein logischen Schluffolge, Schillers eigene Welt, wurde badurch bloß gegeben. Wir finden ihn auch in ber größten Aufregung, ba die Republif bis jum Tobesprozeffe Lubwigs bes Sechzehnten ichritt, er wollte eine Bertheibigungeichrift bes ungludlichen Ronigs ichreiben, er fragte umber bei ben Freunden, ob Niemand ba fei, ber gut in's Frangofische überfete. "Bielleicht rathft Du mir an," heißt es, "au schweigen, aber ich glaube, bag man bei solden Anläffen nicht inbolent und unthatig bleiben barf. Batte feber freigefinnte Ropf geschwiegen, fo ware nie ein Schritt zu unserer Berbefferung geschehen. gibt Beiten, wo man öffentlich fprechen muß, weil Empfänglichkeit bafür ba ift, und eine folde Beit icheint mir bie jegige au fein."

So lebhaft war eine Zeit lang ber Sturm, daß er wohl gespflegte Philosopheme brein gab, die farbigen Grenzen ber Außenswelt einen Augenblif anerkannte, und eine Aeußerung that, die einzig in seinem Leben bleibt. In der Mitte des Jahres 93 schreibt er einmal: "Die Liebe zum Baterlande ist sehr lebhaf in mir geworden."

Dies ist indessen als ein einzelner Rothruf zu betrachten, nirgends sonst hat er dem äußeren Andrange eine theoretische Anssicht geopfert, er war unerdittlich, denn die logische Welt war seine Welt, und unabläßig benutte er die Jenaische Gelegenheit zur spstematischen Ausbildung dieses seines Lebensinteresses. Kant's Tritit der Urtheilstraft weckte seinen eifrigsten Antheil, die Anresung von Fichte durch Umgang und dessen Borlesungen wirken außerordentlich; in dem nun folgenden Hauptaufsate "über ästhestische Erziehung des Menschen" spielen schon die Einflüsse von Fichte's "Borlesungen über die Bestimmung des Gelehrten," und Fichte's "Grundlage der gesammten Wissenschaftslehre," die eben, Leipzig, 1794, erschienen war.

Man ift febr im Irrthume, wenn man Schiller für einen bloßen Dilettanten in biefem Felbe ber Abstraftion ansieht. Er

faßte, seinem Grundwesen nach, die Theorie energischer und nachbrudlicher, auf ftrenge Anwendung bringend, ale bies ber Phi= losoph vom Sache ju thun pflegt, seine Darftellung war lebhafter und feuriger, als die gewöhnliche philosophische, aber er war auf bem achten Grunde ber Sachen, und spielte teinesweges bilettantenmäßig bamit. Ja, die Philosophen haben ihn uneingeforantter in ihrem Bereiche anerfannt, ale bie Poeten feiner Die romantische Partie biefer letteren beugte fich nur widerftrebend ober gar nicht vor Schillers logischer Begeisterung. August Wilhelm Schlegel brangt fich in ber Anerkennung burchaus an Schillers bramatische Probuttion, weil fich hiermit Rhetorit und vernünftiger Thatenbrang am Beften vereinigen läßt, übrigens fest er bingu: "Ift Schiller in einigen Berten feiner mittleren Periode nicht frei von einer verfehrten Unwendung phi= losophischer Begriffe über bas Befen ber alten Tragobie, ober von historischer Einseitigkeit, fo entspringen biefe Mangel nicht baraus, bag er fich ber Spetulation ergab, fondern nur baraus, daß diese Studien, so ernft er sie auch getrieben, und so grundlich er fie meinte, boch noch nicht jum Biele gelangt und für feinen Zwed vollendet waren."

Dagegen sagt Kant schon 1794 in der zweiten Auflage seiner "Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Bernunft" in voller Anerkennung Folgendes: "Herr Professor Schiller misbilligt in seiner mit Meisterhand verfaßten Abhandlung (Thalia 1793, 3. Stuch) über Anmuth und Würde in der Moral diese Borskellungsart der Berbindlichseit, als ob sie eine kartheuserartige Gemüthsstimmung bei sich führe, allein ich kann, da wir in den wichtigsten Prinzipien einig sind, auch in diesem keine Uneinigskeit statuiren; wenn wir uns nur unter einander verständlich maschen können ze."

Und hegel führt biese Anerkennung eines Pairs in Schiller laut seiner Einleitung zur Aesthetil noch weiter aus. Gin Theil bieses Ausspruches ift oben bei Kant schon angeführt, muß aber hier zur Schiller'schen Charakteristik ganz gegeben werben. hegel sagt nach Entwidelung ber Kantischen Aesthetik:

"Da ift benn einzugestehen, daß ber Runftsinn eines tiefen, zugleich philosophischen Geiftes zuerft gegen jene abstrakte Unend- lichkeit bes Gebantens, jene Pflicht um ber Pflicht willen, jenen

geftaltlofen Berkand — welcher bie Natur und Birflichfeit, Sinn und Empfindung nur ale eine Sorante, ein folechibin Reindlices faßt, und fich juwider finbet - früher icon die Totalität und Berfohnung geforbert und ausgesprochen bat, ale fie von der Philosophie als solcher aus ift erkannt worben. Es muß Schillern bas große Berbienft jugeftanben werben, bie tantifche Subjektivität und Abstraktion bes Denkens burchbrochen und ben Berfuch gewagt zu baben , über fie binans bie Ginbeit und Berfoonung bentend als bas Babre au faffen und fünftlerifch au verwirtlichen. Denn Schiller bat bei feinen afthetischen Betrachtungen nicht nur an ber Runft und ihrem Intereffe, unbefammert um bas Berbaltnig jur eigentlichen Philosophie, festgebalten, fonbern er bat fein Intereffe bes Runftschönen mit ben philosophifden Pringipien verglichen, und ift erft von biefen aus und mit biefen in bie tiefere Ratur und ben Begriff bes Schonen eingebrungen. Eben fo fühlt man es einer Beriobe leiner Berke an, bag er - mehr, felbft als für bie unbefangene Sconbeit bes Aunstwerts erspriefilich ift - mit bem Gebanten fich beschäf-Mat bat. Die Abfichtlichfeit abftrafter Refferionen, und felbft bas Intereffe bes philosophifchen Begriffe, find in manchen feiner Gebichte bemertbar. Man hat ihm baraus einen Borwurf gemacht, befonders um ihr gegen bie flets fich gleichbleibenbe, vom Begriff ungetrabte, Unbefangenheit und Objettivitat Goethe's gu inbeln und gurud gu fegen. Aber Schiller bat in biefer Begiehung als Dicter nur Die Schuld feiner Beit bezahlt, und es war eine Berwidelung in Sould, welche biefer erhabenen Seele und tiefem Bemuthe nur gur Ehre, und ber Biffenfchaft und Ertenntwiß nur gum Bortheil gereicht bat. — Bu gleicher Beit entreg and Goethe'n biefelbe wiffenfchaftliche Muregung feiner eigentlichen Sphare ber Dichtfunft; boch wie Schiller fich in bie Betrachtung ber inneren Tiefen bes Geiftes verfeutte, fo führte Goethe'n fein Gigenthumliches jur natürlichen Geite ber Rung, jur außeren Ratur, ju ben Pflanzen - und Thier - Deganismen, ju ben Rriftallen, ber Wolfenbilbung und ben Farben. Rur biefe wiffenschaftliche Betrachtung brachte Goethe feinen großen Sinn mit, ber in biefem Gebiete bie bloge Berftanbesbetrachtung und beren Arribum eben fo über ben Saufen geworfen bat, als Shiller auf ber anbern Seite gegen bie Berfianbesbetrachtung

bes Bollens und Denfens, bie 3bee ber freien Totalitat ber Schönheit geltend ju machen verftanb.

Eine Reihe von Schiller'ichen Produftionen gebort biefer Ginficht in die Ratur der Runft an, vornehmlich die Briefe über äfthetifde Ergiebung. Schiller geht barin von bem hauptpunkte aus, bag jeber individuelle Mensch in fich die Anlage zu einem ibealischen Menschen trage. Diefer wahrhafte Mensch werbe reprasentirt burd ben Staat, ber bie obiektive, allgemeine, gleichsam kanonische Form sei, in ber bie Mannigfaltigkeit ber einzelnen Subjekte fich zur Einheit zusammenfaffen und zu vereinen trachte. Nun liegen fich zweierlei Arten vorftellen, wie ber Mensch in ber Zeit mit bem Menschen in ber 3bee ausammentreffe; einer Seits nämlich in ber Weise, daß ber Staat als bie Gattung bes Sittlichen, Rechtlichen, Intelligenten bie Inbividualität aufhebe, andrer Seits so, daß das Individuum fic gur Gattung erhebe, und ber Menfc ber Beit fich ju bem ber Ibee vereble. Die Bernunft nun forbere bie Einheit als folde, bas Gattungsmäßige, bie Ratur aber Mannigfaltigfeit und Inbividualität, und von beiben legislaturen werde ber Menfc gleichmäßig in Anspruch genommen. Bei bem Conflift biefer entgegengesetten Seiten foll nun bie afthetische Erziehung gerabe bie Forderung ihrer Bermittlung und Berfohnung verwirklichen, benn fie geht nach Schiller barauf aus, Reigung, Sinnlichfeit, Trieb und Gemuth fo auszubilben, bag fie in fich felbft vernunftig werben, und somit auch die Bernunft, Freiheit und Geiftigfeit aus ihrer Abstraktion heraustrete, und mit ber in fich vernünftigen Naturseite vereinigt, in ihr Fleisch und Blut erhalte. Das Schone ift also bie Ineinsbildung bes Bernunftigen und Sinnlichen, und biese Ineinsbildung als bas mahrhaft Birkliche ausgesprochen.

Obwohl hiermit schon die hauptumriffe des Aufsages gegesben sind, so fordert er doch, als ein wichtigster Artikel Schillers, noch speziellere Theilnahme. Er enthällt den Autor auch noch in anderer Weise, als nach dem philosophischen Punkte, den hegel in's Auge faßt.

Der Auffat beginnt mit ber Frage, welche für Schiller, so wie er bieses Orts bezeichnet wurde, bie natürlichste ift. Der auf moralisches handeln brangenbe Schiller fragt: Sat man

nichts Nöthigeres zu thun, als nach Kunst und Schönheit zu frasgen, besonders in so bewegter Zeit? Ift z. B. bas Interesse ber politischen Freiheit nicht wichtiger?

Das war es auch in ber That bem urfprünglichen Schiller, und bem ware er auch gefolgt, wenn er nicht bereits burch seine eigene Geschichte in die kunftlich objektivere Beziehung eines schon= wissenschaftlichen Autors eingelebt gewesen ware.

Darauf hin geht auch die Antwort. Die Frage wird nicht, als in ein anderes Bereich gehörig, abgewiesen, sonbern es heißt: Um gur Freiheit zu kommen, mußt Ihr erft die Schönheit tensnen und würdigen.

Jeber Mensch hat ben ibealischen Menschen, welchen er besitzt, in sich aufzusinden, dazu bedarf er Bildung, Sinn, Geschmad, — wird dies allgemein erlangt, so wird der Staat leicht, ergibt sich von selbst.

Der Staat weiß nicht mehr die Totalität eines Menschen, bas volle Runstbilb zu brauchen; — macht dies Kunstbild des Menschen allgemeiner, und erobert so einen neuen Staat.

Es fehlt Euch nicht an Prinzipien und an ber Wiffenschaft für ben Staat, aber an ben Individuen: verebelt diese, und Eure Wiffenschaft, schon so reich, wird noch verebelter werden, und thatsächlich möglich. Die schone Kunft verebelt.

Man sieht, wie weit und fein er seinen Lebenssatz umtreist, auch durch die Runft hilfreich shatsachlich einzuwirken, und wie er doch, noch so weit aufstiegend, in diesem Kreise bleibt. "Die Menschheit," sagt er, "hat ihre Bürde verloren, aber die Kunst hat sie gerettet und aufbewahrt in bedeutenden Steinen."

Run bringt er die Einwürfe gegen die Runftwelt, welche immer in seinem Naturell leben: die Wesenheit geht verloren bei dem Sinne für Form, — die Geschichte zeigt, daß die Bölter immer schon unstitlich, nabe an der Auflösung waren, bei denen die höchfte Stufe der Runft erreicht wurde.

Sierbei find wir auf die Erwiederung außerft gespannt. Wird er sagen: Wir haben noch feine andere Eristenz und keinen ansbern Beg, als daß jedes Biel nur einen Schritt breit daure? Daß wir Jahrhunderte ringen muffen für die kurze Bollfommensheit eines solchen Schritts? Daß wir noch kein ander Leben im irbischen Kreise haben, als ein, im Berhältniffe zur menschlichen

Absicht und Möglichkeit ganz kurzes mit frühem Tode? Wird er sagen: der begabteste Mensch hat bei glücklichen Erfolgen nur wenig Momente höchster Bollendung und Weihe Uns wenigstens hat Goethe sogar in hohem Alter die Aeußerung hinterslassen: "Bei allem Glück war's eine Mühe und Qual."

Nein, dabin wendet sich Schiller nicht, sondern er sagt: Es handelt sich nicht um die Schönheit, von welcher die Erfahrung redet, sondern um den Bernunftbegriff der Schönheit, und er geht nun an diesen.

Wir sind bestürzt über diesen schief abweichenben Gegensat, benn diese Wendung gibt und keine Aufklärung über die gemachten Einwürfe. Aber hier stehen wir vor der eigenthümlichen Form dieser Schiller'schen Aufsicht; sie sind so überdacht und in großen Schichten angelegt, daß er mit den Fragen im Einzelnen spielen kann, er hat die große Maschinerie des Aufsates in der Sand, und weiß, daß die Frage doch im Großen ihre Erledigung sindet. — Dem widerspricht nicht die Kenntniß, daß er sich oft gegen den ansänglichen Plan zu tief in solche Aufsäte hineingeschrieben, und sie dann nur immer unverhältnismäßig vollendet hat. — Auch hier schiebt er nur die Lösung auf, indem er zeigt, daß es verschiedene Arten von Schönheit gebe, anspannende und aufslösende.

Was ist nun die eigentliche Schönheit? Dazu muß von Neuem und weiter ausgehoben werden. Der Mensch besteht aus zwei Arten und Anforderungen, dies ist Realität und Formalität, Sinnenwelt und Formenwelt. Beides tritt auf durch Triebe, die nur einander entgegengesetz scheinen, aber nicht sind. Hierbei wird Fichte's Grundlage der Wissenschaftslehre angezogen, wo die Wechselwirkung zwischen Materie und Form ansführlich beshandelt wird.

Diese richtige Wechselwirfung zu finden, ift Sache der Schonbeit, sie muß den Puntt gewinnen, wo der Mensch sich zugleich als Materie fühlt und als Geist kennen ternt, und somit eine vollständige Anschauung seiner Menschheit gewinnt. Der Gegenstand, der ihm diese Anschauung verschaffte, wurde ihm zu einem Symbol seiner ausgeführten Bestimmung, folglich (weil diese nur in der Allheit der Zeit zu erreichen ist) zu einer Darpellung des Unendlichen bienen. Bu diesem Ende wird ein neuer Tried im Menschen ausgeweckt, der Spieltrieb, in welchem der reale und formale verbunden wirken, der das Leben der Sinne und die Gestalt der Form in lebende Gestalt zu vereinigen hat — womit man Schönheit bezeichnet. Sie kann also weder ausschließend Materie, noch ausschließend Geist sein.

Der Spieltrieb ist nichts Frivoles: ber Mensch ist nur ba ganz Mensch, wo er spielt. Denn ba hat keine Eigenschaft bas Uebergewicht.

Jenes Gleichgewicht, das Wesen ber Schönheit, bleibt immer nur Ibee: in ber Wirklichkeit neigt immer ein Element vor, bes-halb haben wir Gattungen der Schönheit, deshalb wirkt sie verschieden: die überherrschende Sinnlichkeit nothigt sie zum Denken, ben bloß benkenden Menschen zur Sinnlichkeit.

"Man muß bensenigen volltommen Recht geben, welche das Schöne und die Stimmung, in die es unser Gemüth versett, in Rückscht auf Erkenntnis und Gesinnung für völlig indisserent und unfruchtbar erklären. Sie haben volltommen Recht, benn die Schönheit gibt schlechterbings kein einzelnes Resultat weder für den Berstand, noch für den Willen, sie führt keinen einzelnen, weder intellektuellen, noch moralischen Iwed aus" — aber sie gibt dem Menschen die Freiheit zurück, was er sein soll. "Das durch ist etwas Unendliches erreicht."

Die Schönheit ift also zweite Schöpferin, fie erweckt eine neue Möglichkeit zu Allem.

"In einem wahrhaft schönen Kunstwerke soll der Inhalt nichts, die Form aber Alles thun; benn durch die Form allein wird auf das Ganze des Menschen, durch den Inhalt hingegen nur auf einzelne Kräfte gewirkt. Der Inhalt, wie erhaben und weitumssaffend er sei, wirkt also sederzeit einschränkend auf den Geikt, und nur von der Form ist mahre ästhetische Freiheit zu erswarten."

"Bibersprechend ift ber Begriff einer schönen lehrenden (bibaktischen) ober bessernden (moralischen) Runft, benn nichts ftreitet mehr mit dem Begriff der Schönheit, als dem Gemuth eine
bestimmte Tendenz zu geben."

Dies Alles wendet fich nun pach dem anfgeworfenen Sauptbezuge, nach bem Staate, folgenbermagen: "Der bynamische Staat kann die Gesellschaft bloß möglich machen, indem er die Natur durch Natur bezähmt; der ethische Staat kann sie bloß moralisch nothwendig machen, indem er den einzelnen Willen dem allgemeinen unterwirft; der afthetische Staat allein kann sie wirklich machen, weil er den Willen des Ganzen durch die Natur des Individuums vollzieht. Wenn schon das Bedürfniß den Menschen in die Gesellschaft nöthigt, und die Bernunft gesellige Grundsäte in ihn pflanzt, so kann die Schönheit allein ihm einen geselligen Charakter ertheilen."

Die Schönheit allein verbindet, alle andere Form ber Borsftellung trennt.

Dieser Auffatz zeigt alles Wesen und alle Größe Schillers: eine ursprünglich nicht künftlerische Ratur, weiß er burch gedankliche Bewältigung der künftlerischen Fordernisse ästhetische Prinzipien aufzustellen, wie sie eigentlich noch gar nicht übertrossen sind. Sein hierbei seindliches Naturell brangt sich vergebens vor, um auf Forderung und Resultat Einstuß zu üben, er halt immer hoch herrschend die angeeignete Bildungswelt, und mit großer Berläugnung seiner selbst weiß er seine dichterische hauptperiode überwiegend aus einer Bildungswelt zu schlagen, die seinem Genius enge Schranken legt. Den Hauptschiller, den Schiller des Wallenstein, der Stuart, der Jungfrau, des Tell, verdanten wir dieser Philosophischen Periode, wo er seinen ursprünglischen Drang einem mühsam aufgebildeten Gesese unterwarf, Fesseln hingab, die er mit hingebung schmiedete.

Um nicht in alles Detail zu gerathen, wird jener Auffat als Typus aufgestellt, da alle anderen sich mehr um einzelne Punkte einer fraglichen Aesihetik bewegen. So der bekannte "leber naive und sentimentalische Dichtung," welcher näher in ästhetisches Beispiel, in die Praxis selbst eingeht, und dadurch für manchen Leser farbiger und interessanter wird. Schiller hält sich aber darin nicht so sest auf seiner Prinzipienhöhe, weil das Beispiel zu oft sein Naturell heraussordert. Bekanntlich nennt er mit einiger Ausdehnung und Bereicherung dassenige naiv und sentimentalisch, was man sonst als Kassisch und romantisch untersscheidet. Die Gerechtigkeit gegen das Naive ringt er sich auch

bier mit großer Selbstverläugnung ab, ba es in seiner Anlage burchaus nicht zu finden war. Natürlich tritt er dann härter auf, als nöthig wäre an solchen Punkten, wo diese Gattung gar zu weit vom ideellen Bewußtsein zu schaffen scheint, und der bloß gefundenen That des Genies bleibt wenig Hoffnung. Aber auch nach dieser Seite erobert seine Theorie Bortheile. Die Zeit und deren Berhältnis und Recht würdigend, setzt er manche mosderne Forderung durch, und adelt sie durch den Stempel der Theorie.

Rächstem ift sein Aufsat "über bas Erhabene" herauszuhesben, welcher ben Gedanken einer afthetischen Erziehung noch vervollständigt, indem er ihn erhebt. "Das Schöne macht sich blog verdient um den Menschen, das Erhabene um den reisnen Damon in ihm," es erfüllt den letten Theil unserer Bestimmung, und erweitert uns über die Sinnenwelt hinaus.

Es wird hier ein Feld berührt, was über ben logischen Beweis bes Menschen binausliegt, aber auch bier wird es nur im gefenlichen Rreife bes afthetischen Einbrude berührt. Schiller läft, wie Rant, ben rollenden Bagen niemals über bie Linie binaus, bis zu welcher ber reine Beweis möglich ift. Raum bag ber Blid einmal schnell wie ein Blis in's Unerforschliche schweifen barf, aber bann ift er ftets mit unferm Gefet bewaffnet, und findet nur, was er als findbar bereits mit fich brachte. Ueber ben Raum bes festen Beweises binuber bat er nichts erobern wollen, und nichts erobert, die Ueberschwänglichkeit läßt er außer fic, und beeilt fich nicht, fie viel bober ju achten, ale bie gafe-Iei. Diese Kluge ber Dichtung, welche oft so reich und einflußreich, oft so verwirrend werben, sucht und findet man nicht bei Schiller. Ein Theil ber ungemeffenen Popularität und Achtung, welche er fanb, mag auch barin liegen, bag feine Zumuthung in ibm liegt, bie nicht geschloffen motivirt ware.

Dies keusch entwunderte Wesen hat ihn so ungemein fruchts bar gemacht, aufräumend, wenn auch nicht schöpferisch, für eine erwartete große Welt der Poesse zu wirken. Die nächste Mögslichkeit unseres edelsten Hauswesens hat er bis zur Bollendung geordnet und geschmuckt, auf dieser großen Vorarbeit kann das neue Genie sesten Grundes fußen, von ihm aus kann es mit sestem Rückalt den ersehnten Flug unternehmen. Neben diesen Hauptauffäßen seiner theoretischen Epoche sind noch kleinere zu nennen: "Ueber die nothwendigen Grenzen beim Gebrauch schöner Formen" — "über den moralischen Rugen ästhetischer Sitten" — "Gedanken über den Gebrauch des Gemeisnen und Niedrigen in der Kunst" — und es ist dann dieser Entswickelungsgang völlig auszufüllen durch Rücksicht auf seinen Briefswechsel mit Goethe. Dieser Briefwechsel enthält theils die mannigsache Beranlassung zu manchem dieser Aufsäße, theils die Ergänzung, und zeigt uns ganz und gar die Werkstatt einer Literatur, die ein hauptsächlicher Höhepunkt deutschen Lebens gesworden ist. Was wir obenhin Schillers und Goethezeit nennen, jener erhöhte Dichts und Gedankenraum, das sindet sich in dies sem Briefwechsel.

Er beginnt zu einer Zeit, wo beibe Schriftseller ber poetisichen Produktion nicht hingegeben sind. Schillers Zustand hat sich und in diesem Betrachte schon dargestellt. Natürliche Anlage that dabei das ihrige, und die große Bewegung der Zeit wirkte barauf zustimmend und fördersam. Die alte Welt hob sich kraschend aus ihren Angeln, Schiller nahm das innigste Interesse baran, ergriff das zunächst verwandteste Studium der Geschichte und folgte gern der Aufforderung, sich die inneren Gesetze der sittlichen Welt klar zu machen, aus deren Verhältnissen all der Sturm entstand.

Goethe bagegen sah sich burch die Ereignisse feindlich aus seiner Eristenz gedrängt. Er war Dichter im achten Sinne bes Wortes. Die Welt selbst in Farbe und Wechsel gab sich ihm zur Darstellung in Gestalt; nicht die Gründe der Bindung und Barshältnisse pochten an sein Talent, sondern das, was über die Gründe und Verhältnisse der Bindung bereits hinausliegt, die Erscheinung, welche das Werden überwunden hat, und sich in fragloser Eristenz darstellt. Der Künftler, welcher nicht untersucht, sondern gibt, welcher nicht zergliedert, sondern auffaßt, der Künstler war betroffen und zurückgeschreckt von einer Welt, bie sich in Frage stellte.

Die beiden Salften einer vollenbeten Menscheit, ber poetische Denter und ber benkenbe Dichter, begegneten sich solchergestalt während eines brausenben Sturmes, sie erkannten an einander die Berschiebenheit bes Ursprungs, sie suchten sich zu verständigen, sie ergänzten einander, und dieses große, in der Literaturgeschichte einzige Schauspiel stellt dieser Briefwechsel dar. Die herrlichen Früchte davon sind der Schatz deutscher Nation. Goethe gestand, daß ihm Schiller eine zweite Jugend gegeben habe, die Jugend, wo aus frischer Ueberzeugung frische Thätigsteit-erdlüht, und Schiller ward von der schöpferischen Krast des Genossen so erkräftigt, daß die schlummernde Produktion sich aufrichten konnte zu den stolzesten Dramen, die jest Jahr um Jahr aus seinem Geiste emporstiegen, in viel reiserer Fülle und rassserem Gedeihen, als selbst der lebhaften Jugendzeit dienstdar gewesen war.

hauptpunite bieles Briefmechsels find nun etwa folgende:

Schiller preist das Glud, daß sie so spat genauer zusammen getroffen, nachdem sie die intolerante Jugend hinter sich geshabt. Die letten Reisegefährten auf einer langen Reise hatten sich das Weiste mitzutheilen. Es ist auch keinem Iweisel untersworfen, daß besonders Goethe in früherer Zeit von Schillers Schreibweise ungünstig betroffen war, und daß er noch ein Opfer brachte, als er ihm in Berbindung mit dem Geheimenrathe Boigt die Professur in Jena anbot.

Und in stetem Austausch haben sie sich am Ende so weit verseinigt, daß sie Aufsage gemeinschaftlich entworfen haben, und daß man bei anonymen Artifeln nicht zu entscheiden wußte, welscher von beiden der Berfasser sei.

Die horen und der Musenalmanach, welchen Schiller bes gann, waren der nächste Ort ihrer gemeinschaftlichen Schriftselsterei. Die Lenien, mit welchen sie dort auftraten, haben einen förmlichen Aufruhr erregt, und die ernsthaft gesaltete Kritik hat vielsach untersucht, ob diese scharfe, oft muthwillige Satire den großen Männern auch anständig gewesen sei. Sie waren Ansfangs auf einen großen, vollen Plan angelegt, und wären das durch allerdings wichtiger geworden, als in der Bersplitterung einzelner Schusse, die nicht einmal mit besonderem Wise gesegnet, sondern großentheils matt sind. Man zweiselt sett nicht mehr daran, daß die verwundendsten von Schiller ausgegangen sind. Dessen leidenschaftlicheres Temperament und Dogmatismus wären auch ohne sonstige Nachricht hinlängliche Gewähr für diese Meinung. Schiller ersuhr auch die härtesten Entgegnungen. Man

war nicht nur zu Weimar oft von dem Gedanken bewegt, daß Schiller eine unzulängliche Schulbildung besätze, und Manso sprach für eine große Mehrzahl, als er ihm spöttisch vorwarf, nicht einmal den Strada für die niederländische Geschichte benust zu haben, und zwar aus dem guten Grunde, weil er ihn nicht lesen könne.

Die Dichter selbst verlieren unter ben Xenien ihre großen 3wede nicht aus den Augen. "Sie haben mich" — sagt Goethe — "von ber allzustrengen Beobachtung ber äußeren Dinge und ihrer Berhältnisse auf mich selbst zurückgeführt. Sie haben mich die Bielseitigkeit des inneren Menschen mit mehr Villigkeit ansehen gelehrt." — Er hat, wie sich in diesen Worten ankündigt, stets ben Unterschiedspunkt im Auge gehabt, wodurch sie einander nothwendig und ergänzend wurden, wodurch er dem Freunde ben großen Blid in die plastische Welt und dieser ihm den Gang und Orang des spstematischen und solgernden Gedankens brachte. Der Natur dieser verschiedenen Gabe nach sehen wir denn auch Schiller stets wortreicher, ausschlrlicher, wenn Goethe seiner Natur nach nicht über die Andeutung hinausgeht.

In ben Ballaben, welche sie bamaliger Zeit bichteten, prägt sich ber Berkehr auf eine wunderbare Beise aus. Sie sind wie Münzen, deren eine Seite das Bildniß des Verfassers, deren andere das Bappen des Freundes trägt. So blühend, glänzend, in Schiller'schem Drange wogend wie "der Gott und die Bajadere," wie "die Braut von Korinth" hatte Goethe vorher keine Ballade geschrieben.

Wie bezeichnend ist Schillers Ungebuld, mit der er den Freund zu den Ausarbeitungen der großen Plane treibt, zum Faust, zu einer neuen Ilias, woraus die kleine Achilleis wurde, zum Wilhelm Meister! Wie er in Goethe's Naturstudien das Resultat auch für die Kunst so groß und schön bereits vor sich sleht, und es auszusprechen drängt! Das ist Schiller'scher Charafter, dem die Schöpfung reif war, wenn er den Gedanken übersah. Wie thöricht hat die rasche Kritik den zögernden, ausschiedenden, weglegenden Goethe getadelt! Er war eben der Rünstler daneben, dem der gedankliche Entwurf noch nichts helsen konnte, so lange nicht die Gestalt in erfülltem Wesen vor ihm ausgegangen war. Und doch auch dies weiß ihm Schiller zu

erklären, er nennt ihn, das Wort Künstler umgehend ober nicht sindend, einen Südländer, der in der ersten Anschauung die Form des Nothwendigen aufnehme, der aber, weil im Norden existirend, durch Reslexion nachschaffen müsse, was die Natur versage. Als er nun nach dem Süden gekommen, und das Genie in's Schaffen gerathen sei, da habe die nordische Natur corrigirt werden müssen, und das geschieht nach Begriffen. "Aber diese logische Richtung, welche der Geist der Reslexion zu nehmen genöthigt ist, verträgt sich nicht wohl mit der ästhetischen, durch welche allein er bildet. Sie haben also eine Arbeit mehr: denn so wie sie von der Anschauung zur Abstraktion gingen, so mußten sie nun rückwärts Begriffe wieder in Intuitionen umsegen, und Gedanken in Gesühle verwandeln, weil nur durch diese das Genie hervorbringen kann."

bodft überraschend ift bie specielle Theilnahme, welche Shiller an Meiftere Lehrjahren genommen bat, berüber und binüber ift bas Buch und Manuscript von Weimar nach Jena und von Jena nach Weimar gewandert, und Schiller bat nach allen Seiten feine Betrachtungen gemachtound bem Berfaffer mitge= theilt. Ja, biefer Berfaffer, Goethe, ber fonft nicht bas Rleinfte mittheilte, bevor es vollendet war, ift von ber ftarken Ratur Schillers hier gang aus feiner Urt gedrangt, er weicht vielen Einwurfen, jum Beispiele bem wichtigften, bag ber Schauspielerei zu viel Raum gegeben werbe, er bittet am Enbe Schiller gar, mit ein Paar Bugen ben Schluß zu machen, ba er nicht aussprechen fonne, was er gang wohl einsehe und billige. -Nirgends bat die raisonnirende über die bilbende Form einen größeren, wenn auch furgen Sieg bavon getragen. Es ift bei Goethe felbft naber barauf einzugeben, bag Meifter wirklich auf ben pormaltenden Grundfreis ber Schauspielerei angelegt mar, baf bie Einheit bes Runftwerks fich gerftorte, indem fie fich, bebeutenberer Resultate halber, in weitere Rreise ausließ, bag Goethe, aus feiner fünftlerischen Umfriedigung geriffen, am Soluffe mabrhaft nicht mehr in seinem Sause war, und ben Schlufftein felbft lieber bem Unberen juwalzen mochte.

Dieser Prozeß, wo zwei verschiedene Naturen in einander gerathen, zeigt fich in ber gleichmäßigen Neußerung über bie große Arbeit, welche Beibe binburch begleitet. Schiller ift

fortwährend unsicher, mitunter hoffnungslos über ben Wallenstein, ob er mit dieser neuen Form nicht Zeit und Kraft versichwende. Diese Form entsteht aus seiner neuen afthetischen Bilbung, und aus einzelnen Maximen, die er an Goethe sieht und bewundert, die aber seinem eigentlichen Wesen fremd sind. Goethe ift ebenso in Zweisel über seinen Wilhelm Meister, benn er ist hier auch durch die Schiller'sche Anregung aus seinen Fugen gesträngt, und geht auf eine gedankliche Bedeutung- und Erweites rung, die seinem kunklerischen Takte fremd ist.

Mitunter bricht ihm ein halbes Bewußtsein durch, wie fremd und lästig ihm dieser gedankliche Proces werde, "die Poesie," sagt er, "die wir seit einiger Zeit treiben, ist eine gar zu ernste Beschäftigung!" Wie natürlich ist dieser Ausbruch des Künsters, dem mitunter ängstlich zu Muth werden mußte, wenn Schiller zum Faust antried und sagte: "die Anforderungen an den Faust seien zugleich philosophisch und poetisch, und der Gegenstand werde ihm eine philosophische Behandlung auslegen, die Einbildungskraft werde sich zum Dienste einer Vernunstidee bes quemen mussen."

Daneben brangt sich an Schiller bie Erfenntniß einer anbers geschlossenen und in sich geschlossenen Künstlerwelt Goethe's, er ruft aus: "Wenn es einmal einer unter Tausenden, die darnach ftreben, bahin gebracht hat, ein schönes vollendetes Ganze aus sich zu machen, der kann meines Erachtens nichts besseres thun, als dafür sebe mögliche Art des Ausdrucks suchen, benn wie weit er noch kommt, er kann doch nichts Höheres geben."

Ueber Verschiebenheit bes Spos und Drama bewegt sich eine Zeitlang ber Briefwechsel. Schiller, bamals mehr als je im Studium ber Alten, bringt auf reine überlieferte Form, spricht seinen Widerwillen gegen die Zwitterart bes Romans aus, und verliert hier in anderer Systematik seine Borliebe für Weitergreisfen mannigkaltigerer moderner Welt aus den Augen. Es gibt nichts Unreiseres, als über unsere Dichter abkällig zu sprechen, daß sie es bei alle dem zu keinem Epos gebracht hätten. Nicht am Leben sehlte es, denn unser Leben ist bewegter als je eins in der Weltgeschichte, sondern die Art des Lebens paßt nicht für diese einsache, Thaten und Ereignisse harmlos abspinnende Form. Die Sinzelnheit, die Unbedingtheit des Handelns ist nicht da,

unsere größten Personen sind kleiner als die bewegenden Ideen, nur eine Mischung dieser Bestandtheile kann ein bedeutendes Gesmälde geben; die Welt der Prosa ist nicht aufgehoben, wenn einzelnes großes Talent im Einzelnen darüber hinausgeht, und der Roman ist die reichste, wenn auch nicht größte Poesse solcheiner Prosawelt. Ein sehr richtiger Takt hielt also unsere Dichter fern von einer künstlichen Verwirklichung ihrer epischen Theorie.

Wie bazwischen Einer am Andern sich erkennt, als ob er in einen Spiegel schaue, das tritt immer wieder aus dieser Korrespondenz entgegen. Sie ist wie eine Ebbe und Fluth: bald weicht die gewaltsame Natur vor dem Eindrucke langsam zurück, bald kürmt sie wieder vor im Drange eigener Kraft, alle Erkenntnis bedeckend. Rührende Geständnisse dieser Art sinden sich auch von Schiller: "Mein Berstand wirkt eigentlich symbolisirend, und so schwebe ich als eine Zwitterart zwischen dem Begriffe und der Anschauung, zwischen der Regel und der Empsindung, zwischen dem technischen Kopfe und dem Genie." Deshalb sei Goethe so bewundernswerth, weil alle seine Kräfte sich in der Einbildungsfraft vereinigten, auch die denkenden Kräfte. Denn alle Natur sei Synthesis und alle Philosophie Antithesis. — "So viel ist gewiß, der Dichter ist der einzig wahre Mensch, und der beste Philosoph ist nur eine Carrisatur gegen ihn."

Ueber das Drama gingen sie barin auseinander, daß Schiller von den romanischen Produktionen der Art nicht viel wissen wollte, wenig von Spaniern, Italienern, nichts von Franzosen; Boltaire's Stüde waren ihm durchaus zuwider. So äußerlich es scheint, es ift voll Geist und Bedeutung, was er über die französische Form sagt: "Die Eigenschaft des Alexandriners bestimmt die Sprache und den ganzen inneren Geist dieser Stüde. Die Charaktere, die Gesinnungen, das Betragen der Personen, alles stellt sich unter die Regel des Gegensaßes, und wie die Geige die Bewegung der Tänzer leitet, so auch die zweischenkliche Natur des Alexandriners die Bewegungen des Gemüths und der Gespanten."

Er las zur bamaligen Zeit Aristoteles, fand sich sehr erbaut bavon, und die Auffassung dieses Autors bei den Franzosen sehr mangelhaft. Bekanntlich hat auch hegel in seiner Geschichte der Philosophie dies bramatische Formthema des Aristoteles einmal im Borbeigeben aufgenommen, und mit einfachfter Rlarbeit bargethan, bag die frangofische Forberung ber brei Einheiten im Ari= ftoteles gar nicht existire. Schillers Theilnahme an griechischer Form, welche er bamals gewann, und mit neuer Art zu verbinben ftrebte, zeigt fich in bem bamaligen Entwurfe eines Dramas, bie Malthefer, beffen Disposition und Anfang in seinen Berten au finden ift. Es erhielt fich biefe Abficht bis ju ber fpateren "Braut von Messina", welche wirklich mit bem Chor auftrat, so viel Besprechung veranlagte, und im Gangen feinen burchbringenben Erfolg gewann. Die Mifchung ber Schiller'ichen furgen Borliebe für bas antite Drama mar übrigens fo fein und bebingt, bag man babei nur mit großer Ginfdrantung darafteris firen barf. hier bewahrte ibn fein prattifcher Drang forgfältig vor bem Extreme; bie moralische Wirfung vor Augen habend, hielt er fest an ber Maxime, bag man bie Alten nur mit Berudfichtigung bes gang veranberten Beltzuftandes benugen burfe. "Die Sophokleische Tragobie," sagt er, "war eine Erscheinung, bie nicht wiederkommen fann; und das lebendige Produkt einer individuell bestimmten Gegenwart; einer gang heterogenen Beit gum Magstab und Mufter aufzudringen, hieße bie Runft, bie immer bynamisch und lebendig entstehen und wirken muß, eber todten ale beleben. Unfere Tragobie, wenn wir eine folche hatten, bat mit ber Dhnmacht, Schlaffbeit, Charafterlofigfeit bes Beitgeiftes und einer gemeinen Denfart zu ringen, fie muß alfo Rraft und Charafter zeigen, fie muß bas Gemuth zu erschüttern, au erheben, aber nicht aufzulosen suchen. Die Schonbeit ift fur ein gludliches Geschlecht, aber ein ungludliches muß man erhaben au rübren suchen."

Folgende Stelle an Goethe zeigt beutlich die verschiedene Art der beiden Dichter, und wie die Gemeinschaft einen über den andern und über sich selbst flar machte. "Sie gewöhnen mir immer mehr die Tendenz ab (die in allem Praktischen und besons bers Poetischen eine Unart ist), von dem Allgemeinen zum Individuellen zu gehen, und führen mich umgekehrt von einzelnen Källen zu großen Gesehen fort. Der Punkt ist immer klein und eng, von dem Sie ausgehen, aber er führt mich in's Weite, und macht mir dadurch in meiner Natur wohl, anstatt daß ich auf dem andern Wege, dem ich mir selbst überlassen so gern folge,

immer vom Beiten in's Enge tomme, und bas unangenehme Gefühl habe, mich am Enbe armer ju feben als am Anfang."

Diese turze Charafteriftit ichließt gange Bucher ein, welche über bie Berichiebenbeit beiber Dichter zu ichreiben finb.

Alle Strablen ber neuen Ginficht, welche ibm theoretisches Studium, welche ihm bies Freundschaftsverhaltnig und bie baraus fliegende Mittheilung gebracht, sucht er nun auf den Ballenftein au sammeln, ber inmitten biefer langen Umgestaltung Schillers langfam geboren wirb. Immer nimmt er biefen Stoff wieber auf, lagt ihn wieber fallen, gestaltet um, erweitert, beschrantt, verwirft bie Profa, welche zuerft gewählt war, ftubirt Rabbala und Aftrologie baju, nimmt Abraham a Santa Clara por, und balt von Reuem inne "Bor biefer Arbeit," fagt er 1794, "ift mit orbentlich angft und bange, benn ich glaube mit jedem Tage mehr zu finden, bag ich eigentlich nichts weniger vorftellen fann als einen Dichter, und bag bochftens ba, wo ich philosophiren will, ber poetische Geift mich überrascht. Bas foll ich thun ? 36 wage an biefe Unternehmung fieben bis acht Monate von meinem leben, bas ich Urfache habe, febr gu Rathe gu halten, und fege mich ber Gefahr aus, ein verungludtes Produft gu erzeugen. Bas ich im Dramatischen zur Welt gebracht, ift nicht febr geschickt, mir Duth zu machen. 3m eigentlichften Sinne bes Wortes betrete ich eine mir gang unbefannte, wenigftens unversuchte Babn; benn im Poetischen babe ich seit brei bis vier Jahren einen völlig neuen Menfchen angezogen."

Das Jahr 95 brachte inbessen seit langer Zeit wieder Gestichte "das Reich der Schatten oder das Ideal und das Leben," "die Elegie oder der Spaziergang" und "die Ideale." Der poestische Muth wuchs wieder, "die Ritter von Malta" wurden zurückgelegt; mit guter Zuversicht geht er im Krühlinge 96 von Neuem an den Waltenstein. In einem Briefe, der diesen neuen Muth verfündigt, sehen wir den Berkehr mit Goethe schon frästig hervordlühen. "Ich sehe mich auf einem sehr guten Wege, den ich nur fortsesen darf, um etwas Gutes hervorzubringen. Dießist schon viel, und auf alle Fälle sehr viel mehr, als ich in diessem Kach sonst von mir rühmen konnte. Bordem legte ich das ganze Gewicht in die Mehrheit des Einzelnen: sest wird Alles auf die Totalität berechnet, und ich werde mich bemühen,

benfelben Reichthum im Einzelnen mit eben fo vielem Aufwande von Runft zu versteden, ale ich fonft angewandt, ibn zu zeigen, um bas Einzelne recht vorbringen ju laffen. Wenn ich es auch anders wollte, fo erlaubt es mir bie Ratur ber Sache nicht, benn Wallenstein ift ein Charafter, ber - als acht realistisch - nur im Sangen, aber nie im Einzelnen intereffiren tann. - Er bat nichts Edles, er erscheint in feinem einzelnen lebensafte groß, er hat wenig Burbe und bergl. - ich hoffe aber nichtsbestoweniger auf rein realistischem Wege einen bramatisch großen Charafter in ibm aufzustellen, ber ein achtes Lebens-Princip bat. habe ich, wie im Pofa und Carlos, bie fehlende Bahrheit burch foone Ibealität zu ersegen gesucht; hier im Wallenstein will ich es probiren, und burch bie bloge Babrheit für bie fehlenbe Ibealität (bie sentimentalische nämlich) entschäbigen." - "Die Aufgabe wird badurch schwer," - fagt er einem andern Freunde, "aber auch intereffant, bag ber eigentliche Realism ben Erfolg nothig bat, ben ber ibealische Charafter entbehren fann. Ungludlicherweise aber hat Wallenstein ben Erfolg gegen fich. Seine Unternehmung ift moralifc folecht, und fie verungludt phyfifc. Er ift im Gingelnen nie groß, und im Gangen tommt er um feinen 3wed. Er tann fich nicht, wie ber 3bealift, in fich felbft einhüllen, und fich über bie Materie erheben, fonbern er will bie Materie fich unterwerfen, und erreicht es nicht." - "Dag Sie mich auf biesem neuen und mir nach allen vorhergegangenen Erfahrungen fremben Wege mit einiger Besorgniß werben manbeln seben, will ich wohl glauben. Aber fürchten Sie nicht zu viel. Es ift erstaunlich, wie viel Realistisches icon bie zunehmenben Jahre mit fich bringen, wie viel ber anhaltenbe Umgang mit Goethen und bas Studium ber Alten, bie ich erft nach bem Carlos habe kennen lernen, bei mir nach und nach entwickelt hat. ich auf bem Wege, ben ich nun einschlage, in Goethe's Gebiet gerathe, und mich mit ihm werde meffen muffen, ift freilich mabr; auch ift es ausgemacht, daß ich bierin neben ihm verlieren werde. Weil mir aber auch etwas übrig bleibt, was mein ift, und er nie erreichen kann, so wird sein Borgug mir und meinem Probutte keinen Schaben thun, und ich hoffe, bag bie Rechnung fich ziemlich heben foll. Man wird une, wie ich in meinen muthvollften Augenbliden mir verspreche, verschieden specificiren, aber

unsere Arten einander nicht unterordnen, sondern unter einem höheren ibealischen Gattungsbegriff einander coordiniren."

Acht Monate später beißt es: "Noch immer liegt bas ungladfelige Wert formlos und endlos vor mir ba." - Sei unbeforgt, meine Luft ift nicht im Geringften gefcmacht, und eben fo wenig meine hoffnung eines trefflichen Erfolgs. Gerabe fo ein Stoff mußte es fein, an bem ich mein neues bramatifches leben eröffnen tonnte. Sier, wo ich nur auf ber Breite eines Schermeffere gebe, wo jeber Seitenschritt bas Bange ju Grunde richtet, furg, wo ich nur burch bie einzige innere Babrheit, Rothwendigfeit, Stetigfeit und Bestimmtheit meinen 3med erreichen fann, muß bie entscheidende Rrife mit meinem poetischen Charafter er-Auch ift fie schon ftart im Anzuge; benn ich trakfire mein Beschäft gang anbere ale ich ebemals pflegte. Der Stoff und Gegenstand ift fo febr außer mir, baf ich ibm taum eine Reigung abgewinnen fann; er läßt mich beinahe falt und gleichgultig, und boch bin ich fur bie Arbeit begeistert. 3mei Figuren ausgenommen, an die mich Reigung feffelt, behandle ich alle übrige, und vorzüglich ben haupt-Charafter, blos mit ber reinen Blebe bes Runftlers." — Jene zwei Figuren, Max und Thefla, baben benn auch alle bie Borwurfe erfahren, welche ben Riguren Schillers aus ber früheren Zeit begegnet find, man hat fie Bebantenschatten, Figuren genannt, ohne unterscheibenbe Perfonlichfeit, lprifde Sauche. Saft nur einmal noch, in ber Beatrice ber Braut von Meffina, erscheint diese fleischlose Jugenbart Schillers. Sold Interesse an gestaltlofen Figuren, benen nur verblieben ift, einen ibealen Bug auszudruden von Menichen, nennt er ein "pathologisches Intereffe," im Gegenfage ju bem objeftiven, mas er ben übrigen Berfonen widmet. Bare er feiner erften Abficht gefolgt, bie Malthefer und andere felbft erfundene Stoffe ju bearbeiten, fo batte er uns wohl noch viel berartige Figuren gebracht. Denn ber biftorifche Borwurf nothigte ihn ans ber Schattenbaftigkeit seines 3beals beraus. "Ich suche absichtlich" - fagt er in bem oben abgebrochenen Briefe - "in ben Gefoidtsquellen eine Begrengung, um meine 3been burch bie Umgebung ber Umftande ftreng ju bestimmen und ju verwirtliden."

Ballenftein erscheint 1799. Unterdeffen find bie horen zu

großer Erbitterung Schillers an Theilnahmlosigkeit des Publistums eingegangen, den Musenalmanach hatte er ebenfalls aufgegeben, und war nach Beimar übergestedelt, um ganz dem Theater zu leben. Bon Zeitschriften wollte er sich nur um Goethe's Propyläen kümmern und er ist auch hierbei nicht über eine Bilderbeschreibung hinausgekommen "an den Herausgeber der Propyläen," worin er die verschiedenen Gemälde beurtheilt, welche den Raub der Pferde des Rhesus darstellen. Es beginnt seine letzte glänzend produktive, rein dramatische Epoche, die in fünf Jahren vier große Originalstüde, zwei Nachbildungen, Macbeth und Turandot, Uedersetzungen, eine Gelegenheitsscene und Gedichte bringt, die Zeit der reisen, üppigen Ernte, und eines beklagenswerth frühen Todes.

Intimer Kreund war ihm zu Jena Wilhelm von humbolbt gewesen, über welchen die Verbindung einer philosophischen Dentsweise mit poetischem Zwede und Ausdruck, kurz die Schiller'sche Weise eine zauberische Macht hatte. Schiller hat nie einen hinzgebenderen Freund gehabt, und zwar hingebend im höchsten Sinne des Bortes. Humboldt übersebte den Dichter dreißig Jahre, und noch bei seinem Tode geborte der Name Schiller zu den letzten Worten, die er aussprach. Auch von diesem Freunde ist ein Band Brieswechsels übrig, der aber weniger Erläuterung gibt, da die Forderung Beider in Gang und Form zu gleichsmäßig übereinsommt. Dabei ist nicht ausgeschlossen, daß sie in wesentlichen Fragen die verschiedenste Meinung begten, wie denn Humboldt den freiesten Sinn für die Liebe trug, und an eine persönliche Unsterblichseit sest glaubte, ein Punkt, von welchem Schiller weit entsernt war.

Der Großherzog von Weimar erwies Schiller bie anerkennendste Theilnahme, wenn biefer auch weniger als jeder ber übrigen, kurzweg sogenannten, Rlassifer in persönlichem Berkehr mit ihm und dem hofe stand. Die wenigen Jahre, welche Schiller noch in Weimar selbst lebte, waren sehr in Beschlag genommen durch die eifrige dramatische Thätigkeit, und Schillers strenges Wesen eignete sich auch weniger für solchen Berkehr. Die jugendliche Musenzeit Weimars war außerdem damals bereits vorüber, wo man die Form genial überhüpste; man war alter und rücksichtsvoller geworden. Der Großherzog that übrigens Alles, was Schiller an Jena und Weimar fesseln, und ihm die Existenz erleichtern konnte; als Schiller 95 ben Ruf zu einer Professur nach Tübingen erhielt, warb sein Gehalt erhöht, 99 besgleichen, und 1804 noch einmal, als von Berlin aus große Anerbietungen für Schiller eintrasen. Auch ben Abelsbrief erwirkte ihm der Großherzog eigenen Antriebs 1802 vom damals noch bestehenden

beutiden Raifer.

Das erfte neue Drama, an beffen Ausführung Schiller in Beimar ging, war Maria Stuart. Der Stoff felbft war icon früher in ber Auswahl gewesen, 1800 war bas Stud vollenbet, 1801 folgte bie Jungfrau von Orleans. Damit naberte fic Shiller ein wenig bem romantischen Geschmade, welcher in jener Beit lebhaft zu werben begann, indeffen geschah bies boch in einer fo beschränkten, und in Schiller'iche Folgerichtigkeit eingefoloffenen Beife, daß Schillers nuchterne Forderung dabei befteben, und die romantische leberschwänglichkeit nicht all zu viel Genuge baran baben fonnte. Die große Ausbilbung in gebantlicher Theorie batte ibm nicht nur eine fo gefättigte Reife verfcafft, bag er jest fefter und zweifellofer zu produciren im Stande war, fie hatte fogar ben bogmatifchen Gifer für theoretisches Prinzip gebrochen. Dehr als in einer andern Lebensepoche ge-Rattete er in biefer letten bem Talente rudfichtslose Freiheit, er batte fich gewiffermaßen emancipirt vom eigenen theoretischen Damon. "Sie muffen fich nicht wundern," fagt er in Weimar, "wenn ich mir die Wiffenschaft und die Runft jest in einer gro-Beren Entfernung und Entgegensetzung bente, ale ich vor einigen Jahren vielleicht geneigt gewesen bin. Meine gange Thatigfeit bat fic gerade fest ber Ausübung zugewendet: ich erfahre täglich, wie wenig ber Poet burch allgemeine reine Begriffe bei ber Ausführung geforbert wirb, und mare in biefer Stimmung suweilen unphilosophisch genug, alles, was ich felbft und andere von der Elementar-Aesthetif wiffen, für einen Runftgriff bes Sandwerks bingugeben. In Rudficht auf bas Bervorbringen werben Sie mir zwar felbst die Unzulänglichkeit ber Theorie einraumen, aber ich behne meinen Unglauben auch auf. bas Beurtheilen aus, und mochte behaupten, bag es fein Gefag gibt, bie Berke ber Einbildungsfraft au faffen, als eben biese Ginbildungefraft felbft."

Ein größeres Bugeftandniß an bas unberechenbare Genie war boch nimmermehr von bem Schiller ju erwarten, ber von Gebankenentwidelung ausgegangen, und in folder Entwidelung au einer erften Autorgröße aufgewachsen war. Wie viel Probuttion ließ fich nach folder Wendung von feiner Butunft erwarten, von ber Bufunft eines Mannes, ber in ben erften viergiger Jahren ftand! Aber ale ob feine Ratur nur bestimmt gewesen ware, bas Reich bes logischen Schluffes bis zu bieser freieren poetischen Anficht zu erschöpfen, zersprang bie phofische Rraft; die Belt ber Theorie und bes Studiums forberte noch ein Opfer in ber "Braut von Meffina," bie 1803 erschien, und als eine motivirte Auferwedung ber Rlaffit fein binreichenbes Blud machte; aus gang anderem, bem Goethe nabe liegenden Boben erfchien\_1804 noch Bilbelm Tell, und ber nachfte Frühling fand ben Dichter im Schoofe ber Erbe. Gein Bruftubel befiel ibn plotlich morberisch, ba er an ber Dramatifirung bes falschen Demetrius thatig war, und tobtete ihn rafch am 9. Mai 1805.

Deutschland verlor mit ibm einen Rationalbichter, ben es enthufiaftisch bewunderte und verehrte. Die vorzugeweise germanischen Bolfer baben ibte Sauvifraft in fittliche Beziehungen vereinigt; bie Ratur, welche fie umgibt, ift burchgangig fparfam produttiv, fie gewöhnt zuerft allen Sinn auf eine ordnungemäßige Berwendung, auf ein nothwendig Gefet ber Folge, fie leitet ibn, nicht wie die reichere Welt bes Gubens, auf fraglosen Genuß an unberechenbarer Schöpfung. Daburch ift jenen Bolfern überall Gefet einbringlicher als That. Dies gab bem Schiller'fchen Wefen eine unüberfebbare Macht, - burch ben täglich geubten Bugang trat er ein; er wirfte nicht burch poetische Erfindungen, die außerhalb eines gewohnten Rreises ruben, und beshalb bie Welt felbft mehr bereichern als die fertige Borftellung der Menfchen, er entbedte innerhalb biefer Borftellungen, und Jebermann übersah und erfannte fogleich biesen baaren Gewinn.

Diese germanischen Bölter ferner sind am tiefften betheiligt worden durch die Zerftörung der alten Poesse, durch den Bruch zwischen Kirche und Staat, zwischen Erde und himmel. Ihnen liegt am Nächsten, wer diesen Einschnitt dadurch anerkennt, daß er keine Zumuthungen über jenen Einschnitt hinaus mit sich bringt. Diese Zumuthungen mögen traditionell oder schöpferisch sein, sie

find junachft unbequem, weil fie bas Bange unvorbereitet bafür finden. Traditionell find fie, wie in ber romantischen Schule, wenn fie für eine tobte Bergangenheit geiftreiche ober sonftwie begabte Anfpruche bes lebens machen. Schöpferifch, wenn fie eine eigene neue Belt genial barbieten, mas Goethe theilweise gethan hat. Schiller that feins von Beiben, er-war ein weiter gebildeter, blubender Aratestantismus, er war der Prophet Des Rantischen Gefebes, welches bas zweite große Stadium ber Reformation enthielt. Es ift hierbei nicht bie Sauptfache, bag Schiller gerade Rant felber betrieb und einführte, er murbe jene Beftimmung auch erfüllt haben burch bie gange Methode feines Talents und burch ben Wirfungsbereich beffelben. Diefes Talent bewegte fich von seinem erften Ausgange in bem, was an fic vernünftig ift. Alles Andere war ihm beiläufiger Schmud, bie Schönheit, bie Möglichkeit bes Genies war ihm nur ein lobenswerther Bufat für bie verftanbige Sauptbebingung.

Welch ein Band war bies mit einer Ration, bie burch Ratur und Geschichte nicht von vornberein auf die freie, vom täglichen Berftanbesbeburfniffe unabhängige Belt ber Runft angewiesen war. Sie fand bie beiligste Fragen ihres Bernunftgesetes bichterisch verberrlicht durch Schiller, und zwar mit einem zaubervollen Talente bes prangenden und gebieterischen Ausbrucks, wie bies in ber gangen Literatur nicht foldergeftalt erreicht ift, mit einer Rraft und glangenden Rothwenbigfeit, wie fie faum irgend ein Religionegeset bes Erbbobene enthalt. Schiller wurde ber Luther bes Rriticismus, und bie Liebe ju ihm ift barum ber Ration so beilig, weil fie mahrhaft aus einem religiosen Dos mente ftammt, fo weit bas moralische Gefet bie Religion vertritt. Die berbe Strenge, welche allem Schiller'ichen eigen ift, biefer kategorische Imperativ, ber selbst bie harmlose Liebe in die Nothwendigkeit ber Boraussegung feffelt, biefer Dogmatismus, Sein ober Richtsein, ber fonft vom reichen Dichtthume fo fern liegt, er ward ein religiös awingendes Moment für die Ration, er ward ungertrennlich von bem, mas Schiller heißt in Deutschlanb. Diese Anlage zum Kanatismus für ein bewiesenes Gefet, welche ibm unter ben gleichzeitigen Schriftstellern fo viel Abneigung er= wedte, welche Anfangs Goethe fo fern von ibm bielt, welche Berber erbitterte, und Wieland fo weit trieb, bag er die Schiller'iche

Muse eine mit Krampfen behaftete hieß, diese Anlage war für die Nation ein religiöser Stempel. Aller Dogmatismus ist ausschließend; wo geglaubt und geeifert werden soll, da ist er nothwendig, eine Nation gibt sich nur hin, wo im Berlangen der hingebung der unsehlbare Glaube an sich selbst zu Tage liegt.

Der Punkt wird um so wichtiger, wenn man einen genauen Blid wirft auf ben Glauben unserer großen Rlaffifer. Die jesige Jugend mar febr ungehalten, daß im Goethe-Schiller'ichen Briefwechsel gar feine Rotiz genommen werde von Politif, und bag in fo viel Briefen tein Big jum Boricein fomme. Bum Beichen, wie fern wir noch von einem bogmatisch-poetischen Abschluffe fein mogen, überfab fie es vollig, bag von irgend einem religiofen Glaubenselemente fich nicht die geringfte Spur findet in fo vertraulicher, fo langer Mittheilung. Die Position, welche biese Dichter in unserer Achtung eingenommen, bezeugt boch aber, baß wir all unfer wichtigftes Intereffe bei ihnen wohlberathen glauben, wir haben fogar, ju großer Unbequemlichfeit jeber neuen Beneration, fie mit einem Rultus umfleibet, welcher bie Freiheit folgenber Schritte labmt. Wie nachbrudlich find folche Fingerzeige, ob wir einem bogmatischen Abschluffe nabe feien! Wie es mit herber und Wieland barüber aussab, bat fic beutlich genug bargestellt. Böttiger bringt in seinem Rachlaffe bei, bag Berber in berselben Stunde, wo er fich lebhaft für bie altgläubige Form erflart, mit vieler Starte und Barme für bie Aufrechthaltung bes neuen Franzinismus ausgesprochen und eben fo lebhaft gewünscht habe, Siepes und Consorten möchten einen Rudfall ber gangen Nation in ben driftlichen Aberglauben verhindern. Auf Bieland ift aber fein besonderes Gewicht zu legen, ba feine gusammenbangende Gesammtanfict in ibm war, und bas Deifte auf eine Beliebigkeit ber Manier binausging. Aber auch die aphoristischen Aeugerungen find Symptome eines Grundthemas, dem nur bie caraftervolle Kaffung gebrach, und welch ein Symptom find bie Wicland'ichen Worte: "Jefus bat feine Religion ftiften, sondern ben Religionsschlendrian gerftoren wollen!"

Wenden wir uns noch zu bem vorzugsweise, was Schillers riesengroßen Einfluß auf die Nation grundete. Das find seine Gedichte und seine Theaterftude. In biesen Gedichten erscheint Schiller eben so grundsäglich zwingend, wie er bies in seinen

philosophischen Artifeln ausführlich barlegt und fie erklaren es, bağ er eine formlich religiofe Macht werben konnte. Ift bas Bebicht eine Empfindung, welche einen erfüllt - ober boch verwandt-ausbrudenden Gebanken fucht? So glaubt man im Allgemeinen. Daburch bleibt es im Reiche ber freien Schonbeit, baburch ift es reicher als bie fest begrenzte Gebankenwelt, es lebt ftete am Urquell bes Menfchen, jebe gludliche Stunde fann einen unerwartet neuen Strahl auffteigen feben. Daburch erhalt es ben Menichen in ewiger Spannung, in ewig neuer Sehnfucht nach ber Gottheit, dadurch wird es eine ewige Welt. hierin liegt auch bas Unfterbliche bes fleinen, fo unscheinbaren Goethefoen Gebichts. Ift bies bas Schiller'iche Gebicht? Rein. Dies ift ein Gebante, ber feinen iconen Ausbrud fucht. Der Unterfoieb ift febr groß. Das ewig neu Anregende ber Empfindung ift verbranat, und ber bei Schiller ftets unvergefiliche geniale Ausbrud eines Gebankens ift an die Stelle gefett. Daburch wurde er gesetgeberischer ale irgend ein Doet.

Die Ballaben, welche aus dem Goethe'schen Berkehr blübten, geben allein von diesem Wege ab, und es bleibt sonst natürlich auch manches Poëm außerhalb dieses Kreises, denn ein noch so dogmatischer Mensch schreibt nicht jede Zeile in seiner Amtstracht. Aber sener Typus ist der durchgehende. Möge man, eines Beispiels halber, das oben erwähnte: "das Ideal und das Leben," eines seiner berühmten Gedichte, betrachten, man wird den ganzen philosophischen Prozes seiner Zeit und seines Kopses darin sinden, der sich aushebt und endigt wie eine Abhandlung.

"Aber flüchtet ans ber Sinne Schranten In die Freiheit der Gebanten, Und die Furchterscheinung ift entfloh'n, Und der em'ge Abgrund wird fich füllen; Rehmt die Gottheit auf in euern Billen, Und fie steigt von ihrem Beltenthron."

Ift es nicht Fichte, unmittelbar in Poesie geset? Dieses Schiller'iche Signal, ben nacken Gebanken zum Kunstwerke zu erheben, ift tief nachhaltig geworden in unserer Literatur, hat die geistreichsten Produktionen erzeugt, aber auch unsere poetische Eristenz verarmt. Bom herzen geht viel die Rede, aber nur vom herzen bes Ropfes, vom herzen der Ueberlieferung, benn Laube, Sescicte b. beutschen Literatur. III. Bb.

bie Empfindungen find als fertig vorausgesett. Auch bierdurch solog Schiller für die Mebrzahl der Ration eine religiose Belt ab, und wurde Gefetgeber. Diese tiefen Ginschnitte in eine gleichmäßig rationell vorbereitete Belt erflären es, bag er ein W ungablbares heer von Rachahmern fand, ja bag er ber alle gemeine poetische Typus wurde. Er gab fich als eine Rategorie, - Diefe Gabe in ihrer prachtigen Form, in ihrem unschasbaren Machbrude warb ein neuer Bestandtheil unserer Rationalität. Der Deutsche bes 19ten Jahrhunderts mar gur Salfte Schillers Produkt. Einer Rategorie bemachtigt man fich gang, barum wurde auch fo viel Chiller'fches. Aber man erfcopft fic auch gang, benn fie ift nur eine Marte, feine Belt; barum verfcwinbet fest nach so großem Einbrange neuer Gefete ber Schiller'iche Trous mehr und mehr, ber das erfte Biertbeil unseres Jahrbunderts fo vorberricend erfüllte. Gang verschwinden wird er nie, wie niemals die Begeisterung für den energischen Dicht-Charafter biefes Mannes verschwinden barf und verschwinden wird. Er wird es nicht, benn er bat unserer Nation ben Stempel aufgebrudt, wornach bas bochte Beiftesrefultat bem allgemeinen Bergen, ber allgemeinen Theilnahme und Begeisterung rafc, fleis, fon und energifd bargebracht, ja vermählt werben foll.

So ist das Wort Theater ungertrennlich von dem Namen Schiller. Seinem Drange, rafc wirffam ju handeln, bot fic vermittelft ber Literatur vorzugsweise bies Inftitut. Daburch nache baltig auf bie Nation zu wirfen, war fein Sinnen und Trachten bei Tag und Racht, von ber Karlsschule aus, bis er in Weimar bicht am Theater als gefeierter Dichter lebte, und noch seine reiffte, lette Zeit lediglich biesem Theater weiben konnte. Was Alles bie Schaubuhne vermöge, war ihm ber Gegenftand viclfältiger Untersuchung und biefer Ernft bafur ging in feine Stude und burch biese in die Nation. Er bat bas unfterbliche Berbienft, bas beutsche Bolt zu einem allgemeinen und farten Intereffe bewegt zu baben für alles Sobe, Eble ober boch Mächtige im Boller- und Menfchengefcide, und bies bat er besonders burch das Theater bewirft, und dies Theater felbft naturlich hierdurch anf eine bobete Stufe gebracht. Denn ber eble Stoff hebt bas Gefäß zu größerer Burbigfeit, und wenn man biefe Burbigfeit erfennt, verebelt man auch bas Gefäß. Goethe hat zwar ebenfalls

praktisch bafür gewirkt, er hat ben Egmont gegeben, mit unersmübetem Fleiße die Weimar'sche Bühne als ein Borbild hingestellt; aber der größere Nachbruck für das gesammte Baterland ging hierin von Schiller aus durch Stüde, denen er seine ganze Kraft, sa vorzugsweise sein Leben widmete. Es war nicht zu verkennen, daß dieser große Geist alle Schwere seines Lebens auf das Institut des Theaters warf, und das zwang zur allgemeinen und zur erhöhten Theilnahme für das Theater.

Goethe berichtet und im funften Banbe feiner nachgelaffenen Werke, wie lebhaft Schiller nach feiner Ankunft in Beimar fich um bas Theater befümmert habe. Sein jugendlicher Eifer bafür bat fic uns in Mannbeim bargestellt, hier zeigt fich fein befonnener, und zwar eben fo energisch wie in all feinem übrigen Thun. Raftlos, feine Dube icheuend, batte er ben Ballenftein um = und umgearbeitet, bis endlich gur prattifchen Aufführung eine Trilogie aus bem sonft nicht barftellbaren Stoffe entftand. Carlos batte er eben so gusammengeworfen, bag er auf ben Brettern erscheinen konnte, er befaß ben Muth, fagt Goethe, wie er beim Entwerfen feiner Plane unbegrenzt zu Werke ging, bei einer spatern Redaktion seiner Arbeiten jum theatralischen Zwede ftreng, ja unbarmbergig mit bem Borhanbenen umgngeben. Golaflose Rächte habe es ihn getoftet, wieder und immer wieder habe er mit den Freunden berathschlagt, ob die Rauber, Cabale und Liebe und Riesto nicht in einen geläuterten Geschmad umzuformen feien. Ale er nach Entwidelung ber ergiebigften Rritit ble Unmöglichkeit bes Unternehmens anerkannte, wenn bie Stude nicht im Befentlichen vernichtet fein follten, wendete fich fein energischer Drang ju folgenbem fuhnen Plane. Bas irgend Bedeutenbes von frember bramatischer Arbeit früherer Zeit vorlag, das follte in Gefellichaft übereinftimmender Freunde zu einem Borrathe für bas deutsche Theater bearbeitet werben. Befangende Pietat binberte ibn nicht; es ift aus feiner früheren Beit bekannt, wie er, im Gefühle bes bochten Wollens, einer Autorität fich niemals unbebingt hingab, wie er fich Recht und Freiheit neben jeder Berühmtheit gestattete. Wie gegen feine eigenen Sachen, murbe er auch gegen frembe nicht blobe und zaghaft verfahren fein. Bunachft wurde Rlopftode "hermanne - Schlacht" vorgenommen. Daran ließ fich aber feine Schiller'iche Forberung verwirklichen,

und das Stück ward bald bei Seite gelegt. Leffing folgte, und Goethe sagt uns das Ueberraschende, daß Schiller die Leffing'schen Sachen nicht geliebt habe, Emilie Galotti sei ihm direkt zuwider gewesen. Dennoch wurde sie mit Minna von Barnhelm in das Repertorium aufgenommen, und Nathan kam in die theatralische Bearbeitung. Nach dieser Bearbeitung von Schiller und bessen Freunden wird das Stück heute noch aufgeführt. "Möge doch die bekannte Erzählung," sest Göthe hinzu, "glücklich dargestellt, das deutsche Publikum auf ewige Zeiten erinnern, daß es nicht nur berusen wird, um zu schauen, sondern auch um zu hören und zu vernehmen. Möge zugleich das darin ausgesprochene götts liche Dulbungs- und Schonungsgefühl der Nation heilig und werth bleiben."

Alebann fam Egmont an bie Reihe. Iffland mar babei augegen, und Goethe gesteht, bag Schiller graufam ju Werte gegangen, aber mit folder Confequeng, bag auch biefe Bearbeis tung bem Theater ftebend verblieben fei. Es ift babei auf einen noch unberührten Schiller'ichen Auffat vom Jahre 88 gurudguweisen, wo Schiller mit großer Berbbeit über ben Sauptcharafter bes Studes spricht, über ben bei soldem Stoffe allzuleicht wiegenden Leichtsinn Egmonte, über bie leichte Baare einer zwedlosen Liebschaft, die für die bedeutendere historische Babrbeit, für Camont ben Gatten und Familienvater, eingetaufcht worben fei, über bas Störenbe ber letten Erscheinung Clarchens. In Manchem war er wohl burch feine nachfolgenbe afthetifche Durchbilbung milber geworben, er rugte bie Liebschaft mit Clarden nicht mehr, weil fie feinen weiteren 3med babe, aber gegen bie lette, alle Sinnenwelt überspringende Erscheinung war fein fritifder Rationalismus noch eben fo heftig. hier mar aber Goethe eben fo feft, und ließ fich bie Berflarung feines Studes nicht nehmen. Es folgte Stella, an welcher Schiller nur gefürzt bat. Bei anbern Goethe'ichen Studen ift er weniger eingeschritten, bat aber auch für Bog burch feine fubnen Entschließungen bem Autor manche Abfürzung erleichtert.

Dieser theatralische Plan wurde nicht so mächtig, als er angeregt war, ber Tob kam zu frühe. Es ift bekannt, wie sich Schiller jener Zeit auch an ein Shakspeare'sches Stud wendete, und der Erfolg im Macbeth ift nicht so gunftig ausgefallen, als

man es von der Gemeinsamkeit zwei solcher Talente erwarten mochte. Der rationelle Schiller fand vielleicht gerade hier seine Grenze, wo die Welt in größerer Freiheit aufgenommen ist, als die kategorische Form gestattet. Und dabei eröffnet sich freilich auch das Missliche solch eines kühnen Redaktionsversahrens wie des obigen.

Es ware nun mit einer Rritif ber letten Dramata Schillers au schließen. Sie ift aber großentheils in ber Darftellung seines Befens enthalten; benn obwohl biese Stude sein reifftes Stadium find, so entfernen fie fich boch nicht weiter von seinem Wefen als bie reiner ausgeführte Ibee von der ursprünglichen. Die theoretischen und moralischen Begenfage, aus benen seine Poefie ent= sprang, find milder und mannigfaltiger, aber fie find nicht versowunden in ber Jungfrau, im Wilhelm Tell. Die Darftellung ift burdaus geläutert, oft von übermaltigenber Schönheit, immer boch gebend, aber ftets, wie Schiller felbft, fententiös, und nach ber Sentenz bin eintonig. Was er an ben Arangofen so unvertilgbar bafte, bie verschwimmende Gleichartigfeit, ihr verfällt er im Allgemeinen felbft burch ben burchgebends reflettirenben Stil, und nur die unnachahmliche Bewegtheit im fteten Bechfelfpiel feiner boberen Rrafte bebt ibn über ben Uebelftand ber Manier. Nad Anlage ber Maria Stuart und ber meisterhaften Einleitung in ben Tell ließ fich noch ein genialer Bechfel in ber feft gewordenen Manier erwarten, ein Bechsel nach ber Seite bin, wo bie fittlich bewegte Welt obne Borurtheil für bie Runft bingenommen, und wo ein historischer Zuftand darafteristisch und ohne vorgreifende Tendeng erfaßt wird. Diese reiche Benbung unterbrach ber graufam rafche Tob. Was man aber auch madeln moge, nichts wird die große Erfcheinung biefes Mannes, besonders in ber bramatischen Welt, schmalern, es bleibt unangefochten, bag er bie Ration gu einer hoben, fraftigen Spannung gehoben, bag er bie lebenbigften Rrafte berfelben in Bewegung gefest habe.

Es wird nicht leicht in ber Geschichte wiederkehren, daß bie zwei größten Dichter einer Nation auch gerade die zwei ewigen Bestandtheile und Fragen ber Menschheit so vollsommen reprässentiren wie Schiller und Goethe. Um das aufzusindende Gleichsgewicht zwischen Geist und Körper, Gedanke und Natur bewegt sich alle Bildung von Anbeginn ber Geschichte, alle Religion,

alle Poefie entscheibet sich barnach, Realismus und 3bealismus find die Salften aller Siftoric. Und uns gibt bas Geschick zwei Dichter, die just von diesen entgegengesesten Seiten ausgehen nach dem Göttlichseitehpunkte, wie er bem Menschen erreichbar, und das Unerhörte ereignet sich, daß solche Gegensätze im versöhnenden Drange nach Schönheit sich vereinigen, und zu Gemeinschaftlichsteit und Durchbringung getrieben sind.

Die Summe dieser Männer also kann ein Beitrag für Einigung in Poesie werden, wie er in der That und Bestrebung ganzer Jahrhunderte vergeblich gesucht wird.

## Shelling.

Man kann sagen: was Schiller in seinen ästhetischen Untersuchungen fand, das wurde die Stufe zur neuen Philosophie. Das Bernünstige und das Sinnliche in Eins zu bilden ward ihm Aufgade des Schönen. Diese Einheit von Natur und Geist ward von Schelling zur Idee erboben, welche in sich als Idee das allein Wahrhafte und Wirkliche enthalte. Die Gleichheit zwischen Unterschiedenem, die Identität der Natur und des Gelistes in der Idee des Absoluten ward von Schelling erfunden, und damit das Grundgeses moderner Philosophie.

Einmal haben wir es bei Spinoza gesehen, was man objetztive Philosophie nennt: er objektivirte die Gedanken des Cartefius zur absoluten Wahrheit. Her stehen wir vor der zweiten Ersscheinung einer objektiven Philosophie. Die verschlossene Subskanz Spinoza's blättert sich so weit auseinander, das man eine Einsicht gewinnt in die Begegnung des Geistes und der Natur, das man aber nicht mehr den subsektiven Versuchen sich hingibt, Denken und Sein als Getrenntes zu handhaben.

Rant hatte bas Formelle ber Aufgabe erfunden: bie Frage über Ginheit bes Dentens und Seins fei die hauptfächliche. Er war aber nicht über bas hinaus getommen, was die fetige

Philosophie abstrakte Absolutheit der Bernunft und des Selbste bewußtseins nennt. Abstraktes schließt aus, es zieht ab das Denkbare von der Erscheinung oder der sogenannten Wirklickeit, es ist ein Leeres. Es entstand denn also auch aus Kant zunächt eine bloß kritische inhaltslose Welt, oder, nach der gegensäslichen Jacobischen Seite hin, ein Beruf auf das faktische Bewußtsein, auf Fühlen, Ahnen und Glauben, was auf den folgerechten Gesdanken Berzicht leistet. Außerdem die äußerste Höhe der such sektiven Richtung in Fichte, welcher die eine Seite der gesuchten Einheit, das Denken als Ich spekulativ erfaßt, und zum schwindelnden Aeußersten deducirt und konstruirt, ein unübertrossener held des abstrakten Denkens, welches denn auch in seiner gediesterischen Kraft von ibm datirt.

Auf bieser Sohe begann Schelling, in Fichte'scher Form. Diese Form bes Ich hat bie Zweibeutigkeit, bas absolute Ich, Gott und ich in meiner Besonderheit zu sein. Darin lag ein Anstoß, die Subjektivität zu verlassen. Es wird erzählt, daß außerdem der Galvanismus, die wunderbare Polarität, welche Positives und Negatives in einem höheren Resultat verbindet, für Schelling der letzte Fingerzeig zur Entdeckung geworden sei.

Die alte Feindschaft hörte nun auf zwischen Ratur und Geist, Realem und Idealem, man fand, daß in den Araften der Natur sich ein eben so beachtenswerth Hohes ankundige, als in der gedanklichen Araft des Menschen, daß man weiter bliden muffe, als in das Räderwerk dieser letteren, um den sich denstenden Geist nicht bloß in seiner einzelnen, sondern auch in seiner allgemeinen Wirksamkeit zu erfassen.

Kichte sest das Bewußtseyn der Realität voraus, — dies Wissen soll aber jest erst gefunden, oder doch formell aufgesucht werden, und da, wo es in das Bewußtsein tritt, soll das ewige Ehegeset des Realen und Idealen betroffen, und als Absolutes sest gehalten werden. Es ist der große Bersuch, wie im Denken die ursprüngliche Schöpfung nachgeschaffen werden, die Idee der Welt im Bollen und Ganzen konstruirt sein könne.

Man beginnt mit dem reinen Sein. Sein ift, — in diesen zwei Worten liegt Realismus und Idealismus, die Eristenz und das Wissen der Eristenz. Das bloße "Sein" ist das Reale, das hinzugesetzte Wort "ist" zeigt ein Innewerden davon. Alles,

6 & the Joh

was man nun als Existenz bezeichnet, hat biesen Gebanken zur Boraussehung. Wo also eine Existenz näher bestimmt wird, ba zeigt sich dieser Gedanke als Begriff bes Absoluten. Das Absolute ift jest Gegenstand ber Betrachtung, ber Nachschaffung burch alle Stadien hindurch. Die ersten Stufen davon findet man in der Ratur; dahin begibt sich also die erste Thätigkeit, und bestundet sich zunächst als spekulative Physik.

Bie viel im Bereiche ber Naturwiffenschaften und Geheimnife vorbereitend geschehen war, ift icon bie und ba in eingelnen Symptomen entgegen getreten, ber Mesmerismus, ber Galvanismus und überraschende Rrafte aller fonft tobt geglaubten Raturtheile hatten mitten in bie nüchtern verftanbige Zeit ein Bunber verheißendes Saupt in die Sobe gestreckt; einzelne Voeffe batte fic babin gewendet, und die Naturphilosophie fiel demnach, was die Anregung zu ihr betrifft, nicht so befremblich aus ben Bollen, wie ber große Gegensat anzubeuten icheint, ben fie gegen bas überherrichend abstrafte leben ber nachften Borgeit bilbet. In inniger Bechselwirfung bamit ftanben bie romantiichen Poeten, welche neben Schelling ihr farbiges Gefieber in Jena fouttelten, welche, fo wie er, Anfange mit bem Fichte'ichen Ibealismus aufgeklettert waren in's Ungemeffene, und den poetischen, wie er ben philosophischen Geift in, eine innerliche neue Belt zu leiten trachteten.

Diese nahe Wechselwirkung Schellings mit ben Dichtern ist von der mannigsachten Folge begleitet worden. Sein Aussbruck, seine Form hat sich immer nur ungern der philosophischen Strenge hingegeben; noch in seiner letten Aeußerung, 1834, in einer Borrede zu Cousin, eisert er, wie einst Leibnis, gegen eine abstruse philosophische Sprache. Darum hat er so viel Spott erfahren, daß er niehr Dichter als Philosoph sei, darum, hat man hinzugesetzt, ist die Schelling'sche Philosophie in kein Spstem zussammen gegangen, und hat der ärgsten Beliebigkeit aller großen und kleinen Natursorscher, und mit und neben ihnen dem Obscurantismus Thor und Thüre geöffnet.

Indessen ift jedenfalls das Resultat bes Schelling'schen Lebens, punktes noch sehr unterschieden von dem jener Dichter wirksam geworden, nämlich als ein Spstemgrund, der sich für ewige Beit in den Organismus unserer Geschichte eingepflanzt hat, während

fich fene Dichter mit Erwedung eines poetischen Sinnes gu be-

Eben so liegt aber auch ber Fortschrittstern Schellings nicht blos in biesem Bereiche bes Wortes Natur und in dem Worte Naturphilosophie, wenn er auch selbst bisher seinen Abschluß darin zu sinden scheint. Die Einleitung dieses Abschnittes und im Folsgenden eine nähere Bezeichnung des Schelling'schen Systems entwickeln dies.

Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling ift den 27. Januar 1775 zu Keonberg in Württemberg geboren, hat in Tübingen, Leipzig und Jena studirt, und an letterem Orte auch zuerst gelehrt. Er wurde dann nach Würzburg, später nach München an die dortige Afademie der bildenden Künste berufen, und geadelt. Bon da ging er nach Erlangen und las dort, dis 1826 die Münchener Universität gegründet und er dorthin zurück berufen wurde.

Seine hauptschriften, die mit bem Jahre 1795 beginnen, find folgende: "Ueber Princip und Form ber Philosophie" -"die Ideen zur Naturphilosophie, 1797" — "Abhandlung über bie Weltfeele, 99" — "bas Spftem bes transcendentalen Ibealismus, 98" - "bie Naturphilosophie, 1800" - "ber erfte Grundriß ber angefündigten absoluten Ibentitats- ober All-Gins-Lebre, 1801," biefer wichtige Theil erschien in ber Zeitschriftfür speculative Physit, 2. Bb. 2. heft, und wurde in ber neuen Beitschrift f. fp. Ph. I. 1. und in ben Jahrbuchern ber Debigin als Wiffenschaft I. 1. und 2., und II. 2. fortgefest, - "Bruno, ober über bas natürliche und göttliche Princip ber Dinge, ein Gesprach, 1802" - "über bas Berhaltnig ber Philosophie und Religion, 1804," gegen Eschenmaier, - ,, die Borlefungen über Methode bes akademischen Studiums, 1803" — "bie Schrift gegen Fichte, 1806" — "bie Sammlung ber fleinen Gelegenheiteschriften, 1809" — "bas Denkmal ber Schrift von gottlichen Dingen bes Prafibenten ber baver. Afabemie Kr. Beinr. Jacobi, 1812" - "Auffat gegen Eschenmaier in ber allgemeinen Zeitfchrift, 1813" — "über die Gottheiten von Samothrace, 1815." - Eine "Borrebe zu Bictor Coufins frangofischer und beutscher Philosophie, 1834." — Von den Borlesungen über Mythologie ift nur im fünften Stud ber Memorabilien von Paulus ein Auffat abgebruckt. -

Wie Fichte ein rein vernünftiges Selbstbewußtsein des Geistes forderte, und darin über Kant hinaus ging, so that es auch Schelling, der zuerst im Gange des Kriticismus und dann in der Steigerung desselben im Idealismus auftrat. Dahin gehörig, wenn auch weiter blidend, aber noch nicht weiter bestimmend, sind seine ersten Schriften, welche im Jahre 1800 mit der NatursPhilosophie ihre erste Wendung nahmen, und im Jahre 1801 sich gesetzgeberisch selbstständig konstituiren im ersten Grundrisse der Identitätslehre.

Benn es nicht überhaupt in diefem Buche vorgezogen wurde, philosphische Sifteme in den Sauptfagen selbftrebend einzuführen, bamit fie fich auch formell bem Lefer barftellen, und bamit fie im Wesentlichen vor jeder Umfassung burd bie zweite Sand gefdust feien, bei Schelling ware bies gang unerläglich. Seine Bacher feben großentheils wie gelegentliche aus, find in Form und Inhalt gang verschieben, und schließen fich bem außeren Schematismus, nach welchem die Anfichten und Theilwiffenschaften ber Philosophie geordnet zu sein pflegen, so wenig an, daß ber Berichterftatter icon baburch großer Beliebigkeit ausgesett ift. Außerdem ift es ber Schelling'iden Schule eigenthumlich, bag fie in ihren Gliebern noch fein organisirtes wiffenschaftliches Bange ift, daß fie täglich noch eine Beiterbilbung, einen überraschenben Abichluß erwarten läßt. Wo eine ausführliche Darftellung biefes Sistems gegeben werben fann, ba ift man fogar burchaus auf eine Inhaltsanzeige hingewiesen, wie fie fich in dronologischer Rolge aus Schellings Schriften ergibt. Denn in biefer drono= logischen Rolge selbft liegt bas Auffteigen ber Schelling'ichen Biffenfcaft, und, wie man jest bingufest, auch bas Berabfteigen. Sie gibt fich nicht als eine sontbetische Reife, sonbern als ein Werden.

Auf dem Grunde liegt Jacobi's Prinzip von der Einheit des Denkens und Seins, was näher bestimmt werden soll. Der Hauptsat Schelling'scher Philosophie ift denn folgender: das Abssolute, der Gegenstand der Philosophie ist die gänzliche Identität des Subsessiven und Obsestiven, — es ist Gott, ist die absolute Bernunft. Diese absolute Identität ist der Grund alles Seins, die Natur, und seiend die absolute Bernunft. Außer ihr ist nichts; sie ist Alles; sie ist schlechten Eins, und schlechten sich selbst gleich. Die Gegensäte Endlich und Unendlich hören ebenfalls

auf, benn bas Absolute tritt nie aus sich heraus, um biesen Gegensatz möglich zu machen. A = A ift bie barstellenbe, Formel.

Diese Unterschiedslosigkeit wird durch den Selbsterkenntnigatt aufgehoben, es enisteht die Differenz, das Erkennen und Sein, das Prinzip der Form, und das Prinzip des Wesens oder der Materie. Dieser trennende Gegensat ift aber nicht an sich, sons dern gehört nur zu der Form oder Art des Seins.

"Wer die absolute Identität als das Ursprüngliche erblickt hat, dem ist sie nicht das Producirte, sondern das ursprüngslich Seiende, das in Allem, was ist, schon ist, und nur produzirt wird, weil es ist. Ihm ist sie auch nicht die Ursache des Universums, sondern das Universum selbst."

Aus jenen Seiten bes Unterschiedes entwidelt sich bie wirkliche Welt, indem beibe Prinzipe bes Unterschiedes sich ineinander bilben, wobei je ber eine ober der andere vorherrscht.

Die Dinge unterscheiben sich also burch quantitative Stufen, Potenzen. Die gegenseitige Ineinanderbeziehung und Einbildung geben nun entweder vorherrschend auf die Seite des Realen hin oder des Ibealen. Dies ist die speciellere Entwidelung bei Schelling in Naturphilosophie und Idealphilosophie. Jene behandelt die Materie, das Licht (die Bewegung) und den Organismus. Diese das Wissen, die Religion (das Handeln), die Runst.

Ebenso stufenweise entwidelt sich bas besondere Leben und Wissen. Alles ist in der Natur lebendig und verschiedene Offensbarung des Absoluten (Spinoza). Diese Offenbarungen in reiner Bernunftanschauung darzustellen, ist Ausgabe der wahren Wissenschaft oder Philosophie. — Philosophie ist nicht selbst Wissenschaft, die man lernen kann, sondern der wissenschaftliche Geist, den man zum Lernen mitbringen muß. — Resterion ist eine Geistesstrankheit, welche die Trennung zwischen dem Menschen und der Welt permanent macht, und das höhere Leben ertödtet, was in der Identität des Geistes und der Natur webt. — Materie ist der erloschene Geist; — über die Natur philosophiren heißt: diessen Geist beleben, die Natur schaffen. — Die Natur ist der sichtbare Organismus unseres Verstandes. Die Transscendentals Philosophie, die inwendig gewordene Natur. — Bon unmittels baren Ersahrungen muß all unser Wissen ausgeben. — Die

clar que or of a

Erfahrungswissenschaft zur Unbedingtheit erweitert, ift Raturs philosophie.

Am Ausführlichten geht nun Schelling auf Betrachtung ber Raturkräfte über, wo, wie schon erwähnt, in der Polarität die Differenz und die Ausbebung derselben in ein drittes Absolutes veranschaulicht wird, wo der Gang der Trinität oder wenigstens Triplicität dargestellt wird in Magnetismus, Elektricität und dem Galvanismus, als aushebendem, wenigstens qualitativ aufpebendem chemischem Prozesse, und in Schwere, Bewegung und einigendem Organismus.

Wir wenden uns indeß zu` ben fittlichen und afthetischen Folgerungen.

Das Bernunftwesen soll nicht bem Sittengesetze wie ber einzelne Körper ber Schwere erliegen, benn bies ware Sieg ber Differenz, sondern nur mit absoluter Freiheit ift die Seele sitts lich. Die Sittlichkeit muß für sie absolute Seligkeit sein.

Sich unglücklich fühlen, ift mahre Unsittlichkeit. Seligkeit als höchste Luft am Sittlichguten ift die Tugend selbst, nicht blog ein Zufälliges an ihr.

Die Tenbeng, mit bem Centrum, mit Gott, Gins zu sepn, ift Sittlichfeit.

"Das nach dem göttlichen Urbilde geformte Gesammtleben in hinficht auf Sittlichkeit, Religion, Wissenschaft und Kunft, worin die sich selbst begreifende Vernunft gerade so wie im Weltbau durch absolute Naturnothwendigkeit, also hier durch freie Besonnenheit ihr eigenes, lebendiges Bild allein zu erkennen vermag, heißt der Staat."

Er ift alfo ein objektiver Organismus ber Freiheit.

Ein organisches All fann nicht gesetlos zufällig, noch eine Einheit sein, worin bas Leben bes Besonderen unterbruckt wird, beshalb sind Anarchie bes Pobels und Fürftenwillfür auszusschließen.

Der Staat entfteht allmählig.

Ein europäischer Föberativstaat zu Realistrung bes Bersnünftigen ift zunächst die Bernunftidee eines Staates. — Die größere Auffassung der Geschichte als einer allmähligen Offensbarung des Absoluten, als einer totalen Entwickelung des götts lichen Bernunftlebens, sie datirt schon von Schelling. Wo er

und hegel sich begegnen, ba wirb, nach Aussage ber hegelianer, bas Recht bes Erstbesiges einer Ibee sehr mißlich. hegel namlich hat längst Einstuß auf ihn gehabt, ehe er, hegel, mit seisnem Sistem in die Deffentlichkeit getreten ist, er wird beshalb oft von Schelling ein unterschlächtiger, ein unterirdischer Mensch genannt, und weil Schellings Sistem sich immer ruckweise geskaltet und umgestaltet hat, will man sest Anstog und Einstuß von außen, auch besonders von hegel nachweisen.

Die Runft, ein Bunder, ift ewige und einzige Offenbarung Gottes im menschlichen Geifte, bas von ber absoluten Realität bes hochsten zeugt.

Sie ift die freie und besonnene Schöpfung, wodurch der Geist eine seiner ursprünglichen und ewigen Bernunftanschauunsgen verwirklicht.

Bewußtlose, gottliche Begeisterung (Genie), bewußte Thatigfeit (Talent und Fleiß) macht fie jum Natur- und Fleißprodukte.

Die Runft ift bas Borbild ber Biffenschaft, ihr ift bas Genie; — wo die Runft ift, soll bie Biffenschaft erft hinkommen. hier ruht ber Unterschied von Segel; — bas Absolute wird bei Schelling gefunden, nicht bewiesen.

— Ueber dies Feld findet sich viel sichn Gesagtes, aber die theoretische Schärfe und Abgeschlossenheit gebricht, und es ist beshalb aus der Idealphilosophie, worin davon die Rede, nichts weiter auszuheben. Aehnliches gilt über Politik, Religion und Kunst überhaupt, da Schelling nur den allgemeinen Theil der Naturphilosophie ausgeführt hat.

Dieser Mangel an Ausbau bes Schelling'schen Sistemes hat benn auch zu mancherlei falscher Kritik Berankassung gegeben. Darunter ist die Behauptung mehrmals wiedergekehrt, Schelling habe sein Sistem vorzugsweise auf Naturforschung! gegründet, eine Behauptung, die allerdings eine schiese Einsicht gewährt. Das Sistem selbst hat Grund und Pfeiler in einem selbstständigen Gebankenakte, in dem wichtigen Funde der Idee des Absoluten, der Schelling zu ewigem Ruhme gerechnet werden muß, so groß auch eben in diesem Punkte der Fortschritt noch neben seinen Leb-

geiten gedichen ift. Denn allerdings hat suft für diesen hauptpunkt, welchen Schelling als einen genialen Fund barlegte, hegel ben Beweis erdacht, und, wie sich die Schule ausdrückt, das zum Begriff erhoben, was Schelling frei als poetischen Gedanken hinstellte, das als geschlossene Wissenschaft begründet, was sich in Schelling nur ankündigte. Um ein Amerika zu bilden, mußes freilich erst gefunden sein. Es ist Mode geworden, diesen großen Akt Schellings zu übersehen. — Schellings hauptkraft ferner bleibt auch, seiner Naturphilosophie gegenüber, im philosophischen Gedankenakte beruhen. Dieser war nicht ausgeführt und ließ dem fortarbeitenden hegel die großartige Aufgabe des Beweises übrig, aber er war außerordentlich.

Seine Kolgerungen aus bem Naturprozesse bagegen find viels fach unbrauchbar geworben, weil sich manche unrichtige Borausfegung eingemischt batte; bier, wo Schelling bie felbftftanbige Beifteswelt verlaffen , ift ihm auch bie Schwäche ber ftofflichen Biffenswelt zugefallen. Go erklart fich bas tragische Schickfal, baß er als erfter Schöpfer in beiben Theilen, in Renntnig ber Ratur und bes Gebankens, von beiden Theilen überholt, verlaugnet und hintangesett worben ift, weil er bie Synthese in einer fo breiten Ausdehnung suchte, wie fie bem einzelnen Menschen so schwer erreichbar ift. Einzelne Triumphe hat er zwar auch in bem naturphilosophischen Felbe erlebt, wo er aus bem Pringipe noch unentbedte Erscheinungen vorhersagte, bag jum Beifpiele Magnetismus und Eleftrigitat aus gleicher Grundfraft entfprangen, und fich auch gegenseitig hervorrufen ließen. Derftebt und neuerbings Karaday baben bas Eine und bas Undere thatfächlich befunden, und so ift in Manchem ber erfte naturwiffenschaftliche Saupigegner Schellings, Blafde, überholt worben. Aber von beffen Bormurfen bleibt immer noch fo viel fteben, daß Schellings Anfänge zu einer berartigen Sistematik mehr als schwantend gemacht worben finb.

Unter Blasche's Borwürfe gehörte, daß Schelling Contrattion für ein Zeichen der Regativität und Expansion für ein Zeichen der Positivität ausgegeben und demgemäß gefolgert habe. Es sey aber das Gegentheil richtig. Daß er ferner den Magnestismus als das Hauptmoment der werdenden Materie angenomsmen, mahrend das Licht vielmehr Anrecht auf biese hauptstelle haben

B

Aus alle bem erflart fich auch bas Schidfal ber Lehre. Biele Anhanger ichließen fic an einzelnes, weil fich bas Ganze nicht berrichend geschloffen bietet. Naturforscher erheben sich von einzelner Beobachtung zu Philosophemen, ein weites, neues Bereich ber Entbedung thut fich auf, und macht fich voreilig als abichließende Beisheit geltend; ober als gesetgebende Dyftif, die Wege übereilend, welche erft burch den Beweis geebnet sein wollen, die einzelne poetische Anschauung für eine allgemein füllende Poesie ausgebend. Bon Schelling batirt bie neue, unabsebbare Mannigfaltigfeit in boberem Leben unseres Baterlanbes, und bie leibenschaftliche, eben so tausenbfache Dogmatit, welche nun jeber Abept besigen will.' Raturforschung , Naturfinn, weiteres Poefiebereich, fie find unermeglich burch biefe Schelling'iche Welt gefördert worden. Die Rluft wurde ausgefüllt, welche in ber fritischen und Idealphilosophie unüberschreitbar aufgeriffen war zwischen bem abstraften Gebanten und ber ftofflichen Belt, es geschab bas für Erfüllung und Abschluß in eine neue allgemeine Poefie Unerlägliche: allfeitig wurden bie bem Menfchen erreichbaren Bestandtheile ber Kenntnig und Theilnahme bem Intereffe anheim gegeben. Es beginnt also von Schelling ein neues Ausbeben gur Ergreifung einer gangen uns möglichen Belt, und amar ein Ausbeben aus einem Mittelpunkte, ber und fett noch ber richtige scheint, und nach einem Umfange bin, ber nichts Gang und Urtheil gab bie fritische Philosophie, Stoff und Berg bie Schelling'sche, so reichen Stoff, indem fie bie Dinge, als mit zum Absoluten gehörig, wieber abelte, und ein Berg, worin als im Absoluten Geift und Materie in gegenseitig erhöhter Potenz leben und wirken. Alle Wiffenschaft und Runft mußte von ba aus burchbrungener vom Weltgangen anheben.

Bringt nun Hegel wirklich die alle Borarbeit bezwingenbe wissenschaftliche Form, was fehlt und noch, da Urtheil, Stoff und Herz für eine neue Welt erobert sind? Der Geist, welcher über den Wassern schwebt, und nicht bloß die Berhältnisse erklärt, sondern auch schafft, der Inhalt jenseits der Formel, eben der, welcher jest für unwissenschaftlich gilt. Auf dem jezigen Standpunkte hat nur der seiner Dialektik mächtige Philosoph Theil am menschlich Höchten.

Fragt man nach Schelling'schem Urtheile über Sauptfragen bes Menschen, so ift man in so fern übel baran, weil es mit Schelling'ichem Standpunkte ju wiederholten Malen wechselt, und in letter Inftang noch immer unentschieben ift, ba er feit langer Beit einen neuen Abschluß angefündigt, und bis jest immer nur Einzelheiten gegeben bat, bie oft fcmer mit Früherem zu einis gen find. Go ift er feit ber Theilnahme an Jafob Bohme, wie ber Segelianer fagt, auffallend bohmisch geworden, so zeigt er . in feinen "Gottheiten von Samothrace" auch .nur einen Anfang. iener Philosophie ber Mythologie, für welche er fich symbolisisrend viel geneigter erweist, als man einem beutschen Siftem-Philosophen zutrauen sollte. Früher sprach er gegen Efchenmaier bas mertwürdige Wort: Reflexion ift ein bloges Erscheinen Bottes in ber Seele, fo fern diefe auch noch in ber Sphare ber Reflexion und ber Entzweiung ift, was hegel nennt: in ber Korm ber Borftellung. Dagegen ift Philosophie nothwendig eine bobere und gleichsam ruhigere Bollenbung bes Geiftes. - Religion, fagt er anberemo, bedarf ber Myfterien, - Beibenthum und Chriftenthum maren von feber beisammen, biefes entftanb nur aus jenem, daß es bie Dyfterien öffentlich machte. - Die gei-Rige Welt ber Religion - also eine solche bleibt zu sondern? bleibe frei und vom Sinnenscheine abgezogen. — Rach Schellings Anficht von ber Runft ale ber unmittelbaren Gottesfunderin hatte man Genialeres bier trwarten burfen. - Ueber Unfterblichfait heißt es: Leib und Seele sind nicht ewig, die Ibee ober ber ewige Begriff von Seele nur ift's. Diese hat gar. fein Betbaltnif gur Beit. Gine perfonliche Unfterblichfeit mare nur eine fortgesette Sterblichfeit. Dies ift bem entsprechend, bag ibm alle Individualität eine geringere, noch ju überwindende Stufe ift. Gang anderen Strömungen folgt bagegen bies: bie gegenwartige Menschengattung erscheint ihm als eine, welche bie Ergiebung boberer Raturen genoffen habe. Damit ift im Grunde bie gewöhnlichste Offenbarung auch, im theologischen Sinne gebilligt, wie fich bann auch an anberen Stellen zeigt. Wir haben, nach fener Annahme von Erziehung, nur bie Moglichfeit ber Bernunft jenes größeren Gefdlechtes, nicht bie Wirklichfeit, ba. Jeber erft bagu gebilbet werben muß. - Solche merfwürdige und perfdiebene Geiftes- und Phantafiestlide finben fich bei biefem

Manne, daß Anhänger ausschweisenbster Combination ihm wers ben konnten, und daß es Schelling nichts hilft, wenn er sich von ben Consequenzen der Romantiker, als träumerischer Dichter, lossagt.

Als Gegner Schellings traten auf: Gottlob Ernft Schulze, ben wir mit "Aenesibemus" als Gegner Rants gefeben haben. Röppen, ber eine "Philosophie bes absoluten Richts" schrieb, und bem auch Jacobi beitrat. Fichte felbft, bem Schelling früher ein treuer Genoffe war, und in beffen Formen er querft erschien, erhob fich, das positive Resultat seiner Wiffenschafts-Lehre, Die lette Wendung feines lebens und Siftems anfundi= gend in feiner "Anweisung jum feligen Leben in Gott," wofür bie Berliner und Erlanger Borlesungen vorbereitet hatten. Go groß die Fichte'sche Wanbelung war, Zeit und Raum blieben subjettive Anschauungsformen, wie bei Rant, fie wurden nicht bem Abfoluten untrennbare, ewige Formen, es blieb bas menfchliche Biffen die gleinige Offenbarung Gottes. Schelling trat 1806 mit unerwarteter Schonungelofigkett gegen Sichte auf. In fener Beit antwortete Schelling noch ruftig allen Gegnern. An Schulz und Soppen folog fich Beiller und erhielt mit ihnen in den Jahrbuchern der Medizin 1805 Befcheid. Es erhob fic ferner C. A. Efchenmaier, ber von Ratterbiffenfchaft gur Philosophie aufgeftiegen war, und im Geifte Jacobi's vorwarf, bas Abfolute sei dem Wiffen unzugänglich; was bie Bernunft anschaue, fei nur ein Abbild beffelben, wir seien auf ben ahnenben Glauben beschränkt: 3hm antwortete' Schelling burch "Philosophie und Religion.". Ferner Frang Berg, heftiger, aber in berfelben Richtung, wie Efchemmaier. Ferner Jatob Bagner ans Burgburg, ein lebhafter und icharfer Begner, ber Schellings Ibee einer Raturphilosophie universell burchführen, und ber bie alte mathematische Conftruition ber Philosophie wieder burchsepen wollte. Darin sind ihm Eschenmaier, herhart, Fries -und holzwart gefolgt. Er verspottet die Spekulation nach bem Abfoluten : im 3beellen tonne fie nur Beltgeschichte, im Reellen Raturgefchichte geben. Ferner J. R. Somib, J. G. Güße

find und F. Flatt traten feindlich auf, die beiden letteren besonders flagten die Entwickelung des ewigen Urgrundes in Gott, womit die Offenbarung und Weltschöpfung Gottes bezeichenet wird, als irreligios an.

Für all biefe galt Schellings "Antwort an Eschenmaier in ber allgemeinen Zeitschrift für Deutschland 1813."

Bon biesen Gegnern folgt ber viel wichtigere Uebergang zu ben Schülern, Anhängern und Fortbildnern Schellings. Bichtiger, benn es ift barin alle bis sest siegreich gebliebene philoses phische Bilbung ber modernsten Zeit enthalten. Bu tabeln, zu bessern, auszubauen hat man hinreichend an Schellings Sisteme gehabt, sa es war übrig, basselbe zu begründen; aber ber Endpunkt besselben, die Idee des Absoluten, ist herrschend geblieben bis heute.

Trop der Gegnerschaft findet man in Jacob Bagner, in Eschenmaier, ja in der letten Gestaltung Fichte's vielfache hinneigung zu dem, was Schelling angeregt.

Als entschiedener Abept Schellings tritt zuerst henrich Stefe fens, ein Dane, auf, 1773 zu Stavanger in Norwegen geboren. Dieser Mann ift ein beziehungsreiches Beispiel, wie sich die Schelling'sche Anregung nach unerwarteten Seiten hin erstreckt, wie poetisch lose se noch eine Freiheit und Beliebigkeit des Interesses gestattet, weiche ihr natürlich von geschlossener-Philosophie nicht zum Besten angerechnet werden konnte. Steffens nämlich hat sich eben so zum Romane wie zu physikalischer Poesie gewendet, in großer Schwingung bier wie dort ausgehoben, und weder hier noch bort eine Autoritätsstellung erreicht. Die geistereiche, philosophisch romantische Beliedigkeit drückt sich nirgends auschaulicher aus, als in diesem lebhaften Manne.

Der reale Theil, die Natur, die Erscheinungswelt, die Symbolif der Erscheinungen zog diesen romantisch philosophischen Sinn natürlich am moisten an. 1800 wählte ihn Schelling zum Recensenten seiner naturphilosophischen Schriften, und 1801 trat Steffens selbst hervor mit "Beiträgen zur inneren Naturgeschichte der Erde;" — 1806 gab er "Grundzüge der philosophischen Naturwissenschaft,"— 1822 seine "Anthropologie," welche den Wenschen im strengen Zusammenhange und Berhältnisse mit Natur und Naturentwickelung bestrachtet sehen will, und welche die Bemerkung erfahren hat, daß der

Mensch in einer "Lehre vom Menschen" selten eine so zurudtretende Rolle zu spielen habe. Das ältere Geschöpf ber Erbe, Stein und Erbe, von wo aus zur höheren Organisation, zum Menschen fortgegangen wird, sind allerdings, schlimmen Zeichens, in dieser Lehre vom Menschen noch durchaus überherrschend.

Rurg vorher waren auch bes Berfaffers "Karrifaturen bes Beiligften" erschienen, in benen ein febr geiftreiches Thema vorgezeichnet ift. Der Staat, ein aus Freiheit erwachsener Organiemus, ift bier ber Boben, und Rarrifaturen bes Seiligften find bie ftarr burchgeführten Consequenzen einer ober ber anderen faatlichen 3bee. Dies icone Bilbungefbema wird burch Thefen und Antithefen bindurchgeführt, ein boberer Spiegel beffen, was Ancillon, bem Praftifchen naber, in feiner "Bermittelung ber Extreme" erörterte. Das Intereffe jener Karrifaturen wird burch bas Schidfal bes Berfaffere Gibft erhöht, benn man fieht biefen neuerer Beit unter bem Schatten berjenigen Rarrifa=. turen in Unruhe umbergetrieben, bie ihn fruber ein gludlicher In-Rinkt als folde bezeichnen ließ. Diefes romantische Geheimnig menichlicher Bestimmung, welches in Jugenbtraft bie empfängliche Tobesfteffe bes eigenen Leibes arglos entbeden läßt, konnte bei ber romantischen Schule naber ausgeführt werben. Bu biefer ' Soule namlich gebort eigentlich bas unrubige, phantaftisch fuchenbe Wefen Steffens, und zu ihr bat fich auch feine Richtung . mehr und mehr gewendet, fie hat bie zupaffendere romanhafte . Form gewählt, und in biefer Beliebigfeit ichweifend fo welt bingieben laffen, als es die Karrifatur einer Form nur gefatten mag.

Was, außerhalb ber Leibnig'schen Beise, aller früheren Philosophie zum Vorwurfe gemacht werden konnte, bestand darin, daß die Individualität zu wenig beachtet und nicht eingerechnet wurde; die Judividualität nämlich, welche das Charafteristische, einen ganz eigenen Akt der Freiheit gibt, einen Akt, der sich in ein neues Verhältniß zum Universum sest, und die Beziehungen, durch sie aber auch die ewige Eristenz underechendar bereichert. So bald er nicht eingeschlossen wird, ist der Vorwurf des verarmenden Schematismus immer gerechtserigt, er ist der noch immer undesiegte Triumph des Poetischen. Ist dieser Triumph durch Philosophie eingesolt, dann ist und Gieder sine abgeschlossen

Poefie und Rirche gegeben, bas heißt: ein höchfter Einheitszusftand ber höchften Forderungen, ein Zustand, in welchem bas Berschiebenbste harmonisch zusammentrifft.

Schelling hat früher in seinem "Philosophie und Religion" die Individualität, die Persönlichkeit der Seele für nichtig erklärt und zu den Scheinwirklichkeiten der sinnlichen Dinge geworfen, in späterer Aeußerung aber das Gegentheil behauptet, und auch besonders in diesem Punkte die Hossnung erweckt auf eine große Kortbildung seiner ersten Anlage. Steffens ist auch in diesem Punkte dis zur Karrisatur gegangen: ihm ist alles Wirkliche ein Individuelles. Dadurch ist Alles dei ihm einzeln und dadurch unvollständig geworden; sein Glaube ist Er, der sich aus Myskicismus bis zum Pletismus vereinzelt, und dem folgerecht sogar der Conventitel, den er liebt, zu viel sein müßte; seine Romane sind Er, Er ist Alles, was er zugibt und aufnimmt, ist Concession, eine organische Schöpfung, eine künstlerische That in vollem Umfange sind ihm dadurch don selbst abgeschnisten.

Steffens in seiner ersten Periode die Totalität in Geist und Natur in produktiver Bekrachtung nachweisend, war als ein praktisch gewordener Schelling von großem Reize. Da weist er ben späteren Steffens selber mit vieler Energie in's Reich der Unwissenschaftlichkeit, lehnt von sich ab die unklare Ansicht, welche die Totalität als ein Unbestimmtes, als Andacht, Ahnung, And betung fassen will mit der bloßen Gesinnung, mit Frömmigkeit, Wissenschaft ist ihm da noch Bernichtung eines Gegensases, die bloße Gesinnung gilt ihm da noch nicht Alles.

Trorler aus Lugern wird gewöhnlich in diesen Kreis gezogen, hat sich aber durch seine Schriften, welche seit 1828 erschienen sind, auf den allerneuesten Standpunkt gestellt, welcher ähnlich der früheren subsektiven Richtung den Menschen selbst wieder zum Mittelpunkte der Philosophie macht, ohne den Gewinn der objektiven Philosophie aufzugeden. Der Mensch sagt er, sinde Alles nur in sich. Das set aber nicht in früherer Weise zu verstehen, als ob die Objekte nur in ihm eristirten, sondern die meuschliche Seele sei "Spiegel der Welt." So richtet er sich in harter Polemik gegen alle neute Philosophie, auch gegen diesenige, welche Subsekt und Objekt zu einer Idenstität zusammenstellte. Auch dies sei nichts als eine leere Berstität zusammenstellte.

standesibentität mit willfürlichen Voraussezungen und Formen einer Schule. In seiner eigenen Theorie — wofür seine "Logit" dient, wie seine "Ratursehre des menschlichen Erkennens" mehr die Polemik und den neuen Mittelpunkt bringt, — verlangt er für die Sinnlichkeit größere Bedeutung, sie habe auch ihre Form, ihr Geseh und Maß bereits in sich, ein ",untersinnliches a priori." "Nach Oben sei Intuition der Seele, Gemüth das a priori aller Bernunsterkenntnis. Bermittelnd gehen auf und ab Bernunft und Phantasie. Jene schöpft die höchsten Ideen nicht aus sich und dem logischen Formalismus. Diese, aus der Sinnlichkeit kommend, versinnsicht das Geistige, — Alles zusammenwirfend gist den ganzen Menschen und die wahre Philosophie.

Auf biefen Gang, welcher nabe Berührungen bgt mit bem neueften Abfalle von Segel, befondere mit bem jungeren Sichte, tommen wir fpater jurud, we von biefem Renntnig genommen wird. Früher, icon 1820, gab Trorler ein ,, Siftem ber philofopbischen Raturtebre bes Rechtes" beraus, worin auch er wie Steffens gegen bie Rarrifaturen bes Liberalismus und Legitis midmus auftrat, ohne jeboch eine fo nabe Berbinbung mit Schelling an ben Tag zu legen wie diefer. Carl Ludwig von Sallers "Reftauration ber Staatswiffenschaft," beren erfter Band icon 1816 ericbien, wird mit noch größerem Unrechte Direft von Schelling abgeleitet. Man burbet biefem eine Partie . ber Folgerung auf, bie, also unorganisch gefaßt, gar nicht in . thm liegt. Es find Einzelpe nur burch bie beutige Stellfing Schellings und mancher Schellingianer bagu verleitet worben. Diefe Stellung nämlich bat fich particenweise an ben tatholischen Ronfervatismus geschloffen, unmuthig ober gurudbleibend neben einer bialeftischen ober energischen Fortbilbung ber fich selbft begreifenden und in fich fußenden Gebanfenwelt. Haller sett eine beliebige patriarchalische Berfaffung voraus, die in fich eine vernfinftige Nothwehbiffteit weber forbert noch gibt, bie als Recht forterbt und für spätere Zeit das Rriterium gibt. einer unbedentenden Bisbung bat Saller lange Zeit in Deutschland verbreitete Aufnahme gefunden. Hegel warf diese Lehre fcon 1821 als eine gedankenlose Richtigkeit in feinem "Raturrecht und Staatswiffenschaft" bei Seite.

Sinsmann ebirte 1806 eine Philosophie bes Universums

als Organisation des gesammten philosophischen Wissens, welcher nachgesagt wurde, und die dadurch ein Interesse erhielt, daß sie wörtlich aber unrichtig Schelling'sche Borlesungen kopirt habe. Dagegen hat Schelling selbst G. M. Rlein als Schüler anerstannt, besonders in Rücksicht auf die ethischen Ideen der NatursPhilosophie. Friedrich Aft, obwohl vorzugsweise auf Plato sußend, ist auch in diese Neihe zu ziehen, eben so J. B. Schab, J. Thanner, J. N. Rixner. — J. E. v. Berger in Kiel, der gewöhnlich mit genannt wird, schließt sich schon viel engeran begel, insofern ihm die Philosophie Wissenschaft des sich selbst erkennenden Geistes ist.

Noch mehr verlangt Solger — 1780 zu Schwedt geboren. ber porzugemeife in Segel aufgeht, und ben unmiftelbaren Uebergang zu biefem bilbet, - eine weniger abhangige Stellung. In bem Rachlaffe, welchen Tied und Raumer herausgegeben, zeigt fic burdweg ein milber Genoffe Begels, ber in wefentlichem . Gange mit diesem übereinstimmt, und nur nicht ben Duth zeigt, ben bialeftischen Weg mit fiftematischer Energie zu vollenben. . Bei bem, was hegel die "unendliche absolute Regativitat". nennt, wo fich bie 3bee als Allgemeines negirt jum Besonderen, bleibt er fteben, ftatt, wie Begel, bies nur ale bialeftifches Moment zu betrachten, und in weiterer Alatigfeit wieder aufgubeben, fo daß bas Allgenfeine im Besonderen, oder bas Unendliche im Endlichen wiederhergestellt werbe. Dies Solger'iche Berharren in ber Berneinung begegnete benn ber von Begel fogehaßten Fronie, welche in ber romantischen Schule eine große Rolle spielt. Obwohl biese Fronie bei Solger-wesentlich verfcieben ift von ber Schleget'ichen, bie allen Inhalt verflüchtigt, und im Gegentheile zu biefer bas bochfte menfcliche Wefen nur für nichtig erklärt, weil es nicht eigen, sondern nur eine Offenbarung ber göttlichen 3bee fei. Sotho neunt beshalb auch bie Solger'iche Fronie bie befehrte, jur Unterscheibung von ben romantischen. Er mar auch eine hauptverson bieser Schule. welche an jenem Briefwechsel Theil nahm, und auf bem Gute Biebingen zwischen Kroffen und Frankfurt mit ihm verkehrte. Um so auffallender ift es, dag weder in Tied noch in Ranmet ber wesentliche spekulative Rern Solgers eirgendwie gur Aufnahme und irgendwie jum bedeutenden Ansbrude biefer Auf-

nahme gefommen ift. Solger ftarb 1819 in Berlin, und biefer Tob war für hegel ein tief empfundener Berluft, Solger war ibm ber einzige Kollege und Freund gewesen, ber ibm wirkliche and höhere Theilnahme an ber bialeftischen Philosophie bewiesen hatte. Die Naturphilosophie hatte die absolute Identität als ein Die Soule berfelben unmittelbar Borausgesettes bingeftellt. tam babin, bag es auch ein hervorgebrachtes fein muffe - eine -wiffenfchaftliche Durchbringung im Denten fant nicht ftatt. - Solger versuchte fie. Das bialektische Mittel ichien ihm bas Befprach; weil er aber bier ben Gegenfagen nicht immer ftreng bie nothwendig bezüglichen Sachen, fondern mohl beliebige Peronen ju Tragern gab, fo fonnte ihm Segel eine Conversation vorwerfen, ftatt einer ftrengen Dialektif. Der absolute Inhalt war burd. Schelling ba, und es galt nun, ftreng, ohne alle Meinfte Beliebigkeit, die absolute Form ju finden. Solgers Begriff Dialettif ift foon gang ber von Segele Logit, welche über bie außerliche Form, was man fonft Logif nannte, hinausgeht und Metaphpfif mit in fich begreift. Die Wahrheit ift bem Denfen nicht bloß Form ober allgemeines Gefet, fonbern qugleich Gegenstand ber einneren Erfahrung. Inbem ich richtig bente, werb' ich mir ber Gottheit bewußt. Gott, fagt er, murbe ein befonderes und jufalliges Individuum fein, wenn wir nicht erfennten, bag er bas Befentliche unferes Inneren fetbft ift. hierin überschritt et Schelling und die naturphilosophischen \* Myftifer und begann Segel, immer aber ben letten Schritt fceuend, und barin berharrend, bag wir und bie vollfommene Einheit ber 3dee und Birflichfeit nicht einmal vorftellen fonnten, ba bies die göttliche Erfenntniß felbft mare.

Daumer und Blasche werden als solche genannt, welche die Identitätsansicht wie ein gegebenes, voransgesettes Thema angenommen, und in ihrer Weise daraus gefolgert haben, und doch kann der erste 'nur mit vieler Einschränkung als Abept Schellings, aufgeführt werden, und ber zweite verbittet sich's durchaus. Bei Daumer begegnet und begrüßt sich eine merkwürdige Mannigfaltigkeit, für welche Daumer selbst Mittelpuukt werden soll. Deshalb wirft ihm auch die philosophische Kritif vielfache Berwirrung in den höchsten Bezriffen vor. Und es ist nichts Geringes, Kabbalah, Jacob Böhme, Angelus Silesius,

Schelling und selbst hegel'sches friedlich unter einander zu einisgen. Es hat wohl nur Göschel noch das Verwegenere sich geset; die Bibel, das gläubigste Christenthum, Göthe, hegel und das Corpus juris mit Sanftmuth unter einen hut der Redenssart zu bringen.

Blasche dagegen hat sich sehr verftanblich gemacht und bie icarfe Polemit verschiebener Seiten auf fich gezogen. In feinem "bas Bose im Ginklang mit ber Weltordnung" ladet er bie alte Erbfunde auf die Individualität; die Person, der Mensch ift die Sunde des Schöpfers, die Schöpfung ift Abfall ber göttlichen Ibee von fich felber. In feinen neueren Buchern "bie gottlichen Eigenschaften" und "bie philosophische Unfterblichfeitelehre" führt er es weiter babin aus: wie man einen personlichen Teufel fallen laffe, fo muffe es auch mit einem perfonlichen Gott gefcheben. Das göttliche Bewußtsein sei nicht Princip ber Weltregierung, fonbern es werbe Resultat, letter und bochfter 3med berfelben. Die allgemeinen Naturgefete feien die allgemeine Belt-Personliche Fortbauer nach bent Tobe sei nicht regierung. möglich. Es finde Seelenwanderung ftatt, und zwar im Rreit; laufe, ba es nichts über ben Menfchen binaus gebe. -

Stabl aber vor Allen wird als ber neuefte und wurdigfte Abert Schellings erklärt, ber auch bereits von berjenigen Fortbildung Schellings betheiligt fei, die noch im Publifum erwartet . werbe. Da fich bies inbeffen bis jest mehr angefundigt als beendigend bargelegt bat, fo ift noch nichts Abschließendes barüber . . ju fagen. Er wendet fich in feiner "Rochtsphilosophie" bemjenigen hauptpunfte ju, nach welchem befopbere bie jungfte Unaufriedenheit mit Begel brangt. Dies ift bie Perfonlichkeit Got-Stahl fagt, es fei ein schöpferisches, also perfonliches Pringip Grundpostulat Schellings, die Schöpfung fei nach Schelling feine Begebenheit, sonbern eine That. Segel wirft er ale Grundgebrechen\* ben Aberglauben an das Abftrafte und Kormelle vor. Bas ber Weift erfenne, fei wirklich, nicht blog abftratt nothwendig, er wiffe es mit ber Buverficht bes Glaubens, nicht mit ber Nothwendigfeit ber Mathematif. - Darnach bleibt nun in biefem Puntte ber alte Borwurf in Rraft, bag ber wiffenschaftliche Bebankenweg zur Begrundung aufgegeben fei, ber voraus nothige Beweis, bag fie felbft eine Philosophie fei.

ia

Nach Seite ber Naturforschung und Folgerung bin aus Schelling'schem Anftoge find Dien, Schubert, Schelvers, Görres, Rieser zu nennen. Als Myftifer Franz v. Baaber, und in ganz eigenet noch wenig gewürdigten Position Krause.

Bon diesen ist über Oten hier nichts Näheres zu sagen, da sich bessen Forschung und Verdienst vorzugsweise im realistischen Felde der Naturforschung sindet, wo er, die Suprematie des Lichts ausstedend, mit vieler Energie eine allgemeine, ganze Naturwissenschaft zu gründen trachtet, den physikalischen Irrsthümern Schellings direst widersprechend. Sein geniales Talent, das Faktische in Vergleichung und Ableitung einer Sistematik einzuverleiben, wird selbst von denen anerkannt, welche sein philosophisches Denken auf die niedrigste Stufe stellen:

Eine Philosophie des Geistes ist ihm nur solche, die ein vollkommen Entsprechendes der Naturphilosophie ist. "Der Geist ist nur die reinste Ausgeburt der Natur, und daher ihr Symbol, ihre Sprache." Diese Philosophie des Geistes, sagt er, sei noch nicht da, und er habe nur Zeit und Krast, deren Methode und Stelle anzudeuten, ohne sie zu entwickeln. Oken war in der ersten Ausgabe seiner Naturphilosophie kühner, Gott und den Menschen enger verbindend als in der zweiten. Dort war die Welt, als Produst des göttlichen Selbstdewußtseins, gleich ewig mit Gott. Hier ist Gott früher porhanden als die Welt. Das durch wird Haffalt, Abfall, Sünde, Bersöhnung für den Menschen nöthig.

Wir sehen im Algemeinen, daß der Gang naturphilosophisser Bestrebung, wie ihn Schelling angeregt, zunächst in ein neues, reiches Feld poetischer Anschauung führt, und in so fern ist die zunächst folgende romantische Schule dielsach verwandt mit dieser philosophischen Schule. Wir sehen eben so, daß die neue poetische Fülle-frühzeitig in sich einen dogmatischen Abschußsucht, und daß aus Nomantik und Naturphilosophie vorherrschend sich herausstelle: eine eigenthämliche Sesüblsreligion, ein Rückneigen zum Rathoticismus, ein Netgen zum Mysticismus.

Den naturforschend = gefühlstundigen Uebergang bilbet G. 5. Shubert, ber eine merkwürdige Empfindungswelt aus Naturanschauungen entwickelt. Seine wichtigften Schriften sind "Ahnungen einer allgemeinen Geschichte bes Lebens," 1806 und 7

bis 21, "Ansichten von ber Rachtfeite ber Naturwiffenschaft" -"bie Urwelt und bie Firfterne 1822" - julest "Geschichte ber Seele," und als Umarbeitung einer fruheren Schrift "Geschichte ber Ratur." Reuerer Zeit finden wir ihn auf Reisen nach bem Driente, und übrigens in ber Sauptstadt bes naturphilosophischen Studiums, in Munchen wohnhaft. Neuen Rombinationen forfcender Dreiftigfeit gegenüber, weist er über Alter und Entftehung ber Erbe, über Sündfluth und wichtige Borfragen bes Erd= schidfals auf die Bibel, und macht bie Richtigkeit' ber Tradition geltenb. Es mangelt inbeffen babei nicht an eigener Buthat, bie nach ber verschiedenen Lebenszeit bes Autors verschieden machtig ift, fo bag fich ein großer Unterschied zwischen fruberen unb. fpateren Schriften findet. Die Jugend ichließt fich noch ftrenger an ben Spekulationsanfang Schellings, mehr und mehr hat er fich bem mpftischen Reize ber Naturwiffenschaften bingegeben, ber guten Magie, Swedenborg'fcher Manier, fogar ben Gefichten des Pfarrers Oberlin effrige Theilnahme geschenft, und ift in praftifchen Anfichten, jum Beifpiel vom Staate, ber Autoritate-Anficht wie Schlegel im Wesentlichen beigetreten. Biel poetische Beweglichkeit und Zartheit ber Auffaffung hat ihn einem Theile unseres Publifums werth gemacht, ba er fich aber fo zeitig in ben Schirm ber Trabitions-Raturgeschichte gurud geflüchtet, und wenig Muth für eigene große Forschung gezeigt bat, so ift nichts Bedeutendes und Bezwingendes von ihm zu erwarten. Es ift merfwurdig, bag bie Schelling'iche Schule burchweg gleich von vorn berein theosophisch war, was boch bet Meifter erft fpat Nicht bas Denken, fonbern bas weife Schauen ber Gottesmiffenschaft, eine poetisch = philosophische Prophetie war Symbol ber Schelling'ichen Schule. Der Stgeligner fagt halb. ·fcerzhaft bei ben religiofen Aeußerungen Schuberte: es ift immer anzuerkennen, bag Schubert ben himmel, wem auch erft fünftig, einmal auf Erben verfegt.

Kranz v. Bagber - geb, 1765 — eine fehr merkwürdige Etscheinung, hat in kleinen Aussagen und Schriften, beren Jahl Legion, über Alles geschrieben, was durch Naturzeichen auf ein seelisches Leben führt, was zu mystischer Deutung Anlaß, zu Bersenkung in Abgründe und zu Erhebung in himmelshöhen Stoff gibt, ohne badurch eine andere Position in unserer Bilbungs.

Beschichte zu erlangen, ale bie eines seitwarts ftebenben, ftets machfamen, aber wenig beachteten Poftens, bem Jafob Bobme ber erste Naturkundige Deutschlands und ber Welt ift.

Immer wieber ber Naturphilosophie nabend; ohne sich boch von ihr feffeln zu laffen, und immer wieber mit gang eigenem Blide auf die wechselnde Zeit schauend, befundet sich in biesem Manne eine regfame Lebendigfeit, die beim Myftifer felten ift, und auch vielleicht Schuld trägt, bag er fich nicht zu voller Abrundung eines eigenen Bebantenfreifes und Befetes entschließt. Gleich als ob er bie Erlaubnif zu Paradoriren nicht aufgeben möchte, läßt er es ftete wieber fallen, wenn er einen gefchloffenen Bau begonnen bat, wie in "Begrundung ber Ethit burch bie Physif" und in ben zwei Beften feiner begonnenen "Borlefungen über bie'fpeculative Dogmatil." Er billigt ben Begel'ichen Bebanten, daß bas fortichreitende Biffen des Menichen ber Weltgeift fei, bies foll aber nur ein freaturlicher, nicht ber höchfte göttliche fein. Diese Trennung, wodurch allerdings ber Absolutismus ber 3bee vernichtet wirb, bat er mit einigen Segelianern gemein, bie vom Rantischen Rriticismus nicht völlig abgeben wollen. Das Ewige, fagt er, fet immer bem Zeitlichen, aber nicht in bem Zeitlichen vorhanden. Baabers hartnäckige Eigenbeit, auch ale Ratholif dem Pabste gegenüber, auch ale Munchner Lehrer ift fehr bemertenswerth. Er glaube mit Schelling, baß unsere Mystifer mit ben Aufflarern gang zusammentreffen, "inbem fich Beibe im absoluten Nichts ber Unerkenubarkeit Gottes begegnen." Er will bas Dyftische, fa Apokalpptische nicht verwerfen, aber will Bigotterie. Er fieht bie driftliche Trabition für Bruchftude einer uralten Erperimental-Philosophie an, ift aber burchaus gegen alle neue Philosophie, in so weit barin ber Menfc allein zum Bewußtsein gelangen und fich barin erbalten fonne.

Unton Gunther thut fich ebenfalls als bialettifder Myftifer hervor, hat aber ale tatholischer Geiftlicher, unserer freien Philosophie gegenüber, eine beengte Stellung, und wird barum caratteristischer bei ber philosophischen Bestrebung in ber katholischen Rirche genannt, welche in Bermes, Dabft, Staubenmaier, Sengler, Möhler, Baaber und biefem Gunther ein fo überrafchenber Fortichritt ift. Es leuchtet ein, wie fcmer ber

Standpunkt einem unveränderlichen Pabsithume gegenüber sein muß, und hermes, welcher aus Kant und Kichte heraus Beweise gab, daß man nichts über Gott wissen, und sich deshalb dem Glauben rucksichtslos hingeben könne, hermes, welcher seine Ansichten in ein Ganzes drängte, ist das erste Opfer dieses Berssuchen, den Ratholizismus philosophisch zu begründen, obwohl er nicht dem kleinsten Stifte der Tradition zu nahe trat.

Sei es nun, daß es die Stellung mit sich bringt, ober daß sic es nicht anders wollen: die durch Philosophie zu suchende Wahrheit steht ihnen bereits fest im Traditionellen, und sie beweisen und raisonniven bloß, können also nur in einzelnen Punkten dem allgemeinen Fortschritte unserer Kultur bienen.

Joseph Garres, ber auch bahin gehört, hat sich nur durch eigene, gewaltsame Entwickelung in solche Nothwendigkeit verssest, sich in Erdremen herumgeschleubert, und am Ende mit viel mehr rhetorischem als philosophischem Talente den Beweis übersnommen, die aus unserer Welt verschwundene Einheit könne nur durch Rückehr zum Pabstihume wieder erreicht werden. Er ist bei der romantischen Schule näher in's Auge zu fassen, theils weil er eine Zeitlang direkt mit den Romantikern thätig war, und unserer Poesse durch Bolkslieder und erwecktes Mittelalter Leben einzussösen dachte, theils weil sein wechselvolles Leben, weil Stil und Att dieses leidenschaftlich bewegten Mannes viel näher einem kometenartig poetischen Drange steht, als einem philosophischen.

Windisch mann ist in dieser Partie auszuzeichnen, da er ein wahrhastes Resultat nur darin sindet, daß sich das Denken in sich vollende und hierdurch zur Bersöhnung mit bestehendem religiosem Bewußtsein komme. Sein Streben geht, wie das des eben hierher gehdrigen Molitor, mehr auf historische Forschung. Der Frankfurter Fr. v. Meyer legt seiner Mystik eine tief grabende Bibelforschung finter. Heinroth in Leipzig nähert sich der Stessens'schen Art, aus Naturdetrachtung, hier besonders aus physiologischen Phänomenen, tiese Bezügnisse mit der Gottheit auszuweden.

Ueber Schelvers stehen noch interessante Mittheilungen zu erwarten, ba bie munblichen Notizen aus Beibelberg auf eine ausgezeichnete Natur bieses Mannes hindeuten.

f17

Ueber Rrause, ber fo wenig Aufmerksamteit gefunden bat, . fann hier nichte Ausführliches gesagt werben, ba die philosophische Wiffenschaft bier nur vorzugsweise in ihrer Einwirkung auf ben Bilbungepunft ber Nation anzubeuten ift. Er gebort zu benjenigen, welche eine neue Bermittelung über bie Ibentitate. Philosophie binaus versucht baben. Davon liegt bas Resultat noch in ber Zufunft, und die besondere Theilnahme baran gebort einer speciellen Geschichte ber Philosophie. Diefer neuefte Rreis, welchem auch seiner letten Thatigkeit nach ber ichon erwähnte Trorler und v. Borger angehört, und ber außer ber allgemeinen Tenbeng noch wenig Gemeinschaftliches bat, fann bier nur als entstebend bezeichnet, und bie übrigen babin geborigen Ramen bes jungen Richte, Suabediffens, Sillebrands, Ohlers und A. hermann Beiffe's fonnten pur mit geringer Andeutung hinter Begel genannt werben, ba ihnen bie Segel'iche Bollendung objeftiver Philosophie mehr ober minder jum Grunde liegt.

Krause halt die Philosophie für eine absolut organische Wissenschaft, die unmitkelbar aus der Anschauung des absoluten Wezsenst. hervorgeht, und auf analytische Weise faßlich dargestellt werden soll. Die dialektische Form und gewöhnliche Terminologie verlassen, bildet er sich eine eigene Kunstsprache, und darin mag ein Grund liegen, daß er so wenig Beachtung gefunden hat. Denn die oft gehörfe Beschuldigung, daß er sich durch Herausgabe von Schriften, welche die Freimaurerei angreisen, allerlei Hemmisse zugezogen habe, widerspricht doch der Ansicht, welche man von dieser Gesellschaft haben darf, und könnte im schlimmsten Umfange die philosophische Kritik nicht dergestalt in sich begreisen. Diese ist sa doch so frei und unberechendar, daß sie von salcher Rücksicht schwerlich beengt werden könnte.

Krause wirst Segel vor, daß er Philosophie von Religion nicht genug unterscheide. Es sei ferner nur Zweck der Wissenschaftslehre, daß der Geist in ihr zum Begriff des Begriffs der Wissenschaft komme, Wissenschaftslehre sei aber noch nicht Gesammt-Philosophie. Ein Weltmenschheitsbund sei zu erstreben, nicht Pantheismus, wo Alles Gott, sondern Pantheismus, wo Alles in Gott.

Es stellt sich bar, welch ein tief bewegtes Leben aus diesem neuen philosophischen Anstoße erwedt worden sei, wie viel taussend Reime badurch aufgegangen sind für die geistige und poestische Eristenz unserer Nation. Gar keine Notiz davon nehmen, beißt einen tiesen Lebensstrom deutscher Kultur Undeachtet lassen, an dessen Usern manch Blümchen, mancher Baum und mancher Wald wächst, die in der Literatur selbstständig zu sein scheinen, in Wahrheit aber aus der philosophischen Bestrebung an der Wurzel getränkt worden sind. Je größer indessen der Neichthum für eine neue poetische Einheit ist, desto wachsamer muß man sein vor einem zu voreiligen Abschlusse; denn der Neichthum ist eben der Zeuge von einer noch außerordentlichen Verschiedenheit.

Schelling felbft, an ben fich nah ober fern eine fo große Bewegung gefnupft hatte, schwieg lange über bas ausführliche Siftematische, besonders seitbem er burch Begel in wiffenschafts licher Begrundung bes Siftems Aberholt worden mar. 3m Jahr 1834 gab er in ber Borrebe ju bem übersetten Auffage Coufin's über frangofische und beutsche Philosophie ein mertwür= biges Manifest, was biefe Rriegsangelegenheit ber beutschen Philosophie birett betrifft. Buerft wendet er fich mit berbem Tabel gegen bie ungelente Form Segels, gegen eine Ausbrudeweise, welche es gang unmöglich mache, daß die Philosophie, ihrer großen Bestimmung nachkommend, allgemein verftanblich fei. Raum ber Deutsche selbst fanbe fich barin gurecht, bas Ausland gar nicht. Dann nennt er bie Begel'iche Philosophie einen neuen Wolfianismus, und greift beren scholaftische Dethobe bis auf's leben an. Sie enthalte nur eine Taufchung, indem fie die feit Cartefius reale Philosophie wieber von einem rationellen Puntte aushebe, und an die Stelle bes Lebendigen und Wirklichen ben "logischen Begriff" fege. Denn biefer logische Begriff habe feine Berbindung mit der Wirklichkeit, und um nun aus bem rein Logischen in bas Wirkliche überzugeben, reiße biefer bialeftische Kaben ab, welchet fich ruhme, von feiner Boraussetzung auszugeben, und mache bie unbegrundete Boraussetzung, bie Ibee gerfalle nun in ihre Momente, womit benn bie Natur entsteben folle.

Dies verungludte Experiment, fagt er, "hat wenigftens ge-

bient, aufs Reue zu zeigen, daß es unmöglich ift, mit bem rein Rationalen an die Wirklichkeit heranzukommen."

Dieser Tabel ist das Lette, was Schelling gegeben, die eigene Begründung und Ausbildung seines Sistems läßt er dabei noch erwarten. Uebrigens kann der Geneigte zwischen den Zeilen dieses Manisestes heraussehen, das Schelling mit den voreiligen Konsequenzen und den mancherlei mystischen Wegen seiner Anshänger nicht ohne Weiteres einverstanden, und sich wenigstens nicht verantwortlich dafür gemacht sehen möchte.

## Die romantische Schule.

Es ift so natürlich, sich mitten und gewiß in der Seele Gottes fühlen zu wollen, daß dem poetischen Drange der unmotivirteste Sprung zu vergeben ist. Der einzelne poetische Drang an sich bedarf niemals einer Rechtfertigung, er ist die Freiheit des Mensichen, — ob er sich zu einer allgemeinen Poesse erheben darf, das ergibt sich über Kurz oder Lang immer von selbst; denn er darf es, sobald er es kann. Nacht und Rebel können wohl eine kurze Zeit über die Jahreszeit täuschen, aber doch nicht völlig.

Dem poetischen Drange ber Momantit also einen Borwurf zu machen, daß er ausgesprungen sei in Nacht und Nebel, und durch Wälber und Kirchen verkündet habe, es sei das Mittelalter wieder da, ihm das für absolute Thorheit oder gar für ein Bersbrechen anzuschreiben, das ist ein thörichtes Unrecht. Weiß man doch, daß sich der Frühlingsvogel manchmal täuscht, zu frühe kommt, singt, und des Todes wird. Man bedenke den reizenden Rausch, welchen eine naturphilosophische Ansicht erweden konnte, die dem Stranch und Baume, der Sonne und den Gestirnen eine zum Absoluten mitsprechende Bedeutsamkeit gab, eine Bedeutsamkeit, wie sie unerhört gewesen war! Man bedenke, welch eine Täuschung der Nationalismus erlebt zu haben schien in den nächssten Folgen der französischen Revolution, welch ein Berlangen Laube, Geschichte d. deutschen Literatur. III. Bb.

in jeber tieferen Natur erwachen mußte, die haltlose Welt an einen Ankergrund zu legen, welcher sich früher so fest erwiesen hatte! Man bebenke, wie schonungstos die Philosophie vor Schelling alles Wesen vom Reize und farbigen Mantel der Sinne entkleidete! Nichts blieb als der kahle Gedanke. Und doch ist so viel farbiger und klingender Stoff im Menschen, und doch gibt es keine Runst ohne Stoff! Was sich nicht vom Schreckens-Sisteme des Kriticismus untersochen ließ, das mußte sich durch Reaktion nachdrücklich zeigen, und so nachdrücklich wie möglich.

Soll eine Zurechnung gesucht werden, dann mußte man an die Gebrüder Schlegel geben, die leitenden und verantwortlichen Minister der romantischen Schule. Sie waren nicht burch poetischen Drang, durch tyrannische Illusion des herzens genöthigt; sie gingen nüchtern an den Bersuch, eine neue voetische herrsichaft zu gründen. Sie erkannten die Größe Goethe's, von ihnen war die Einsicht zu fordern, daß das herzensleben einer Zeit sich nicht fünf Jahrhunderte rückwärts segen lasse.

Und auch die Marimen der Schlegel finden so leicht wenigftens eine Erflärung. Sie erfannten, bag bie blog verschönerte Bebankenoperation bes logischen Schluffes nur eine barftige poetifde Bluthe fei, bag bes Lebens unerschöpfliche Gebeimniffe bavon unberührt blieben; fie batten eine feine fritische Anficht, fie fühlten biefe ihre Ueberlegenheit, fie maren wie alle fritische Rraft herrschlustig, und ber Wunsch war naturlich, bie reifere Einsicht erfolgreich geltenb ju machen. Die ichopferische Rraft war gering, die kritische Wirkung ohne fie zeigt fich nur bem icarfen Muge in feinen, weiten Rreifen; raideren Rachbrud erlangt fie nur burch eine Schule. Die Rothwendigkeit einer Shule war somit gegeben. Berbeffernbe Bemerfungen find aber gu bunner Boben für eine folde, ein pofitives Berlangen ift gebieterischer. Aus ber Ungufriedenheit mit bem Rationalismus, Die sich in so viel Zeichen ankundigte, aus ben Sympathicen, mit benen fich einzelne Talente befundeten, ließ fich ein folder Grund Die spätere Feindin, die fritische Philosophie, in welcher bie Schlegel aufwuchsen, fant in Ficte eine grandiose Steigerung, welcher fie ebenfalls eiligft hulbigten. In all ben Evolutionen ber Philosophie find Aufftapfen praftischer Art, benen man in unferer iconen Literatur begegnet. Der tunbige, wenn

auch für ben Gefang flumme Urbewohner ber Balbeswilbnif ift burch ben Urwald geschritten, ben weichlichern aber empfänglis dern Frembling, welcher fpater fommt, führt ber Fugtritt bes Urbewohnere, ben er im Moofe gurudgelaffen, ber Zweig, welden fener abgebrochen, leitet ibn, ber Schweiß eines Bilbes, was jener erlegt, bestätigt ihn in ber Wegesrichtung, und fo treffen fie zusammen zum Rampfe ober zur Bereinigung. Urwald bee Fichte'ichen Ibealismus wurde ben Schlegel fo werth und vertraut! Ihre Zeitschrift, bas Athenaum, ift voll von biefen Banberungen, fie begannen völlig in ben Bahnen biefer Philosophie. Man täuscht sich sehr, wenn man bei Novalis blog an die blaue Blume benten will, auch er bezeichnet feinen Bea mit philosophischen Stationen, seine "Christenheit oder Europä" hat nicht blog einzelne Borblide, die man jest in Lamennais finden tann, fie fvann fich wie ein Schmetterling aus ber Richte's fden Raupe. Diese Philosophie, wie fie fur Schelling bie Brude warb, warb fie auch fur ben Romantismus. Dan finbet ben Atheismus in ihr, aber was konnte ein schwarmerisch bewegtes Berge ebenfalls in ihr finden? Der Stoff, ber gemeine, verfomand barin, ber reine Beift allein blieb übrig. Sagt bies nicht auch einem ascetischen Christenthume zu, mas bie Materie zu töbten trachtet, was umgeben von ihr noch in Finsternig und Tob zu manbeln glaubt? Kanb boch Kichte selbst die Quelle barin zu feiner fpateren Banbelung, in welcher fich ber fühne Titan unbefinirbarer Autorität beugte. Der Reig einer gebietes rischen Folgerung ging von Sichte auf Schiller, sein ibealer Auffouf auf bie Romantifer über, und fie griffen mit garbe und Blume jenes Absolute voraus, mas Schelling neben ihnen ahnte und fanb. Sie schmudten ben 3bealismus, bag er ausfah, als sci er mehr benn eine Einseitigkeit, fie spielten bamit, und ba Schelling ebenfalls Dichterei mit ihnen in Jena trieb und Berfe machte und in bie Naturlodung fich verfentte, fo liegt ber Gebante an eine Wechselwirfung gar nabe, ber Bebante, bag bie Ibentitätelebre mit entsprungen aus ben romantischen Anlagen in Jena, und vielleicht beshalb so lange blog romantische Erfinbung ber Philosophie geblieben fei, welche ben wiffenschaftlichen Beweis nicht fucht und braucht.

Es möchte febr fcmer fein, ben einzelnen Puntt aufzuweifen,

truji.

wo bie Romantit entschieden aus Fichte übertritt in die Natur-Philosophie. Dies suge Somanten zu biefer und zur Entbedung berfelben ift eben die Jenaische Romantit, und bies Berbleiben in füßer Schwantung, woraus fic alles Mögliche folgern lagt, ift ebenfalls biese Romantit, und wenn Schelling sein System begrundet und abgeschlossen batte, so durften die Romantifer fagen: er ift von und abgefallen. Segel mar ber Rebutadnezar biefer Romantifer, er brach bas Bion berfelben. Sie find ber poetifche Traum, welcher bie absolute Gangbeit im Menschen, bie Ganzheit von Leib und Seele und Natur wieder in Rechte einsingen wollte, welche von Aufflarung und Rationalismus bebrobt waren. Dies Moment als romantisches Recht ift uns auch verblieben, und wird uns auch verbleiben. Es neigt in der Poefie eben fo zu vorherrichenbem Ibealismus ober zu vorherrichenbem Realismus, wie in der Philosophie. In der vorzugsweise sogenannten romantischen Schule schwanfte es eine Reit lang wie in Schelling felbst, ber, um Begel zu trogen, auf Realismus besteht, obwohl seine Partei fich schwärmerischen Ibealen geschichtlicher Rothwendigkeit bingegeben bat. Die Lucinde, Billiam Lovell wollten die Materie weihen, balb aber folng ber gange Strom nach Seite ber forverlichen Entäugerung und allmäligen Bernichtung. Selbft Malerei und Ratholigismus, die in Liebe oft mit einander verwechselt waren, auch fie mußten von Fleisch und Farbe laffen, und die blaffen, reiglofen Bilber vor bem Segen ber Runft gewannen die Palme. Neuerer Zeit ift im "jungen Deutschland" die nothwendige Reaftion eingetreten. Aber, wie fich's barftellt, in folden Begenfagen, welche bie Philosophie gewedt bat, bleibt junachft bie Schwankung. Neben Fichte's Ibealismus wächst eine finnliche Romantif auf, neben bem aus ber Natur webenden Schelling verdunnt fie fich gur Ascefe, neben bem entforperten Schema hegels schwellt fie ju Ueberschwänglich= feit in Fleisch und Karbe. Es ift gegenseitige Erganzung. Aber ber unbefangene Blid lehrt: wenn eine Erfullung tommen foll, fo muß ein Benie bie Faben aufnehmen, von benen bie Rebe, und fie mit feiner unabbangigen Rraft ju einer neuen, über ben Streit gehobenen Schöpfung ber Selbftftanbigfeit geftalten. Ein Borbild bafür ift in Goethe ba, welcher fich betheiligt und boch in ftolzer Rube unabhängig erhält.

Solde Perspettive - um bie Schlegel bei ihrer Grunbung ber Soule wieder aufzunehmen - tonnte ihnen bamals nicht ausgebreitet fein, fie faben einen gabrenben Reichthum por fic, fie suchten ibn burd eine Sammlung zu bewältigen. Die burch Poefie und Philosophie ermedte und belebte Natur brachte ein großes hilfsheer; Anschluß an bas Stubium alt vaterlandischer Dichtung brachte ein zweites, Renntnig romanischer Sprachen, welche unbefannte romantische Dichter aufbedte, brachte ein brittes, man fab bas Mittelalter, bas fatholifche Spanien in feiner Einheit herrlich auffteben; man fammelte, man jog eilig Schluffe, um je früher je beffer mit einer Pofitivitat auftreten zu konnen, man taufchte fich im Gifer felbft über ein Resultat, bas nur als Refultat überhaupt willfommen war, man hatte zu eigener Ueberrafdung unter ben Sanben eine fatholifde Romantit aufgebaut, und fab fie durch Talente verherrlicht, gegen fich felbft gerechtfertigt, - man batte eine Schule, und mit ihr Reffeln für fich felbft.

Dies mar etwa ber Gang, in welchem fich bicht an ben Ferfen nuchtern protestantifden Ariticismus eine überfcmangliche Dichtschule gestalten fonnte. Die mit Rantischen Pringipien anfing, und mit Traftatchen enbigte. Sollen beshalb Steine auf Die Dichter - Grunder geworfen fein, weil wir es jest überfeben ? Es tft immer ein Bortheil in ber Geschichte, wenn fich Tenbengen sammeln zu einer Einheit, auch wenn die Einheit voreilig ift und befämpft werben muß; - was gut baran, wirft rafcher und tiefer, weil es feilartig fommt. Eben fo freilich bas Schlimme. Aber fo verlaffen von mahrhaftiger Einsicht ift eine gebildete Allgemeinheit niemale, bag fie nicht bie bebenkliche Bumuthung ertennen follte, und die Abwehr tann nun eben fo nachbrudlich ftattfinden, ba bie Schule als gesammelte Bertreterin anzugreis fen ift. Borübergeben muß boch Alles in ber Geschichte; nichts aber ift folimmer, ale wenn bies nicht umfaffend gefchehen fann, wenn fich Rachzugler verfriechen, wenn ber Rampf fich gerfplittert.

Run, zersplittert haben ihn die Schlegel nicht, und bas ware allein icon bankenswertb.

Jest, da wir die That im Ganzen und nach aller Einzelnsheit hin übersehen, da wir die wissenschaftliche Nachfolge kennen, welche ben damaligen Gedanken-Zusammenhang so weit übersstügelt, jest, da uns poetische Offenbarung von gleicher Kraft

und doch ganz anderer Art entstanden ist, sest wird es uns nicht schwer, ein Urtheil über die romantische Schule zu sinden, was unbefangen die poetische Schönheit derselben würdigt, und auf die poetische Herrschabsicht im Allgemeinen wie auf ein poetisches Getümmel hinsiebt.

In Betreff poetischer Schönheit kann man nicht empfänglich genug sein für die lieblichen Tone, welche von der Schule aus allerlei sonst todem Gesträuche auferweckt worden sind, aus interessanten, tiefen, kapriciösen und neckschen Bewegungen des Herzens, und aus den geheimnisvollen Bezügnissen zur Borwelt und zum Jenseits. Borsichtig muß man indeß dabei bleiben, und dem oft erkünstelten Ernste und erzwungenen Scherze sich nicht allzu bereitwillig hingeben. Die Handwerksmanier der sogenannt hohen Poesse ist gar oft nur ein prahlerisches Schild, ungefaßt und unreif bietet sich unendliches Berswesen, unabreisbare Erhebung über das natürliche Bewustsein. Krankhafte Reizbarkeit wird für normal gesundes Wesen ausgegeben.

Diefe Manier und ber allmälig über die Schule felbft binaustretenbe, bie Soule felbft überflügelnbe Schulamed, Burud. führung in Mittelalter und Katholizismus, hat den Romantifern in neuerer Zeit eine fo animofe Reindseligkeit augezogen, eine Feindfeligfeit ber verichiebenften Art, in welcher fich Begel und Beine begegneten, und in welcher felbft glangende Borguge ber Schule geläugnet wurden. Um gerichmetternoffen entlud fich bie Entgege nung immer auf die Gebrüder Schlegel, und ihnen ift offenbar viel Unrecht gefchen. Mit geringem Talente jur eigentlichen Schöpfung begabt, fanben sie boch als fritische Führer an ber Spipe, verfuhren, um ein Ansehen zu gewinnen, schonungeloser von vorn berein, als nothig ju fein ichien, beleibigten die Theilnahme ber Nation in Berabsetzung Berbers und Wielands, ja in wenig verborgener Beringicanung Schillere, und fonnten felbft nichts zum Erfat bieten als fritische Fingerzeige und Winke. Solch fritische Entschädigung, bie fatt ber That nur ben Rath ju bies ten bat, ift meiftens folimm gestellt; was sie nütt, bas ergibt sich langfam und unscheinbar, ihrer Beschaffenheit nach muß sie sich in Wahrheit beffen überheben, was fie leiften tann, um nur bas Mögliche gu leiften, und fo tann fie nur unter ben gunftigften Umftanden bem berben Urtheile entgeben. Gie ift wie ein

Hausfreund ber Literatur: ber hausfreund gebort nur uneigents lich zur Familie, und will er burch Tabel barin reformiren, so wird er übler Rachrebe ausgesest sein.

Bei alle bem knüpft fic an bie Schlegel viel wichtige Wenbung im literarischen Bewußtsein unserer Nation. Sie haben nicht nur burd Berbeischaffung allerlei Materials aus frember Beit und Ration unferem Gefdmade reiche Uebung und manchen Bechfel bereitet, fie haben im Allgemeinen ben literarifchen Sinn Deutschlands gefeinert, ben polemischen Ausbrud und Bertebr auf boberen und edleren Con gestellt und tief an jener wunderbaren Bermittelung gearbeitet, burch welche bas verschiedenar. tigfte Beiftesftreben, auch bas abstraftefte und abstrusefte, in unferer iconen Literatur einen Mittelpuntt und Ausbrud gefunben hat. Der Philologe, ber Antiquar, ber Geograph, ber Raturforscher, ber Staatsmann, ber Philosoph ift zum Theil juft burd bie Schlegel im Sauptresultate und manchem einzelnen Gange ber schönen Literatur erobert worden. Bas Leffing oft nur nebenher bem Publitum zuwarf an Studium und Renntnig, and wobei er in seiner berben Beise nur ju oft burchbliden ließ: "es gebort nicht recht für Euch," was Goethe früher nur pribatim betrieb, bas jogen bie Schlegel bireft in ben Bereich bes fonliterarifden Intereffee. Sie verhalfen uns nicht zu folder Literatur, aber fie verhalfen uns ju bem Stempel, welcher barauf gebrudt wurde, ju bem Stempel: Dentiche icone Bilbung ift fo reich und wurdig, bag ihr ber Rern einer noch fo weit abliegenden Forschung zukommen und schmachaft sein fann, bag fie ein Ibeal ber nationalen Gefammtbilbung barftelfen kann.

Insofern beleibigt hegel geradezu ben beften Lebenspunkt ber Gebrüber Schlegel, wenn er in seiner Aefthetit ihnen vorwirft, sie seien gar keine philosophischen Naturen, sondern nur kritische, und keiner von Beiben könne auf ben Ruf spekulativen Denkens Anspruch machen.

In diesem Anspruche liegt gar nicht die literar shistorische Bedeutung ber Schlegel. Was wurde aus der Philosophie, wenn alle Schriftsteller Philosophen waren! Sie bliebe ohne Bermitztellung mit dem Gesammileben eine Kastenbeschäftigung, ein höhezres Handwerk. Die Schlegel'sche Art war eben eine geistreiche

Bermittelung. Als Junger Fichte's haben fie die Fichte'sche Lehre in die Literatur gewebt.

Wo hegel von biesem allgemeinen Borwurfe abgeht, und im Einzelnen nachweist, daß sie in ihrem Wege übertrieben hatten, da darf man ihm wörtlich beistimmen; eben so in dem, was er über Ersindung der Ironie durch Friedrich Schlegel sagt, und über den widerwärtigen und wahrhaft tödtlichen Mißbrauch, welcher von den Romantikern damit getrieben wurde. Aber auch da möge nicht vergessen sein, daß wir es nur mit dem Mißbrauche zu thun, und außerhald eines schonungslosen Sistems, wie das Hegel'sche, die ganze Ersindung dieser Ironie nicht so in die Bernichtung zu werfen haben, wie er es darf. Für und liegt ein literar-historisches Moment darin, das und bei der eins sachen Berneinung verloren ginge.

Die Schlegel waren es, fagt hegel, welche fich in die Rabe der Fichte'ichen "Idee" gestellt, und fich nun mit großer Ruhnbeit ber Reuerung, wenn auch mit burftigen philosophischen Ingredienzien, in geiftvoller Polemif gegen die bisherigen Anfichten gewendet, und so in verschiedene Zweige ber Runft allerbings einen neuen Magftab ber Beurtheilung und früher angefeindete Gefichtepunkte eingeführt batten. "Da nun aber" fährt er fort — "ihre Kritif nicht von ber grundlich philosophis ichen Erfenntnig ihres Magftabes begleitet murbe, fo behielt biefer Magftab etwas Unbestimmtes und Schwankendes, fo bag fie balb zu viel, balb zu wenig thaten. Wie febr es ihnen beshalb auch als Berbienft anzurechnen ift, daß fie Beraltetes und von ber Zeit gering Geschättes, wie die altere italienische und nieberländische Malerei, die Ribelungen u. f. f. mit Liebe wieder bervorgezogen und erhoben, und wenig Befanntes, wie bie indiiche Poefie und Mythologie, mit Gifer fennen ju lernen und gu lehren suchten, fo legten fie boch balb folden Epochen einen gu hohen Werth bei, bald verfielen fie felbft barein, Mittelmäßiges, 3. B. die Holberg'schen Luftspiele, ju bewundern, und nur relativ Werthvollem eine allgemeine Burbe beizulegen, ober fich gar mit Redheit für eine ichiefe Richtung und untergeordnete Standpuntte ale für bas Bochfte enthufiasmirt ju zeigen."

Nun wendet er fich im gangen Borne seiner Siftemansicht, bag alles wirklich Beftebende feine Rothwendigkeit und Burbigkeit

pabe, gegen die Ironie, beren Entstehung und Eyrannet. "Friedsrich v. Schlegel ging von dem Fichte'schen Standpunkte aus, um ihn eigenthümlich auszubilden und sich ihm zu entreißen." Zu der Ironie kam er durch das Fichte'sche Ich, welches abstrakt und formell absolutes Prinzip alles Wissens war. Ein Inhalt ift nur, so weit ihn das Ich anerkennt. Das sogenannte "Ansich" ift nur Schein, das Ich macht es zur Wirklichkeit oder verwirft es. Dies gibt "göttliche Genialität" des Künstlers, er erklärt nur für wirklich, was ihm der Wirklichkeit werth erscheint, und das ift der ironische Standpunkt.

Daburch wird in neuer Salomonischer Bebeutung alles eitel, bas Ich verzweifelt am Ende auch in seiner Einsamkeit, es entsteht, ba es nirgends in bas Obsekt hinüber kann, die "krankhafte Schönseligkeit und Sehnsüchtigkeit. Denn eine wahrhaft schöne Seele handelt und ist wirklich." Und indem man nun gar die Ironie auf eigene Schöpfung von Runstwerken überträgt, wird die Richtigkeit selbst zum Prinzipe der Runstschöpfung gemacht.

Die Romantifer baben bies nun wol nur auf wirklich Richtiges anzuwenden getrachtet, und beshalb auch ein wahrhaft tomifches Moment barin gefucht, bag fich Richtiges vernichtet; aber von der Uebertreibung diefes ironischen Pringips find fie durchaus nicht frei ju fprechen. Daber find jene langen Luftfpiele entftanben, bie fich forcirt fortwährend mit fich felbft beschäftigen, und gu teiner Existenz tommen, all bie Stude, wo bie Poesie fich immer felbft aufftachelt, um Poefie ju fuchen und ju fein, bie Stude, in beren negative Saibe besonders Tied einzelne ironische Wiße verftreut bat, und worin eine rude und vorwarts gebogene Berftanbesmaschinerie für erquidenbes Runftwert angeseben fein möchte. Allerbings ift biese Ausbeutung bes Talentes eine burchaus unerquidliche, und juft Tied mag eine breite Urfache barin finden, daß feine reiche Beggbung niemals zu einem erquidenben Durchbruche in's allgemeine Intereffe ber Ration gefommen ift. Er bat fich am meiften bem ironischen Grundfage jum Opfer gebracht. Schlegel, Friedrich sowohl als August Wilhelm, viel weniger. So lange er ihnen wirklich Grundfat war, schricben fie nicht viel mehr ale Ginzelnes für ihr Athenaum, und Friedrich machte fich nur in ber Lucinde Gelegenheit, ben Bestand in's 3d ju verflüchtigen. Die schöpferische Unfruchtbarkeit ließ bie

Ironie als Grandsatz gefahrlos über ihre wichtigeren Schriften, bie literar-historischen gehen, da diese einer spätern Zeit entsprungen sind. Der reicheren Natur Tied's prägte er sich nachtheilig tieser ein, da deren lebhaste Thätigkeit mit dem Schwungs des ironischen Prinzips zusammensiel, und so sehr er in seiner zweiten Periode, in der novellistischen, sich im Großen davon abgewendet und der Würdigkeit des Obsektes zugeneigt hat, er hat sich dessen nie ganz entäußern können. So weit die Ironie ein einzelner Schalk bleibt, beruht noch heute ein Tied'scher Reiz darin; so weit sie sich in Blut und Leben des Dichters zersett, und die Welt über allen eigentlichen Ernst des dichterischen Grundes unsicher gemacht hat, schließt sie das beklagenswerthe Geheimnis des Tied'schen Erfolges in sich. Weil aber die Ration keinen sichern, ernsthaften Grund sählt, hat sie sich einem so reichen Talente niemals rücksichtsos, und noch weniger allgemein hingegeben.

So ift das hanpttalent dieser Schule allerdings nicht ohne Beschädigung von dem ironischen Prinzipe geblieben, die Schlegel selbst aber haben sich von der Ausdehnung desselben mehr oder minder befreit. Das Ariedrich die dadurch erzeugte Auslösung der Welt nie ganz überwunden, mag vielleicht zu seinem späteren Alebertritt in die katholische Rirche beigetragen haben, und in so sern geht man mit neuer Ausmerksamkeit an den Hegel'schen Jorn zurück. Es wird am Ende zur entschiedensten Autorität gestüchtet, wenn man sich von allem Obsette bis auf das einsamste Ich isolirt hat. August Wilhelm, eine leichtere und heitere Natur, hat sich im Wesenslichen ganz davon gelöst, und diese künstliche Terminologie kört nur noch zuweilen seine unbesangene Aussalfung, wie sich in seinen bramaturgischen Borlesungen darstellen wird.

Auch bei Arnim und Brentano sinden sich ironische Auswüchse, und die Trödelei im Beiläusigen, die behaglichste Ausspinnung im Iwecklosen, wie sie namentlich in Arnim sich so oft breitet, hängt auch genau damit zusammen. Was ist weiter, steht hinter den Zeilen, als mein Träumen? Was ist wichtiger? Was helf' ich?

Den ganzen ironischen Bug aus bieser Schule wischen, bas hieße, für unsere geschichtliche Ausbeute bie ganze Schule vernichten. Was nicht als Biel gelten barf, bas ift als Bewegung, als Wendung in ber Geschichte oft unermeßlich wichtig, und

barum von entschiebenem Werthe. Die Spiematik, welche nur mit Endresultaten zu thun hat, und die Wege zwischen den Prinzipien übersehen mag, wird an solchen Punkten stels absprechen und vernichten. So schlägt Hegel die Ironie der Romantiker in den Boden, und die Hegelianer ergößen sich an Heine's Liedern, verdammen ihn aber nach ihrem Rober zu Galgen und Rad. Die Spstematik ist aber auch zu etwas Anderem da, als Specialgeschichte zu schreiben, sie zerkritt unter den Rategorien die Uebergänge, die Blumen aller eigensinnigen Freiheit, Augenblidsthaten der poetischen Gottheit selbst, denn sie kennt als Spstematik nur den gemachten und den gewordenen Gott, nicht aber den werdenden.

Bir haben jum Defteren großen Wechsel in Gebanten ober in Poefie an bestimmte Gegenben, ja an Stabte gebunden feben tonnen. Das Mittelalter ift herrschend am Rheine und im fubliden Deutschland. Der Uebergang in faftigeres, finnlicheres Leben und in bas Lieb, was foldem Leben entspricht, bilbet fich in Defterreich; ber Meiftergefang fleigt aus bem Guben in die mittelbeutschen Stäbte, und je naber bas Jahrhundert zu uns kommt, besto tiefer fleigt er nach ber norbischen Abbachung berab, ja bis nach bem außerften Danzig, als ob er ba in bie Bergeffenheit der Offfee munben wollte. Reformation und Rirchenlied webt in Nordbeutschland. Ale Wittenberg nachläßt, entfteht Jena und übernimmt die traurige Aufgabe, ben Dogmenfanatis= mus der Partifularität auszulärmen. In Leipzig und Salle bilbet fich bie neue Auftlarung vor, ble fpater in Berlin ihren Sis nimmt, Gottingen versammelt vorzugeweise hiftorifches Studium in fic. Leipzig erlangt noch einmal Bebeutung burch Ernefti, ben bort aufwachsenden Leffing und die überzahlreichen Dilettanten neuer Dichtung, welche alle in Leipziger Dachftuben beginnen, bie Beiße, Gellert, und all bie fangbebrangte Schaar von kleinen Dichtungsvögeln, unter benen auch Rlopftod bie größeren Schwingen bebt. Göttingen fieht in fich ben Sainbund entsteben. Alles, was burch Zusammentreten wichtig wirb, erhebt fich in Nordbeutschland. Jest sendet auch unser Suben, ber in schöpferischem Marte so kompakt und übermaltigend ift, seine Geifter und Talente ersten Ranges, und ber fleine Red in Thuringen von Beimar bis in das tiefe Thal von Jena umschließt jest alle geistige Ironie als Grundsatz gefahrlos über ihre wichtigeren Schriften, bie literar-historischen gehen, da diese einer spätern Zeit entsprungen sind. Der reicheren Ratur Tieck's prägte er sich nachtheilig tieser ein, da deren lebhaste Thätigkeit mit dem Schwungs des ironischen Prinzips zusammensiel, und so sehr er in seiner zweiten Periode, in der novellistischen, sich im Großen davon abgewendet und der Würdigkeit des Obsektes zugeneigt hat, er hat sich dessen nie ganz entäußern können. So weit die Ironie ein einzelner Schalt bleibt, beruht noch heute ein Tieckscher Reiz darin; so weit sie sich in Blut und Leben des Dichters zerset, und die Welt über allen eigentlichen Ernst des dichterischen Grundes unsicher gemacht hat, schließt sie das beklagenswerthe Geheimniß des Tieckschen Ersolges in sich. Weil aber die Ration keinen sichern, ernsthaften Grundskilt, hat sie sich einem so reichen Talente niemals rückschlos, und noch weniger allgemein hingegeben.

So ift das Hanpttalent biefer Schule allerdings nicht ohne Beschädigung von dem ironischen Prinzipe geblieben, die Schlegel selbst aber haben sich von der Ausdehnung desselben mehr oder minder befreit. Das Friedrich die dadurch erzeugte Auslösung der Welt nie ganz überwunden, mag vielleicht zu seinem späteren Uebertritt in die latholische Kirche beigetragen haben, und in so sern geht man mit neuer Ausmerksamtelt an den Degel'schen Jorn zurück. Es wird am Ende zur entschiedensten Autorität gestüchtet, wenn man sich von allem Obsette bis auf das einsamste Ich isolirit hat. August Wilhelm, eine leichtere und heitere Natur, hat sich im Wesenslichen ganz davon gelöst, und diese künstliche Terminologie kört nur noch zuweilen seine unbesangene Ausfassung, wie sich in seinen dramaturgischen Borlesungen darkellen wird.

Auch bei Arnim und Brentano sinden sich ironische Auswüchse, und die Eröbelei im Beiläusigen, die behaglichste Ausspinnung im Iwedlosen, wie sie namentlich in Arnim sich so oft breitet, hängt auch genau damit zusammen. Was ist weiter, steht hinter den Zeilen, als mein Eräumen? Was ist wichtiger? Was helf' ich?

Den gangen ironischen Bug aus biefer Schule wischen, bas hieße, für unsere geschichtliche Ausbeute bie gange Schule versnichten. Was nicht als Biel gelten barf, bas ift als Bewegung, als Wendung in der Geschichte oft unermeglich wichtig, und

darum von entschiebenem Werthe. Die Spstematik, welche nur mit Endresultaten zu thun hat, und die Wege zwischen den Prinziplen übersehen mag, wird an solchen Punkten stets absprechen und vernichten. So schlägt Hegel die Ironie der Romantiser in den Boden, und die Hegelianer ergößen sich an Heine's Liebern, verdammen ihn aber nach ihrem Roder zu Galgen und Rad. Die Spstematik ist aber auch zu etwas Anderem da, als Specialgeschichte zu schreiben, sie zertritt unter den Kategorien die Uebergänge, die Blumen aller eigenstnnigen Freiheit, Augenblickschaten der poetischen Gottheit selbst, denn sie kennt als Spstematik nur den gemachten und den gewordenen Gott, nicht aber den werdenden.

Wir haben zum Defteren großen Wechsel in Gebanken ober in Poefie an bestimmte Gegenben, ja an Stabte gebunden feben fonnen. Das Mittelalter ift berrichend am Rheine und im fubliden Deutschlanb. Der Uebergang in saftigeres, finnlicheres Leben und in bas Lieb, mas foldem Leben entspricht, bilbet fich in Defterreich; ber Meistergesang fleigt aus bem Guben in bie mittelbeutschen Stabte, und je naber bas Sabrbunbert zu uns fommt, besto tiefer steigt er nach ber norbischen Abbachung berab, fa bis nach bem außerften Dangig, als ob er ba in bie Bergeffenbeit ber Oftfee munben wollte. Reformation und Rirchenlied webt in Nordbeutschland. Als Wittenberg nachläßt, entflebt Jena und übernimmt die traurige Aufgabe, den Dogmenfanatis= mus der Partikularität auszularmen. In Leipzig und Salle bilbet fich die neue Auftlarung vor, die fpater in Berlin ihren Sis nimmt, Gottingen versammelt vorzugeweise biftorifches Studium in fich. Leipzig erlangt noch einmal Bebeutung burch Ernefti, ben bort aufwachsenden Leffing und die überzahlreichen Dilettanten neuer Dichtung, welche alle in Leipziger Dachftuben beginnen, Die Beife, Gellert, und all bie fangbebrangte Schaar von kleinen Dichtungevogeln, unter benen auch Rlopftod bie größeren Schwingen bebt. Göttingen fieht in fich ben Sainbund entfteben. Alles, was burch Zusammentreten wichtig wirb, erhebt fich in Nordbeutschland. Jest sendet auch unfer Guben, ber in ichopferischem Marte fo tompatt und überwältigend ift, feine Beifter und Tas lente ersten Ranges, und ber kleine Rled in Thuringen von Beimar bis in das tiefe Thal von Jena umschließt jest alle geiftige

Größe bes Baterlandes; Jena warb bie Refibeng ber Romantif. Es sendete aus ober gog an sich bie kleinen Rebenhofe gu Balle, Beibelberg und Berlin. In ben melancholisch trodenen Thalkeffeln an ber Saale, wo bie Natur aufwarts mochte und fo wenig befleibenbe und vollenbenbe Schonheitsmacht bafur zu entwideln weiß, bort war bas haupthoflager ber Romantifer. hier fanben fich bie Schlegel, Tied, Novalis aus bem Norben, Schelling, Brentano aus bem Guben ber gufammen; bier gestaltete fich ber Uebergang über ben Jorban, während bie Rlaffif fich besonnener in bem ebeneren fanfteren Weimar fonnte, Schiller fcmeigend und ernfthaft ber auffteigenben Rathselwelt gusab, Berber unmuthig, Bieland voll hupfenden Bornes brein blidte, Goethe aber lachelnd. 36m opferte bie Schule, und ibm waren wesentliche Theile verwandt, bas Seelenleben ber Ratur und bes Details, ber flingenbe, verklingenbe Bers, welcher nicht logisch folgert und fclieffet. Bon Salle fang Arnim herüber und Steffens fprach von bort ber seinen Bemerkungenftrom, ber nie verfiegt. In Beibelberg fagen fpater Gorres und Brentane, faben in bie fconen Berge und in die blau buftende Ebene, Arnim fam auch babin und blies mit Brentano in des Knaben Wunderborn. Rach bem Kriege wird Seibelberg bas Archiv ber altbeutschen Poefie, ba bie weggeführten Bibliothetschäße fic bort wieder ausammenfinben.

Und was saß nicht auch von anderer Richtung in dem kleinen Jena neben einander, sedes Haus ein Literaturblatt! Segel ward hier Privatdocent, v. Woltmann las Geschichte, die beiden Humboldt fanden sich ein, Niethammer, Ilgen lehrten da. Wie viel mehr Anregung war vorhanden, als zum Beispiele für den einsamen Lessing, der unter dem Gezwitscher in Leipzig, sa selbst neben Nicolai und Mendelssohn in Berlin, in Breslau ganz und gar, in Hamburg und Wolfenbüttel nicht minder allein stand für und für, während hier die Schule aus einer allgemeinen Anregung aufging. Welch großer Bortheil liegt darin, wenn Ton angebende Autoren nicht ganz und gar gemeinschaftlichem Einbrucke entnommen sind, wenn sich rasche Aussauf ungehen lögt, wenn seder persönlichen Grille bei Empfängnis eines Momentes durch das Gespräch der schristliche Ausdruck abgeschnitten wird, und die Persönlichseit sich doch nicht verliert, sondern um

so klarer sich herausstellt, weil ihr die Unterscheidung von dem nahen Umgange so nöthig dunkt!

So ift es bemerkenswerth, daß die Extreme ber Romantif nicht in Jena ausgebildet wurden. Wie jugendlich ted auch die ersten Prinzipien von hier ausgingen, Alles war hier mit Laub und Farbe geschmuckt, die Ahnung zeigte sich fühn, aber das Wesen war geschmeidig. Starr wurde es erst, als die Gesellschaft auseinander gestoben war; Friedrich Schlegel auch ward erst später katholisch.

## Die Gebrüder Schlegel.

Sie find Sohne jenes Johann Abolf Schlegel, ben wir zwischen ben Cramer und Ebert bei ben bremischen Beiträgen gesehen haben, und ber später als Prediger in Sannover lebte. Dort find auch diese Brüder Schlegel geboren.

## Auguft Wilhelm, ber altere, 1767.

Intereffe an Spracen und an geschichtlicher Zusammenfaffung zeigt fich frub. Achtzehn Jahre alt bat er auf bem Sannoverschen Gymnasium eine Rebe in herametern gehalten, worin ein Abrig ber beutschen Dichtfunft gegeben wurde. Er hat sobann in Gottingen ftubirt und ift bort mit Burger vertraut gewesen; eine Charafteriftit biefes Dichters, welche er 1801 in ben "Charatteristifen und Rritifen" berausgab, überraschte auch burch ungewöhnliche Auffaffung Burgers. Uebrigens widmete er fich in Göttingen unter benne mit großem Fleife bem philologischen Studium, und legte ben Grund ju fener umfaffenden Gelehrfamfeit, ju fener außerorbentlichen Belefenheit in allen Literaturen, bie seinem späteren Auftreten so viel Gewicht und Umficht gab. Bon Göttingen tam er als hofmeifter nach Amfterdam und verlebte bort brei Jahre. Rach furger Rudfehr in's Baterhaus ging er nach Jena, ichlog fic an Schillers "boren" und beffen Musenalmanach und die von Goethe so lebhaft beforderte Allgemeine Literatur-Zeitung. Metrit, Rritit, philologische Ausbeute, und ein gierliches, wenn auch burftiges Talent für formelle Poesie

machten aufmerksam auf ibn. Sein gewandter, im Urtheile icharf ausammengreifender Geift wußte biefe Aufmertfamteit gu feffeln, ju beben, und ben Mangel ichopferischer Rraft ju bebeden. Benn auch nicht aum Kelbberrn felbft, für ben Generalftab erwies er fich fogleich bochft tauglich. Schon bort in Jena, 1797, begann er feine lebersetung bes Shakespeare; er ward Rath und Professor, las über Aefthetit und afthetische Gegenftanbe, und begann in Berbindung mit seinem Bruber von 98 bis 1800 bas berühmte und berüchtigte "Athenaum." Sierin lagen bie Manifefte, bag man fich zu einer neuen Schule fammeln, und bafür bas neue philosophische und antiquarische Material verwenden wolle. Der Borfat war neben einer bereits anerkannten Rlaffif ber Goethe, Schiller, Berber und Biefand fein geringer, gumal ber niederreißende Borwurf bie letteren mit treffen mußte, jumal bem Schlegel bamals nur ein geringer Ruchalt schöpferis ichen Talentes geboten mar in Novalis und bem unftaten Brentano. Tied war noch febr jung, man batte ibn gelobt und angezogen, bas Gebeihen lag aber boch noch febr in Krage. So bleibt es ein fühner Muth, mit welchem die Schlegel 98 fconungelos über gange Bartieen ber bestebenben Literatur berfubren, und bie Feinbichaft bes größten Theiles über fich herauf beschworen. Man fann fich beut ju Lage bie Entruftung nicht groß genug benten, welche über biefe Brüber in allgemeinem Schrei gufammenschlug, ba fein wurdig Saupt, nicht Berber noch fonft einer, vor ber neuen Principien-Belehrung, ja vor bem Uebermuthe biefer jungen leute ficher blieb. Die Schaler einer jungen Schule find flets die Karrifatur berselben, und von ihnen ging manche llebertreibung bes Uebermutbes aus. . Eigentlich find aber bie meiften ber wilden Schuler zu gang erwachsenen Romantitern aufgeschoffen, und wenn bie romantische Schule von bem garmen und allenfallfigen Standale ihrer Jugend- und Blutbezeit gar viel auf übertreibende Nachbeter schieben und laften will, fo ift bies nicht gang in der Ordnung. Friedrich Schlegel, Tied, Brentano, zeigten fic alle geneigt zur Außergewöhnlichkeit, und im burgerlichen Leben ging es mit gegenseitigem Franenwechsel und poetischem Liberalismus fo weit als irgend thunlich, ober vielmehr fo weit, als im herkommlichen nicht thunlich. August Bilbeim blieb borin and nicht juffict. "

Stehenbe Feinde, man tonnte fagen, die Masten ber romantifden Keinbe, waren ber alte Nicolai mit feinem Schatten und feiner gangen Aufflarungenüchternheit, Rogebue, bas Ifflanb'iche Burgerfpiel und Alles, was an's Burgerliche und bie bloge Rub. rung grengte. Der lebbafte Rosebue gab am Meiften gu ichaffen. er hatte die Maffe bes hausbadenen Publitums auf feiner Seite, er war niemals blobe, batte Wig und unerschöpfliche Ruftigfeit, womit er feine praftifche Art bes literarifchen Amufements unterftuste. So fdrieb er ben "byperboreifden Efel," und Schlegel antwortete mit ber "Ehrenpforte für ben Theater Prafibenten v. Rogebue." Ale bas Athenaum einging, ichloß fich Schlegel an bie mit bem neuen Jahrhunderte von Spagier gegrundete "Beitung für die elegante Welt," und Rogebue mit feinem cont fchen Freunde Mertel erschufen fich bas Jahr barauf in Berlin "ben Freimutbigen," bie Polemit warb von Seiten ber Freimathigen immer zelotischer und niedriger und Schlegel gab fie auf.

Unterbeffen waren seine Gebichte erschienen und bie ichon ermähnten "Charafteristifen"; er hatte fich mit Tied gur Beraus, gabe eines Musenalmanaches vereinigt, und fich 1802 felbft nach Berlin gewendet, wo er die ben Schlegel eigenthumliche Art ber Borlesungen vor einem gebilbeten Publifum begann, geigt fich eine mertwürdige Familienabnlichfeit ber beiben Brüber, wie febr fich auch besonders spater bas Berschiedenartige bes Raturells berausbildet. herbers "Ibeen" gebührt bas Recht des Borganges; fonft ift es gang Schlegel'iche Art und burch fie eine allgemeine literarische Art bei uns geworben : Geschichtsentwide. lung in maffenhaften Tableaus zu geben, und bie leitenbe Ibee ber Maffe voranzuftellen. Frangofische Mufter konnten eine Anregung zu ber freien, modernen Form gewesen sein, nicht zum Befen. Aber biefe Form fiel auch gang mit ber Schlegel'ichen Bildung zusammen, bie, geruftet mit aller Fachwiffenschaft, sich aus bem Rache berausbrangte. Es ift - wie icon erwähnt besonders ben Schlegel ju verbanten, bag unfere fcomwiffenschaftliche Rulfur ein fo freier Ausbrud aller fonft verschieben. artigen Wiffenschaftlichfeit murbe, und beshalb ift bei Burbigung ber Solegel auch aller Rachbrud auf biefe belletriftische Geschichtes weise zu legen, benn barin berubt ber Rern ihrer literarischen Birtfamfeit. Die formell fauberen Sonette, welche bie Freunde August Wilhelms so gern preisen, bamit boch auch Gebichte bes Mannes gepriesen würben, ber so strenge Forderungen an Gestichte macht, sie sind nur ein Blumensträußchen, was auch ber unpoetische Franzose gern vor sich herträgt, und worin nur ein Strichlein, aber keineswegs bas Wesentliche bes Charakters zu suchen ist. In diese Auffassung schließt sich eine dem Antiken nachgebildete Tragodie "Jon", welche er 1803 in Berlin schrieb, und die zu Weimar aufgeführt wurde, ohne dort größere Anerstennung als die einer Studie zu sinden.

Das übrige leben biefes Mannes barf als Material und Soule ju ben bramaturgifden Borlesungen angeseben werben, bie er im Frubjahre 1808 ju Bien bielt, und in welchen bie Seele seiner Wirksamkeit auf unsere Nation zu suchen ift. Was er in frember Literatur geforscht, übersett, mas er auf Reisen gesehen und im ausgebreitetften Umgange erfahren, mas fich aus Theorie und Liebhaberei ber neuen Schule in ihm feftgebilbet batte, - Alles begegnet sich in biesen Borlesungen, und sucht sich in ein Resultat bes Geschmade- Urtheils zu festigen. Friedrichs Ratur ringt tiefer und energischer nach allgemeinem Beltgefete für ben Menichen; August Wilhelms ift beweglicher, feiner, praftischer. Bei ibm erbebt fic bie Geschmadsfrage über Alles. hat er wirklich in reiferem Alter so viel von dem Reize seiner Lebhaftigkeit verloren, ift fein rafches, frifches Wefen, was noch durch jene Borlesungen weht, wirklich in Ziererei geartet, wie man ihm vorwirft, bann barf auch bas lette Bebenten ichwinben, bag man in biefen Borlefungen feine Sauptthat ertennen will. Dies Bebenken liegt in ben breißig Jahren, welche er feit jenem Wiener Frühlinge noch erlebt bat. Er lebt beute noch, er ift feit jener Beit außerorbentlich thatig gewesen, ber Ginwand ware natürlich: ift er benn nicht weit fortgeschritten, bat er nicht fein eigenes Buch, was icon 1811 im Drud geschloffen war, überholt ? - Benigftens bat er nichts mehr gegeben, was einer folden Gesammtfaffung an bie Seite zu ftellen mare, er hat fich faft ausschliegend in bas Studium Indiens gurudgezogen.

Rachdem er 1802 in Berlin ben erften Bersuch folder Borlefungen gemacht, beginnt er bie herausgabe bes spanischen Theaters, was burch ben katholischen Dichter Calberon ber

romantischen Soule fo bochft werthvoll murbe. Dies fdwierige Bert, iba er sich an Silbenmaß, Reim und Affonang ber Spanier mit ftrenger Treue hielt, vollenbete feinen Ruf als eines geschmadvollften Uebersegers, auf welchen er fich burch Shatespeare icon so großes Recht erworben batte. Das Jahr barauf 1804 fuhr er in folder Arbeit fort und brachte "Blumenftrauße ber italienischen, spanischen und portugiesischen Poefie." 1805 führte ihn bie Bekanntschaft mit Frau v. Stael aus ben burftigen Berhaltniffen eines privatifirenben beutichen Schriftftellers in Die größere Welt und zu ben Reisen, burch welche ibm fo viel neue Renntnig frember Literaturzustande eröffnet wurde. Balb in ber Schweiz und Italien, balb in Wien und in Schweben, bald in Frankreich war er mit ibr, erregt und bewegt burch bas bamals so fturmische Europa und burch bie raftsos producirende Frau. Seine Elegie "Rom" ift bie Feier Diefer Freundin. Außer Recensionen, worunter auch eine frangofisch geschriebene Brofcure, eine Bergleichung ber Racine'ichen und ber Euripideischen Phabra, ift biefe Beit bis gum Sabre 1808 Borbereitung gu jener bramatischen Ueberficht, welche er in Wien vortrug.

Diese Uebersicht, welche bie nachsten Jahre barauf in 3 Banben gebruckt murbe, führt ben Titel: "leber bramatische Runft und Literatur," und ichilbert bas griechische, romische, italienische, frangofische, englische, spanische und beutsche Theater, und zwar bas griechische, frangofische und englische mit besonderer Ausführlichkeit. Es wird babei bie speciellfte Rudficht genommen auf bie aftbetische Krage im Allgemeinen und bis in's unscheinbarfte Detail, und auf die praktisch theatralische Frage nicht minder. Dies ift in fo guter Dekonomie geführt, bag nur felten bas Detail überberrichend mirb, und ber gebildete Lefer einen Ueberblick und bas Material zu einer Bergleichung gewinnt, wie nirgends in einem abnlichen Buche. Es bietet alfo auch unmittelbare Belegenheit, einige Saupttheoreme ber romantischen Schule in Rebe au bringen, wie fie fich in diesem Führer spiegeln, ber mit ber griechischen und mit ber mobern praftischen Welt noch vorherr= schend zusammenhängt, ba bie eine ober bie andere bei ben andern Rübrern mehr gurudtritt. Gefdrieben find biefe Borlefungen lebenbig und großentheils in vortrefflichem Stile. Richt gar ju baufig fort Radlagigfeit in Saufung berjenigen Sautheile, Laube, Gefdicte b. beutiden Literatur, III. Bb.

bie von einander abhängen und die sich bei größerer Sorgsfalt zu klarerer Selbstständigkeit abgezweigt hätten. Es soll damit nicht die Feuilleton-Rüchternheit gewünscht werden, die in gleichem Takte ganzer Noten ohne Rhythmus klappert, sondern nur eine forgfältigere lette Redaktion. Der ältere Schlegel zeigt durchsweg durch die leichte, oft graziose Fassung der Theile in einer größeren Gedankenaussührung, daß er künklerisch aus dem schwälzstigen Ineinander befreit ist, was Friedrich Schlegel mühsam zu großen Schichten ordnet, ohne dadurch mehr als Richtigkeit der Sagentwickelung zu gewinnen.

Eben so beruben aber auch alle Borguge biefes Buches in einer geschmadvollen Gruppirung bes großen literarischen Materials, und über Winke bes Geschmads gebt eigentlich bie Rraft nirgends hinaus. August Wilhelm ift ber nüchternfte Ropf ber gangen Soule, aber zu einer pringipienmäßig ausgebilbeten und verglichenen Aefthetit ift auch er nicht in die triviale Orbnung bes Geseges berabgestiegen. Das Buch ftrost von geiftreiden Biberfpruden in fic, und es schwebt mit acht romantischer Unbestimmtheit um die Nothwendigkeit fategorifder Bestimmungen. Und wo er fich ju einiger Scharfe zuspigen will, ba ift es ftets ber Ultraibealismus in ber Poefie, wie bas Richte'iche 3ch einen folden in ber Philosophie bilbet. Dies Berfahren läßt alle materielle und historische Welt tief unter fich im Qualm ber getrübten Meugerlichkeit, und die Wiberfprüche bleiben beshalb nicht aus, weil nicht Alles erfaßt wirb, und boch Alles feine Folgen entwidelt. Die Folge irgend eines außerlichen Wefens zeigt fich nun Jahrhunderte spater in einer geiftigen Art. Ale folche muß fie auch ber 3bealift beachten, und ba er bie Entftehung ignorirt, so bilbet fich ber Wiberspruch lachelnb unter bes Siftorifers eigenen Sanben. Der altere Schlegel ift nun in einem besonde= ren Falle: die Phantasie beunruhigt ihn wenig, also auch nicht mit Taufdungen, er ift ein praftischer Weltmann; aber ber romantifche Ratechismus gilt ibm für boberen Anhalt, wie bem aufgeklarten Ratholiken bie Grundform ber firchlichen Ceremonie und Dogmatif gilt. Rach biefem Ratechismus entscheibet er fich bei schwierigen Fallen, und läßt fich übrigens oft genug geben. So entftand bies Buch, wo fingender Sang jum Mittelalter, jum wundergläubigften Chriftenthume, wo bas leidenschaftliche, aus-

foliegende Berg bes Romantismus fehlt, und fich bas rein romantifche Pringip nur in Abschattungen fichtbar zeigt. Sogar Calberon wird bem Shakespeare geopfert; um bes Pringips willen wird Calberons Ruhme auf einigen Seiten genügt, Shakespeare aber reißt einen halben Band an fich. August Wilhelm Soleged und Lubwig Tied find die eigentlichen Janustopfe unter ben Romantitern. Auch Tied bat, ach, fo viel Reigung zu ber ftets Derfpotteten aufgeflarten Welt, ju ber gefund praftifchen Erifteng, aber sein Talent ift frühzeitig in's romantische Geschäft, wie ber Raufmann fagt, bineingezogen worden; fo jog er benn auch alles erreichbare Rapital in's Geschäft hinein, er suchte fich's gur anbern Ratur zu machen, und nur fur's gesprochene leben, und für eigenbe bagu erfundene Rauge in ber Schrift verbraucht er ben verftandigen Tied. Die Rauge werben ftets jur Thur binausgeworfen, und fo ift bem Bringipe und bem natürlichen Drange augleich genügt. Deshalb ift auch in bie Tied'ichen Novellen bas berumtaftenbe Gefprach eingeschlichen, was burch bie Breite ber Unficherheit manchen Berehrer jum Meugerften peinigt. Richt nur aus ber lobenswerthen Absicht entspinnt es fich, ben geiftigen Bereich bes vorliegenden Themas nach allen Seiten zu erschöpfen, und ohne Borurtheil ein Gemalbe aller einschlagenben Gefinnung au entwerfen. D nein! bas Beliebigste macht fich oft barunter breit. Der achtefte Grund liegt in ben vagen Grengen ber Romantit, in ber Unficherheit ber Pringipien, die natürlich ba noch weiter ichlottern, wo auch bas Naturel nicht gang zustimmt, wie bei Tied und bem alteren Schlegel. Entweber fie find bei bem alle Realität vernichtenden 3ch Fichte's fteben geblieben, und bamit fallt Runft und Geschichte, ober bei ber Solger'ichen Regation, welche Tied so nabe liegt, und bamit fallt alles fraftige Bebeiben ber Probuktion, ober fie haben Schellings 3bee bes Absoluten jugeschworen. Dies Lettere ift eigentlich von Reinem ber schaffenden Romantiker zu fagen, es betrifft nur theilweise Steffens und bie naturphilosophische Begleitung ber Romantifer, bie in funftlerischer That nichts Wichtiges hervorgebracht. Wäre nun aber fold ein Anschluß ausgebildet ba, ein Anschluß an dies ober jenes Philosophem, so mußte unser Urtheil behutsamer sein, benn es betrafe auch bas Philosophem. In Wahrheit hat fich bie Romantit nur aphoristisch bargestellt, und wo sie, wie im

füngeren Schlegel, fich tonsequent ausführen wollte, ba ift fie ros mifcher Ratholicismus, rudfichtelofer Autoritätsglaube geworben.

Dies Aphoristische ift ber Uebelftanb von Schlegels bramatifder Befdicte und von aller Geschichte ber romantischen Schule bis auf die geschichtliche Position ihrer felbft. Um Berhaltniffe an Goethe zeigt fich bies beutlich. Warum foll man zur Ehre ber Romantifer nicht annehmen, daß fie ihn nicht bloß als anertannt großen Dichter jum Schiboleth ermablt hatten, bag fie ibn nicht bloß vorgeschoben? Sie faben in ihm einen Dichter, ber fich mit entschloffener Beziehung auf Natur und Wirklichkeit begrundet hatte. Sie wollten auch jur Natur. Was ergab fich aber bei naberer Betrachtung? A. B. Schlegele Darftellung ber bramatischen Geschichte ift fo gerathen, bag am Enbe gar tein folgerichtiges Lob für Goethe übrig bleibt, wenn nicht ein paar Schaferspiele, wie Jery und Bately, ber Freundschaft halber ausgenommen fein follten. Es bleiben nur einige boble Phrafen für ben auch von ber romantischen Schule über Alles gepriesenen Meister. Schon an biesem Beispiele zeigt sich bie Schwankhaftigfeit und Unficherheit bes Pringips. Das Saften in natürlicher Bebingung, bas unangenehme Wahre, mas Schlegel burch fein ganges Buch nicht viel bober als bas Profaische gestellt bat, ber Mangel bes unflar Möglichen und Phantaftifchen, wie läftig zeigt fic bas Alles bei Goethe! Iphigenie fogar tann achselzudenb nur ein Widerschein ber antiken Tragodie genannt werden. Rur? Bas ware eine wirklich antife Tragodie für uns? Ein Schulerercitium, wie Schlegels eigener Jon. Der richtige Wiberschein für uns ift die That bes Genies, bie Seele gibt es uns, nicht bie Maste, wie bei ben Frangofen, und nicht ben ausgetrodneten Rern neben ber Schale, wie es ber Philologe thut.

So verschrieb sich Schlegel unvorhergesehenen Konsequenzen burch sein Buch hindurch, daß er am Ende desselben über den sonst gefeierten herrn nichts Günstigeres sagen konnte. Diese romantische Unsicherheit möge noch in einigen hauptzügen des Buches dargelegt werden, da dieser Beweis der Prinzipienschwanstung für die ganze romantische Schule gilt. Was der Besonnenste und Praktischke unter ihnen nicht vermeiden konnte, wie hätten es die überschwänglichen Mitromantiker vermieden!

2. 23. Schlegel hatte, wie icon erwähnt, eine enticiebene

Some polondelimi.

Borliebe für bie flaffische Art ber Griechen; Aefchylus und Sophocles find ihm unübertrefflich. Er balt fich alfo auf einem unbefangenen Standpunfte, ber bie vollenbete Form unter gegebener Bedingung icagt, ohne weitere Rudficht auf ben Inhalt: benn ber Juhalt mußte boch einem driftlichen Romantifer bei ben Griechen noch bas Sochfte ju munichen übrig laffen. Darin ift er für fich, aber freilich nicht für die driftliche Romantit tonfequent, bag er mit Erbitterung und ärgstem Tadel über Eurivis bes bergebt, in welchem bas griechische Gotterwesen seinen Untergang feiert. Es bleibt eine bochft munberliche Erscheinung. ben driftlichen Romantifer barüber tief entruftet ju feben, bag ber Olymp feine Geltung verliert, bag biefe Banbelung in Euris vides fünftlerisch bargestellt und von den Griechen beifällig aufgenommen ift. A. B. Schlegel macht ben Euripibes bafür verantwortlich, bag bie Götter nicht mehr geglaubt werben, und bag er, um bie Intereffen feiner Beit fünftlerifc auszubruden. in ben Bereich menschlicher Berbaltniffe eingeben muß. Abgefeben von allem Uebrigen, mas bier zu erinnern mare, die inhaltslofe Form ift alfo bie Sauptfache, welche Schlegel verlangt, und bas nothwendig wechselnde Berhältnig berfelben zu bem wechselns. ben Inhalte bes Lebens, Die Babrbeit, ift ibm prinzipienmäßig nichts. Diefer Grunbfat, ben er faum jugefteben murbe, ber aber burd bas Buch berricht, ift benn besonders bem Luftspiele gegenüber geradezu töbtlich. Das Luftspiel ift ibm burchaus ents weber bie baare Profa, ober es muß sich wie die alte griechische Romobie im Phantaftischen balten, muß bie phantaftische Rebrseite ber Tragodie, Travestie in hohem Stile sein. So auffliegend bas aussicht, wie arm ift es, bas gange thatfacliche leben in feiner Beiterkeit und Bewegung burchaus verwerfen, es nur für Schale ausgeben zu muffen! Das Wort mahricheinlich ift ibm ein Gräuel. Wohl wird viel Plattheit beraus geholt, und boch schließt es in seine Ursprünglichkeit alle Runft ein: bie Runft ift ber mabre Schein, ber icone Schein bes Wahren. Er fürchtet mit Recht die bloge Ropie; die bloge Ropie ift aber nicht ber Schein bes Bahren, es ift bie nachgemachte, gebanfenlos nachgemachte Wirklichkeit. Nicht Alles, was zum Wirklis den gebort, ift fur ben Schein bes Bahren zu nehmen, ber wahre Shein ift icon eine Schöpfung ber Runft, benn er bat bas

Unnüge und Falsche bereits ausgeschieben. In Wahrheit ginge bei dieser phantastisch-luftigen Verlangniß, die auf dem ultraidealen Ich Fichte's ruhen mag, alle plastische Kunst, und was damit zusammenhängt, verloren, auch Goethe wäre eine entschiedene Fehlgeburt, und da doch Schlegel sonst sehr entfernt von solcher Konsequenz ist, so gehört diese schwächste Seite des Buchs, die Vetrachtung des Lustspiels, ebenfalls in die Prinzipien-Unskarbeit der Romanik.

Dagegen ist er bem Aristoteles gegenüber meisterhaft. Wie unerträglich erscheint baneben im Ungeschmad bes bloß pragmatischen Wissens heutigen Tages Gervinus, welcher Schiller und Goethe Glüd wünscht, baß sie sich an ben alten Aesthetiker geswagt, sa selbst vor ihm bestanden hätten. Wehe unserer ewigen Runst, wenn sie sich stets das Schulzeugniß von dem alten Phissosphen holen muß, der nichts als ein paar äußerliche Grenzen in der Aesthetis schematisirt, der nur einige Striche für praktische Kennzeichen und sich übrigens im Aesthetischen so beschränkt gibt. Auf dessen Rhetorik eingehend, macht Schlegel seinen Geschmack schonungslos beredsam, wohl sühlend, daß für eine Welt ganz anderer Bedingung nach innen und außen einige Aristotes lische Formeln nicht genügen können.

Dies gab ihm benn auch ben beften Zugang für bas frangöfische Drama, mas ben Stolz in bie Ariftotelische Berufung feste, und beffen innere Leere bann am Schlagenbften nachzuweis fen war, wenn bie Schwäche ber Berufung nachgewiesen wurde. hier hat er ben Rampf aufgenommen, welchen Lessing in Samburg gegen bie frangofische Ueberschätzung begonnen hatte. Es scheint dieser Rriegsbienst in fremdem Lande ein für unsere Literatur halbfremder zu fein, aber er scheint es nur. War nicht unfere gange Beschmackswelt ber boberen Stanbe eine frangofische ? Ift nicht fest noch eine modifche Borliebe bafur fete regfam? Wirkt bies nicht tausendfach auf Publikum, auf Theilnahme und badurch gegenseits auf ben Weg ber bervorbringenden Schrifts steller? Schlegel hat das große Berdienst, den falschen Schimmer des frangoficen Theaters bei uns grundlich gerftreut gu haben. Er sei darin zu weit gegangen, sagen Manche, er hat ben fugen Reiz bes fpielerifchen Rontraftes, befonders Racine's aberfeben. Der Rrieg gegen eine Allgemeinheit läßt fich nicht

box I'M & wh!

bis auf kleine Schritte genau bestimmen, Rettung im Einzelnen ist leicht, wenn über bas Ganze die Meinung begründet ist. Auch ist Schlegel wirklich nicht so rücksichtslos versahren, Racine nasmentlich bleibt ihm trot der getadelten allgemeinen Manier sehr lieb und werth, sa eigentlich sein Liebling, dem er das reichste Talent und großen Zauber willig einräumt. Richtiger ist der Schus, welchen man ihm gegenüber Molière angedeihen läst, der bei Schlegel zu tief herabgesetz scheint. Und hier begegnet der Borwurf senem schon gerügten, daß die Schlegel'sche Anssicht vom Lustspiele so flatternd und ungenügend sei.

Die sogenannten brei Einheiten bes Aristoteles und alle baraus fließende Konsequenz zeigt er den Franzosen in aller Nichtigkeit, nachweisend, daß sich selbst im Aristoteles wesentlich nur die Einheit der Handlung gefordert sinde. Auch Hegel kommt — wie erwähnt — in seiner Geschichte der Philosophie auf diesen Punkt zu sprechen, und bestätigt diese Ansicht Schlegels nachdeutsvoll, so daß wir sest den merkwürdigen Eindruck haben, wie ein gebildetes Bolk sich eine verarmende Beschränkung aufgelegt habe, die nicht einmal in der gefürchteten Autoritätsperson ausgedrückt sei.

Es hat auch gewiß feine Bortheile, bag er auf Diberots porherrichend burgerliche und burd unpoetifche Mittel rubrenbe Art ftreng aufmertfam macht, bag er auch babei Leffinge nicht. fcont, welcher fich biefer Art fo rudfichtelos bingegeben. So unbequem Leffing für bie Sympathicen ber beiben Schlegel erfceint, fie haben mit großer Borficht, mit fcarfem Blide febr Treffendes über ihn gesagt, fie haben auf bie bis babin wenig beachtete und beute noch oft übersebene innere philosophische Welt Leffings bichtenb bingewiesen, und baburch ein Bilb vervollfommnet, was leicht von ber Berftanbesburre gemigbraucht werben tann. Einem Schlegel ftand es barum auch ju, auf eine übertriebene Reigung Leffings bingumeifen. Diefe ift freilich fo eng mit Leffing verwachsen, und die Faffung ber Wirklichkeit, welche fich bei ibm in Profadarstellung und in Borliebe für bas burgerliche Moment zeigt, ift bei Schlegel fo wenig verarbeitet, bag ber rein afthetische Gewinn nicht über bie bloge Andeutung binausreicht. Eben fo ift es mit ber praftifch theatralifchen Erlebigung Shakespeares, eben fo mit bem afthetischen Theorem, was

fic an biefen großen Dichter fnupft. 3hm gegenüber bleibt Soles gel in fleter Bergudung. Diese ift nach bem Allgemeinften und nach bem Gingelnften bin geiftreich genug motivirt, aber ber organische Nachweis gebricht, weil bas flare Pringip und bier bie Unbefangenheit gebricht. Die Unbefangenheit fehlt bergeftalt, bag fich bie Charafteriftif biefes Dichters in lauter Licht auflost, und bie Grenzen aufhören. Gine ausammenbangende und folgernbe Rritit bedarf ihrer aber boch, ba fie fein Symnus ift und gefetsliche Bestimmungen in sich tragen will. Was bei Griechen und Frangofen Fehler mar, wortlich eben fo, genau in folden Berbaltniffen Fehler mar, bas ift bei Shakespeare fraglos vortrefflich. Bon "wie es Euch gefällt" wird bemerft, bag es feinen Inhalt, daß es eine willführliche Auflösung babe, bag Sprechen bie Sauptsache sei. Richts besto weniger wird bas Schlegel'iche Entzuden nicht gestort, Shakespeare bat feine Allmacht gezeigt, auch ein Stud ohne Plan meisterhaft zu ichreiben. Bebe Dir. Euripibes, wenn bas Stud Dein ware! Die Schonheit ber Sprace und alle Vorzüge, die neben Inbalt, Auflösung und Plan bestehen fonnen, wie geringschätig wurden fie Dir vorgeworfen! Die Schlegel'iche That, uns Shakespeare fo gut gegeben, fo wirkfam empfohlen zu haben, foll besteben, wenn nichts Beiteres mehr von Schlegel beftunbe, aber in einer biftorischen Rritik war mehr zu beischen, und es ift bies eine hauptblöße ber Romantit, bag fie mit gefundem Sinne ben Shakespeare erfannte und in theoretischer Aufgabe ibn so ungenugend mit uns au vermitteln wußte. Bei bem Goetbe'ichen Auffage "Sbatesveare und fein Ende" ift bies Thema weiter auszuführen. Sier genüge ber Refrain: Unichagbar poetischer Sinn lebte und webte in ber romantischen Schule und wirfte wie ein Frühling auf unsere literarifde Belt; aber bie Begrundung und Bermittelung beffelben in unserem leben war burchaus mangelhaft, selbst in dem fris tisch starken A. B. Schlegel mangelhaft. Er auch bornirt sich in Liebhaberei bergestalt, daß er unsere Coftumrichtigfeit allenfalls gum Berfall rechnen möchte, bag er ben Spaniern Glud municht, bas achtzehnte Jahrhundert gang verschlafen zu haben. Go unaulanglich ift bie Bermittelung mit bem Fortidritt bes Details, fo erichredend arm ift eine Geschichtsansicht, welche um einzelner Mißfälligkeit halber ein gang Jahrhundert für unbrauchbar bem

Weltbewußtfein erachtet, und obenein ein Jahrhundert, mas fo toloffal regiam gewesen, was auch in ber Berneinung bie Burgel biefer neuen Romantit felbft, die Mutter biefes Schlegel felbft gewesen ift. Wenn Tied unfer gut eingerichtetes und maschinirtes Theater jum Berfall unseres Theaters rechnet, ja bie fen Berfall gehemmt glaubt, sobald wir wieder jum unvollftanbigen Scenarium ber Englander Shafespeare'fder Beit rudtebrten, fo ift bies eine romantische Grille bes Dichters, welcher man lachelnd vorübergeht. Wenn aber ber umfichtige Siftorifer Schlegel nicht übel Luft bezeigt, barin eine Silfe zu suchen, bag wir alles Fremde und Entlegene phrygisch fleiben, wie es bie Griechen gethan, fo enthullt fich und in diefer icheinbaren Rleis nigfeit ein Abgrund von Spielerei und mangelhaftem Geschichts-Pringipe. Diftrauifch und fpottifch verhalten wir uns bann gu ber immer und immer verlangten findlichen Ginfalt, bie im Bebichte fo wohl fteben fann, und fürchten ernftlich auch die Wiffenicaft ber Rinder binter bem Ginn berfelben. Dergleichen hat ber romantischen Schule einen so übertreibenben Tabel gu Bege gebracht, auch ba fie bie rudwarts leitenbe Tenbeng jum katholischen Mittelalter noch nicht so thatsächlich zu Tage gelegt hatte.

Bei Gelegenheit Shakespeare's findet sich nun zwar eine Schilderung bes Romantischen, die schön geschrieben ift, aber es sehlt theils die organische Rüdbeugung derselben von Shakespeare zu und, theils ift sie ein schönster Ausdruck der verschwimmenden Unbestimmtheit romantischer Definition. Auch weil darin der Romantiker sich selbst gibt, und damit er sicher sei, durch die zweite Hand nicht verstellt geboten zu sein, stehe diese Schilderung hier.

"Die antike Kunft und Poesse geht auf strenge Sonderung bes Ungleichartigen, die romantische gefällt sich in unauflöslichen Mischungen; alle Entgegengesesten: Natur und Kunst, Poesse und Prosa, Ernst und Scherz, Erinnerung und Ahndung, Geisstigkeit und Sinnlichkeit, das Irdische und Göttliche, Leben und Tod, verschmelzt sie auf das innigste mit einander. Wie die ältesten Gesetzeber ihre ordnenden Lehren und Borschriften in abgemessenen Weisen ertheilten, wie dies schon vom Orpheus, dem ersten Besänstiger des noch wilden Menschengeschlechtes, sabelhaft gerühmt wird: so ist die gesammte alte Poesse und Kunst

gleichfam ein rhythmischer Romos, eine harmonische Berstündigung der auf immer sestgestellten Gesetzebung einer schön geordneten und die ewigen Urbilder der Dinge in sich abspiezgelnden Welt. Die romantische hingegen ist der Ausdruck des geheimen Juges zu dem immersort nach neuen und wundervollen Geburten ringenden Chaos, welches unter der geordneten Schöpfung, sa in ihrem Schoose sich verdirgt: der beseelende Geist der ursprünglichen Liebe schwebt hier von neuem über den Wassern. Jene ist einsacher, klarer, und der Natur in der selbstständigen Bollendung ihrer einzelnen Werke ähnlicher; diese, ungesachtet ihres fragmentarischen Ansehnen, ist dem Geheimnis des Weltalls näher. Denn der Begriff kann nur sedes für sich umsschreiben, was doch der Wahrheit nach niemals für sich ist; das Gefühl wird alles in allem zugleich gewahr."

Nun verweist er allerdings auf die erfte, einleitende Borslefung zurud, aber auch da findet sich fast nur ein historisches Gegenüber zwischen Rlassisch und Romantisch, wodurch er senem das Plastische, diesem das Pittoreste zuspricht. Er geht dort, dicht vor den Griechen stehend, deutlicher ein in die Unterschiede, als hier mitten auf seiner geliebtesten romantischen Woge, aber zu einem theoretisch erschöpfenden, philosophischen Grundsate geslangt er auch dort nicht. "Das ganze Spiel lebendiger Bewesgung beruht auf Einstimmung und Gegensas." Dies ist der Kern seiner dortigen Worte. Sie mögen für die erste allgemeine Feststellung ausreichen; beim Romantischen selbst aber erwartet man ein schärferes Eingehen in den weltgeschichtlichen Grundssat, wie er in der literarischen Seele sich entwickelt, und sich berabstreckt zu uns.

Nach biesen Ausstellungen barf man in ein lebhaftes Lob bes Buches übergeben, welches für bie gebilbete und schönwissenschaftliche Welt Deutschlands ein glanzenber Schat war, und bochft segensreich auf Geschmadstunde eingewirft hat.

In Wien besorgte er auch eine Ausgabe seiner poetischen Werke, von benen die Sonette wohl nicht ohne gunstigen Einsstuß für Formbeachtung geblieben sind, übrigens aber nur die Ballade "Arion" in die allgemeine Theilnahme übergegangen ist. Er nahm bamals auch einigen Antheil an der so gewaltigen Politik, schrieb Broschüren französisch und deutsch, schloß sich als

Secretair bem friegführenben Kronpringen von Schweben an, und fand Orben und Abelsbiplom in folder Theilnahme. Als Krau v. Staols verfonlicher Seind, Rapoleon, gefturgt mar, febrte Schlegel mieber ju-ihr. Sie ftarb 1817, bas Jahr baranf erbielt er eine Professur in Bonn, und bort lebt er feit gener Beit. Sein Studium hat fich bann fast ausschlieglich nach Indien gewandt, um nach Borgang ber Englander Bilfon, Jones und Colebroofe auch fenes unbefannte Beiftesleben unferer Beachtung nabe ju bringen. In biefem Geschäfte bat er von Reuem bie Bibliotheten Kranfreiche und Englands befucht, und übrigens nur aphoristifche Literaturbeitrage geliefert in Recensionen über Alterthumer, in Nachrichten über alte Maler, über Niebuhre romifche Beschichte. Er ift verschollen. Die Goethe'iche Absagung von ben mittelalterlichen Ronsequenzen ber Romantifer ift wie ein Sturm unter fie geweht, und bat bie Schule als Schule mabrhaft gefturgt. Der jungere Schlegel fteigerte fich in feiner tatholifchen Beschichtsansicht, und entfrembete fich babnrch bem Intereffe ber Ration, Tied machte einen geschickten Rudzug in bas Relb ber Defonnenen Rovelle, die in Gegengesprach ohne Dogma mancher alten Sympathie ohne Gefahr hulbigen fann. Arnim, ber niemale recht vorgebrungen war in's Publifum, und ber fich unbogmatisch und mehr frivol=beliebig in ber romantischen Peripherie geschaufelt hatte, ftarb in noch jungem Alter. Der talentreiche, aber in Ueberzeugung unflare und wufte Brentano jog fich in ben Ultramontonismus jurud. August Wilhelm Schlegel geigte 1828 burch eine Brofchure, bag ihm bie romantische Poefie nur eine wurdige Beschäftigung bes Beiftes, und bag er ihr nie rudfichtelos und unpraftifch bingegeben gewesen fei, er zeigte in biefer Brofchure, daß man ihn mit Unrecht bes Rryptofatholigismus beschuldige. Das Jahr vorber, 1827, hatte er noch einmal in Berlin Borlefungen über bie iconen Runfte versucht, aber nicht mehr bie frubere Zeit und Theilnahme gefunden. Sein lettes Lebenszeichen find Epigramme auf Autoren, welche er im Wendt's ichen Mufenalmanache abdruden ließ, und welche man nicht gunfig aufnahm. Die Bufunft und Ueberfraft ber Jugend und bes Schöpfungevermögene lag nicht mehr babinter, und ohne biefe Folie finbet folde fatyrifde Meugerung eine ftrengere Rritif.

Friedrich von Schlegel, ber füngere Bruber, geboren 1772, ift eine ernitere Ratur, bie fich nicht abfinden lagt mit bem Runft-Intereffe. Auch bie philosophische Bildung ift bier enticoloffener. fie geht von Sichte ab in einen gang eigenen Weg, ber fich genial ju ichwingen icheint, und leiber frubzeitig mit bem Rudjuge in bie romifche Autorität endigt. Studien und Form geben fic abnlich wie bei bem alteren Bruder, auch bier bieten fich als Sauptfache literarbiftorische Borlefungen, wo Renntnig und Philosophie in einen belletriftischen Ausbrud verftanblich und juganglich für allgemeine Bilbung geformt find. Aber Alles ift eifriger, fühner, dogmatischer. Die Romantif gibt sich hier historisch und philosophisch als Glaubenssache, und forbert ohne Rüchalt heraus. hier ift auch ein icharferes Gingehen zu erwarten in bas, mas Romantit fei, und was oben ber altere Bruber mit einigen geiftreichen Antithesen erledigte. Aber auch bier bleiben wir barüber unbefriedigt, wie febr auch einzelne Theile ber Romantit mit Energie bewiesen und geforbert werben. In einer einigenben und erschöpfenden Darftellung beffen, was romantifc, feben wir beibe Schlegel icheitern. Der altere hatte im Gemuthe Freiheit genug bagu gehabt, ihn befing fein Raufd. Aber um ber Schule willen hatte er fich in zu viel unklare, unmotivirte Forberungen ber Schule verftridt, bie einer icharfen Definition im Bege fteben, sobald er nicht Borausgesettes verlegen will. Der jungere, fraftigere flüchtet fruh in einen Autoritäteabichluß, ber icon lange jenseits unserer Forschung liegt, er ift baburch genothigt, alle Fortftrebung, bie ben Begriff erfullen will, ju verneinen, feine Argumente werden tobt für und, ba fie fich auf einen letten Grund ftugen, ber fur und ein biftorifch erlebigter ift. Go gibt auch er une feine volle Feststellung ber Frage, sondern nur Silfemittel, wie viel reicher er auch in bem tief ruhenden Dualismus ber literarischen Weltfrage umbertreibt, in biesem Dualismus "alte und neue Belt."

Die Frage über Momantik hangt wirklich genau mit ber Religionsfrage zusammen, und barin hat Kriedrich Schlegel voll-kommen Recht, daß sie in der Fassung, welche die romantische Schule bot, den Katholizismus als Konsequenz heischte. Für alle höhere Rultur und alles höhere Bedürfniß war die heidnische Welt, die im Griechenthume eine so schone Vollendung fand, die

erfte Offenbarung bes Beltgeiftes. Sie ergab fich als beendigt und als brangent nach einer anderen Seite menschlicher Doge lichfeit bereits in Sofrates, in Plato; ward im Euripides und ber Aufnahme beffelben verfündigt als überreif. Das Bolt erbaute fich icon an Umanberung ber Gottergeschichte. Es trat eine moberne Uebergangezeit ein, wie wir fie von einem frateren Stadium nach ber Reformation felbft erlebt haben. Mit bem Chriftenthume bricht bie alte Welt hindurch ju einer neuen Offenbarung bes menschlichen Bewußtseins. Da beginnt auch bas Romantifche. Die alte Ginheit ift gertrummert, Jeber ift angewiesen, in fich eine neue ju erftreben, und bies ift romantisches Moment, bas Moment bes Strebens, bes Rampfes, ber Selbft. thatigfeit, ber Freiheit. Freiheit in folder Bebeutung existirt in gar teiner flaffifchen Belt; ba find bie Beziehungen alle erfüllt, Riemand bedarf eines Beiteren als beffen, was allgemein und barin gesetlich ift. Seben wir nicht jenes romantische Moment fetbft bei ben beften mittelalterlichen Dichtern, wo boch ber Ans ichein fo beutlich ift, als fei eine poetische Welt wiederum feft abgefchloffen ? Sie war es auch nach ber Faffung, welche bas Chriftenthum burd bie bifchöflichen Subrer gefunden hatte. Das Christenthum mar aber von Saufe nicht bogmatifch geboten, fonbern - wenn bas Wort hier fo gebraucht werden barf - völlig romantifc. Chriftus verwies an feben Gingelnen bie Erfullung feiner fetbft, febe Person in fich ward burch Borfag und That Gefet und Richter, "richtet nicht, so werdet 3hr auch nicht gerichtet:" nirgende verlangt er einen ausschliegenden Abschluß, noch für bas legte verweist er an bie Onabe Bottes, bie über Recht gebe, und für biefe Welt verweist er an ben beiligen Geift, ben er senden werde, damit er in alle Wahrheit leite. Alle Wahr= beit ift bas, was wir erfüllt, abgeschlossen, was wir flassisch nennen in literarischer Sprache. Wer nicht an bas unmittelbarfte Bunber glaubt, ber fieht im beiligen Geifte ben Geift ber Gefcichte. Dies ift ein wiffenschaftlicher Standpunkt bei uns, und von ihm aus fucht man fich ben Ueberblid über bas, was fich romantifc bietet. Bir feben gunachft, wie bas driftliche Moment fich in ben verschiedenen gandern und Rationen verschieden gestaltet, bie Sage bes lanbes, bie Sage bes driftlichen Ursprungs felber tritt vielfaltig bingu, und follingt fich in die Bibel; bice

ift Alles mannigface Strebung, Bewegung, mannigface Licht und Schatten, mannigfache Perspettive, ift furg romantisch. In anberer Art, als fich bas Christenthum angefündigt, bilben fich Rirchen, fie trennen fich in Drient und Occibent; diefer, gufunftefrisch, bilbet auch nationell burch Bermischung germanischer und romanischer Bolfer ein neues, wichtiges Bestandtheil ber Befoichte, er findet zuerft fur bie neue Difchung im Beltgebanten einen poetischen Ausbrud, und so entfleht aus Romance ber Rame bes Romantischen, ber Rame für' eine Sache, bie langft ba mar. Diefe Ausbildung jum Ramen und zu einer bestimmten Gattung bat aber große Folgen. Sie bestärft junachft ben Unspruch romanischen Grundes, ben Anspruch auf herrschaft für Rom; fie ift ber romifden Rirche bienftbar, ale fie bas romantifche Doment zu einem poetischen Frieden in fich vereinigt. Sie tragt aber auch den Reim ber Auflösung biefes romantischen Friedens in fich, die Erinnerung an bas alte Rom, bas Rom griechischer Bilbung, fie führt die antite Welt ein; homer gefellt fich gur Bibel und jur Sage, bas romantifche Bewußtsein muß fich von Reuem erweitern. In biefer Erweiterung bilbet fich bie Reformation vor, bilbet fich aus, man hat so viel mit Aufraumung und Umgestaltung bes alten und mit Rultur bes neuen Materials gu thun, es fommen taufend Ramen und geben vorüber, man bat auf ben Ramen romantisch nicht mehr geachtet. Da fommt auch biefe Schule, und macht ihn in einem engen Rreise geltenb, verlangt für ihn Perspettive, Subjektivität, Bersenkung bes Inbivibuums, negatives ober wie fie fagte ironisches Berhalten gegen voreilige Sicherheit, - lauter Dinge, die wesentlich alle in ber großen Abwendung vom Rlaffifchen liegen, die mehr ober minder bereits in Gefchichte und Buch vorlagen. Gie gibt bies fur neue romantische Erfindung aus, mabrend wir ihr nur für einen mehr ober minber gludlichen Gebrauch ober eine Erwedung von Rategorieen verpflichtet fein konnten, die unfere Rulturwelt lange befaß. Sie weiß ferner Erscheinungen wie Shakespeare und Goethe nur zu preisen; sie zu beberrichen, sie einzufügen in ihr roman= tifches Glaubensbekenntnig vermag fie nicht. Darin zeigt fie fich ludenhaft, und es bleibt ihr feine andere Buflucht, ale fich für eine bloge Anregung auszugeben, wie in bem alteren Schlegel und Tied, ober fich ber rein romischen Romantit bes Mittelalters

in 1 118 ilm of the off I mi

U

zuzuwenden, wie es der füngere Schlegel that, und das Wort Romantik auf eine solche Hauptpartie unserer romantischen Geschäckte einzuschränken, Shakespeare nicht um seiner reichen Dramata willen, sondern besonders darum romantisch zu nennen, weil er in seinen Spencer-Gedichten alles Dramatische, alle Bersherrlichung des Realen für eine frivole Beschäftigung ansieht, und sich darin Calberon nähert.

Daher kommt bie stete Berlegenheit und Unsicherheit bem Busispiele, bem Erheben bes Wirklichen gegenüber, baher bie unzulängliche Bestimmung bessen, was romantisch sei. Das Romantische selbst ist beschränkt gefaßt, und wenn es sich in solcher Gestalt besiniren will, muß es den Fortschritt vieler Jahrhunderte vernichten. Die nicht katholisch werdenden Romantiker wagen sich mit der Berdammung nur an das achtebnie Jahrhundert, und können darum keinen vollen Grundsas sinden; der sungere Schlegel ist kühner, und trägt damit zur Vernichtung der Schule bei, weil sich in ihm der Widerspruch mit unserer Geschichte baar herausstellt.

Die große zweite Entwidelung ber Menschheit ift bie romantische. Sie bebt fich barin noch einmal vom Inbivibuum aus und von beffen eigengesetlicher Art, um burch eine neue Sammlung vieler Jahrhunderte einen zweiten flaffifchen Geift zu finden. Die gange Menscheit und beren gesammte Entwidelung ift ibr unermeglicher Stoff, nicht blog bas gewonnene Berhältnig wie in ber alten Rlafif, nicht blog bas willführlich nach bem Mittels alter beschränfte Berhaltnig wie in biefer romantischen Schule. Deshalb ift alle neue Welterscheinung, auch wie fie fich in ber weltlichen Figur bes Dichtere zeigt, von Bichtigkeit und eine Bereicherung. Denn auch bas Weltliche muß fich in seiner millionenfachen Gestaltung zeigen, um seinen geistigen Rern ber neuen Bilbung beizusteuern. Die Kaffung burch ben Dichter ift ber Rern, und barum ift Shakespeares freie, reiche Faffung für bie romantische Welt von unschätbarem Werthe, auch wenn fie fich mit ber berbften Realität beschäftigt. Deshalb heißt es Shafespeares Bedeutung vernichten, wenn man fie blog barin fucht, daß er feine bramatische Dichtung für eine frivole Rebenface angesebn, besbalb beifit es bie romantische Welt vernichten, wenn alles neu Wirkliche, wenn bie funftlerifche Darftellung

beffelben im Luftspiele verachtet sein soll. Richt burch einen rein gebanklichen Ibealismus foll fich bie neue romantische Welt aufbauen, wenn auch nach biefer Seite ber erfte Anftog erfolgen mußte gegen eine vorherrichend materielle Berwilberung ber Belt au Chrifti Beit. Diefer 3bealismus ift's, welcher bie Schlegel tein anderes Luftspiel als bas phantaftifche finden, und welcher fie mit ihrer Romantif untergeben ließ. Golche Definitionsfragen fallen genau mit ber allgemeinen Rulturansicht zusammen, und eine folde rein ideale Romantit fonnte neben Goethe, ja neben Schelling und Segel nicht bestehen, bei benen bie reale Belt fo viel Wichtigkeit hatte. — Die Romantif ift nicht blog biesenige Erscheinung, welche ihren Namen und ihre erfte befriedigte Korm gewinnt im Berbande romanischer und germanischer Bolfer und im Mittelalter; fo weit fie hinter uns liegt, ift fie nicht ein Solug, eine Erfüllung ber Welt, fondern nur ein Aft, ein Prozef. Sie ift ein Leben, nicht ein Befeg: bas millionenfache Leben berfelben in fo viel Jahrhunderten fucht fein Gefen, feinen beiligen Beift, und bagu verarbeitet es alle Gefchichte und alle erfagbare Seite unserer Existenz. Will man Offenbarung neuer Geschichte ignoriren, wie Schlegel, so fündigt man gegen ben romantischen Beltgeift felbft; nimmt man von ber alten flaffischen Belt nicht ben Rern in die neue Berarbeitung heruber, fo begeht man bieselbe Sunde. Denn die Romantif ift nicht bloß neue, und nicht blog alte Geschichte und Welt, aber auch nicht blog mittlere, sondern alte und mittlere und neue. Daraus wird architeftonische Biffenschaft, welche bie Romantifer fo gern befigen mochten.

Man kann ohne Weiteres sagen: ber Fichte'sche Idealismus hat die Schlegel vernichtet. Sie besaßen alle Werkzeuge zu geschichtlich würdiger Gründung einer Schule, und nur die einsseitige philosophische Idee trieb sie zur Inkonsequenz. Sie wußten es vortrefflich, wie einsugreich die griechische Wissenschaft kurz vor der Reformation in unser Leben gegriffen hatte, sie kannten die Griechen selbst so gut, und doch fanden sie keine Vermittelung unserer Welt mit ihnen. Ja, sie preisen sie hoch, aber der Tempel, den sie ihnen bauen, steht abgesondert von unserem Gottesdienste, so weit Seelenleben Gottesdienst ist. Warum? Sie kannten allen Gedankenfortschrift neuer Zeit und bedienten sich desselben zum eigenen Schusse gegen ihn, aber zu allgemeiner

you pur ou so for i

Schluffolge führte er sie nicht. Sie griffen nur in die Dornen: Und warum dies Alles? Immer des einseitigen Idealistrens' wegen, dessen Unzuläßigkeit ihrem Geschmacke so wohl einleuchtete, wenn es wie bei Schiller mit ihren Resultaten nicht übereinsstimmte.

Friedrich v. Schlegels wichtigstes Buch "Geschichte der alten und neuen Literatur, Borlesungen, gehalten ju Bien im Jahre 1812" geht uns durch diese mangelhaft romantische Art in seiner geiftigen Begrundung und Folgerung verloren. Es ift nach Schlegels Uebertritte jum Katholizismus abgefaßt, und hat baburd fur ben jegigen Standpunkt hiftorifder Biffenschaft nur biejenigen Bortheile, die ein reich gesammeltes, funftreich gefaßtes Material und ein philosophisch geubter Beift gemahren fann, wenn er manche freie Bewegung ber Geschichte noch mit ber abgeschloffenen Tradition vereinbaren will. Die Rirchenväter treten nicht mehr andere ale mit bem Beiworte "beilig" auf, die Bucher ber Bibel werden nach der geheimnisvollen Multiplifation als funf mal Neun und drei mal Neun aufgezählt. Bei aller fonfigen Achtung fur bie Sage, die unter den Romantifern berrichte, wird bem alten Dbin, als einem Beiben, biefe Bergunftigung entzogen, und er wird zu einem menichlichen Boltsführer berabgefest. Racine, ber bekanntlich in feinem Alter fromm wurde, erhalt hier eine Auszeichnung vor ben frangofischen Dichtern, Die nicht bloß feinem unbezweifelten poetifchen Borzuge gelten mag. Calberon fieht une fur bie Unwendung naber ale Chafespeare - und solche idealistisch überspannte und in der That unwahre Spruche begegnen reichlich in biefem mit großer Runft gefdrie= benen Buche. hier ift auch ber Stil Friedrich Schlegels noch fluffiger, ale in ben fpateren Sachen, besondere in einer Philofopbie ber Beschichte, mo fich bie Gage in gewaltsam ober boch unichon zusammengehäufte Daffen aufthurmen, die feines Lefers Athem bewältigen fann. Der Edftein "Wirflichkeit" erweist fich auch bier in feiner Barte. Friedrich Schlegel empfindet etwas von bem Uebelftande, Realität aus allem poetischen Berhältniffe ju weisen, und greift flugs nach einer Ausflucht, die man bei einem folden Denfer nimmermehr erwarten follte. Er fagt nam= lich, man folle fich mit einem in bireften Biberfviel ber Birf. lichfeit helfen! Als wie wenn die Darftellung burch Zeichen je-Laube, Gefdicte b. beutschen Literatur. III. Bb. 10

mals anders als indireft die Wirklichkeit brauchen könnte! Sat schon Jemand die Scene, den Charafterzug, den Wald selbst an sich auf das Papier gebracht? Dergleichen wurde einem Schlegel niemals begegnen, wenn er nicht von vorn herein eine gezwungene Stellung muhsam vertheidigen mußte.

X

Kriedrich Schlegel war jum Kaufmannsftande bestimmt, und feine erfte Entwidelung und fein Logringen bavon hat in biefem Punfte Aehnlichfeit mit Lamennais, ber jest zu fo gang anberen 3meden ben Ratholizismus fonftruirt, im energifchen Religiones brange aber auch sonft Bermanbtichaft mit Schlegel zeigt. 3m fechezehnten Jahre verließ Friedrich die in Leipzig begonnene Banbelslaufbahn, und warf fich mit Leibenschaft auf's Studium besondere ber Philologie. Rachdem er in Göttingen und Leipzig Aubirt, fonnte er fich ruhmen, alle Schriftfteller bes griechischen und romifchen Alterthums gelefen zu haben. Mit berartigen bis forifc fritischen Auffagen begann er auch bie Schriftftellerei; mobernere Rritif und Charafteriftit folgte, "bie Romer und Griechen" waren aber boch fein erftes Sauptbuch, 1797, von bem bas ebenfalls unvollendete "Doefie ber Griechen und Romer" als Fortsegung gilt. Mit Schleiermacher vereinigte er fich in Berlin jum Studium Plato's, jog fich aber von ber gemeinschaftlichen Uebersetung jurud, welche bereits im Drud begonnen war. Es folgt bas Athenaum und 1799 ber mertwurdige Romanenanfang "Lucinde," welchen Beine gang erschöpfend eine Difdung von Sinnlichkeit und Wig nennt. Das Buch ward in geiftig und finulich erregter Jugendzeit geschrieben, ber Reiz und bie Reigung ber Sinne in einem geistreichen Weibe werben burch witige Spefulation geweiht, gesteigert und erflart, die Sprache mar rafd, ber Erguß lebenbig, und bas Bange erregte unter Benoffenund Freunden lebhafte Preisung, - Schleiermacher forieb bie bekannten Briefe barüber - unter bem Publifum großes Auffeben. Spater bat es bem Berfaffer und bemjenigen, welcher barüber Briefe gefdrieben, beftige Bormurfe jugebracht, jum Theil unlautere, jum Theil unrichtige und beschränkte, jum Theil folde, die auf den Kontraft biefes Buches mit Schlegels fpaterer Ansicht hindeuten und baraus Folgerungen ziehen. Die letteren Borwürfe hat sich Schlegel selbst reichlich gemacht. Im Allges meinen wird mit biefer Folgerung viel Digbrauch getrieben;

with the things

Banbelungen find jebem bebeutenben Leben nöthig, und bie Folgerung baraus fur ben nachtheiligen Beweis ift eine fo fcmale Linie, bag fie nur reiffter Bilbung, unbefangenfter Stellung ans vertraut werden fann. Die Schlegel'iche Lucinden-That ift nichts fo Entfegliches, als ber Parteiruf baraus gemacht bat: eine ftets nebenber fpringende Berftanbesbialeftif läft bie Ginne in feine Robbeit fallen. Für eine Runftform liegt ber Uebelftanb barin, bağ bas finnliche Element nicht plaftifch, fondern verftandig aufgefaßt wirb, und baburch eine raffinirte Difform entfteht. Das Bud mochte aus ben flassischen Studien, vielleicht gar aus eingelnen Abfällen platonischer Dialeftif entftanben fein, bie mit brangenber Jugendmischung zusammengethan wurden. fogar für benjenigen, ber Schlegel geneigt ift, ein beutliches Unzeichen für ben aufringenden Idealismus auch in biefer Lucinde au ertennen: Die Sinnlichfeit sucht nicht bie ibr gemäße plaftische Form, um in ein boberes Bereich über ju geben, fonbern fie ver-Auchtigt fich in die verftandige Deutung und Rechtfertigung, in ibr bireftes Gegentheil. Die Ironie, bas lleberfpringen in's Begentheil fuchte in ber Lucinde eine funftlerifde Ericeinung. Die finnlichfte Luft und die geistigfte Uhnung tandeln mit einander.

Friedrich Schlegel beflagte fich oft, bag ihm bie Gabe leichter Dichtungesprache versagt fei, machte fich aber boch, ba er 1800 von Berlin nach Jena ging, an Berfe. Sein "Bercules Musagetes" und "Alarcos," ein wunderliches Trauerspiel, find bie größeren Sachen folden Berfuches, und bie ficheren Beugen, baß er wohl auch bergleichen nothigenfalls vermoge, nichts aber von bezwingender Erfindung und Macht barin befäge. Jener Alarcos war in ben antifen Studien empfangen und mit ber Garberobe bes fpanischen Theaters befleibet. Das Publifum hat von biesem todten Besen feine Rotig genommen. - In Jena hielt er philofopbische Borlefungen, lebte 1802 eine Zeit lang in Dresben, und ging bann mit feiner Gattin, einer Tochter Mofes Mendels= fobns, auf mehrere Jahre nach Paris. Diefer Aufenthalt batte viel Wichtiges. Die ökonomische Eristenz war nicht ohne Diglichfeit, und bie Borlefungen, welche er auf biefen fremben Boben verpflanzen wollte, gedieben nicht. Ferner begann er bier die Berausgabe ber Monatsschrift "Europa," welche viel wichtige Artifel ber Bebruber Schlegel enthielt, begann auch mit Gifer

sein Studium Indiens, suchte und fand auf den Bibliotheken antiquarische Schätze der altfranzösischen Ritterromane und der mittelalterlichen Poesie, und gewährte außerdem manche Quellens Ausbeute für Geschichtskenntniß. Dahin gehört, was er über die Jungfrau von Orleans mittheilte.

Nach feiner Rudfehr in's Baterland gab er 1806 bas "Poetische Taschenbuch" heraus, worin über Gothische Baukunft gesprochen und ber "Roland" nach Turpine Chronif in affonirenden Romangen geboten wurde. Balb barauf trat er in Coln mit seiner Frau zur fatholischen Rirche über. Er mar mit einem biftorifden Drama "Rarl V." beschäftigt, ale er naberer Quellen-Einficht halber 1808 nach Wien ging. hier ichloß auch er fich junachft ben Rriegeintereffen bes Baterlandes an, warb Sefretair im Sauptquartiere bes Erzherzogs Rarl und ichrieb Proflamationen an's beutsche Bolf. - Es folgten 1811 und 12 Borlesungen in Bien, außer ben icon ermabnten über alte und neue Literatur auch folde über "bie neuere Gefchichte," bie noch fatter getrantt find von reagirend fatholischer Geschichteansicht. 1812 begann er bas "beutsche Museum," und führte es zwei Jahre, wendete fic bann unter Metternichs Aufpigien gang ber Diplomatie gu, war eine Zeit lang bei ber Defterreichischen Bunbestagegefanbtfcaft in Frankfurt, tam wieber nach Wien, fcrieb über Politit, und unternahm in politisch firchlichem Sinne 1820 noch einmal eine Zeitschrift "Concordia." Aber er mar bereits aus ber Bemeinschaft geschieden, an beren Schrift bie Nation Intereffe nahm, bas Unternehmen brach zeitig zusammen. Er beforgte felbft von 1822 an in Wien eine Gefammtausgabe feiner Schriften, worin er jedoch nicht Alles aufgenommen bat. Der ebenfalls nur angefangene Roman "Klorentin", und bie Uebersegung ber Stael'= fchen Corinna werden feiner Frau zugefchrieben. Die Borlefungen über "Philosophie des Lebens" und über "Philosophie ber Beschichte" fallen in seine lette Lebenszeit zu Bien. Reuerdings find bie "Philosophischen Borlefungen aus den Jahren 1804— 1806," welche Windischmann aus Schlegels Nachlaffe berausgegeben hat, von großer Bichtigfeit geworden für Schlegels Charafteriftif. Sie bezeichnen bie zweite Wendung seines Lebens, und zwar die wiffenschaftlich bedeutendfte. Sein erftes Stadium, burch bie Lucinde bezeichnet, brangte fich vorzugemeise auf bas

hr: ~~

Aefthetische, und ber aus Fichte'schem Standpuntte frei bewegliche, fubjettiv fpielerifche, ironische Gebante theilte vielen Dingen Schlegels einen genialen Schimmer mit. Als Schlegel barauf nach Jena ging, ba ging Richte juft nach Berlin, und die Kortbilbung Schlegele erfolgte nicht in ber begonnenen Richtung, welche ein perfonlicher Berfehr mit Fichte wohl gesteigert hatte. Bohl aber zeigt fich nach senen durch Windischmann ebirten Borlefungen ein Bang ber Spekulation, wie ihn die neuefte Philofophie ausgebildet hat. Die sogenannte Dreieinigfeit bes Begriffsprozeffes, die Begel'iche Form zeigt fich, und es ift benn auch in einer Streitschrift gegen Begel ber Borwurf nicht ausgeblieben, bag er von Friedrich Schlegel fich ein Wichtiges feiner Methobe angeeignet habe. Indeffen hat ber mehr aneignenbe und in Philosophie bilettantische Charafter Schlegels, bem feften Tritte Begels gegenüber, neuerdings die Meinung über bies Berbaltniß umgefehrt. Segel war bamale Privatbocent in Jena, und Schlegel verkehrte mit ihm. Man glaubt fich jest zu ber Unnahme berechtigt, Diese zweite, bem wirklich Spekulativen, nach neuefter Bedeutung biefes Wortes, fich annahernde Epoche Schlegels ftamme von Begel. Da Schlegel balb in fein brittes Stadium tritt, wo er alle Philosophie einem positiven Gegebenen unterordnet, fo fprechen fest die Begel'ichen Rachfolger, wenn fie ber Schlegel-Jenaischen Unficht gebenten, von einem speculativen Kirnif, ben er fich vom bamale jungen Meifter angeeignet habe. Die Gegenfage Schlegel'ichen Gebantens tonnen fich nicht foroffer zeigen, ale wenn man eine feiner legten Bucher, etwa bie "Philosophie der Geschichte" mit Aeugerungen aus der fruberen Beit jusammenftellt, jum Beispiele mit folgender aus ben Charafteriftifen und Rritifen: "Jeber Gott, beffen Borftellung ber Mensch fich nicht macht, fondern geben läßt, ift ein Abgott." Rann es etwas Gottloferes für ben Ratholifen geben! -

Friedrich Schlegel ftarb auf einer Reise in Dresten ben 11. Januar 1829. Wir haben es gewiß lebhaft zu beklagen, baß biefe reiche Menschenwelt so zeitig ben Gedanken bes Fortschrittes aufgab, aber auch in ber Art, mit welcher er die Reaktion als nothwendig zu zeigen und mit welcher er sie dem philosophischen Beweise zu verbinden suchte, gewährt er noch Anregung und Belehrung in großer Fülle. Er ift einer ber Anführer, welche

a thippy who !!

bem historischen Rechte in ber Politik eine würdige Grundlage zu geben bemüht waren, und er ist lebendig und wichtig in bem lebergewichte, welches dies in der deutschen Regierungsmacht wieder erhielt, in dem Rampse, welcher sich neuerdings wieder darum ber gruppirt hat, und in dem Theorem, welches daraus entwickelt und zur Bertiefung solcher Polemik in Deutschland ausgebildet worden ist. Dieser Zug der Romantik, welcher ihr nicht weniger Feindschaft bereitet hat, als manche andere Konsequenz, ist am Klarsten in Friedrich Schlegel ausgedrückt, so wie er in allem Uedrigen die entschlossenste Folgerung der Romantik darstellt. Wir sehen denn auch diesenigen Staatsschriftsteller mit ihm in Berbindung, welche nach Burke's Borgang enger oder freier das Sistem des Konservatismus in Deutschland begründeten.

Abam Müller, ber mit Naturstudien, mit Borlesungen über die denische Literatur, siber dramatische Poesie, über die Idee der Schönheit, über die Beredsamkeit nach der romantischen Schule hin dilettirt hatte, der ebenfalls katholisch geworden, und 1819 mit einer Schrift "Bon der Nothwendigkeit einer theologisschen Grundlage der Staatswissenschaft und Staatswirthschaft" heraus getreten war, gehörte zu Schlegels Mitarbeitern an der Concordia. Friedrich Geng, eine freiere geniale Natur, lebte neben ihm in Wien, ein verehrter Freund Müllers, und versschafte in seiner besonneneren und lebhafteren Weise ähnlichen Tendenzen große Geltung. Er wird hier nur zur Bervollstänsdigung der Perspektive erwähnt, da nur einzelner Lichtschein der Romantik auf ihn fällt, und er übrigens in einen andern Kreis der praktischen Frische gehört.

Dagegen wohnt Joseph Görres im tiefen Schatten einer nicht nur konservativ, sondern streng reaktionar-hierarchisch-römisch katholischen Richtung. Er ist eines Coblenzer Rausmanns Sohn, 1776 geboren, und gab sich in seiner literarischen Jugend leidensschaftlich der Revolution hin, war stürmischer Klubbist, und redigirte das "rothe Blatt," das, verboten, als "Rübezahl im im blauen Gewande" wieder auftrat. 1799 ging er mit einer Deputation nach Paris, um den Franzosen das linke Rheinuser anzutragen. Bonaparte ließ die Deputation nicht vor sich; mürstschaft ehrte Görres zurück, ging an's Studium der Naturwissensschaft und Naturphilosophie, gab "Aphorismen über Organologie"

beraus, wendete fich gur Romantif, - , Glaube und Biffen, 1806" - ging nach Beibelberg, fand Arnim und Brentano, vereinigte fich gur "Ginfiedlerzeitung" und zur Berausgabe "Deutfoer Bolisbucher," ftubirte Mittelalter und "Mythengeschichte ber affatifden Belt," befondere Perfiens, und gab im "Belbengebichte bes Fran" die gelehrte Probe bavon. 1808 febrte er nach Robleng gurud, und nach ber ruffischen Rampagne trat ber frubere Jakobiner in den Tugendbund, und erwies fich jest als glübendfter Feind Franfreiche. Im Februar 1814 gründete er ben "Rheinischen Mercur," und wußte ibn fo feurig und eindringlich gegen Franfreich ju redigiren, daß er von bort ben Beinamen bes "vierten Alligren" erhielt. Gin beutscher Liberalismus ohne befonbere innige Rudficht für ben Religioneglauben berrichte fest in biefem Manne. 1816 ward bas Blatt verhoten, ba es bie neue Geftaltung im Baterlande berbe migbilligte. Görres ging wieber auf einige Beit nach Beibelberg, und als er nach Robleng gurudgefehrt und jum Direftor bes öffentlichen Unterrichts am Mittelrheine ermablt mar, reichte er eine Abresse ber Stabt und Landschaft Robleng ein, die in Berlin febr migfiel. Rach Ermordung Rogebue's warf er in die Aufregung feine fourende Schrift "Deutschland und bie Revolution." Er sollte verhaftet werben, und floh erft nach Franfreich, bann in die Schweiz. Bon bier fandte er "Europa und die Revolution" und andere polemische Schriften, die bereits überzogen waren von einem bunteln Myfticismus, ber fich in ihm ausgebilbet batte. alten Mythen Affend, die Schöpfungstraditionen Indiens flechten fich wie ein Lianenwald über ben Grund bin, er greift ber poetifden Gangbeit und bes bichterischen Reizes halber nach ber romifden Ronfequeng, die Reformation wird "zweiter Gunbenfall," die blutende Ronne ju Dulmen wird ihm bochfte Offenbarung. In biefer Art bilben fich feine weiteren Schriften: "bie beilige Alliang und bie Bolfer auf bem Rongreffe gu Berona" und zulest ber "Athanasius" mit ben nachfolgenden "Triariern." Er war wieder nach Deutschland gefommen, hatte eine Zeit lang in Frankfurt gelebt und fich bann nach Munchen in eine ftreng fatholifche Frommigfeit gurudgezogen. Dort traf ibn ber Streit Preufens mit ber romifden Epistopalmacht ju Coln. alte haß gegen biefen Staat und bie fatholische Drihodoxie ver7 2 m

X

einigten fich bier in ein Intereffe, und bies gab ben fanatifchen "Athanafius," ber, einer modernen Zeit gegenüber, um jeben Preis bie Buftande bes Mittelaltere in Anspruch nimmt. Es ift nicht mehr bie alte Kraft bes Agitators, aber boch Macht bes leibenschaftlichen Wortes, Groll ber Seele genug barin, welche man, um sonftiger Frommigfeit willen, gerfnirschter und liebevoller batte glauben follen. — Das gange Bilb biefes Mannes gibt Geift, Renninig, erfoloffene einen niederschlagenben Unblid. innere Belt, Rraft-und Macht, Talent, Alles ift vorbanden, und es geht in feinen boberen Standpunft aus, als fanatifch für eine Partei ju larmen; es verhest fich felbft aus ber Gemeinschaft mit bem fortschreitenben Bilbungsmomente, es erinnert nicht nur herb an die Spaltung unserer Welt, - dies thut Schlegel auch, und baneben fann noch eine Burdigfeit unferer Bilbung wohl bestehen, - nein es hat feinen andern Ausbrud mehr, als ben ber Beleidigung und Bernichtung. Gorres ift bie Ronfequeng ber roben Leibenschaft in ber romantischen Schule; er zeigt gum Schreden, was aus biefer ichwanthaften Billfur funftlich beraufbeschworener Sympathieen werben fann.

## Movalis

ist wie das linde Säuseln daneben. Alles ist melobisch, hingebend, und doch keineswegs Schwäche. Haben die Romantiker alle nicht recht, worauf ihre Füße ruhen, wovon sie ausgehen, Novalis erst ist der ächte Paradiesvogel, von dem erzählt
wird, daß er ohne Füße sei, und stets in der Schwebe hängen
müsse. Alles in ihm ist von der gewöhnlichen Erde erhoben.
Und wenn dies nicht weiter geschehen kann, so wird es Blume,
deren Zusammenhang mit dem Irdischen so unwesentlich scheint,
so wird es geistige, durchsichtige Eigenschaft eines mathematischen
oder physikalischen Geseyes. Alle Poesse ist ihm Magie, und er
spricht das selbst in seinen Fragmenten aus. Damit gibt er einem
össentlichen Geheimnisse der Romantiker Wort und Namen.

Novalis ift ein reiner jugenblicher Typus ber romantischen 3bee mit aller Krantheit und Schönheit berfelben. Er war felbft

frant, tobestrant von Jugend auf, aber angethan und verklart mit bem rofigen Sauche irbischer Sehnsucht. Der frube Tobesteim burchfichtigen Bruftleibens war erblich in feiner Familie, und ftimmte ihm alle Organe jum Geraphsichwunge, lauterte alle Regung zur entforperten Ueberschwenglichkeit. Go trat' bie Liebe ju ihm, wie zu einem Geweihten, ber nichts von ihr erfaffen konne, ale ben feinsten, atherischen Duft ber Reigung. So traf auch fie ihn mit bem fruben Tobe ber Geliebten, und fenfte ben Stempel ber febnfüchtigen Entforperung auf Sinn und Befen. Go begegnete ihm bie Wiffenschaft, bie Wiffenschaft bes potenzirten Sichte'ichen Gebantens, bie Biffenschaft ber unfichtbaren Raturfrafte, bes mathematischen Schattens. So umfina ibn die eigene Familie, die in herrnbuthischer Sanftmuth und Stille fich von ben Weltfreifen mehr bewegen ließ, als bag fie felbft bewegt batte. Nur ber Bater trug unschulbig baneben bas Bebachtniß eines Rriegsmannes, ber ben Rampf bes Solbaten wie eine fromme Rothwendigfeit ichatte, und biefen Bebanten auf ben Sohn übertrug, fo bag ber fanfte Rovalis ben Rrieg wie ein icones Geschäft bes Menichen boch bielt, und baraus bie Energie regfamften Schaffens in sich entwidelte. Sø war endlich die Geliebte felbft, jung, schwant, an den geiftigen Bauber mabnend, wie eine Lilie. Seine Reigung zu ihr ichof auf, ba fie breizehn Jahr alt war. Go geftaltete fich Faffung und Stil des Dichtere, ungefahr wie das Borftebenbe geschildert ift. Rutz, ohne Daffe und Ausbreitung ftand ber Can auf. Alles .. hatte nur eine Sehnsucht nach ben magischen Spharen, ein vergleichendes Umichauen war nicht nothig, ber eine Bezug erfüllte Alles, feber einzelne Gebanke richtete fich unmittelbar und felbftftandig nach dem geheimnigvollen, Alles verwebenden Bauber ber Belt.

Novalis hieß in der bürgerlichen Welt Friedrich von harbenberg, und ward 1772 im Mansfeldischen geboren, in ein und demselben Jahre, da sein Freund Friedrich Schlegel das Licht dieser Welt erblickte. Dieser und Tieck, die ihm nahe standen, haben die herausgabe seiner Werke in zwei Bänden beforgt, und der lettere hat uns bei der dritten Auflage einen Abris des hardenberg'schen Lebens mitgetheilt. Schon der Knabe war "träumerisch still," ja todt vegetirend. Schwere Krankheit erweckte den Geist 7

7

Le de

学有

,

į

1

über bas gewöhnliche Berhaltnig ber Rörperlichkeit binaus. Die fromme Mutter erzog ibn vorzugeweise, mabrchenhafte Geniusspiele verbanden ihn mit ben Geschwiftern. In Jena, Leipzig und Wittenberg ftubirte er, Friedrich Schlegel und Sichte wurben feine einflugreichen Freunde. Bu Arnftadt in Thuringen begann er eine juriftisch prattifche Laufbahn, und fand auf bem naben Gruningen feine Geliebte, Sophie v. R.; ber Frubling 1795 mar der Frühling feines Lebens. Schon ben 19. Marg 1797 mar fie tobt; um biefelbe Zeit ftarb ihm ein geliebter Bruber. So getroffen, fteht ber gart besaitete Jungling auf bem Rirchhofe in Gruningen, Alles brangt ibn über ben hemmenben Rreis ber Erbe binaus. Berflart, beißt es, fam er an bie Gefcafte gus rud, Salinenwesen, Bergwerksbetrieb und Wiffenschaft warb außerliches Geschäft, und ber auf Erben heimathlos geworbene Geift jog aus Allem, aus bem Geftein, aus ben wilben unterirbifden Baffern, aus ber Balbblume Rahrung für ben Auffowung. Das Naturstudium, bie Fichte'iche Philosophie, welche er eifrig ftubirt hatte, ber Drang nach Jenseits, fie bilben bas Novalis'iche Schriftmefen, fo weit es fich rationell ausspricht. Diefer Art find bie Fragmente, welche er großentheils um bie bamalige Zeit niederschrieb. Aber nur ber feinfte Sauch von jenen Biffenschaften bringt zum rauschenden Abendweben feiner poetischen Sehnsucht, wenn er die Poefie beschworen will, bas Bunderleben in Aether, in der magischen Belt, wo der Rarfuntel glangt und bie blaue Blume blubt. Da bort alle Begrenzung auf, ber Traum, bie Bergudung wogt auf und nieber. "Batten wir eine Phantastif wie eine Logif," - fagt er felbft, -"fo mare bie Erfindungefunft erfunden. Bur Phantaftif gebort auch die Aefthetif gewissermaßen, wie die Bernunftlehre gur Logif."

Es überrascht, daß er in Freiberg, wo der Bergbau ihn fesselte, eine neue Liebe anknüpft, und sich schon 1798 mit Julie v. Charpentier verlobt, obwohl Sophie sein Stern, sein ewiges Herz blieb. "Glauben und Liebe" — "der Blüthenstaub" — "die Lehrlinge zu Sais" wurden um diese Zeit geschrieben.

Als Affessor und besignirter Amtshauptmann des Thuringer Rreises fommt er oft nach Jona, verlehrt mit Wilhelm Schlegel, lernt Tied kennen und lieben, genießt die romantische Berbrudes

rung, und unterhalt und unterrichtet sich fleißig in Experimentals Physik. Er schrieb auch bamals schon geistliche Lieber, die so sanst und lodend wie ein Wald rauschen, und hatte schon ben Borsat für ein christliches Gesangbuch, dem er Predigten beis fügen wollte.

3m herbste 1799 faß er am Fuße bes Kyffhausers in ber gulbnen Aue, und fcrieb ben Unfang feines "Seinrich von Ofterbingen." Diefer Roman, von welchem er nur ben erften Theil vollendete, von welchem und aber burch Tied ber weitere Grundrig mitgetheilt ift, begreift bas gange gauberifche Bunber in fich, welches ibm bie Dichtung war, bas Bunber, welchem nur bie Bermittelung mit bem Menschen und barin ber Stempel bes Beftanbes fehlt. Der erfte Theil, welcher ausgearbeitet ift, heißt "die Erwartung." Die Bunderwelt, deren Mittelpunft bas Geheimnig aller Poefie, bie blaue Blume, enthüllt fich unter Schleiern bem jungen Beinrich, welcher von Gifenach binabzieht gen Augeburg. Der zweite, nur angefangene Theil "bie Erfüllung" follte die letten Schleier beben, versprach also eine voll geschaffene Belt bes Bunbers, organisirt nach frei poetischen Sppothesen. Die innere Undeutung bes Ganges zeigt fich in ben Fragmenten, worunter bie größten Blide.

"Bas ist Mysticismus?" — heißt es ba unter Anderem — "Bas muß mystisch behandelt werden? Religion, Liebe, Natur, Staat. — Alles Auserwählte bezieht sich auf Mysticismus. Wenn alle Menschen ein paar Liebende wären, so siele der Unterschied zwischen Mysticismus und Nichtmysticismus weg."

"Oppothefen find Rete, nur der wird fangen, ber auswirft; 3ft nicht Amerita felbft durch Sprothefe gefunden?"

"Poefie ift Gemutheerregefunft."

"In Shakespeares historischen Studen ift durchgehends Rampf ber Poefie mit ber Unpoesie."

"Die Kunft, auf eine angenehme Art zu befremben, einen Gegenstand fremd zu machen und boch befannt und anziehend, bas ist die romantische Poetif."

Specielleren Einblid in die romantische Absicht hardenbergs gibt die Tied'iche Mittheilung. Er hatte vor, außer dem Ofterbingen noch sechs Romane ju schreiben, in benen die Physik, bas

burgerliche Leben, die Sandlung, die Geschichte, die Politif und bie Liebe je als Saupteinschlag bes Gewebes erscheinen follten. "Innigfte Gemeinschaft aller Renntniffe, scientifische Republit, ift ber bobe 3med bes Gelehrten," - bies ift ein hauptwort ber Kragmente für harbenberge Art und Bedeutung. Dag er folde Sauptthemata in bie poetische Schöpfung tragen wollte, ift bei allem profaischen Beischmade, ben folde Abhandlungefate für bas poetische Schaffen mit fich führen, ein wichtiges Zeugniß für Novalis. Seine Bilbung ichwebte hienach übrigens nicht fo in schwanter Luft, wie fich in feiner Produktion barftellt. Es war auf eine Erschöpfung bes wirklichen Bestanbes abgeseben, aus und über welchem fich ber poetifche Flug erheben follte. Solcher Wink läßt es unenblich beklagen, bag biefer Mann nicht alter als neun und zwanzig Jahre geworben, bag fein Rörper nicht mehr aus einer bruftfranken Exaltation hinaus gebieben ift, um bie reichen Blide berfelben in die normal menschliche Bebingung zu verarbeiten, zu verbichten.

Der Ofterdingen selbst halt sich fast noch weniger als lose an die Tradition, welche über diesen Minnesanger existirt. Die Magie des Blicks und der Verknüpfung ist Seele des Buches. Alles ist im Wunder der Phantasie zu vereinigen. Ein Prolog, der zwischen den Kapiteln auftritt, sollte als erklärende, wenn auch ebenfalls lose erklärende Verbindung auftreten zwischen der schweisenden und begreifenden Welt. Die erwähnte Biographie bringt ein Stück solchen Prologes, wie er zwischen die Wunder des späteren Romanes treten sollte, und gibt ein hinreichendes Licht über das Verhältnis. Es lautet also:

"Benn nicht mehr Jahlen und Figuren Sind Schluffel aller Kreaturen, Benn die, so singen oder tuffen, Mehr als die Tiefgelehrten wissen, Wenn sich die Belt in's freie Leben, Und in die Belt wird zurud begeben, Benn dann sich wieder Licht und Schatten Ju achter Klarheit werden gatten, Und man in Mahrchen und Gedichten Erfennt die ew'gen Beligeschichten, Dann fliegt vor einem geheimen Bort Das ganze vertehrte Besen sort."

Der Unterschied zwischen Traum und Wirklichkeit, zwischen Diesseits und Jenseits bort auf, entweicht wie ein Rebel vor bem poetischen Blide, — bies ift bas Leben und bie Erfüllung Ofterbingens.

hier haben wir in milber Rühnheit eine reigende Ronfequeng ber Romantif, die naive, icone Jugend berfelben, welche im Buniche vorausgreift, was als gegliederte That begrundet fein Diefer Waldruf ift unferer Voefie innig verblieben, und hat ihr manch herrliches Echo gebracht; aber in ber weltgeschichts lichen Erledigung mar freilich mehr zu thun, ale ben Bunfc nach einer einigen Rirche und Welt auszudrücken, wie dies Novalis in dem Fragmente "die Christenheit oder Europa" thut. Er hat barin, wie bie übrigen Romantifer, ben Uebelftand bes weltlich verftandigen Protestantismus gezeigt, und wie biefe reichlich bazu beigetragen, daß ber Gebanke in's allgemeine Bewußtsein trete, ber Gebante, es habe fich die Welt in bloges Glauben und bloges Biffen gespalten, und bie Berbindung muffe mit aller Rraft gefucht werben. Und Novalis ift in aller jugendlichen leberschwenglichteit boch fo besonnen und gebildet, daß er den neuen Phonix aus ber Afche all ber taufenbfaltig wiffenschaftlichen Bestrebung erwartet, die fich fo tief und fraftig überall, und fo ftart eigenthumlich bei jebem Ginzelnen lodringe. Er mifcht feine roman= tifchen Sympathicen barein, aber erfennt bie Burbigfeit bes protestantischen Prozesses an. Darum ift er ber Nation so werth geworben, und fie bat fich willig feinem Schwunge hingegeben, wie unverbunden er oft erscheinen mag. Gin tieferer Trieb nach achter Berbindung ift bei biefem Dichter berausgefühlt worben, als bei manchem Underen, welcher Berftanbeswelt in reicherem Mage, aber ohne Undeutung einer Brude berfelben in die Mahrchenwelt zeigt. Bei diesem beleidigt ber Spott gegen Ruch= ternheit, bei Novalis bagegen vergißt man gern für langere Beit die nüchterne Forderung, ja man ficht ihm das Widerftreben gegen Goethe nach, was fich einige Male fo ftart ausspricht. Es war ibm unerläglich. Juft über bie Realität, worauf alles Goethe'iche rubt, wollte er mit Flügeln binaus.

Der Fichte'sche 3bealismus machte seine Stadien burch Schlegel, ber einen vom Ich unabhängigen Inhalt suchte, burch Schleiermacher, ber auch bas empirische 3ch gegen bas allgemeine

\*\*

zurudbrängte bis zu Novalis, dem Freunde Beider, welcher die gänzliche Bernichtung des subjektiven Ich forderte, und in der Natur und den Produkten des objektiven Ich alle Wahrheit sucht und findet. Das Subjekt hat somit nichts mehr zu thun, als kill sich bewußt zu sein; — so objektiv dies aussieht, ist es der keiske Idealismus. Biele Keime der Schlegel'schen Ironie und des Schleiermacher'schen Prinzips von der Eigenthümlichkeit sins den sich auf eine tieksinnige Weise in Novalis verdichtet.

Die Bruftrantheit hatte sich bei ihm rasch ausgebildet, sie brängte sich mit einem leichten Tode, einem unmerklichen llebersgange aus dem Schlummer, zwischen seine beabsichtigte Hochzeit. Er starb den 25. März 1801 zu Weißensels, wo seine Eltern seit längerer Zeit wohnten, und wo auch er lange Zeit wohnte. Friedrich Schlegel stand erschüttert neben dem todten Freunde, der erst kurz vorher über die verklärteste Poesse mit ihm gesprochen hatte, wie sie sich seinem erweckten Sinn bote. Sein Neußeres ist groß, schlanf und einsach gewesen, hellbraunes Lodenhaar ist lang um ein durchsichtiges, wohlwollendes Antlig gewallt. Stets erregt, stets lebhaft theilnehmend, feurig eingehend wird sein Wesen geschildert.

# Arnim und Prentano.

Wie reiche Gabe schlummert in biesen zwei Namen! Sie gehören zu ben genialsten ber Romantiker, und es hat ihnen nur bas Glüd gesehlt, bas Glüd, welches bem Reichthum bie Weihe gibt, welches ihn zur bauernben, siegreichen Schönheit ber Kunst läutert und hebt. Es ist eine Verwüstung um sie her gebreitet. Eine Verwilderung um Vrentano, ber an einen prächtigen Park mahnt, wo bie stolzesten Bäume vom Blis getroffen, oder frez velhaft von bäuerischer Art umgehauen sind, wo die schönsten Statuen herabgestürzt in tiesem, üppigem Grase liegen, mit bem Gesichte im Boden. Und wo sie noch auf den Postamenten hänsgen, da ist ihnen Rase und Feigenblatt und Arm zerschlagen. Er selbst nennt seinen hauptroman "Godwi" einen verwilderten.

Spater ift gar noch ein Todesnebel über seine Belt herabgefallen; und ber bichterische Schöpfer fann fich selbft nicht mehr barin gurecht finden, fitt in dumpfer Bergweiflung, halbnackt, die kno= tige Beigel fur ben eigenen leib in ber Sand haltend auf einem gefällten Baume, und verflucht fein eigenes Bert. Ginzelne Schriften wie "ber Philifter", eine febr witige Berfpottung ber Rüchternheit, in brollig gelehrter Form gehalten, und "Schnecglodden" bat er mit großen Roften im Buchhandel felber aufgefauft, um bas Gift von ber Belt abzuhalten, mas aus feinem Bergen geträufelt ift. Brentano erlebt an fich bie Remefie ber Romantif, Die Eumenidenfritif, welche nur den Fehl anerfennt, nicht bie großartige Unlage. Die Willführ in ber romantischen Soule, ber Mangel eines icharf ausgebilbeten Pringips bat fich an biefem großen Talente und fleinen Charafter fo entfestich geracht, bag und ein thranenreiches Bedauern gewect werben tonnte. Go graufame Strafe murbe fein Menfc ber theilweisen Luge aufladen, die unter ben Romantifern gur Manier geworben mar.

Ein bezaubernber Segen ber Runft ruht auf biefer Familie Brentano: was ein Brentano ergreift, bas gewinnt unter seinen Sanben eine reizenbe Bilbung, so wunderbar reich ift bie Mischung von Geist und Talent in ihm. War es boch ber schon bejahrten Schwester, ber berühmten Bettina, vergönnt, noch über eine fühl politische Zeit ein ganzes Füllhorn von Empfindungstrausch auszuschütten, und eine begeisterte Anerkennung bafür zu ernten.

Clemens Brentano ist 1777 in Frankfurt a. M. geboren, hat in Jena studirt und bort und in Prag, Frankfurt und an mehreren Orten ein dichterisches Privatleben geführt. Seine Hauptbücher sind: "Godwi oder das steinerne Bild der Mutter, ein verwilderter Noman" in 2 Bänden — "die lustigen Musistanten," ein Singspiel — "Ponce de Leon," ein Lustspiel — "die Gründung Prags," ein historsromantisches Orama — "der Rheinsübergang," ein Rundgesang — "Maria, Satyren und poetische Spiele" — "die Philister" — "Schneeglöckhen" — "Biktoria und ihre Geschwister mit sliegenden Fahnen und brennender Lunte, ein klingendes Spiel" — "Gaben der Milde mit der Novelle vom braven Casperl und schönen Nannerl" — "der Golbsaden"

"bes Anaben Bunberhorn" — "Bogs, bes Uhrmachers Gesschichte" — "Sangerfahrt", die er unter Anderem mit Arnim hersausgab — "die mehreren Wehmüller und ungarische Nationalsgesichter."

In Jena hatte er feine Gattin, die liebliche Sophie Mereau gefunden, die Dichterin ber Seraphine, die er leiber ichon 1806 verlor. Charafteristisch ift es, bag fast all bie Romantifer einen fo ergiebigen Bertehr mit begabten Frauen pflegten, und geiftreiche Frauen gur Ghe fanden. Das weibliche Element bes Lebens ift nicht ohne folden Zusammenhang bei ihnen vorherrschend. - Bie frifch fpielte ber lebermuth bes lebens in Diefem Brentano, wie bedeutungereich und ergöglich figuriren bie Details unferer Erifteng in biefen Schriften! Bie breifte Inomen einer selbstständigen Bunderwelt springen fie umber im Dunkel ber machtig bervorbrechenden fatholischen Tendeng bee Gemuthe und Glaubens. Go lange fie von ber ftarfen Sand bes Talentes munter erhalten werben, fo lange fallen immer noch breite Connenblide in biefes Durcheinander ber Schrift. Aber mit ber Jugenbfraft finft biefe Sand, und bas muntere Gnomenvolf gerfallt in traurige Afche, und alle Schöpfung bort auf, bumpfes Starren tritt an bie Stelle. Clemens Brentano weiß fich aus ben burcheinander gewirrten Gaben feiner Natur nicht mehr gu finden, er flüchtet 1818 in ben Schoog ber romisch fatholischen Rirche, und bas hervorbringende leben seines Talentes ift wie mit einem Zauberftreiche vernichtet. Wo bie Bewegung aufhort, ba gebricht in einer unerfüllten Zeit auch bie That. Seit jenem Jahre ift er tobesftumm fur bie Literatur. Wie ein Monch taucht feine leibliche Weftalt nur manchmal noch für ben auf, welcher biesem fruh beenbigten Leben nachblidt. Dan ficht ihn seche Jahre im weftphälischen Rlofter Dulmen auf ben Anieen liegen, und die Bunder einer Ronne anbeten, bann verfinkt er wieber in ben gewundenen Gaffen Franffurte.

Charafterlofigfeit, geheimnisvoller hang zur lüge, ein ersichredender Damon bes humors tritt in diesem Manne wie ein Gespenst entgegen. Bon seinem Aufenthalte in Prag werden Züge seiner schwathaften haltlosigfeit und einer Nichtachtung der mannlichen Umgangsformen erzählt, die das Geschöpf des Mährschens in unsere formelle Welt versetzen. Als er in Coblenz, von

Dülmen zurücklehrend, seiner Schwester Bettina begegnete, hat sich Folgendes zugetragen: er hat ganze Kosser voll Manuscripte abgefaßt, die noch heute Niemand kennt, er hat heilige Bilder gezeichnet, und zeigt sie der Schwester. Diese entdeckt, daß er an den heiligen Figuren einen Brentano'schen Familienscherz anzebracht hat, und weist in Frage und Erstaunen darauf hin. Clemens bricht darüber in ein unbezwingliches Gelächter aus. So mittelalterlich naiv, so humoristisch frei und gegensählich springt der Dämon in diesem Manne! Mit dem, was ihm das Heiligste, dem er ein ganzes Leben rücksichtslos hingibt, treibt er ganz in der Stille seinen schelmischen Spott. Ueber weitere Deztails dieses baroken Lebens, was im Mangel an Muth sturrile Situationen entwickelt und im Mystizismus früh die zur Thatzlosigseit versinkt, kann auf den dritten Band der "Modernen Charakteristiken von Laube" hingewiesen werden.

Stattlich erhebt fich neben biefem munberlichen Schwarzfopfe bie bobe Gestalt Achim von Arnims, ben man in ber Mark, gu Bieperedorf, feinem Gute im Landchen Barmalbe, ichreiben fieht, nachbem er in Salle, Gottingen, Beibelberg umber gemefen war, Naturmiffenschaften und alte Lieber ftubirt, und als Doftor ber Medigin fich ber Bewirthschaftung seines Stammautes hingegeben batte. Bei ibm fieht man eine viel größere, machtigere Berrichaft bes flaren Beiftes, wie tief und beliebig fic auch bas herz einläßt in bigarres Spiel bes Talentes. Aber auch ibm feblt bas Blud. Es lagt ibn eine thatenreiche Laufbahn verfaumen, welche in jener Beit großer Rriege bem bervorragenden marfischen Ravalier geboten war, ce entzieht ibm baburch ben feften Stand ju ben Ansprüchen ber Umgebung und Gefellichaft, es ftreut jenen unfichtbaren Staub bes Diffbebagens in feine Seele, es gibt ihm große Anfange ju einer fconen Familienwelt in einer genialen Gattin, jener Betting, und in gesunden Sohnen, aber es verweigert die Beihe einer überwältigenden Reigung, verweigert ber Gattin bie Borguge einer erganzenben, bas Behagen wedenben Sausfrau. Es verweigert bas Entgegenkommen ber Schule und bes Publikums, und fo gebt bas Befen nirgenbe auf in ftolzer Benuge, Die Schrift erhalt nicht ben Stempel bes Gelingens. Auch mit ber Schule nämlich war er nicht fo innig verbunden wie die übrigen Laube, Gefdicte b. beutschen Literatur. III. Bb.

12/21

Romantifer, mit den Fubrern, ben Gebrudern Schlegel, ftand er in feiner besonderen Freundschaft.

Arnim war 1781 in Berlin geboren und ftarb 1830, bat also nicht weit über bie vierzig Jahre hinaus gelebt.

Außer ben Schriften, bie er in Gemeinschaft mit Brentane berausgab, find insbesondere seine "Grafin Dolores", "Ifabelle von Aegypten" und bie "Kronenmachter" vorzuheben, baneben geben "Ariels Offenbarungen", "Salle und Jerufalem", ein Studentenspiel, viele Novellen und fleine bramatische Spiele. Bene find großentheils unter ben Saupttiteln "Landhausleben" und "Wintergarten" jufammengefaßt. Manches Frühere, j. B. Sollin's Liebeleben, ift theilmeis in die Dolores verwebt, ober andere gefaßt, wie " Troft - Ginfamfeit", ein febr beliebtes Romantifer = Wort, was in der Ginfiedlerzeitung zu Beibelberg auftauchte. Bon alle bem ift bie Dolores, "Armuth, Reichthum, Sould und Bufe ber Grafin Dolores, eine mahre Gefdichte jur lebrreichen Unterhaltung armer Fraulein aufgeschrieben", 2 Banbe, bas Reichfte und Mannigfaltigfte. Darin lauft Alles so bunt, so geistreich, so blog angedeutet, so schwebend und klingend, fo brollig und tieffinnig burcheinander, Charaftere und Berhältniffe find so breift gefund, so gebildet schonend, so verschwommen vorüber = und untergebend aufgefaßt, bag man wie in einem rofenroth angestrichenen bamonischen Spiele umbertaumelt, lacht, ergriffen wird, fich verfenkt, und bei alle bem zu teinem Genuffe, zu feiner Erquidung fommt. Dan geht ohne Drang an bied lange Buch, man wird von taufenbfacher Unregung gefaßt, ja betroffen, und bennoch legt man es ohne vollen Einbrud hinmeg, und fühlt fich nicht genothigt, biefe mertwurdig fadelnde Belt weiter zu betrachten. Die gludliche, in fchoner Feffel zwingende Form gebricht, es flattert Alles, und die geniale Unordnung beangstigt fast noch mehr als fie reigt, reigt jedenfalls mehr ale fie feffelt. Das leben im Schloffe ju Biepersborf brangt fich mit allem beschaulichen Reichthume entgegen, aber bie Stille bes landes ift rhapfobifch, man glaubt ben Schreiber nur rudweise an ben Schreibtisch treten zu feben, es ift nicht . ber gesammelte Friede bes Landlebens, sondern ber jeweilige Stoß ber Erregung, welcher vortritt, mehr Schlendern als Friede, und zwar Schlendern, weil nichts Gefagteres und Energischeres

zu thun fei. So bahlen die unendlich vielen Berfe bazwischen, bie wie icone Madden gu trag find, ihre Rleiber in icharfe und gefällige Ordnung jusammen zu nehmen, so wird aus ber feden. reizenden Dolores am Ende, weniger der Recheit balber, als um boch eine ernfte Wendung zu geben, eine fromme Mutter, bie burch Gebet ein unehelich Rind in einen ehelichen Johannes verwandelt, badurch, bag fie zwei Monate langerer Schwangericaft gewinnt. Go wird am Ende die Mebrzahl fromm, mehr ericopft und mude bes unftaten Sandthierens, als weil ihr ein fraftiger . Bille bazu aufgegangen fei. Aber in biefer bablenben Traumerei welche Schage von unerschöpflicher Begiehung, von innigfter Bahrheit, welche Schape von Komif! Arnim wie Brentano find burchaus von einer viel einfacheren und tüchtigeren Rraft bes Romischen ale Tied. Ihr Reiz bes lächerlichen ift viel natürlicher und ftarter. Die Geschichte bes "Mohrenjungen" in ber Dolores ift in ihrer unbefangen brolligen Art ein Meifterftud, bas Bild ber Dolores felbft und neben ihr viel andere Bilber find unübertroffen in unferer gangen Literatur, unübertroffen in ber naiven Mechtheit ber Auffassung und in bem interessanten Bauberspiele ber menschlichen Mannigfaltigkeit, wie fie eine einzelne ftarte Figur entwideln fann. Es gibt ein Labyrinth von Bebanten, bies mare bas paffentfte Motto biefes Buches.

Der nicht beendigte Roman "die Kronenwächter", welcher sieben Jahre später im Leben des Dichters fällt, beginnt in einer viel geschlosseneren Form, und läßt die mangelnde Fortsegung sehr bedauern. "Jsabelle von Negppten", welche bald nach der Dolores folgte, behandelt in kühnster Abenteuerlichkeit und mit schauerlichker Juthat das Zigeunerleben. Ihm wie dem Dorfteben und der Eristenz armer Edelleute hat Arnim größte Liebe und Ausmerksamkeit gewidmet.

Ueber all diese einzelnen Erscheinungen ber Romantifer hat Beine in seiner "romantischen Schule" das Genialste gesagt, was sich sagen läßt, sobald man die Absicht hat, einer fremden Ration eine pittoreste Schilderung dieser Dichtungspartie zu geben. Ueber die Endpunkte der Romantik, über das auf dem untersten Grunde ruhende Glaubensbekenntniß des Katholicismus ließ sich Arnim durchaus nicht so hingebend heraus, wie es die Schule wünschen mochte. Er raffte nur alles Material einer poetischen

Zeit für seine magische Laterne zusammen, und bot es mehr wie dichterischen Plunder, dem ein sinniger Blid Anordnung und Berhältniß geben möge. Das Kloster, der Kaplan, müssen ihm scherzhafter Seite eben so dienstwillig sein, wie die protestantische Stiftsdame und der lutherische Prediger. Dieser unbefangene Höhepunkt ist ihm dei Genossen und beim Publikum nicht günsstig gewesen, er ist es aber jest bei der Kritik. Das Berhältzniß ist sast wie mit seinem Stile: er ist so rasch forteilend, so einsach und anspruchslos, tändelt so selten grob mit der romantischen Terminologie, daß man ihn gar nicht gewahrt im Lesen der Bücher, und erst bei näherem Zusehen die vielen Semitola erkennt und den durchweg geläusigen anmuthigen Fall. Alle Borzäuse Arnims sind so sein, daß sie leicht übersehen sein könnten, wie leider die Ersahrung lehrt.

### Indwig Eieck.

### Badenrober.

Tied ward ben 31. Mai 1773 in Berlin geboren, erhielt seine Schulbitbung auf bem bortigen Joachimsthal, und ftubirte in Salle, in Gottingen und furge Beit in Erlangen. Badenrober war fein innigfter Freund in biefen erften Stabien eines auffeimenben Lebens, und es ift fcwer, biefe beiben Leute ftreng gu trennen, da fie wie Cheleute in einander hineingelebt maren, und oft Giner bem Undern felbft faum nachweisen fonnte, welchem von ihnen ber Urfprung eines Gedankens ober Planes angeboren mochte. Much mit ber Abfaffung ihrer Bucher hielten fie es fo, und es hat mubfam herausgesucht werben muffen, was Tied, was Badenroder gebore. Für bie Darftellung bes Tied'ichen Buchfes ift jener junge Mann, ber ebenfalls aus Berlin ftammte, eine Balfte bes Grundes, und er muß wie ein Tied'iches Unregungs-Pringip in Die Geschichte biefes Dichters verflochten werben. Er ift eine von außen zugebrachte Erganzung Tiede, welche biefen bem eigentlichen Dogma ber Romantif zugeführt bat. Man bat ibn oft mit Ravalis verglichen, weil er ben febnfüchtigften

'nţ.

Bug nach unmittelbarem Eindrange in das religiofe Beltgebeimnig mit biesem gemein bat. Die Badenrober'iche Sebnsucht ift aber schmerzlicher. Auch ber Tod bat ihn so fruh wie jenen, ja noch junger ale Novalis weggerafft, er ftarb, 25 Jahre alt, 1797. Die "Bergendergiegungen eines funftliebenden Rlofterbrudere ", bas Sauptbuch Badenrobers, erschien im selbigen Jahre, und biefe neue Runftforderung ber Jugend, welche fich bierin brangend auf Berfenfung bes Sinnes aussprach, sollte im zweiten Buche "Sternbalb's Manberungen" an der Perfon eines Runfilers gezeigt werben. Wadenrober farb über biefem Buche, Tied führte es aus, wie er ichon jum erften eine Borrebe "Sehnfucht nach Italien" und einzelne Artifel gegeben hatte, und wie er ben übrigen Rachlag als "Phantafieen über bie Runft" berausgab. In einer neuen Ausgabe ber "Bergensergiegungen" find bie einzelnen Stude ber Badenrober'ichen Arbeit abgebrudt. Dicfer Anftog ift für die Runft von Wichtigkeit gewesen, und fener unbestimmt allgemeine Bug rührt baber, fich bei fünftlerischer Produktion übermachtig religioser Dopfif bingugeben, alte Runftlersympathieen mit Andacht ju pflegen, und der ftofflichen Berbindung, bem Uebergange aus Empfängniß in flar und icharf gebildete Form geringe Aufmerksamkeit ju schenken. Es fommt bies genau mit ber allgemeinen Anklage gegen die Romantit überein, bag fie, um Bochftes ju gewinnen, ben nothwendigen Berftand bes Ausganges und Ueberganges, die Bedingung einer reellen Welt überseben, bag fie in Luft gezeichnet babe. Goethe ift im 2. Sefte von "Runft und Alterthum in ben Rhein- und Dain-Gegenden" scharf gegen biefe Richtung aufgetreten. Für Badenrober ift bie rafche Jugend anzuführen, welche im Drange fur bas 3beal und im Mangel technischer Erfahrung gern bem Extreme bulbigt.

Für Tied verzweigt sich diese Frage in das ganze Leben. Wadenrober ift das eine Prinzip jenes auffallenden Dualismus, in welchem sich Tied bietet, und für welchen sich nie eine höhere Bermittelung in bessen Dichtereristenz geboten hat. Tied ist von Hause aus eine weltliche, gesunde, heitere Natur, die Realisat in all ihrem Reize erkennend und würdigend, geneigt, auf das Fröhlichste mit ihr zu spielen, ja zu schwähen. Daneben war er ausgerüftet mit der talentvollsten Gabe der Aneignung, der Anempsindung. Wadenrober bot früh dafür ein Land, geheim-

nifivoll wie Indien, und ward so für biefes eingehende und annehmende Talent von unermeglicher Bichtigfeit. Er ift für Tied bie Brude jur Romantif geworben; benn Tied felbft begann völlig unromantisch seine Schriftstellerbahn. Tied hat nun fene Brude niemals abgebrochen, jeweiliges Berüber und hinüber bat er fich ftets vorbehalten. Beil er aber biefe Berbindung nie und nirgend in fich ju einem erledigenden, verfohnenden Schluffe gebracht, fonbern fich ftete mit ber Beilaufigfeit und Salbheit bes Grundfages begnügt bat, barum bat fich fo viel zierliche Lage in feine Belt eingeschlichen, barum ift er vorherrichend nur ber romantische Tic, barum ift seine romantische Forberung fo oft nur Grimaffe, barum ift fie in ihm gu' einer erfunftelten Belt fo beleidigend forcirt, benn bas innerfte Befen mäßigte bie Linien nicht, barum bat er bei ben achten Romantifern wie bei ber Nation einen fo zweifelhaften Stand, einen Stand, ber viel geringer ift, als ibn ber große Reichthum bes Tied'ichen Talentes ansprechen burfte.

Solder Einwirfung von außen gemäß feben wir bas Tied'ide Leben in brei fehr verschiedenartige Perioden gerfallen. Der Beginn ift nuchtern, realiftifc, unbedeutenb', ber erhobte Berfebr mit Badenrober, die eintretende Berbindung mit Jena, ber Aufentbalt in Jena, bie nachfte Folgezeit ift entschlossen romantisch, und jum Dritten tritt nach den Riederlagen bes ftreng romantischen Geschmade, welche biefer in ber öffentlichen Meinung erlitt, eine Berfcmelzung bes romantischen Themas mit ber besonnenen Forberung ein, leiber nur in ber Beife, daß wir die verschiedenartigen Elemente, welche verschmolzen sein sollen, neben einander, nicht ineinander, bargebracht, bag wir nur ben Willen ber Berschmelzung, nicht bas Resultat berfelben seben. Go wie Tied felbft einmal von herber und Jacobi fagt : "Sie waren nur ein vermittelndes Element zwischen Religion und Bilbung, ohne fie wirklich vereinigen zu tonnen und zu wollen." Sat nun Tied von Jugend auf viel Reigung zu rebfeliger Breite, so muß biefe im vermittelnden Geschäfte ber britten Periode einen febr bereitwilligen Unlag finden, und bies ftellt fich beutlich genug bar in ber Beise, wie er die Novelle eingeführt und behandelt bat.

Ift biefer Gesichtspunft einmal aufgestellt, so tann man sich ohne Rudhalt ber vielfältigen Bortrefflichkeit Tiede hingeben,

verführerisch bietet, die als umsichtige Literaturbildung, als feiner, milder, geschmadvoller Sinn, als Anregung zur seinesten That so bildend entgegentritt. Die Stellung bieses Dichters ift nur so nachtheilig beurtheilt worden, weil sie von den Berehrern für eine gesetzgeberische ausgegeben worden ist. Dadurch hat sie volle Feindschaft einer Zeit auf sich geladen, die in schwerem Ernste eine Bildungswelt aus dem Ganzen zu hauen Willens ist, und die Anmaßung einer in sich nicht erledigten spielerischen Welt herber abweisen mußte, als außerhalb eines Kampses und bei ungestörter Abwägung nöthig wäre. Liecks Stellung kann nur als eine anregende Geltung verlangen, als solche aber auch eine hingebende und preistreiche Geltung.

Tied begann icon auf ber Schule fich in langerer Probuttion ju üben. Dabin gebort fein Abballab. Um's Jahr 1829 ift eine Gesammtausgabe seiner früheren Werke erschienen, und ihr find auch all jene Jugendprodukte ber Berliner Zeit einverleibt morben. Der Dichter fagt in bem wichtigen Borberichte, welcher fich bei bem elften Banbe findet, bag er aus buchhandlerifcher Rudficht, bes oft vollständigen Rachdrude halber, all diese fruben Produfte wieder aufgenommen habe. Auch dem Literarhistorifer find fie für Bollftandigfeit ber Tied'iden Schriftftellerei wichtig. Bumeift batirt bie Entftebung berfelben aus bem Bertebre, melden Tied mit Nicolai pflegte. Tied mit Nicolai! Für ihn und beffen Sohn arbeitete zuerst bie junge Duse, und sie fand wohl tein besonderes Arg babei, ja Tied ift auch offen genug, biefe Berbindung jest nicht bamit ju beschönigen, bag er ben erften ben besten Erwerb gebraucht habe. Er war ohne Rudficht für ein bestimmtes Brotftubium auf Universitäten gewesen, eine eintragliche literarische Thatigfeit mochte erwunscht fein, er beforgte bem alten nuchternen Buchhandler und beffen Sohne verftandliches Futter für das Lesepublifum, seste die "Straußfedern" fort, welche Erzählungensammlung Mufaus und ber Inehoeer Müller vorber beforgt hatten, ichnitt englischen und frangofischen Plunder gurecht, erfand eigene Unterhaltung bes Lesers. Das erhebt fich Alles wenig ober gar nicht über bie Mittelmäßigfeit, und nur ber Aufmertfamfte findet in Ginigem, ja auch diefer nur in Ginigem bie und ba einen fleinen Reim bes spateren Tied. "Ich verbarb

zurudbrängte bis zu Novalis, bem Freunde Beiber, welcher bie gänzliche Bernichtung des subjektiven Ich forderte, und in der Natur und den Produkten des objektiven Ich alle Wahrheit sucht und findet. Das Subjekt hat somit nichts mehr zu thun, als kill sich bewußt zu sein; — so objektiv dies aussieht, ist es der steilste Idealismus. Biele Keime der Schlegel'schen Ironie und des Schleiermacher'schen Prinzips von der Eigenthümlichkeit sins den sich auf eine tieksinnige Weise in Novalis verdichtet.

Die Bruftrantheit hatte sich bei ihm rasch ausgebilbet, sie brängte sich mit einem leichten Tobe, einem unmerklichen llebersgange aus bem Schlummer, zwischen seine beabsichtigte Hochzeit. Er starb ben 25. März 1801 zu Weißensels, wo seine Eltern seit längerer Zeit wohnten, und wo auch er lange Zeit wohnte. Friedrich Schlegel stand erschüttert neben dem todten Freunde, der erst kurz vorher über die verklärteste Poesse mit ihm gesprochen hatte, wie sie sich seinem erweckten Sinn bote. Sein Neußeres ist groß, schlant und einsach gewesen, hellbraunes Lodenhaar ist lang um ein durchsichtiges, wohlwollendes Antlig gewallt. Stets erregt, stets lebhaft theilnehmend, feurig eingehend wird sein Wesen geschildert.

## Arnim und Brentano.

Wie reiche Gabe schlummert in biesen zwei Namen! Sie gehören zu ben genialsten ber Romantifer, und es hat ihnen nur bas Glüd gefehlt, bas Glüd, welches bem Reichthum bie Weihe gibt, welches ihn zur dauernden, siegreichen Schönheit der Kunst läutert und hebt. Es ist eine Verwüstung um sie her gebreitet. Eine Verwilderung um Brentano, der an einen prächtigen Park mahnt, wo die stolzesten Bäume vom Blis getrossen, oder fresvelhaft von bäuerischer Art umgehauen sind, wo die schönsten Statuen herabgestürzt in tiesem, üppigem Grase liegen, mit tem Gesichte im Boden. Und wo sie noch auf den Postamenten hänsgen, da ist ihnen Rase und Feigenblatt und Arm zerschlagen. Er selbst nennt seinen hauptroman "Godwi" einen verwilderten.

٠,٠

Spater ift gar noch ein Tobeenebel über seine Belt berabgefallen; und ber bichterische Schöpfer fann fich selbft nicht mehr barin gurecht finden, fist in bumpfer Bergweiflung, balbnadt, die Inotige Beißel für ben eigenen leib in ber Sand haltend auf einem gefällten Baume, und verflucht fein eigenes Bert. Ginzelne Schriften wie "ber Philister", eine fehr wißige Berfpottung ber Rüchternheit, in brollig gelehrter Form gehalten, und "Schnecglodchen" hat er mit großen Roften im Buchhandel felber aufgefauft, um bas Gift von ber Belt abzuhalten, mas aus feinem Bergen geträufelt ift. Brentano erlebt an fich bie Remefie ber Romantif, bie Eumenibenfritif, welche nur ben Fehl anerfennt, nicht die großartige Unlage. Die Willführ in ber romantischen Soule, ber Mangel eines icharf ausgebilbeten Pringips bat fich an biefem großen Talente und fleinen Charafter fo entfestich geracht, bag und ein thranenreiches Bebauern gewect werben tonnte. So graufame Strafe murbe fein Menich ber theilweisen Luge auflaben, bie unter ben Romantifern gur Manier geworben mar.

Ein bezaubernder Segen der Runft ruht auf dieser Familie Brentano: was ein Brentano ergreift, bas gewinnt unter seinen Banden eine reizende Bildung, so wunderbar reich ift bie Misschung von Geist und Talent in ihm. War es doch der schon bejahrten Schwester, der berühmten Bettina, vergönnt, noch über eine fühl politische Zeit ein ganzes Füllhorn von Empfindungstrausch auszuschütten, und eine begeisterte Anerkennung dafür zu ernten.

Clemens Brentano ift 1777 in Frankfurt a. M. geboren, hat in Jena studirt und bort und in Prag, Frankfurt und an mehreren Orten ein dichterisches Privatleben geführt. Seine Hauptbücher sind: "Godwi oder das steinerne Bild der Mutter, ein verwilderter Noman" in 2 Bänden — "die lustigen Musistanten," ein Singspiel — "Ponce de Leon," ein Lustspiel — "die Gründung Prags," ein historsromantisches Orama — "der Rheinsübergang," ein Kundgesang — "Maria, Satyren und poetische Spiele" — "die Philister" — "Schneeglöckhen" — "Biktoria und ihre Geschwister mit sliegenden Fahnen und brennender Lunte, ein klingendes Spiel" — "Gaben der Milde mit der Novelle vom braven Casperl und schönen Nannerl" — "der Goldsaden"

"bes Anaben Wunderhorn" — "Bogs, bes Uhrmachers Ges schichte" — "Sängerfahrt", die er unter Anderem mit Arnim hers ausgab — "die mehreren Wehmuller und ungarische Nationals gesichter."

In Jena hatte er feine Gattin, bie liebliche Sophie Mereau gefunden, die Dichterin ber Scrapbine, bie er leiber ichon 1806 verlor. Charafteristisch ift es, daß fast all die Romantifer einen fo ergiebigen Berfehr mit begabten Frauen pflegten, und geiftreiche Frauen gur Che fanten. Das weibliche Element bes Lebens ift nicht ohne folden Zusammenhang bei ihnen vorherrichend. - Die frifch fpielte ber llebermuth bes lebens in biefem Brentano, wie bebeutungereich und ergöglich figuriren bie Details unferer Erifteng in Diesen Schriften! Wie breifte Unomen einer felbstffandigen Bunderwelt springen sie umber im Dunkel ber mächtig bervorbrechenden fatholischen Tenteng bes Gemuthe und Glaubens. Go lange fie von ber ftarten Sand bee Talentes munter erhalten werden, fo lange fallen immer noch breite Connenblide in biefes Durcheinander ber Schrift. Aber mit ber Jugendfraft fintt biefe Sand, und bas muntere Onomenvolt ger= fallt in traurige Afche, und alle Schöpfung bort auf, bumpfes Starren tritt an bie Stelle. Clemens Brentano weiß fich aus ben burcheinander gewirrten Gaben feiner Natur nicht mehr gu finden, er flüchtet 1818 in ben Schoog ber romisch fatholischen Rirche, und bas bervorbringende leben feines Talentes ift wie mit einem Zauberftreiche vernichtet. Bo bie Bewegung aufhört, ba gebricht in einer unerfüllten Zeit auch bie That. Seit jenem Sabre ift er tobesftumm fur bie Literatur. Wie ein Monch taucht feine leibliche Geftalt nur manchmal noch für ben auf, welcher biefem fruh beendigten leben nachblidt. Man fieht ihn feche Jahre im westphälischen Rlofter Dulmen auf ben Anicen liegen, und die Bunder einer Ronne anbeten, bann verfinft er wieber in ben gewundenen Gaffen Frankfurts.

Charafterlosigfeit, geheimnisvoller Sang zur Lüge, ein ersichredender Damon bes humors tritt in diesem Manne wie ein Gespenft entgegen. Bon seinem Aufenthalte in Prag werden Züge seiner schwathaften haltlosigfeit und einer Nichtachtung der mannlichen Umgangsformen erzählt, die bas Geschöpf des Mährschens in unsere formelle Welt verseten. Als er in Coblenz, von

Dülmen zurücklehrend, seiner Schwester Bettina begegnete, hat sich Folgendes zugetragen: er hat ganze Kosser voll Manuscripte abgefaßt, die noch heute Niemand kennt, er hat heilige Bilder gezeichnet, und zeigt sie der Schwester. Diese entdeckt, daß er an den heiligen Figuren einen Brentano'schen Familienscherz anzebracht hat, und weist in Frage und Erstaunen darauf hin. Clemens bricht darüber in ein unbezwingliches Gelächter aus. So mittelalterlich naiv, so humoristisch frei und gegensählich springt der Dämon in diesem Manne! Mit dem, was ihm das Heiligste, dem er ein ganzes Leben rücksichtslos hingibt, treibt er ganz in der Stille seinen schelmischen Spott. Ueber weitere Details dieses baroken Lebens, was im Mangel an Muth sturrile Situationen entwickelt und im Mystizismus früh die zur Thatslosiskeit versinkt, kann auf den dritten Band der "Modernen Charakteristiken von Laube" hingewiesen werden.

Stattlich erhebt fich neben biefem munberlichen Schwarzkopfe bie hohe Gestalt Adim von Arnims, ben man in ber Mark, ju Biepereborf, feinem Gute im Landchen Barmalbe, ichreiben fieht, nachdem er in Salle, Gottingen, Beibelberg umber gemefen war, Naturmiffenschaften und alte Lieder flubirt, und als Dottor ber Mebigin fich ber Bewirthschaftung seines Stammgutes bingegeben batte. Bei ibm fieht man eine viel größere, machtigere Berrichaft bes flaren Beiftes, wie tief und beliebig fic auch bas herz einläßt in bizarres Spiel bes Talentes. Aber auch ibm fehlt bas Blud. Es lägt ibn eine thatenreiche Laufbabn verfaumen, welche in jener Beit großer Rriege bem bervorragenden markischen Ravalier geboten mar, ce entzieht ibm badurch ben festen Stand zu ben Ansprüchen ber Umgebung und Gesellichaft, es ftreut jenen unfichtbaren Staub bes Digbebagens in feine Seele, es gibt ihm große Anfange zu einer fconen Familienwelt in einer genialen Gattin, jener Bettina, und in gesunden Gohnen, aber es verweigert die Beibe einer überwaltigenden Reigung, verweigert ber Gattin bie Borguge einer erganzenden, bas Behagen wedenden Sausfrau. Es verweigert bas Entgegenfommen ber Schule und bes Publifums, und fo geht bas Befen nirgends auf in ftolzer Genuge, die Schrift erbalt nicht ben Stempel bes Gelingens. Auch mit ber Schule nämlich war er nicht so innig verbunden wie die übrigen Laube, Gefchichte b. beutfchen Literatur. III. 28b.

× - 25.

state the

Romantifer, mit den Führern, den Gebrudern Schlegel, ftand er in keiner besonderen Freundschaft.

Arnim war 1781 in Berlin geboren und ftarb 1830, hat also nicht weit über bie vierzig Jahre hinaus gelebt.

Außer ben Schriften, bie er in Gemeinschaft mit Brentano berausgab, find insbesondere seine "Grafin Dolores", "Ifabelle von Aegypten" und bie "Rronenmachter" vorzuheben, baneben geben " Ariels Offenbarungen", "Salle und Berusalem", ein Studentenspiel, viele Novellen und fleine bramatische Spiele. Bene find großentheils unter ben Saupttiteln "Landhausleben" und "Bintergarten" jufammengefaßt. Mauches Frühere, 3. B. Bollin's Liebeleben, ift theilweis in die Dolores verwebt, ober anders gefaßt, wie "Tröft-Ginfamfeit", ein febr beliebtes Romantifer = Wort, mas in der Einsiedlerzeitung zu Beidelberg auftauchte. Bon alle bem ift bie Dolores, "Armuth, Reichthum, Sould und Bufe ber Grafin Dolores, eine mabre Gefdichte jur lehrreichen Unterhaltung armer Fraulein aufgeschrieben", 2 Banbe, bas Reichfte und Mannigfaltigfte. Darin lauft Alles fo bunt, fo geiftreich, fo bloß angedeutet, fo schwebend und flingend, so brollig und tieffinnig burcheinander, Charaftere und Berhaltniffe find so breift gefund, so gebilbet iconend, so verschwommen vorüber = und untergebend aufgefaßt, bag man wie in einem rofenroth angestrichenen bamonischen Spiele umbertaumelt, lacht, ergriffen wird, fich verfenft, und bei alle bem gu teinem Genuffe, zu feiner Erquidung tommt. Dan gebt obne Drang an dies lange Buch, man wird von tausenbfacher Unregung gefaßt, ja betroffen, und bennoch legt man es ohne vollen Eindrud binmeg, und fühlt fich nicht genöthigt, biefe mertwurbig fadelnbe Belt weiter zu betrachten. Die gludliche, in ichoner Feffel zwingende Form gebricht, es flattert Alles, und bie geniale Unordnung beangstigt fast noch mehr als sie reigt, reigt jedenfalls mebr als fie feffelt. Das leben im Schloffe ju Biepereborf brangt fich mit allem beschaulichen Reichthume entgegen, aber bie Stille bes landes ift rhapsobisch, man glaubt ben Schreiber nur rudweise an ben Schreibtisch treten zu seben, es ift nicht . ber gesammelte Friede bes landlebens, sondern ber jeweilige Stoß ber Erregung, welcher vortritt, mehr Schlendern als Friede, und amar Schlendern, weil nichts Gefagteres und Energischeres

7

au thun fei. So bahlen bie unendlich vielen Berfe bagwifchen, bie wie icone Madden gu trag find, ihre Rleiber in icharfe und gefällige Ordnung jusammen ju nehmen, fo wird aus ber feden, reizenden Dolores am Ende, weniger ber Recheit halber, als um boch eine ernfte Wendung zu geben, eine fromme Mutter, bie burch Gebet ein unehelich Rind in einen ehelichen Johannes verwandelt, baburch, bag fie zwei Monate langerer Schwangericaft gewinnt. Go wird am Ende bie Mehrzahl fromm, mehr ericopft und mube bes unftaten handthierens, als weil ihr ein fraftiger Bille bazu aufgegangen sei. Aber in dieser bahlenden Traumerei welche Schape von unerschöpflicher Beziehung, von innigfter Bahrheit, welche Schage von Komif! Arnim wie Brentano find burchaus von einer viel einfacheren und tüchtigeren Rraft bes. Romischen als Tied. Ihr Reiz bes Lächerlichen ift viel naturlicher und ftarfer. Die Geschichte bes "Mohrenjungen" in ber Dolores ift in ihrer unbefangen brolligen Art ein Meifterftud. bas Bilb ber Dolores felbst und neben ihr viel andere Bilber find unübertroffen in unferer gangen Literatur, unübertroffen in ber naiven Aechtheit ber Auffaffung und in bem intereffanten Bauberspiele ber menschlichen Mannigfaltigkeit, wie fie eine einzelne ftarte Figur entwideln fann. Es gibt ein Labyrinth von Bebanten, bies mare bas paffenbfte Motto biefes Buches.

Der nicht beendigte Roman "die Kronenwächter", welcher sieben Jahre später im Leben des Dichters fällt, beginnt in einer viel geschlosseneren Form, und läßt die mangelnde Fortsetzung sehr bedauern. "Isabelle von Negypten", welche bald nach der Dolores folgte, behandelt in kühnster Abenteuerlichkeit und mit schauerlichster Juthat das Zigeunerleben. Ihm wie dem Dorfteben und der Existenz armer Edelleute hat Arnim größte Liebe und Ausmerksamkeit gewidmet.

Ueber all diese einzelnen Erscheinungen ber Romantifer hat Beine in seiner "romantischen Schule" das Genialfte gesagt, was sich sagen läßt, sobald man die Absicht hat, einer fremden Ration eine pittoreste Schilderung dieser Dichtungspartie zu geben. Ueber die Endpunkte der Romantik, über das auf dem untersten Grunde ruhende Glaubensbekenntniß des Katholicismus ließ sich Arnim durchaus nicht so hingebend heraus, wie es die Schule wünschen mochte. Er raffte nur alles Material einer poetischen

ŧ

Zeit für seine magische Laterne zusammen, und bot es mehr wie bichterischen Plunder, dem ein sinniger Blid Anordnung und Berhältniß geben möge. Das Kloster, der Kaplan, müssen ihm scherzhafter Seite eben so dienstwillig sein, wie die protestantische Stiftsdame und der lutherische Prediger. Dieser unbefangene Höhepunkt ist ihm bei Genossen und beim Publikum nicht günsstig gewesen, er ist es aber jest bei der Kritis. Das Berhältenis ist sast wie mit seinem Stile: er ist so rasch forteilend, so einfach und anspruchelos, tändelt so selten grob mit der romanstischen Terminologie, daß man ihn gar nicht gewahrt im Lesen der Bücher, und erst bei näherem Zusehen die vielen Semisola erkennt und den durchweg geläusigen anmuthigen Fall. Alle Borzäuge Arnims sind so sein, daß sie leicht übersehen sein könnten, wie leider die Ersahrung lehrt.

# Indwig Cieck.

### Badenrober.

Tied ward ben 31. Mai 1773 in Berlin geboren, erhielt feine Schulbitbung auf bem bortigen Joachimethal, und ftubirte in Salle, in Gottingen und furze Beit in Erlangen. Badenrober war fein innigster Freund in biefen erften Stabien eines auffeimenben Lebens, und es ift fcwer, biefe beiben Leute ftreng gu trennen, ba fie wie Cheleute in einander hineingelebt maren, und oft Giner bem Undern felbft faum nachweisen fonnte, welchem von ihnen ber Urfprung eines Gebanfens ober Planes angehören möchte. Auch mit ber Abfaffung ihrer Bucher hielten fie es fo, und es hat mubsam herausgesucht werden muffen, was Tied, was Badenroder gebore. Für bie Darftellung bes Tied'ichen Buchfes ift jener junge Mann, ber ebenfalls aus Berlin ftammte, eine Balfte bes Grundes, und er muß wie ein Tied'iches Anregungs-Pringip in bie Gefchichte biefes Dichters verflochten werben. Er ift eine von außen zugebrachte Erganzung Tiede, welche biefen bem eigentlichen Dogma ber Romantit zugeführt bat. Man bat ibn oft mit Revalis verglichen, weil er ben febnfüchtigften

£

Bug nach unmittelbarem Einbrange in bas religiofe Beltgebeim= nif mit biesem gemein bat. Die Badenrober'iche Sebnsucht ift aber fcmerglicher. Auch der Tod bat ibn fo fruh wie jenen, ja noch junger als Novalis weggerafft, er farb, 25 Jahre alt, 1797. Die "Bergendergiegungen eines tunftliebenben Rlofterbrubers", bas Sauptbuch Badenrobers, erschien im selbigen Jahre, und biefe neue Runftforderung ber Jugend, welche fich bierin brangend auf Berfenfung bes Sinnes aussprach, sollte im zweiten Buche "Sternbald's Manderungen" an ber Perfon eines Runftlers gen zeigt werben. Badenrober ftarb über biefem Buche, Tied führte es aus, wie er ichon zum erften eine Borrebe "Sehnsucht nach Italien" und einzelne Artifel gegeben hatte, und wie er ben übrigen Rachlag ale "Phantasieen über die Runft" berausgab. In einer neuen Ausgabe ber "Bergensergiegungen" find bie einzelnen Stude ber Badenrober'ichen Arbeit abgebrudt. Diefer Anftof ift fur bie Runft von Wichtigkeit gewesen, und fener unbestimmt allgemeine Bug ruhrt baber, fich bei fünftlerifder Produftion übermachtig religiofer Dipftif bingugeben, alte Runftlerfympathicen mit Andacht zu pflegen, und ber ftofflichen Berbindung, bem Uebergange aus Empfängniß in flar und scharf gebilbete Form geringe Aufmerksamkeit zu schenken. Es kommt bies genau mit ber allgemeinen Unflage gegen die Romantit überein, daß fie, um Sochftes ju gewinnen, ben nothwendigen Berftand bes Musganges und Ueberganges, bie Bebingung einer reellen Belt überfeben, daß fie in Luft gezeichnet habe. Goethe ift im 2. Sefte von "Runft und Alterthum in ben Rhein- und Main-Gegenden" fcarf gegen biefe Richtung aufgetreten. Für Badenrober ift bie rafche Jugend anzuführen, welche im Drange für bas 3beal und im Mangel technischer Erfahrung gern bem Extreme huldigt.

Für Tied verzweigt sich biese Frage in das ganze Leben. Wadenroder ist das eine Prinzip senes auffallenden Dualismus, in welchem sich Tied bietet, und für welchen sich nie eine höhere Vermittelung in bessen Dichtereristenz geboten hat. Tied ist von Hause aus eine weltsiche, gesunde, heitere Natur, die Realstät in all ihrem Reize erkennend und würdigend, geneigt, auf das Fröhlichste mit ihr zu spielen, sa zu schwäßen. Daneben war er ausgerüstet mit der talentvollsten Gabe der Aneignung, der Anempsindung. Wadenroder bot früh dafür ein Land, geheim-

nifvoll wie Indien, und ward so für diefes eingehende und an= nehmende Talent von unermeglicher Bichtigfeit. Er ift für Tied Die Brude gur Romantif geworden; benn Tied felbft begann völlig unromantifch feine Schriftftellerbabn. Tied bat nun fene Brude niemale abgebrochen, jeweiliges heruber und hinüber bat er fich ftets vorbehalten. Beil er aber biefe Berbindung nie und nirgend in fich zu einem erledigenden, verfohnenden Schluffe gebracht, fondern fich ftete mit ber Beilaufigfeit und Salbbeit bes Grundfages begnügt bat, barum bat fich fo viel zierliche Lage in feine Belt eingeschlichen, barum ift er vorherrichend nur ber romantische Tic, barum ift seine romantische Forberung so oft nur Grimaffe, barum ift fie in ibm gu einer ertunftelten Belt fo beleidigend forcirt, benn bas innerfte Befen mäßigte bie Linien nicht, barum bat er bei ben achten Romantifern wie bei ber Nation einen fo zweifelhaften Stand, einen Stand, ber viel geringer ift, als ihn ber große Reichthum bes Tied'schen Talentes ansprechen burfte.

Solder Einwirfung von außen gemäß feben wir das Tied'ide Leben in brei fehr verschiedenartige Perioden gerfallen. Der Beginn ift nuchtern, realiftifch, unbebeutenb', ber erhöhte Bertehr mit Badenrober, bie eintretenbe Berbindung mit Jena, ber Aufentball in Jena, bie nachfte Folgezeit ift entschloffen romantisch, und jum Dritten tritt nach ben Rieberlagen bes ftreng romantischen Geschmade, welche biefer in ber öffentlichen Meinung erlitt, eine Berichmelzung bes romantischen Themas mit ber besonnenen Forberung ein, leiber nur in ber Beise, daß wir bie verschiedenar= tigen Elemente, welche verschmolzen fein follen, neben einander, nicht ineinander, bargebracht, bag wir nur ben Willen ber Berschmelzung, nicht bas Resultat berfelben feben. Go wie Tied felbst einmal von herber und Jacobi fagt: "Sie maren nur ein vermittelndes Element zwischen Religion und Bilbung, ohne fie wirklich vereinigen zu tonnen und zu wollen." Sat nun Tied von Jugend auf viel Reigung zu redfeliger Breite, fo muß biefe im vermittelnden Geschäfte ber britten Periode einen fehr bereit= willigen Unlag finden, und dies ftellt fich beutlich genug bar in ber Beise, wie er die Novelle eingeführt und behandelt hat.

1.

Ift biefer Gesichtspunkt einmal aufgestellt, so kann man sich ohne Rudhalt ber vielfältigen Bortrefflichkeit Tieds hingeben,

verführerisch bietet, die als umsichtige Literaturbildung, als feiner, milber, geschmackvoller Sinn, als Anregung zur feins sten That so bilbend entgegentritt. Die Stellung dieses Dichters ift nur so nachtheilig beurtheilt worden, weil sie von den Betzehrern für eine gesetzgeberische ausgegeben worden ist. Dadurch hat sie volle Feindschaft einer Zeit auf sich geladen, die in schwerem Ernste eine Bildungswelt aus dem Ganzen zu hauen Willens ist, und die Anmaßung einer in sich nicht erledigten spielerischen Welt herber abweisen mußte, als außerhalb eines Kampses und bei ungestörter Abwägung nöttig wäre. Tiecks Stellung kann nur als eine anregende Geltung verlangen, als solche aber auch eine hingebende und preisreiche Geltung.

Tied begann ichon auf ber Schule fich in langerer Probuttion ju üben. Dahin gehört sein Abballah. Um's Jahr 1829 ift eine Gesammtausgabe feiner früheren Werfe erschienen, und ihr find auch all jene Jugendprodufte ber Berliner Zeit einverleibt worben. Der Dichter fagt in bem wichtigen Borberichte, welcher fich bei bem elften Banbe findet, bag er aus buchbanblerifcher Rudficht, bes oft vollständigen Nachdrude halber, all diese frühen Produfte wieder aufgenommen habe. Huch dem Literarhiftorifer find fie für Bollftanbigfeit ber Tied'iden Schriftftellerei wichtig. Bumeift batirt bie Entftehung berfelben aus bem Berfehre, welden Tied mit Nicolai pflegte. Tied mit Nicolai! Fur ihn und beffen Sohn arbeitete zuerst die junge Dufe, und sie fand wohl tein besonderes Arg dabei, ja Tied ift auch offen genug, diese Berbindung fest nicht damit ju beschönigen, bag er ben erften ben beften Erwerb gebraucht babe. Er war ohne Rudficht für ein bestimmtes Brotftubium auf Universitäten gewesen, eine einträgliche literarische Thätigfeit mochte erwunscht sein, er beforgte bem alten nüchternen Buchbandler und beffen Sohne verftanbliches Futter für bas Lefepublifum, feste bie "Straußfedern" fort, welche Erzählungensammlung Mufaus und ber Ipehoeer Muller vorber besorgt hatten, schnitt englischen und frangofischen Plunder gurecht. erfand eigene Unterhaltung bes Lefers. Das erhebt fic Mues wenig ober gar nicht über bie Mittelmäßigfeit, und nur ber Aufmertfamfte findet in Ginigem, ja auch diefer nur in Ginigem bie und ba einen kleinen Reim bes fpateren Tied. "Ich verbarb

zurudbrängte bis zu Novalis, dem Freunde Beider, welcher die gänzliche Bernichtung des subjektiven Ich forderte, und in der Natur und den Produkten des objektiven Ich alle Wahrheit sucht und findet. Das Subjekt hat somit nichts mehr zu thun, als kill sich bewußt zu sein; — so objektiv dies aussieht, ist es der steilste Idealismus. Biele Keime der Schlegel'schen Ironie und des Schleiermacher'schen Prinzips von der Eigenthümlichkeit sins ben sich auf eine tieksinnige Weise in Novalis verdichtet.

Die Bruftrantheit hatte sich bei ihm rasch ausgebildet, sie brängte sich mit einem leichten Tobe, einem unmerklichen Uebergange aus dem Schlummer, zwischen seine beabsichtigte Hochzeit. Er ftarb ben 25. März 1801 zu Weißensels, wo seine Eltern seit längerer Zeit wohnten, und wo auch er lange Zeit wohnte. Friedrich Schlegel stand erschüttert neben dem todten Freunde, der erst kurz vorher über die verklärteste Poesse mit ihm gesprochen hatte, wie sie sich seinem erweckten Sinn bote. Sein Neußeres ist groß, schlant und einsach gewesen, hellbraunes Lodenhaar ist lang um ein durchsichtiges, wohlwollendes Antlis gewallt. Steis erregt, siets lebhaft theilnehmend, feurig eingehend wird sein Wesen geschildert.

# Arnim und Brentano.

Wie reiche Gabe schlummert in biesen zwei Namen! Sie gehören zu ben genialsten ber Romantifer, und es hat ihnen nur bas Glüd gefehlt, bas Glüd, welches bem Reichthum bie Weihe gibt, welches ihn zur dauernden, siegreichen Schönheit der Kunst läutert und hebt. Es ist eine Verwüstung um sie her gebreitet. Eine Verwilderung um Vrentano, der an einen prächtigen Park mahnt, wo die stolzesten Bäume vom Blitz getroffen, oder fresvelhaft von bäuerischer Art umgehauen sind, wo die schönsten Statuen herabgestürzt in tiesem, üppigem Grase liegen, mit dem Gesichte im Boden. Und wo sie noch auf den Postamenten hänsgen, da ist ihnen Nase und Feigenblatt und Arm zerschlagen. Er selbst nennt seinen Hauptroman "Godwi" einen verwilderten.

Den Uebergang at ben-Romantitern bilben im Tied'ichen Leben die Bollemabrchen. Gin feiner und ftete behaglicher Ginn ließ ihn oft, gern und lange in Dergleichen verweilen, bie Feber! ging rafc und ftellte mit gesprächiger Bereitwilligfeit allerlet Eingang und Bezug jusammen, und fo entftand ber Anfang biefer Mabrdenschrift. So findet fich auch zuerft immer noch vielerlei Einleitung, die fich vertheibigend, fanft fatirifch gegen bie ungläubige Epoche hinftellt, und bamit, im Grunde ftorend, bie Mährchen einleitet. Die Unbefangenheit verliert immer, wenn fie fich vertheidigen will. Ueber biefen "Blaubart", "blondem. Edbart", die "Seymonskinder" waren bie Ricolai's wenig erbaut, und bergleichen Rinderei mußte wenigstens bem Titel nach an etwas Früheres, Simpleres angefnupft werben. Dafur bot fic "Peter Lebrecht", ein fanft fatirifc, febr mattes Produkt, mas Tied bem alten Nicolai ju Dant geschrieben hatte und unter bem Titel "Beter Lebrechts Bolfemabrchen" erhob fich biefe Tied'iche Richtung.

Der Weg zu ben Romantifern war hiermit gebahnt; Bilbelm Schlegel fprach bies im Athenaum gefällig aus, Tied gewann nun eine Fahne, die Fahne von Jena, und wandte fich ihr völlig zu. Er gab 1799 und 1800 zwei Banbe "Romantische Dichtungen", worin fich "Pring Zerbino, ober bie Reise nach bem guten Gefdmad" als Fortfegung bes "geftiefelten Ratere" in entschiedener Polemit hervorthat gegen alle Belt, bie nicht rudfichtelos in bie Bunber ber Dichtung verschweben wollte. Dies ift sene vielgepriesene poetische Polemit, wo fich nicht blog ber Recensent, sondern ber Dichter felbft durch eine fegenartige Composition an ben Begnern racht. Einzelne Partieen und Stude bes Aristophanes fonnen als Borbild angesehen werden; bie poetische That einer Nation wird baburch ftete in febr geringem Mage bereichert. Das Gange ift in Babrheit auch nichts mehr als ein antithetisches Berftanbesspiel mit vereinzelter Talentprobe ausftaffirt, mas eben auch burd Berftanbesspiegelung bie Ueberschätzung bes Berftandes bohnt. Gin erquidlicher, in fich rubender, aus fich zeugenber Rern gebricht ganglich. Statt biefes Rerns, welcher ben ewigen, mabrhaften Reichthum ber Poefie friedlich in fich schließt, wird ein unruhiges Flattern geboten, mas burch breite' Befampfung ber alltäglichen Berftanbeswelt eben andeutet.

wie breit biefe Belt im Berfaffer felbft ansgebreitet und gelagert ift. Durch all biefe Polemit kundigte juft Tied frubzeitig an, bag er ber nüchternen Belt am nachften fant von allen Romantifern. Die mabre Poesie nimmt nie ben eigenen Begensan jum ausführlichen Thema, ihr Zwed ift niemals bie Berneinung; ober fie thut es wenigstens im vorherrschenben Dienfte einer tomischen Production, Die in fich eine Welt gibt, wie bei Cervantes. Diese Belt bietet fich alebann gang ohne bie bibaktisch poetische Mischung wie im Berbino, wo im Dichterparadiese bie Dichter felbft ber Trivialität belehrend entgegen traten, baburch aber die Raivetat einer trivialen Welt und foldergeftalt bie tomifche Einheit vernichten. Dergleichen literargeschichtliche Aufgabe ber Dichtung ift beshalb auch nur ein geschichtliches Ginwirfungemittel fur die Gingeweihten verblieben, an die Tages-Polemit gefnupft ift ber Reiz ichon für jepige Zeit verflogen, und man bedauert jest, bag fo viel laune und Big nicht an eine fompaftere Schöpfung gewendet worden fei.

Sold ein Berfaffer mußte burch halbe Bermanbtichaft frubzeitig jum Don Duirote gezogen werben. In ben Jahren von 1799 bis 1801 ericien Tiede Uebersetung bavon. Wenn es nicht Arnim thun wollte, welcher burch Unbefangenheit vorzugsweise bafür geeignet mar, fo mußte biefe Arbeit von allen Romanti= fern Tied zufallen, ba er allein icharfen Ginn fur bie Breite bes Gegensages und für ben Reig ber Beschränftheit besag. Der Don Quirote unter ben Romantifern und die Lobpreisung beffelben, wofür fich allmählich alle vereinigten, bleibt eine febr mertwurdige Erscheinung. Satten fie wirflich ein fonsequentes Recht bagu ? Gewiß nicht. Es lag nur in ihrer hiftorischen Stellung, ben Werth ungebührlich verachteter Borgeit und Werfe noch ein= mal anguregen, ibn in's Bewußtsein ber modernen Belt und badurch in die Fortbildung felbst zu bringen. Es lag aber feines= wege in der Unficht, welche fie felbft von ihrer Stellung batten. Rur bie Unklarheit ihrer Definition bes Romantischen gestattete ben Preis bes Don Quirote, und Tied perfonlich hat burch sein fpateres leben und Wirfen fein Recht auf den Don Duirote befiegelt. Er hat fich von ber Ronfequenz ber romantischen Schule lodgefagt, und ihr nur noch als einem wurdigen poetischen Progeffe gebuldigt, worin ibm die jetige Anficht volltommen beiftimmt.

Aber die Entstehung des Don Quirote inmitten unserer romantischen Blüthe und der Preis des närrischen Ritters bleibt eine ironische Rache gegen die Ersinder der Jronie. Allerdings bleibt ein tragisch-ironischer Hauch übrig, wenn man die romantische Narrheit eines beschränkten Ropses und den daneben schreitenden Sieg der trivialen Alltäglichseit sieht, aber das Buch ist und bleibt doch im Ganzen die Verspottung unzeitgemäßer Romantif, und nur die Rühnheit unserer Romantifer, selbst solches Buch preisend aufzustellen, und nur die überall gefällige Hintersthür der Ironie, nur dies rettete unsere Romantifer vor manchernahe liegenden Nusanwendung auf sie selbst aus diesem irrenden Ritter.

In schönen Sonnentagen bes Jahres 1800 feben wir Tied gu Jena in einem Gartenbauschen bas Mabrchen von ber iconen Melufine ichreiben und Johnson's Epicoene übersegen. Er ift bereits mitten im romantischen Orden, er bat ein "poetisches Journal" angefangen, was aber icon nach bem zweiten Stude an Theilnahmslofigfeit bes Publifums untergeht; "Genoveva," eine schone Verle aus ben schon erwähnten "romantischen Dichtungen" ift erschienen, bas Fastnachtspiel "ber Autor" tritt auf in ftrenger Ibee ber romantischen Sympathicen. Das Jahr barauf, 1804, ift er in Dreeben und gibt mit Friedrich Schlegel ben "Musen-Almanach auf bas Jahr 1802" beraus, ber wegen gewaltsamen hindrangens gur Mpftif fturmifche Opposition hervorrief. Diese Zeit folgt ein abwechselnder Aufenthalt in Berlin, auf bem Lande in der Mart, besonders in Ziebingen. Die "Minnelieber aus bem ichmabischen Beitalter" erscheinen 1803, beren Borrebe auf die alten National-Dichtungen binweist. Er bat ihnen viel Studium seines Lebens besonders in Rom und Paris gewidmet, wo er oft lange Gedichte auf ben Bibliotheten kopirte, war auch lange Zeit Willens, bas Nibelungenlied modernifirt und mit eigener Buthat beraus ju geben. Dergleichen Thatigfeit bat er niemals so geschlossen bargestellt, dag ihr die gebührende Anerfennung geworden mare. Trop dem, dag er auf den ichriftftelleris fchen Erwerb hauptfachlich angewiesen, und fein ganges Leben bindurch nicht frei von ötonomischer Sorge mar, bat er boch nie Die schriftstellerische Praxis genugend ausgebeutet. Dan mußte benn in die boswillige Meinung einstimmen, bag viele feiner

späteren Novellen gesprächeweise so ungebührlich ausgebehnt murben, um voluminofer ju fein, und dag er bes Drude halber Manches in Drud gabe, was ber ihm ju Gebote ftebenben reiferen Rraft und Ausführung noch bedürftig mare. Es ift traurig, bag dergleichen erft abgewiesen sein muß. Tiede Urt ift von jeber gur Breite geneigt, und bas auf erfte Unregung Niebergefcriebene war ibm von je ber ber Mittheilung wurdig. Es ift daneben traurig, daß die Nation so wenig Luft und Anlagen bat, ein fo großes Talent ber alltäglichen Gorge ju entheben, und baß fie eine Bermittelung nie zu finden sucht, wie die Thatigkeit in Athem erhalten und boch nicht blog burch öfonomische Sorge in Athem erhalten werde. Tied gegenüber muß man unbedingt einraumen, daß er in öfonomischer Benugung ber Schriftftellerei ftete wie ein forglofer Dichter, ein acht vornehmer Voet verfabren ift, ja dag er manches Studien-Material vielleicht zu wenig für den Druck verbraucht bat.

Bor seiner Reise nach Italien erschien noch 1804 sein "Kaiser Octavianus", worin eine goldburchwirfte Dichtungswelt ausgebreitet ist, und worin für den dramatischen Fortbrang vielleicht nur mitunter die lyrische Dehnung und die etwas manierirte Simplicität stört. Davon abgesehen ist es ein von Reichthum und Schönheit strogendes Buch, und ist neben der Genoveva eine poetische Hauptthat des Versassers.

Noch besorgte er Anfang 1805 mit Schlegel die Herausgabe des Novalis und ging dann nach Rom, wo er auf dem Batikan fleißig studirte, und übrigens der Kunstbetrachtung und dem bloß beschaulichen Leben des Südens sich hingab. Die eigentliche Produktion ruht lange Zeit. 1806 kam er nach Deutschland zurück, und rastete krank in München; von da sinden wir ihn öfters wieder auf lange Zeit in Berlin und den Landhäusern der Mark. Das "altenglische Theater, 2 Bände, als Borschule zur Uebersetzung des Spakespeare", gab er 1811 heraus; das Jahr darauf folgte "Phantasus", die liebliche Sammlung der alten Mährchen mit mancher neuen Zuthat, und der "Frauendienst" des Ulrich von Lichtenstein, dem wir bei den versiegenden Minnesängern begegnet sind. Damit ward die Herausgabe eines "altbeutschen Theaters" verbunden, wovon 2 Bände erschienen sind.

٠

٤.

1818 ift er in London, befonders um feine Sammlung über

Shakespeare zu vervollständigen. Das nächfte Ergebniß war "Shakespeare's Borschule", die beiden Novellen "Dichterleben" und was Tied als Erläuterung zu Schlegels Uebersetzung und zu der von ihm selbst veranstalteten beigetragen bat.

Mit unfern zwanziger Jahren - 1819 batte er feinen ftetis gen Aufenthalt in Dresben genommen - beginnt feine britte Evoche, bie novellistische, ber Rudzug aus aller romantischen Ueberfdwenglichkeit. Man konnte fagen, die Romantik als ausgemachtes Dogma fei barin aufgegeben, wenn auch bie Liebha= berei bafür noch in ben meiften Novellen eine Partie einnimmt. Selbst in Sachen, welche bas religiose Thema birett aufnehmen. wie der angefangene "Cevennen-Rrieg", auf deffen Fortsetzung bas Publifum noch immer barrt, felbft ba wird jenes romantifc bobere Leben in bestimmterer Charafteristif, in historisch festerer Form gefaßt. Dag Tied mit bem Abichluffe biefes Buches gogert, liegt in bem Befen feiner gangen Stellung. Die Wichtigkeit und das Interesse biefes Cevennen-Rrieges beruht nicht blog in ber feltenen Innerlichfeit eines biftorischen Romanes, bie er bietet, fonbern auch barin, bag eine Lebensfrage ber romantischen Bermittelung wenigstens annaberungeweise gelost werben muß. Bie viel freie Wendung ber Roman auch hierzu nehmen fann, bie Aufgabe bleibt immer für benjenigen Autor feine geringe, ber in feiner jegigen Epoche fich meift bamit begnügt bat, moberne und romantische Forberung neben einander zu ftellen, ftatt in einander. — Auch bie Berausgabe ber "Mährchen und Baubergeschichten", bie eine birefte Berbindung mit ber zweiten Epoche erhalten fonnten, und die mit ber Zaubergeschichte "Pietro von Albano" begannen, bat bis jest keinen weiteren Fortgang gehabt. Richt mehr getragen und gespornt von ber Genoffenichaft und bem Schwunge ber Schule, folgt Tied jest offenbar mehr feinem eigenen Naturell, alle feine Beobachtung gefällig barzustellen, ohne bag bamit eine Erschöpfung bes Themas und ein Dogma beabsichtigt werbe. Dieser Weg zu Goethe ift uns von außerorbentlichem Werthe, und lagt nur einen Goethe'ichen Sauptvorzug zu munichen übrig, bag namlich bem Beilaufigen nicht zu viel zertheilende Aufmerksamkeit gewidmet, und bie auch im Undogmatischen nöthige Ginbeit bes Nachbruds nicht all gu sehr zersplittert werbe. Tied flügt sich bafür freilich auf bie

Korm feiner Gaben, auf feinen Begriff von einer Novelle, bie burch ibn befonders zur Aufnahme gefommen ift. "Bizarr, eigenfinnig, phantaftifch, leichtwißig, gefchwäßig und fich gan; in Darftellung auch von Rebenfachen verlierenb, tragisch wie tomisch, tieffinnig und nedisch" barf fie nach Tieds eigener Definition fein, aber fie foll fich nach eben berfelben Definition von anderer Erzählungsform unterscheiben, "daß fie einen großen ober kleineren Borfall in's hellste Licht stelle, ber, so leicht er fich ereignen fann, boch wunderbar, vielleicht einzig ift." Und bafür icheint bie Tied'iche Buruftung bes Beilaufigen im Berbaltniffe zu ber anmuthigen Darlegung bes Rernes faft burchgangig allgu "gefchmäßig". Er vermahrt fich mit Recht feierlich, bag ber Dichter für löfung aller juft zeitgemäßen Fragen verantwortlich gemacht werbe, er nimmt mit Recht die Freiheit bes Dichtere in Anspruch; daneben bleibt aber doch eine Kritit in Rraft, welche nach bemfenigen afthetischen Gesetze richtet, mas ber Dichter felbft in Unlage feiner jedesmaligen Dichtung aufftellt. Das bichterifche Produkt barf fich eigen bieten, ift aber fur bas Eigengeses seines Berbaltniffes verantwortlich.

Läft man also allen Dogmenpunkt in Geschichte und Glauben bei Seite, welchen bie Romantit felbst so herausfordernd aufgestellt hat, gesteht man Tied bas volle Recht aller mannigfaltigen Fortbilbung ju, alfo auch bas Recht, fich unabhangig von früherer Absicht zu außern, fo barf man ihm große Bewunberung für ein Talent zollen, was fich noch in vorgerücktem Alter einen fo ergiebigen Produttionsfreis gebilbet bat. man barf an biefen Rreis ftreng aftbetifches Dag legen, man barf besonders auf ber hut sein, daß eine so weit gezogene Grenze, wie die ber Tied'ichen Novelle, nicht in die Leere ber Billfur fich verflattere. Bon biefem Ausfacheln fleiner Gebanten ift freilich auch manche bedeutendere Anlage in Tied'scher Rovelle nicht immer frei geblieben. Go ift besonbers von ber Darftellung bes Camoens'ichen Schickfals "ber Tob bes Dichters" bie Tied'iche Manier altfluger Rinder und überrankender Details binmeg ju munichen, wodurch die Große einer fonft vortrefflichen Rovelle beeintrachtigt wird. Go ift die Hinneigung gum Berspinnen bes Unbebeutenben, welche boch Tied fo gut an fich tennt, und welche wie herber Erdftoff an fo vielen feiner Novellen

baftet, so ist die hinnelgung zu bedanern, welche er für trödelnde Gesprächsform, und für die forcirte Komik bornirter Schwassbaftigkeit hegt und pflegt. Sie ist jum Beispiele der einzige Makel in dem meisterhaften zweiten Theile des "Dichterlebens", wo sie in Florio auftritt. Die beabsichtigte Komik dieses Mensschen beruht in unerschöpflicher Redseligkeit, das Trivialste durch allerlei Sprachen und Ausdrücke zu bezeichnen. Das ist leider Tied'sche Manier geworden. Er erzwingt eine Theilnahme für unnüse Personen dadurch, daß er sie wiederholt in Reden aufschängt. Ein ähnlicher Borwurf gegen Walter Scott ist dei Beistem nicht so unbedingt anzunehmen. Die Details bei Scott, auch die unscheindaren Personen, erbalten ihre Wichtigkeit stets durch den stofflichen Gang der Geschichte, und sind stets ungeziert. Beides ist aber von solchen Statisten Tiecks nicht zu sagen.

So viel ber Ausstellung in groben Strichen. barf bies Novellengenre Tieds als eine febr bantenswerthe Eroberung für unsere Literatur gepriefen fein. Der Sinn für mannigfaltige Bezügniffe unferer gebeimnifreichen Erifteng wird ba-. burch ftets mach erhalten, wenn Tied auch bie romantische Liebbaberei unter Anderem für Gefpenfter noch in einer ber letten Rovellen, in der "Rlausenburg", so weit treibt, daß bas unfichtbare Gefpenft bochft materiell einem Belben bie Knochen im Leibe gerbricht. Die Darftellung ift immer ein fcon, anmuthig gebilbeter und geubter Stil. 3m biftorifchen Genre erhebt fie fic oft zu einem vollen, reichen Runftprodufte wie im "Berensabbath" und noch vorzüglicher im "griechischen Raifer." Es ift unnöthig, Die umfangereiche Reibe biefer Novellen aufzugahlen von ben "Gemalben" und "ber Berlobung" an. Sie machet noch allfahrlich burch einen Almanach "Rovellenfranz", welchen Tied allein foreibt, und burch bie Beitrage für andere Tafdenbucher, befonbers die Urania. Möge er nur nicht wieder die unbefangene Art ber Bervorbringung, worin ihm ein fo weites Felb offen bleibt, mit der polemischen wie im "alten Buche" vertauschen. Darin beruht eben feine in ber Literatur fo fcagenewerthe Eris fteng, bag er fich aus ben Folgerungen ber Romantit in bichterifde Freiheit gerettet bat. Die Energie, Lebensfragen ber Rultur zu entscheiben, ift nicht in ibm, er kann biefe Fragen nur wenben, verherrlichen. Der Rudhalt für feine Polemif romantischer

Jugend ift babin, die Schule felbft ift zerftaubt, bas Befampfenswerthe, die Leerheit ber Aufflarung ift umgestaltet, biefe Aufgabe ift erfüllt. Und fann Tied gegen andere Fortschritte in ber Literatur auftreten, benen bie Bluthe bes Romantischen werth, benen eine neue Polemif mit bichterischen Baffen augefallen ift? Rann er es, welcher bie Erledigung bes romantischen Dogmas barum aufgegeben bat, weil ibm ein burchgreifenber Urm für biftorische Wendung abgeht? Er, welcher in jegiger Gestalt ein geistreiches Zugeständniß an die mächtigere Tagesgeschichte ift? Dazu verleitet ihn ein übler Damon. Einmal hat bie Scharfe ber mobernen Polemit bei Beitem feine mit Gnom und Elf und phantaftifdem Gegenfage fpielende Urt bes Rampfes übermachfen; ferner bat er in ber bunten Bergangenheit bes eigenen romantischen Lebens so viel lose Blatter, bichterisch schweifende Sommerfaben, bag ibm ber Ueberhebungston gegen ein junges Beschlecht übel ansteht, endlich ficht er ba gegen feinen eigenen bentbaren Mittelpuntt, gegen bie Freiheit und Anregung bes Interesses aller Art. Moge er sich also gegen personlich Digfälliges wehren, aber nicht gegen eine literarische Erscheinung im Allgemeinen, bie seiner eigenen Belt naber fieht, als jede andere. Nur folder Jrrthum tann ibn zu einer Rarrifatur Beine's veranlaffen, Beine's, ber eben mit großem Talente bie romantifche der modernen Welt gur Berbindung gebracht, und der in anderer Poteng bas ironische Berhältnig lebendig gemacht bat, wofür Tied fein lebtag hindurch schwärmt.

Außer dem Novellenschaße, der ein Schaß ift, auch wenn er nicht immer in Goldstüden zählt, hat Tied seit den zwanziger Jahren auch die herausgabe der heinrich von Rleist'schen Schriften besorgt, zwei Bandchen "Dramaturgische Blätter" herausgesgeben, und immer noch die Verklärung Shakespeare's in thätisger hand gehabt durch Weiterförderung der Schlegel'schen Arbeit und durch Einstuß auf Andere.

Bur Theilnahme am Dramaturgischen war er auch durch seine amtliche Stellung am Dresbner Hoftheater veranlaßt, durch eigenes ausgezeichnetes Talent des Borlesens, und durch stetes Interesse für's Theater. Die erfünstelte Dichtung, welche so viel Manier in sein übrigens so klares und gesundes Talent gebracht, sie hat ihm auch den praktischen Blick für die Bühne dergestalt

getrubt, bag er burchaus bem vorberrichenden Ginfluffe ber Dittelmäßigfeit gewichen und bag es ihm nie gelungen ift, auch nur eine entfernt abnliche Wirfung auf bas Theater zu üben, wie Boethe in Weimar. Reben biefem Uebelftanbe, ber in bem Buche vielgestaltig hervortritt, bieten biefe "bramaturgifchen Blatter" febr viel Reines und Geiftreiches in liebenswürdiger Sprache. Die Gesammtausgabe ber Tied'ichen Schriften erscheint seit 1827 in Berlin, und in ber Widmung jebes einzelnen Banbes an einen Freund hat er fein Berhältniß zu allen Rüancen unferer Rultur bezeichnet. Dies ift gang auf die gragiofe Art geschehen, welche ihm eigen, und welche ein paar boflich ablehnende, lachelnd bei Seite gebenbe Borte fagt, ohne bie angeregte Sache ju erichopfen, ohne auch nur die Absicht ju zeigen, bag bie Cache erschöpft werben moge. Bon feiner Berliner Jugend aus - und eine Berliner Jugend ift fast nie bogmatisch - hat er folch ein Klimmerschilden bei fich geführt, womit er die Mahnung eines ernftbaften Abschluffes immer in allerlei gertheilender Strahlenbredung jurudprallen ließ. Er ift barin ein fo liebensmurbiger Proteus, ein fo unerschöpflich wendungereiches Talent, bag man nicht genug beflagen fann, wie beutsche Formlichfeit und bie Pratenfion ber Unbanger une bas eigentliche Bild biefes Dichtere entftellt haben. Denn eigentlich ift er ber freiefte Bogel unferes Balbes, ber ba lockt und spottet und schimmert und ergött, und nirgende nach fummerlicher Grenze fragt. In biefer Freiheit, in bieser talentvollen Beliebigkeit, im geschmeibigften Organ ber menschlichen Empfängniß wohnt die Seele Tiede, und wir batten einen beiteren, ewig jungen Mann an ibm, einen Topus für eine Freiheitsform ber Auffaffung, bie einer suchenden Beit nicht ausgeben foll, wenn er nicht felbft, wenn nicht bie Freunde, wenn nicht bie schweren Umftande einer freisenben Beit folche unbefangene hingebung vernichteten. Leiber find bie Talente immer im Jode ber Freundschaft und bes Zeitlaufe; auch bie Berrichenben find beberricht. - In fener Freiheiteftellung fagt Tied feinem Freunde Schlegel, seinem Freunde Steffens bie artigften und boch bebenklichften Dinge. Für Schlegel, bem bie Genoveva zukommt, beißt es: "Dein tieffinniger Ernft bat Dich in Regionen geführt, bie mir weniger befannt und verftanblich find"; - für Steffens, ber jum Extrem ber lutherischen Orthodoxie neigt, beißt es Laube, Gefcichte b. beutfchen Literatur. III. 28b.

folgenbermaßen vor den "Schildbürgern" und dem "Blaubarte": "Ich kann Dich nicht zu denen zählen, die, wenn sie noch so gründlich, oder auch auf ihre Weise fromm sind, Wissenschaft und Kunst, Poesie und Schönheit, Heiterkeit und Scherz, den Zauber und Reiz der Sinnenwelt, so wie den freien Gedanken für unerlaubt und gefährlich halten. Deine heitere Natur, Dein freier Sinn, so wie Deine umfassende und reiche Phantasie, können sene enge Dunkelheit unmöglich erdulden, die für manche Gemüther wohl heilsam, für wenige wohl nothwendig sein mag."

Rann man es artiger ausbruden, welchen Leuten es mur etwa erlaubt fei, pietiftifch ju werben ?

Und so vollendet er in bem "Borberichte" ein Glaubensbefenntniff, was fo gang Tiedisch nur mit Keinheit die extreme Comfequenz ablehnt, und bas Glaubbare und Bichtige nur anbeutet, mas die gegenseitigen ober boch verschiedenen Intereffen lieblich unter einander wirrt, dag über febes ein geiftreich Bort gesagt und boch feine ftrenge Berpflichtung eingegangen ift, febe Beile Tied, bem bie ernfthaften Bumuthungen unbequem find. Wie thöricht fei bie Romantit ausgegangen in Ratholigismus, ober in unfreien Mpfticismus, wie tobtlich sei auf ber andern Seite ber Pietismus! Ja, er felbft habe Jahre lang mit inniger Borliebe Jatob Bohme ftubirt, aber nicht, um barin ju enbigen. Am Ende fei bas Alles gefchehen, um ben Protestantismus wieber ju fraftigen. In ber letten Borrebe jur neuen Auflage bes Novalis fagt-er fogar gegen bie Anschuldigung, Novalis fei fatholisch geworden: Wie unwahr! harbenberge Religion war wie Schillers, feine Religion gu haben!

So hat er in zierlicher Bewegung bes Geistes sich wieder völlig umgesiedert, und seine Farbe fällt nicht auf, wenn er, mit seiner mannigfaltigen Erfahrung zusammentragend, in der Jestszeit umberstattert. Es wäre gröblich, in dem Allen den Mangel einer genialen Bewältigung zu verkennen, oder das unversiegsbare Talent der Freiheit zu verkennen.

Diermit ift eigentlich die Priesterschaft der romantischen Schule geschlossen. Was noch weiter bazu gezählt wird, fteht nur in naherem ober entfernterem Zusammenhange, aber gehört nicht in die eigentliche Stiftung. Die ergiebigen Momente, welche angeregt waren, sind aller poetischen Aeußerung nach heute angehörig, der romantische Grund, welcher freilich nicht aus den neunziger Jahren stammte, sondern vom Beginn unserer Zeitrechnung, welcher aber zu neuem Leben durch die Romantiker geweckt wurde, dies ser Grund ist uns verblieben. Die Blume, die Geschichte, das scheindar Todte spricht für seden heutigen Dichter. Es handelt sich nur darum, ob sich der Dichter direkt an eine besondere Eisgenthümlichkeit der Romantiker anschließt, und deshalb noch in den nächsten Bereich dieser Schule zu rechnen ist.

Am Genauesten hangen noch damit zusammen ber Maler Müller, Steffens, Fouque, Bleift, Hoffmann, Werner, Scheffenborf, Eichenborf.

Friedrich Maller, gengnnt, Maler Muller, 1750 gu Rreuge nach geboren, lebt feinen großen Lebenstheil in Rom und ftirbt bort 1825. Man lagt viel ursprüngliche Erfindung unbeachtet, wenn man biefen Mann überfieht, ober wenn man ihn nur nach ber Geltung ichat, bie er in ber Literatur erlangt bat." Die neuromanusche Idee hat fich bei ihm gang selbftfanbig, wenn auch barod bervorgearbeitet .. Sie lag fcon in feinen frubeften Bilbern. Er mar Maler und Rupferftecher, und brachte ein eigenthumlich, romantisch reizendes Genre ber Komposition bereits in feinen erften Stiggen gum Borfchein. Dies fallt in fo frube Jahre, daß man bei ihm einer erften Quelle ber Jenaischen Romantit zu begegnen glaubt. Die Goethe, Beinfe, Rlinger geborten in feine Befanntschaft, jum Theil in feinen vertraulichen Umgang, befonders Rlinger und Beinfe. Da zeigt fich überall Rudweises Borbild ber Romantifer. Seinse, obwohl vorzuge, weise ben klassischen Sympathicen zugewandt, brachte boch in Formenschönheit und finnlichen Reig fo viel Leben und Bebeutung, bag man ber fpateren Lucinde, bes Lovelt, bes Gemalbefinnes benten fann, bie auf furge Beit ein neugierig Saupt unter ben Romantifern erhoben. Klinger, ber Raturforberung so viel einraument, an Goethe, an die Frankfurter Rraftgenies fic schließend, hat boch auch für ben llebergang zu ben Romantiferit

Mark

gefteuert und fogar ebenfalls einen gauft gedichtet. Das find freilich nur Meußerlichkeiten, bie Seele geht gang anbere Bege. In wie ftarken Konturen zieht fich aber bie Romantif bereits in Müller! Dem grotesten Michel Angelo im Studium fich bingebend, und bas Geheimniß hineintragend, bilbet er einen unmittelbaren Bug ber Romantit vor. Begeisterung für halb Geahntes, Leibenschaft für faum Sichtbares, gang romantische Unlagen pragen fich fruh in ihm aus. Schon in ben fiebziger Jahren bringt er Gebichte, welche bie neunziger Jahre voraus athmen. Ruhnheit ber Frankfurter, die Berriffenheit ber aufgebenden Romantif treten verbunden in ihm auf, aber nur für die Freunde erfennbar. Ein befonderes Unglud lagt bie meiften Sachen erft erscheinen, als bie Bluthezeit ber Romantit icon im Sinten war, erft 1811 erscheinen bie brei Sauptbanbe von ibm, worin "Riobe" - "Kauft" - "Genofeva". Es liegt ein Schleier über biefer fpaten Beröffentlichung, auf ben besonders eine Sage vom Schickfale bes Genofeven - Manuscriptes hinweist, welches er Tied nach Deutschland jum Abbrude mitgegeben hatte, und weldes nicht in Drud tommen wollte. In ber Ginleitung ju Beinfe's fammtlichen Werten ift bies naber ermabnt.

Rad folden Winten tonnte Muller ju Saupten ber Romantifer fteben, mas ben biftorischen Unfang betrifft. Dan bat inbeffen ju diefer Muller'ichen Stellung barum tein entichiebenes Recht, weil Müllers früher Einfluß nicht flar genug zu erweisen ift. Unter seinen Heineren Sachen find bie Ballaben, bie bramatischen Legenden lebhafter Theilnahme wurdig. Seine 3byllen "Ulrich von Rogheim" - "bas Ruffernen" find naiv, reigend und fertig, und geben ein gegrundetes Recht ju bem Bedauern, bag in ben größeren Werten bie Benialitat ber Charafterzeiche nung nicht barmonisch genug geordnet ift, bag bie gewaltigen Striche im Stiggenartigen verblieben find. Er ward 80 Jahre alt, und die Beschäftigung mit ber Runft führte ibn gulett auf todies Nachzeichnen ber Antife auch in ber Dichtung. Deghalb find feine letten Produtte, Abonis, die flagende Benus, Benus Urania, gang ohne Erfolg geblieben. Das Morgenblatt von 1820 gibt eine Stige von Müllers Bilbungsgeschichte.

Steffens batte leicht inmitten bes romantischen Rreises wohnen konnen, Reigung, Anfenthalt, Studium trieb ihn bagu.

Er war in Salle, und fand auch bort in Reichards Tochter feine Frau; Reicarbs Saus mar ber Sammelplag aller iconen Geifter, bie burch Salle tamen, ober in Salle wohnten. Arnim, Schleiermacher begegneten fich ba, Schleiermacher, ber in bamaliger Zeit Theologe ber Romantifer war, Theologe, was man im Gegensage jum burren protestantischen Orthoboxismus und im Gegensage jum planglaubigen fatholischen Priefter Theologe nannte. Jena war nabe, und wurde oft besucht, Tied war ein vertrauter Freund, das Naturftubium blubte bem phantafiefeurigen Junglinge in ben romantischften Arabesten entgegen. Bie foll man es bezeichnen, weshalb Steffens nicht orbentlich eingegablt wurde in die romantische Auserwähltenschaar? Die eigentlich reife Produktion ift ibm ftets abgegangen, bassenige, mas fich aus einem Gleichmaße von Auffaffung, Charafter und Talent . ergibt. Auffaffung war ftete bei Steffens in einem Grabe, wie fie wenig Menschen zu Theil wird; barum fann er auch blenben. Goethe fogar gibt ein Zeugniß bavon in feinen Briefen an Fr. August Wolf, die in Laube's "Neuen Reisenovellen" abgebruckt find. Der junge Enthusiaft Steffens bat ibn lebhaft eingenommen, ale bie Dinge aber, woburch biefer Enthufiaemus erregt worden war, fich als Buch boten, ohne die Folie des gelegentlich fprechenben jungen Mannes, ba meinte Goethe boch, es fei nichts damit anzufangen. So blieb bies merkwürdige Talent für bie Literatur im Befentlichen unfruchtbar, weil es fich immer nur als biefelbe gwar reiche aber caotifche Ginfeitigfeit außern konnte. All diese Novellen "Balfeth und Beith" - "bie vier Norweger" — "Malfolm" — "die Revolution" find Torsos aus bemfelben Erd = und Steinberge, bie in gleicher Art gu interefs fanter Bildung ansetzen, und in gleicher Art unfertig find. Um beswillen fann man fie unpoetisch nennen, wie viel vereinzelter poetischer Reim und Unsag auch in ihnen sei. Ja es ift beffen mehr vorhanden als in manchem poetischen Buche, aber es pafft bie lateinische Unterscheidung: "es ift Bieles gegeben, leiber nicht Biel." Ein Moment ber Rube icheint ber großen Steffens'ichen Begabtheit ju mangeln, welches ber gebeihlichen Form unerläßlich ift, welches bem geschichtlichen Bilbe bie Restigung, bem Meinungefreise ben Nachbrud, bem literarischen Werte bie Weihe gibt. Es ift ein unaufhörlich Fladern in ber Steffens'ichen Pro-

The State of the s

Lot as

buttion; wie gepeitscht treiben fich Sinn, Goift, Bunfc burcheinander, Eins rennt nach bem Andern, und wie groß nun ber ausgelegte Reichthum erscheinen mag, die Bewegung geht fo willenlos, daß man oft nach langer Anftrengung nur im Rreife umbergetrieben und von bem Eindrude einer wuften Armuth geveinigt ift. Man thut Steffens, und Steffens thut bem Lefer Unrecht. Er ift bem Stoffe nach reich, und nur arm, weil arm an Gefdid. Ja, es ift eine erschredenbe Aufgabe, welche biefer Mann lost, Die Aufgabe, im Reichtbume zu verarmen. "Pbilofoph, Raturkenner, Seelenkenner, voll- Phantafie, Feuer und Bewegung fellt er fich urfprünglich bar, und aus ben ergiebigften Unregungen einer Beit, aus ftrogendem Drangen eines Salentes, was bilbet er zum Enbe bervor? Novellen, die einiger pittoreste, oft überladene und gewiß zu oft wiederkehrende Raturichilberungen, bie einige intereffante Scenen und Genrebilber enthalten, aber in feine Wohlthat, fei's eine Bohlthat des Schreffens, jufammengeben, bie aus ben lodenben Schimmern einer Rata Morgana auf ein burftigftes Lutherthum, auf eine Berlauguung und Berlaumdung bes lebenbigen Zeitftrebens binausfommen. Dan fann weit entfernt fein, die unbebingte Billigung einer bewegten Zeit zu beischen, man fann bantbar binboren, wo aus reichhaltiger Rultur bie Uebelftanbe einer Drangperiobe tadelnd berausgehoben werden, benn aller Sturm und Drang ift in ber Gefchichte feine wurdige Enbschaft und ftete mit grober Schlade behaftet; aber wenn ein Rulturleben feinen anbern Standpunkt gewinnt, ale ben in der Steffene'fchen "Revolution", wenn alle Anlage ber Geschichte für eine boswillige ausgegeben wird, wenn bies obenein in einer ungelenten Form gefchiebt, bann forumpft auch bas einer ftarten Rabigfeit gebührenbe lob in eine bloge Anmerfung jusammen und das umfaffende Gesammtwort wird gerechterweise ein berbes. Sogar um bes Tabels willen, ben Steffens oft geiftreich gegen ben ungeftumen Drang neuer Belt kombinirt, um bes munschenswerthen Tadels willen ift es lebhaft zu bedauern, daß die gange Steffene'fche Geftalt fich um Macht und Ginfluß gebracht hat burch verwirrte Folge und verwirrte Darftellung. Die Darftellung allein in biefen Romanen anlangend, weiß man nicht, ob fie beffer ein talentvolles Ungefoid, ober ein ungeschicktes Salent ju nennen fei. Die Saufer

werden vom Giebel angefangen, und ber Lefer wird burch bas Unpaffenbe und Saltlofe biefer Manier hindurchgeschleppt, er muß fich mit aller Anftrengung felbft unterftellen, bamit ibm nicht Alles über ben Ropf jusammenbreche, muß geveinigt juseben, wie fich ber Autor in ein Detail von Reben - und hinterftubden verirrt, wie er hier anklebt, bort ausbauscht, baneben tief ausbebend auch ein Stud Fundament grabt, und auch bies wieber liegen lagt, und immer weitschrittig fortstellt, um ein Ganges aufgubringen, beffen Theile unverhältnigmäßig neben einander hangen. Diese ungludliche Manier in ber Form. Steffens'icher Romane ift ber Schattenrif einer formell unbemächtigten Bilbung. Bilbung also fann fie nicht einwirfen, und man muß mit Bil- . bern begnügt sein, die ber Lefer mit eigener Rraft harmonisch vereinigen muß. hat man fo weit entsagt, bann gibt man fich . bantbar bem Staunen bin, was ein Naturalienkabinet aufregen mag. Die Fulle von Absicht, das Bunber bes Ueberganges, ber Bereinigung und Trennung, welche fich bort beim Unblid ber ftofflichen Mannigfaltigfeit bieten, fie find bem Einbrude Steffens'icher Welt vergleichbar. Deghalb bleibt bie Lecture biefes Mannes eine febr fruchtbare, wenn auch unreifer fruchtbar, als man es sonft vom gebildeten Talente erwarten barf. -

Einfacher freilich ift bie Lecture Fouque's. Es find ba wenig Gebanten, bie in Bewegung gebracht fein wollen, und biefe Bewegung vollzieht fich in gemeffenem Parabefdritte. Der preußische Officier, ber lanbebelmann, die gegebene romantische Anregung, ein ehrenwertber, etwas fteifer Ginn, - fie bilben bier einen romantischen Autor, wo es weniger auf die Durchbringung tiefer Gegenfage antommt, als auf ben Parabemaric einmal beliebter Bestandtheile. Kouque's Periode, bas beißt biejenige Zeit, wo bas Publifum Theil an ihm nabm, fällt barum auch nur in die Zeit, wo die romantische Borliebe felbft noch im Somange ging, und wo eine personlich Fouque'iche Schattirung mit ber politischen Zeitbewegung jusammentraf. Tieferen Ginfluß auf bas innere Moment ber romantischen Frage bat er nicht gehabt, man mußte benn feine Beibringung bes nordifchen Sagenthema's hervorheben. Lag es nun in feiner ftarren Art, bie Dinge hartpuppenartig, marionettenbelebt barguftellen, ober bat bie nordische Dicktungswelt wirklich zu wenig Borbilbung und

Einbildung in uns erlebt, um leicht wirsam zu werden, kurz, sie ist nur gravitätisch aufmarschirt, und ist nach frostiger Besgrüßung, ohne dringenden Nachruf von unserer Seite, wieder abgetreten. Diese nordische Frage fällt mit der frühen Entwickslung unseres Bolkes, mit der von Süden kommenden Religion zusammen, welche sich nicht einbürgerte, sondern einkriegte, welche ihr südliches Dichtungs-Interesse ausschließlich aufdrang und dem nordischen Herzensleben die Weihe warmen Lebens entzog. In den ersten Kapiteln dieses Buches ist bereits davon die Rede. In aller späteren Zeit, schon im Nibelungenliede, wo der südliche Amelungenkreis an lebensvoller Wärme den nordischen Kreis zurückbrängte, hat diese starende Nordenswelt kein wahrhaft beslebendes Talent gefunden, derartige, mannigsache Bestrebung dänische und schwedischer Dichter ist immer schwach geblieben.

Deblenschläger — 1779 zu Covenhagen geboren — hat ohne burchbringenden Erfolg ein nur mäßiges Talent, was wenigstens in unserer Sprache, die ihm nicht völlig weiche Muttersprache, nur mäßig erscheint, ande "Haton Jarl" und "Palnatoke" gesett, obgleich der letztere sogar das Tell'sche Interesse der Begebenheit in sich bet; der etwaige Reiz entsprang immer nur aus der Misschung mit romanischem Bestandtheile, wie "in Axel und Walburg", und nach dieser Analogie hat auch von Fouqué der "Jauberring" noch das meiste Glück gemacht, weil die romanische Ritters und Jauberwelt dazwischen spielt. Das schöne Mährchen "Undine", womit Fouqué so viel gewirkt, ist übrigens ein Beweis, daß für den glücklichen Sinn manche Episode noch erfolgreich benutzt wers den könne.

Friedrich Baron de la Motte Fouqué, geboren 1777 zu Reubrandendurg, hat als preußischer Officier die Rheinkampagne der neunziger Jahre' und später den Freiheitskrieg mitgemacht. Dabei bot sich Gelegenheit, den durch Wilhelm Schlegel insbessondere bei ihm geweckten Sinn für Romantik in Wort und Lied auszudrücken, und mehr durch diese Nähe wirklichen Lebens, als durch bezwingendes Talent, hat er später, wo die "lichtbraunen Rößslein" und die verständig sprechenden Thiere zu todter Manier wurden, noch eine Zeit lang das Publikum interessirt. Er trat unter dem Namen,, Pellegrin" auf. Seine ersten Sachen, zum Theil Orgmata, zum Theil alte Historien, der Roman "Alwin" sind völlig vergessen.

1016

Die Schlegel'sche Reigung gog ihn ba noch gen Spanien. "Sigurd, ber Schlangentibbter", ber zuerft mit bem Ramen Fouqué erfcien, war auch ber erfte Bug nach Rorben. Wer fragt noch barnach ? Rach "Corona", einem romantischen Belbengebichte, nach bem Epos "Bertrand bu Guesflin"? Rach ben Dramen "König Alboin" und "Eginhard und Emma"? Selbst "Thiodulphs Banberungen" find vergeffen. In bem, was man ihm für Bick foreiberei auslegte, und worin er ber einfacheren Form wegen ju natürlicherer Ginfachbeit genothigt mar, in fleinen Erzählungen bat er noch ben meiften Kortbestand in ber Leibbibliothet gefunden, wenn er fich auch bes ungelent Manierirten nirgends gang entschlagen bat. Seine Frau Caroline übertraf ibn babei an Popularitat. Sie batte eine rasche fluffige Feber, und war eine recht gebilbete Dame, bie über weibliche Erziehung gern gebort wurde, und ber man theilnehmend gufab, wie fie einen Roman ausammenwebte, beffen Motive bod ftete mannigfaltiger waren, als die ihres Gemable. Fouque felbft bat'fich in letter Beit auch bem rein Siftorifden jugewendet, aber auch bamit teis nen Ginbrud gemacht: er bat eine "Beschichte ber Jungfrau von Drleans" und ein leben feines intereffanten Grofvaters, bes Benerale Fouqué, ebirt. Reuerlichft ift er mit einem Schriftchen "bie Beltreiche", eine Bilberreibe in Gebichten, noch einmal aufgetreten. Aber wo gabe es für ben blog ritterlichen Stand. punft in beutiger burchwirfter Beit ein Eco! Dergleichen verfintt wie ein Ruf in tiefem Forfte, wie die gange gablreiche Bib liothet, welche Fouqué abgefaßt; und für welche er nur burch eine Sympathie und eine rhetorische Fabigfeit gewaffnet mar. Raum etwas anderes, als bie Wassernire Undine, welcher er gludlicherweise auf seinen Jagbzugen begegnet ift, wirb bas Bebachtniß bes Fouque'ichen Namens forttragen.

## Beinrich v. Aleift.

Follows In

Wie fest und flar grabt sich bagegen biefer Rame ein! Rleift mar Fouque's Beligenoffe in ber Rheinfampagne, er mar ungludlich im Leben , er nahm es fich am Enbe felbft. Armer Rleift! So ftart, fest und einfach wie Dein Talent rubre Dein Geschid! Ein feiner hauch ber Romantif weht burch biefes tüchtige Berg, - Rleift bat wenig nabe Berührung mit, ber eigentlichen Schule gehabt - und in ber Gabe biefes Dichters ift bie romantische Anregung besonnen, fraftig, gesund gur That geworben. Der frube Tob biefes Mannes ift und ein mefentlicher Berluft. Die Ueberschwenglichkeit, ber Bauber bes Gebeimniffes, bie unerforschte Raturmacht, ber Reiz ferner Baterlandsgeschichte, all bies Orbensgelübbe ber Romantifer, wie schon, wie mäßig tit es im tom. Wie gibt fic bas größte Publitum noch heute biefem lieblichen "Rathchen von Beilbronn" bin , bas unter bem Flieberbaume tranmt! Das Dag und bie achte Empfindung,, fie unterscheiben Rleift auf's Gunftigfte von ben offiziellen Romantifern. Bas er bringt, ift empfunden, nicht anempfunden, ober gar angefrantelt, ein frifcher Ernft bewahrt ihn vor aller Manierirtheit, ein fraftig Befen brangt ibn gu rafchem entschlossenem Gange, und gibt seiner mufterhaften Ergablungeweise, seinem "Sans Roblhaas" bie einfache Nachdrudlichfeit, ben angemeffenen Schritt, bie fcmudlofe, fo wirkfame Farbung. Seine bramatische Auffaffung fann eintoniger Romantif ein Mufter fenn, wie jedes Berhaltniß andere Bedingung des Bortrages, andere Bedingung bes berrichenden 3beals und Ginnes mit fich bringt: wild, unbandig, ein ibealer Schatten ber reißenden Thiere, die vernichtend eingreifen, ift "Penthesilea", bie von Leibenschaft gebeste; ein gang anderer schwererer himmel bangt über ber "Kamilie Schroffenftein"; bie froblichfte, so recht aus herzensgrund fröhliche Luft ftreicht durch die Luftspiele "Amphitrpon" und "ber gerbrochene Rrug"; "ber Pring von Somburg" mifcht ben Traum und die entschiedenfte Menschlichkeit tubn und feft. Es find Ludeh in biefem Schauspiele, die gewiß bei einer Ueberarbeitung verschwunden waren, aber sonft rubt · .

ein ächter Stempel Kleift'scher Kühnheit und Eigenthumlichseit barauf, wie sich bergleichen nur bei einem wahrhaft selbstständigen Dichter sindet. Der held sinkt in bangste Todesfurcht, nm sich erst aus diesem Falle für poetischen Aufflug zu ermannen. Die Romantiker selbst haben dies vielbesprochene und verklagte Moment gepriesen. Priesen sie es nicht vielleicht gegen das eigene Derz ihrer Weise? In jenem Momente, er sei nun übertrieben oder nicht, liegt die selbstständige Kraft, welche Kleist neben ihnen hat, liegt ein Grundsap, über den sie weghüpften. Dies ist der Grundsap, daß rein Menschliches, daß Grund und Boden unserer bedingten Eristenz erst gewonnen und erledigt sein muß, ehe poetischer Ausschwung mit wirklichem Nachdrucke erreichbar ist.

Außer biefen Dramen find nur fleine Erzählungen übrig. worunter "Roblbaas", ben herr v. Maltig in ein Drama gefest, die "Marquise v. D\*\*", ein Mufter einfach geschickter Darftellung bes belifateften Stoffes, und "bas Bettelweib von locarno", bie fraftigfte Stigge eines Sagenthemas. Ferner bas Drama "bie herrmannsichlacht", wiesbomburg aus bem Rachlaffe bes Dichters, "Robert Guisfard", ein bramatisches Fragment, Epigramme und Gebichte. Tied hat uns 1821 mit einer Nachlagausgabe bes Dichters und 1826 mit einer Gefammtausgabe, 3 Banbe, und ber bagu nothigen Ginleitung beschenft. "Berbe Frifche", zwei Worte, womit er Rleift bezeichnet, find eine ftebende Charafteriftit bes Dichters geworden, und fie verbienen es auch zu fein, sobald man die herbheit nicht all zu schwer betont, wie es ber fpielenbe Romantifer wunschen fonnte. Das fcmerghaft Berbe Rleift'ichen Gefdides tritt nur als eigenthum= lich ernfter Nachbrud in bes Dichters That.

Heinrich v. Rleist ist 1776 zu Frankfurt an der Oder gesboren, zog als Junker mit gegen die Franzosen, folgse aber bald dem literarischen Orange, und studirte in seiner Baterstadt, welche damals, 1799, noch die jest mit Breslau vereinigte Unfsversität besaß. Es folgen lose Zusammenhänge mit dem Staatssleben und wiederholte Reisen nach Frankreich und ber Schweiz 1806. Rückehrend arbeitet er im Finanzminiskerium zu Berlin; die Jenaer Schlacht vertreibt ihn, er geräth in französische Geschangenschaft, und läßt sich dann in Oresdem nieder. Er verstehrt mit Adam Rüller, und sie geben das Journal "Phöbus"

beraus. Der 1809 ausbrechenbe Krieg Defterreichs jog bie lebenbigften Beifter gur öfterreichifden Armee, junge Preugen gogen gablreich babin, auch Rleift machte fich auf. Das schnelle Enbe bes Krieges ließ ihn ju fpat tommen. In aller Beise niedergebrudt, tam er wicher nach Berlin, bas Baterland mar ger-. fclagen, alles literarifche Gebeiben war baburd verfummert, bie eigene Erifteng Rleifts mar auch im Aeugerlichften gerruttet, unzureichend, es gebrach bas Röthigfte; die Freundin, zu welcher er in einem naben Berhaltniffe fanb, bie Frau bes Raufmanns Bogel, litt an unbeilbarer Rrantheit, wohin er fab, war Elend und Rummernif. Da machte er bem ungebeihlichen leben gleichzeitig mit biefer Freundin ein gewaltsames Ende. Das geschah 1811 in der Nabe von Potsbam. Raum 35 Jahre war er alt, ba er von une ging, und une bas machflofe Bebauern gurudließ, was Alles aus fo fraftiger Anlage batte entfpriegen tonnen, wenn ihr ein gunftigeres außeres Schidfal und eine langere Ausbildung gegonnt worden mare.

## C. E. A. Hoffmann,

furz Amadeus hoffmann genannt, obwohl er Ernft Theodor Bilhelm hieß. Bei ihm und ben Folgenden ift nicht mehr von ben Schlegel und ber offiziellen Schule bie Rebe. Die Ginwirfung ber eigentlichen Schule zeigt fich nicht mehr unmittelbar. Fur Soffmann tritt bas religiofe Moment ale positive Gestaltung gang jurud, ber Gegensag, bas Naturgeheimniß, ber ironische und tomische Bestandtheil haben fur ibn bie meifte Lodung; Brentano's "luftige Mufitanten" gefallen ihm befonders, die Signatur bes Cons und ber gezeichneten Form ift ihm wichtiger als bie gebankliche Spefulation, bie festere Runftlernatur gewinnt bie Oberhand. Bunder und Geheimnig nicht zu erflaren wird zwar ebenfalls Thema, aber so oft in beiläufigem Zusape wiep berfehrendes, daß es felbft die Forberung ber Unbefangenheit wernichtet und trivial wird. Das romantische Moment, bort \*: theoretisch, unbestimmt, atherisch, verbindet fich mit bem verichiebenartigften Stoffe, bas verschieben Leibliche und Perfonliche

tritt breift und unbefammert um urfprüngliche Tenbeng bewor, faum bag ein einzelner Blid bes alten Auges noch an die unfoulbige, geftaltlofe Jugenbzeit erinnert. Die Anregung wirb burch gemischte That überboten. Das Schicfal aller Geschichte ergreift jenes feusche, romantische Moment: in perfonlich neuer Buthat wird es zerwirft, zermahlen, zu Unerwartetem gemischt. . Die Grundibee verschwindet aus dem Borbergrunde, neue Berfon bes Dichters, neuer Stoff, neue Manier wird bergeftalt Sauptsache, bag nur ber Literarbiftorifer mubfam in ber Phyfiognomie biefer angewandten Romantit Familienabnlichfeit mit jener reinen nachweisen mag. Bei hoffmann jum Beispiele muß man fich an die helleren, lieblicheren Produtte wenden, an "Deifter Rlob" und abnliche, wenn bem Stammbaume gebient fein foll. Da erscheint noch einmal ber mabrchenhafte Rarfuntel felbft . als geheimnisvoller Wendepunkt, ba weben die Diftel Beherit, ber Genius Thetel, bie Naturftubien, ber Tulpenftaub in ben menschlichen Traum, burch biefen in ben Gebanken, und burch biesen in bie nebelhafte Erscheinung binein. Stoff und Gebanten verbammern fich ba noch in die romantisch unfichere Eristeng, in bas Schweben zwischen 3ch und Nichtich, in ben Bitterschein bes Absoluten. Aber auch ba, wie grelle Tone fahren ichon barunter, wie barte Banbe greifen bagmifchen, wie erklarend vermittelnb, scherzhaft ftatt froblich ift ber Standpunkt ! Der Berftand bat fich jugebrangt, weist wißig und vorlaut ben 3meifel ab, und erhalt ihn baburch lebendig, ber Gegenfat weiß fich, und fpricht fic aus, die Unmittelbarteit ift babin. Rurg, die Romantif wird berbes leben, die mit ihrer feinen Seele Ball fpielt. Der außerordentliche Bortheil, feften irdischen Grund zu haben, wird. mehr harfc und fcneibend benütt, als gludlich, mit ben jungfraulichen Gebeimniffen wird rob gesteigert und gebest, und in Gefellicaft bes Baubere ericeint nur ju oft bie Frage.

Dies Alles gilt vornamlich von hoffmann, diesem lebhaftesten Talente ber romantistrenden Nachfolge. Bei Werner gestaltet es sich zu anderer harte, direkt Unchristliches brangt sich in der Schickfalsidee grausam herein, um eben so grausam von weiner driftlichen Potenzirung erstarrt zu werden; bei Grillparzer vermischt sich die Kontur, bei Müllner tritt sie in zantische Ebe mit Rhetorik und einem trivialen, ganz unromantischen Charafter;

· febnfüchtig treten alte Rlange in Schenfenborf ein, liebenswürdig in Cicenborf; ausbrucklos, aber in Unbestimmtheit lodenb bebt fich eine glatte romantische Form in Ernft Schulze; beweglich, frisch und munter ruft bas Balbhorn und bas Mullerlied in Bilbelm Müller; mablthuend, fanft, lodend, bilbet fich ein fleines romantifches Thal in ber fcmabifden Schule; geiftreich, genial, scheinbar feinbselig, reißt fich bie ganze Frage ber Romantit noch einmal in Beine auf, um in Rubnheit bie Seele und ben Leib moberner Welt romantifc ju ergreifen, auch in ber Disharmonie ju ergreifen, bie noch bazwischen grollt, und foldergestalt mit Titanengriff bie Erlebigung ber Frage ju befchleunigen. Grabbe, Grun, Freiligrath gruppiren fich in verschiedenartigfter Verson um bies lette auf Unerfennung pochende Leben ber Wirflichfeit; Immermann verwendet icone Rraft auf eine fowache Bermittelung, Rudert wendet all biefen gabrenben Drang ber Stoffe und Gebanten in orientalischer Behaglichfeit zu ben reizenbften Spielen eines bialektischen Prisma; bie Profa-Darftellung sucht Alles au ergreifen, die romantische Weltfrage verirrt, vertieft, versucht fich in alle Enden und Binkel poetischer Beziehung, fleigert fic jur Rriegestellung im jungen Deutschland, und noch ift die neue Frühlingenacht nicht gefommen, wo ber taufenbfaltige Reim gu einiger warmer Bluthenpracht zusammen ginge, und nach welcher Morgens eine unbelaubte und ungeschmudte Stelle nicht mehr gu seben mare.

Hoffmann ward 1776 zu Rönigsberg geboren. Dort studirte er auch die Rechte, ging bann in die praktisch suristische Laufbahn, arbeitete in Glogau, in Berlin, in Posen, in Warschau. Der für Preußen unglückliche Feldzug 1806 löste diese Bereinigung mit polnischen Provinzen, der Staat ward zerstückt, hossemann brotlos, und die Talente, deren er herr war, mußten nur zur Lebensfristung angespornt werden. Der lebhafte Mann war mit glänzenden Anlagen ausgestattet: er schrieb leicht und gemandt, Phantaste, Laune, Geist waren ihm leicht erregt, und er fand dafür schnell eine ansprechende Form, zunächst sür's Gespräch, später für die Schrist. Denn nicht der schristliche Ausdruck war der erke, zu dem er stächtete, sondern der mustalische, welcher seinem ausgelockerten Kunstsierettor an's dortige Theater. Er ging nach Banderg als Musstvierktor an's dortige Theater.

Much Zeichnen und Malen war ihm geläufig, und es tam in ihm ber feltene Berein gur That, daß er fpater in Berlin die Undine Dichten, die Mufit bagu fegen, die Deforation bagu malen tonnte, was Alles bei bem großen Theaterbranbe bort ju Grunde ging. Dft findet man bei fleinen Bubnen, unter berumvagirenden Schaufpielern und Gauflern, eine fo vielfältige Runftfertigfeit, bie burch Noth und mäßige Unspruche bes Augenblides geubt ift. muß gesteben, daß einzelne Purpurlappen in ben geringeren Schriften hoffmanns baran erinnern, und bag man nie gang ben Eindruck bei ihm verwindet, als ob die Beibe bes Ernftes, ber bobere Stempel bes Spielzeuges fehle, welche ber anspruchlofe. ften Beiterfeit literarischer Runft inne wohnen. Ueber Soffmanns Leben in Bamberg bat Kunt, über fein Leben im Gangen bat Sigig icatbare Mittheilungen gebracht. 216 bas Bamberger Theater aufhörte, gab er Mufifunterricht und begann Schrifts ftellerei für bie Leipziger mufifalifche Zeitung. Bur Mufifbirettion ber Oper in Dresben und Leipzig fommend, erhielt er mehrfeitig bie Aufforderung, feine vereinzelten Artitel zu sammeln, und fo gab er 1814 bie "Phantafieftude in Callot's Manier", 4 Banbe. Jean Paul ichrieb eine Ginführung bagu, und die Laufbahn war eröffnet. 1816 trat hoffmann wieber in ben Staatsbienft als Rammergerichterath in Berlin, es folgten "bie Elixire bes Teufels" — bie "Nachtflude" — "die Serapionsbrüder" — "Rlein Baches" - "Prinzesfin Brambilla" - "Meifter Rlob" -"Rater Murr" und fleinere Ergablungen, beren auch Sigig einige aus bem Nachlaffe mitgetheilt hat. Ueber ber Novelle "ber Feind" farb Soffmann; er bat noch bis ju ben letten Athemgugen biltirt. Seine Lebensweise, fein Charafter find hoffmanns halbe Schrift. Er war haftig, bie Genugerrggung aufsuchenb, oft überreigt, ba er tief in die Nachte hinein genog ober fcrieb, immer fcharf und geiftreich. Berlin bezeichnet noch gern die Beinbaufer, wo er mit Devrient und Anderen, die fich eben fo 🔒 auf ftart gereigte Erifteng geftellt hatten, tief in bie Racht binein fag, und bas leben ju fteigern trachtete. Der Jurift, beffen Stolg Soffmann, pflegt febr zu bewundern, daß er juriftifch gefcidt und ohne Refte gewesen fep. Aufferorbentlicher lebensbrang war in ibm, und mas bavon in feine Sariften übertrat, ift gewiß eine Saupturfache mit. gewesen, bag Doffmann fo viel

Theilnahme fand. Lebensfraft lodt vor Allem. Daneben trieb er ben nervenerregenben Spud mit ber Nachtseite unserer Bebeimniffe, er scheute und schonte bie Karben nicht, und trug viel Deforationsmalerei über; er lodte burch Furcht. Säglicher, aber faum geringer benn Schönheit, lockt bie Furcht. Die Intereffen verband er burch einen humoriftischen Bug, welcher aus ber alten Bronie ju größerer Rulle fich genabrt batte in ber realen Borliebe; für ben geringften Dilettantismus bes Lefers marb burd gesprächliches Trobeln und Besprechen bes Objeftes geforgt, und fo entftand ber Erfolg, die hoffmann'iche Schrift und bie gunftige Aufnahme berfelben. Jene ift felten rein von Rarrifatur und nie ohne intereffante Partieen. Diefe, bie Aufnahme, mar für die erfte Zeit sehr lebendig, und ift bann wie jede Ueberreizung völlig zusammengefnictt. Frankreich, bem Loeve-Beimars eine gute Ueberfenung hoffmanns gegeben, bat fest größeres Befallen an ibm, ale Deutschland, ober hatte es vor Rurgem, ba bas Lefe-Intereffe biefes landens wie hoffmanns Reig auf bie Lodung bes Augenblide, bas beißt ber Dobe geftust ju fein pflegt.

Und boch liegt jenseits ber oft nicht genug verebelten Art biefes Mannes, jenfeits biefer ftereotypen humorworte "fchnobe" und ,wurdigfter" eine Starte bes feinen Organs, bag und in einzelnen Bliden bes breiften Talentes Bortreffliches geboten wird. Es ift mahr, hoffmanns Manierirtheit-ift oft gröblich, und es zeigt fich oft, bag ber Drang nach bochfter Bilbung ober nach bem himmel Phrase ift ohne geschichtlichen hintergrund ber verlangenden Seele. Aber bie Rraft ber unmittelbaren Erfaffung ift groß, und fur die vielen Rachahmer, welche mit ber Soffmann'ichen garve interefferen wollen, tann er boch nicht einfteben. Bebe Literatur leibet an bem natürlichen Unglud, bag Ungewöhnliches am Lebhafteffen gur Rachahmung reigt, auch wenn es bas Ungewöhnliche der Rrantheit ift. Soffmann felbft hat gezeigt, wie felbftftanbig man ein Borbild auffaffen tonne. Jean Paul Unfere bobere Rritit that febenfalls febr war ihm ein foldes. Unrecht, dies hoffmann'iche Talent bei feinen Lebzeiten vornehm an überfeben, weil es burd Beibilfe manches ftarten Mittels großen Erfolg beith Publitum hatte. Soffmann mar von ber rafcheften Begabitet eignal im Intereffe ber Ration begrundet, zeigt er oft bie Reigung, im Ginfachften und Burbigften Erfolg zu suchen, und ber hohen Forberung mare er begierig gefolgt. —

Neben Soffmann ift Beieflog ju nennen, ber bie juriftifch-afthetifche Feber, Die Gutichmederet, Den "ichnoben Sumor", bie Paffion für Mufit und Tulpenzwiebeln, für Bigarres und Schnurriges mit ihm gemein hatte. Etwas von geiftreichem Buftlinge ift ebenfalls gemeinschaftlich. Nur hielt fich Beisflog mehr an die burgerliche Realität; und die bobere Beziehung, fei's nach bem Geheimniffe ber Erifteng ober nach bem blogen Schatten bes Gespensterspuck, war noch mehr bilettantenartig, mehr beiläufige Liebhaberei. Die Literarhiftorifer überfeben ihn beshalb gern, weil er mehr ber barroden Unterhaltung, als bem tieferen Bedürfniffe gedient habe. Es ift ihm aber eine intereffante Auffaffung, eine rafche, pitante Form und eine oft feine Laune nicht abzusprechen, wenn auch ber Ginbrud burch Manierirtheit getrübt wirb. Er bat 12 Banbe "Phantafieftude und Siftorien" binterlaffen.

## Bacharias Werner.

Bei diesem merkwürdigen Epnifer sind die Beziehungen zur romantischen Schule stärker. Feindlich, aber nahe beginnen sie in der ersten Hälfte seines Lebens, hingebend, ja sich verloren gebend in der zweiten Hälfte. Die Stürme einer nach Poesie ringenden Epoche zeigen sich an diesem leidenschaftlichen Manne grell, erschreckend, und nach aller möglichen Seite hin, er ist wie ein Kompendium solcher schweren Geschichtsepoche, und Druck, Papier und Einband desselben sind obenein von unreinlichster Art. Demüthige Anmaßung, hoffärtige Zerknirschtheit, Schwäche der stärkten Talentfraft, begeisterter Schwung der Ohnmacht toben und sterben in ihm wie Weihe der Kraft und Weihe der Unfraft in seiner literarischen Welt.

Er beginnt im luftigsten, muntersten Unglanden, ein Zuhörer Rants, ein bachischer Priefter bes sinnlichen Genusses, und er endigte als ascetischer Priefter ber fatholischen Rirche. Auch er Laube, Geschichte b. beutiden Literatur. III. pb. 13

fr 14

NY j

ist zu Königsberg geboren — 1768, — auch seine Genußjugend fällt in die Zeit der preußisch-polnischen herrschaft, in das erregte Umgangsleben zu Warschau, wo Hisig, Mnioch, hoffmann sich gegenseitig spornen.

٤

].

Die Mutter Werners ift von großer Wichtigkeit für bessen literarische und Charafterentwickelung. Schon in ihrem Schoose scheint er die Anlage zu allem Ungestüm, aller Kraft, allem Gegensaße, aller ungelösten Berwirrung empfangen zu haben. Sie war höchst begabt an Kraft des Geistes und Gemüthes, konnte ebenfalls die große Begadung nicht im Gleichgewichte erhalten, und versiel in Gemüthskrankheit. Am 24. Kebruar 1804 starb sie. Es ist bekannt, daß eine Hauptschöpfung Werners das kurze, schauerlich greisende Drama "der vier und zwanzigste Februar" hieß, und daß es zugleich die erste Schickalstragödie war, welche so viel andere erweckt hat. Sie war der letzte Burf seines erschütterten aber noch ausdrucksvollen Talents; im Druck erschien sie erst 1815.

Schon um 1800 entstanden Werners "Sohne bes Thals", beren erster Theil die Templer auf Cypern schilderte, und große Aufmerkamkeit im Publikum fand. Werner war damals noch unbefangen, und urtheilte darüber ohne Weiteres: "Ich weiß, daß das Ding, wenn auch einzelne Scenen Erzeugnisse einer nicht ganz unglücklichen Phantasie sein mögen, doch kein richtiges Berhältniß der Theile, viel Geschwäß und wenig Handlung, noch weniger aber dramatisches Interesse hat."

Ein Reft überlegener Unbefangenheit, dies achte Zeichen außerordentlicher Befähigung, soll ihm selbst in den überspannteften Lagen seiner Lebensentwickelung geblieben sein. Als bußsfertiger Redemtorist hat er den humor nicht eingebüßt; ja dieser Triumph der Unbefangenheit soll auf dem Sterbebeste noch lebenbig gewesen sein.

Den Sohnen des Thals folgte "bas Kreuz an der Oftsee",
— hoffmann hat eine Musik dazu geschrieben, — das religiose Moment drangt sich immer stärker, den Dichter selbst unterjochens der, hervor. Als er 1805 nach Berlin versetzt war, schreibt er für's dortige Theater seinen Luther, "die Weihe der Kraft", worin die Reformationsstiftung in eine auffallend phantastische Mystik versetzt war. Luther, in diesem Nimbus auf der Bühne,

machte einen burchichlagenden Effect. Berner felbft trieb im Strubel ber weltlichen Luft umber, entfrembete fich baburd feine bereits britte Frau, eine fcone Polin, die fich von ihm fceiben ließ, wie feine erften grauen in Scheibung von ibm gegangen maren, und trat nun größere Reisen an, bereits ergriffen von bem Rieber seines lebensprozesses. Bas beine einmal beilaufig über hoffmann fagt, wo er beffen Poefie bie Poefie bes Fiebers nennt, bas fann in weiterer Bebeutung auf biefe beiben wilben Romantifer ausgebehnt werben. Sie reprafentiren bie Romantif des Flebers. Es traten jest bei Werner immer lebhaftere Symptome ein, in Beimar bewundert er Goethe, in ber Schweiz Frau v. Staol und Wilhelm Schlegel; er eilt unftat nach Daris, unflat nach Weimar zurud, wo man ihn ötonomisch unterftust, unftat noch einmal nach Coppet zu Schlegel, bann nach Ram, wo ber Mirbel enbigt mit Uebertritt gur alten Rirche 1811. Die Dramen "Attila" und "Wanda", welche in die Zeit biefer großten Unruhe fallen, find unbedeutend. Lange verbarg er vor ber Belt seinen Uebertritt, erft 1814 ward er in Aschaffenburg jum Priefter geweiht, publigirte feine "Beihe ber Unfraft", welche ben fruberen Luther verbammt, erscheint in Bien, wo ber Rongreß mogte, und beginnt ohne Beiteres lebhafte Bufpredigten. Seine literarifche Bebeutung ging nun raid ju Enbe, nur bie Rataloge fprachen von einem romantischen Schauspiel ,Runigunde, die Heilige", was er 1815 berausgab, von einer Tragodie "bie Rutter ber Daffabaer", bie 1820 erschien. Er ftirbt an einem Bruftubel ben 18. Januar 1823 ju Bien.

higig hat auch Berners Biographie gegeben, und im "Gesellschafter" maren 1837 viel Briefe mitgetheilt, in benen bies Berner'iche Gemisch von Saft, Unfauberfeit, geniglem Drange und Unordnung in ichlechtem Stile auffallend genug fic barbietet. Berners Rraft großartiger Charafteriftit, großartiger Bendung im poetifden Bereiche und Ausbrude, wird aber ftete wie ber lebensvoll grune uft eines von Better und Raupen gerftorten Baumes mahnen, ber auf einem weit sebenben Rirchhofsberge ftebt.

Bunachft an die graffe, padende Bewalt ber Schidsalgibee, welche Berner aufgebracht, ichließen fich Mullner und Grillparger. Die Rritif hat fich wortreich bagegen gewehrt. Gine grundliche Erledigung ber Frage mußte auch auf die gewöhnliche

X

h >

Taufdung eingeben, ale ob bie griechische Beltanschauung in ihrer Einfacheit unsere reiche, weniger plastische Rombination Mit bem Eintritte ber romantischen Belt fonnte bie Bestimmung bes Menschen nicht mehr eine farre Mauer bleiben, fie jog in die Anlage und Beweglichkeit bes Menfchen felbft, fic ward ein Aft. Die Werner'iche Schicksaleibee mar ein Diggriff, aber ber überraschenbe Diggriff einer haftigen Rraft. Die nachfte Auffaffung bilbete bas noch frampfhafter aus. Die Angft felbft, biefer mifgestaltete Baftard einer Runftbestrebung, marb ber Mittelpunft bramatischer Absicht. Die Poefie labmte und vernichtete, ftatt zu fleigern und zu erheben auch in ber Bernichtung. rin ging nun auch bie Größe bes griechischen Schickfale verloren: bies knupfte fich wenigstens an Gotter und Ewigkeit, und ber Menfc, welcher menfclicher Bedingung nicht entrinnen fonnte, war boch vermogend, innerhalb biefer Beltbedingung alle menfcliche Größe und Kabigfeit zu entfalten. Er ward groß, ba er gegen bas Größte und lette focht, mas ber Zeitgeift zu erfinden im Stande gewesen mar.

Das setige Schickal ward eine Privatanstalt, und diente nur zur niedrigen Spannung. Das romantische Talent hat sedesmal ein besonderes Interesse für die Bewegung seines Stoffs zu erssinden, und wenn es zur bloß hppochondrischen Angst greift, zum bloß beliebigen Gesetze des einzelnen Jufalls, so greift es zum niedrigsten Interesse. Gestaltet sich nun dies einzelne Gesetz noch obenein unabhängig von den aufgestellten Charafteren, werden diese Charaftere Marionetten, die einer beliedig erfundenen Macht unterworfen sind, so wird der tragische Punkt eine leere Grille, alle höhere Tendenz der Kunst wird zertandelt, und es gibt ein Spiel mit der absoluten Richtigkeit.

Das Antife also ward in bieser Schidsalstragobie hohl aufsgefaßt und bas Romantische ward in's Angesicht geschlagen, benn eine Tenbenz bes Romantischen ift, sich über starre Grenze in ewiger Kraft und Freiheit zu erheben, nicht aber an willfürlicher Grenze zu zerschellen. Die Berwandtschaft mit Romantischem ward in solcher modernen Schicksalstragobie nur barin gesucht, bag man äußerlichen Schmuck der Romantif, Situationen, Bilber, Uhnung, Geheimniß über die Tendenz warf, und sich wie Andere badurch über bas Wesen blenbete. Der grobe Kontraft, welchen

so nahe liegende Gefahr erzeugte, bas am haar hangende Schwert, welches in seiner groben Neugerlichkeit auch dem Schwerempfanglichen sichtbar wurde, sie verschaffen bieser Gattung großen Unstheil und lebhaften Erfolg. Die Schickfalstragodie hat volle Theaster, begierige Leser und viele Nachahmer gefunden.

Amandus Gottfried Abolf Müllner - 1774 bis 1829 - fcnitt mit feiner "Schuld" reichlich biefe wohlfeile Ernte. Er begann mit breifter Rovie Des Merner'ichen 24. Kebruar in feinem "29. Rebruar", indem er nur ben Reig bes Schaltfahrs hinguthat. Das geschah noch in bemfelben Jahre 1815. Im Jahre barauf erschien "bie Schulb", worin all biefe außerliche Rraft, Reiz ber Situation und Rhetorif mit guter Defonomie jusammengebrangt mar. Alles Uebrige tragischen Dramas, wie "Ingurd", "Albaneserin" ift nur Rebenschimmer biefes Nachtftude. Den Mulner'ichen Erfolg unterflügte ein Raturell, mas nach bem Borbergebenben nur icheinbar abweicht von einer Beleidigung poetischer Sobe, es unterftagte ibn eine ichneibenbe, oft gemeine Scharfe ber Profa. Mulner, ein Sohn von Burgere Schwester, aus ber Gegenb von Beiffenfele geburtig, mar ju nuchtern verftanbigen Studien begabt, und trieb benn auch Mathematif und Jurifterei, und ward Abvotat. Die eleganten frangofischen Rlassiter intereffirten ibn, er versuchte fich in bem, was ihm wirklich jusagte, im Intriguenluftspiele, und batte es leicht barin zu einiger Birtuofitat gebracht, mare nicht fein Erfindungsfond gar zu burr gewesen. Es bietet fich bier eine praftische Ratur, bie gar zu wenig weiche und innige Berbindung mit poetischer Belt batte, ein Gegensat ber Romantifer von Profession. Deshalb mußte er benn auch vorzugeweise beleidigen. Diese Stellung bat er ale Rebatteur bes Tübinger Literaturblattes, ber hefate und ber Mitternacht= zeitung fo getreulich erfüllt, wie man es nur von einem nüchter= nen und prompten Abvofaten verlangen fann. Der Terrorismus fritischer Trivialität ward in ben zwanziger Jahren von ihm vertreten. Der Wig bes Gewerbes, ber Gifer bes Sandwerfs und mander prattische Span ift babei zuwege gefommen, die Entfagungefur literarifcher Belt hat er wenigstens mit einigem Effig verfest. Born, Grimm und fannibalische Feinbicaft bat er gepflegt und entaundet, bie literarifche Belt wie in's gauftrecht gurudgebracht, und burch feine Schulb, die bramatifche und literarifche,

X

Broke

bas eblere Interesse Jahre lang unwürdig beschäftigt. Der geswöhnliche Schlag von Juristen nahm bas lebhafteste Interesse an biesem Antiromantiker, und für ihn mag auch heute noch eine Kriminalgeschichte wie Müllners "Raliber" interessant sein.

Grillparger, welcher mit feiner "Abnfrau" ber Dullnerfchen "Schuld" auf bem guße folgte, bat nur burtn jenes ungludliche Schickfalsmotiv mit ibm gemein, und ift fonft eine eble fanfte, bem romantischen Schwunge innig zugethane Natur. Sein Nachtheil beruht barin, bag er in "Sappho" und bem "goldenen Blieg" Difdungen romantifder Anschauung mit antifen Intereffen versucht bat, obne bafur Scharfe und Rraft ber Grenze binreichend zu befigen. Er ift barum auch nur aufmertfam in jener unfichern tappenden Beit empfangen worden, wo nach ben Freis beitekriegen bis zur Julirevolution bas positive Juteresse sich nirgende recht festbilben fonnte, und wo bie officiell romantische Soule ihren nachbrud verloren batte. Die beengte Stellung in einem Staate, welcher feinem gangen Bufdnitte nach bie unum= fcrantte Ausbreitung bes Talentes ftreng im Auge haben muß, ift vielleicht and ein Grund gewesen, daß fic bie Grillpargerfoe Sowinge nicht lodenb genng entfaltet bat. 1824 brachte er ben "Dtiofar", welcher eben baburch gelahmt war, bag ber Bohmenkonig und ber öfterreichische Raifer, bie feindlichen Gewalten bes Stude, rudfichevoll neben einander befteben mußten. Sein Bankbanus, "ber treue Diener feines herrn" trägt vielleicht auch beshalb bas schwache Intereffe ber Refignation auf ber fummervollen Stirn, und flammert fich nicht ohne Mattigfeit an bie romantische Lebenswelt. Es ftebt an erwarten, ob bie brangende Barme, welche oft rednerifch aus Grillparger bricht, ob Die umfcbleierte, oft innige Rraft feiner Baben noch einmal zu einem mahrscheinlich nur momentanen Siege in einer einzelnen Schriftthat hindurchbricht. Mit einem neuen Stude "ber Traum ein Leben" fcheint ein gludlicher Unfang bafur in Bien gemacht gu fein, aber Wien ift nicht Rriterium genug, und es muß bie weitere Berbreitung abgewartet werben. Reuefter Beit bat er auch ein Luftspiel "Webe bem, ber lugt" bort aufführen laffen, was teinen Erfolg gefunden bat. Der Stigze nach ift ber Stoff nicht nur ernfthaft, fonbern auch von ber ernfthaften Seite aufgefaßt, und taufcht auch nicht burch rafchen, lebhaften Gang und

burch Rolorit. Priefter und Beiben einander gegenüber, eine alte Scenerie bes Gegensates, die jest wenig Belebendes bat. ift 1790 in Wien geboren, und lebt dort im Staatsbienste.

Ernft Schulge nahm mit etwas mehr Eintonigfeit, fonft in eblerem Stile, ben Romantismus Wielands auf, und ba bies in melodischen weichen Berfen geschab, fo nahm bas Publifum an ber "Cacilie" und ber "bezauberten Rofe" großen Antheil. Der Feenund Ritterzauber bleibt uns ftete eine ermunichte Belt, und fobalb er uns in einem lieblichen Ernfte geboten wirb, zeigen wir uns ftets bingebend, auch wenn diefer Ernft feine weitere Bebeutung in fich truge. So war es mit Ernft Schulze. Man erwartete von biefem anmuthigen Talente Außerorbentliches, und ba er jung an einer Bruftfrantheit ftarb, fo verberrlichte ber fruhe Tob felbft bie bescheibene hoffnung. Schon jest indeffen folenbert felten noch ein Lefer burch bie zwanzig Befange ber "Cacilie," und bie furgere anspruchelosere Arbeit "bie bezauberte Rofe" bat bas hauptwert verbrangt. Da ift in Rurge fcmellenber garter Bers, leise spielenbes Thema, sanftes Saitengeton romantischer Afforde. Sonftige Rühnheit, Erfindung, Perspettive und barum Bichtigkeit bes literarischen Momentes barf bei Schulze nicht gesucht werden. Er war ein hannoveraner, ber 1789 in Celle geboren warb, fich meiftens in Gottingen aufhielt, feine Cacilie liebte, und ber fruh Berftorbenen lebhafte Trauer und bas lange Gebicht widmete, einen Freiheitsfeldzug mitmachte und icon 1817 vom Tod überrafcht murbe, ba eben bie Rofe in wohlflingenden Stangen beendigt war. Bouterwet, Schulge's Behrer in Gottingen, bat bie fammtlichen Schriften, es geboren nur noch lprifche Gebichte und eine Jugenbarbeit "Pfpche" bagu, 1819 und 1820 herausgegeben.

Mit ausgebildeterem Bewußtsein und mannigfaltigerer Rraft rang Ernft Bagner — 1768 bis 1812 — nach einer romantis ichen Erifteng. Rraft und Abficht waren ftarter, Wagner war fuhn genug, neue Forderung bes lebens, Lebensforderung bes Runftlers in feine Produtte aufzunehmen und beren Berarbeitung au beginnen. Es ift ein tuchtiger Ton moderner Gefundbeit in

ibm, ein Ton, welcher auf ein natürliches Recht ber Erifteng pocht, welcher aus empfundenem Bedürfniffe und nicht aus überlieferter Form zu schaffen trachtet. Aber fo wie Schulze nur bas Begebene artig ftellen und gruppiren und fich beshalb nicht über bie mittelmäßige Beltung erheben fonnte, fo blieb Bagner unvermögend, bie tuchtigen Unfange einer mobern romantischen Forberung talentvoll in einander zu fügen, alfo zu fügen, daß bie fiegreiche Ueberraschung möglich geworden ware. Unter ben Klügeln einer folden Ueberrafdung tritt aber ber biftorifde Bewalthaber in den Rreis feines Intereffes. Diefe Ginigung bes Berichiedenen, diese organische Gewalt fehlte bei Bagner. Dan erkannte gern und hoffnungevoll von Wagners erstem größerem Romane an, von "Wilibalds Unfichten bes Lebens", bag eine brangende, felbstständige Schöpferfraft vorhanden fei. follte man für bie erfte Phase einer romantischen Entwidelung nicht zugefteben, daß fich ber Belb, Bilibalb, aus dem Getummel binter ben Pflug gurudgiebe ? Es werben fich bem Berfaffer neue Bahnen öffnen. Birflich geschab bas fogleich in ben "reisenden Malern", worin wieder ein buntes breiftes leben aufspringt, aber weder hier, noch im Anhange bazu, "bas hiftorische A B C eines 40 jahrigen Bibelfcugen", noch ben "Reisen aus ber Fremde in die heimath", noch in "Ferdinand Miller", noch in dem letten Romane "Indora", welcher mit frommem Abfoluffe zu thun bat, nirgende bietet fich ein genügender Sieg bes talentvollen Anfanges, eine geharnischte Figur ber vielfachen Absicht. Bas nütt es uns, daß ber Berfaffer irgend eine philanthropische, ober staatliche, ober rein romantische Perspettive raisonnirend am Schlusse eines Romans öffnet? Wir wollen nicht bie Bestandtheile, wir wollen bas Berk. Go zertritt bas bistorische Einherschreiten die Wagner'sche Gabe, weil sie nicht ju irgend einem Rachdrude gefestigt ift; bas Einzelne wird verarbeitet, ber Name gerfliebt. Friedrich Mosengeil hat Briefe Bagners und Biographisches über ibn mitgetheilt. Bagner mar eines Predigers Sohn in Thuringen, ward Jurift, praktizirte als folder auf ben Gutern eines Ebelmanns, marb bann, von Jean Paul empfohlen, jum Rabinetsfefretar bes Bergogs von Meiningen ernannt, und verlebte bort ben turgen Reft feines Die Rudenbarre befiel ibn wie hoffmann, und im

Gegensate mit diesem ift es Stil geworden, von Wagner zu erzählen, bag er das Leiben nicht nur mannlich, sondern auch driftlich ertragen habe. — Außer den angeführten Romanen sind nur unbedeutende Gedichte von ihm abgefaßt, die Wosengeil mittheilt. Die Schriften sind gesammelt 1827 in 12 Bandchen erzichienen.

Bilbelm Müller hat fich die Forderung nicht fo breit gestellt wie Bagner, und nicht fo traditionell wie Schulze. ift ein bochft liebenswurdiges Talent. Seine Lieber eines "reifenben Balbhorniften" geboren zu ben frischeften und reizenbften unserer Romantifer, und leben großentheils im Gesange fort. Ein lieblich leichter Fall ber Sprache und Wendung, ein flarer, anfprechender Gedante, Schaltheit und herzenegute weben barin. Eben fo find Müllere "Griechenlieber" bes besten Gedachtniffes "Lyrische Spaziergange" waren bas legte Bandchen Gedichte, mas er gab; ein Rervenschlag übereilte ibn in feiner Baterftabt Deffau 1827. 1795 war er bort geboren worden, batte frei ftubirt, gegen Napoleon gefochten und fich fonft borjugeweise bem flaffischen Studium jugewendet. Darauf bezüge lich bat er auch Mancherlei berausgegeben; "bie homerische Borfoule" ift bas Bedeutenbfte bievon. Rritifches Studium befcaftigte ibn viel, er begann eine Sammlung ber Dichter bes 17ten Jahrhunderts, und brachte bavon 8 Theile. Dem griechischen Leben ftete jugewendet, machte er fich 1817 auf, um nach Griedenland felbft zu reifen. Alte Inschriften batte er babei besonbers im Auge, und bie Berliner Afabemie ber Wiffenschaften versab ihn mit einem Empfehlungsbriefe an - bas griechische Bolt. In Bien erlernte er neugriechisch, tam aber fpater nicht über Rom und Reapel hinaus. Seinem luftigen Leben in Rom verbantte er die Kabigfeit, "Rom, Romer und Romerinnen" fo genau beidreiben ju tonnen, wie er es in bem befannten Auffate getban. Seine vermischten Schriften, worunter auch Biographisches über Jean Paul, find 1830, 5 Theile, von Guftav Schwab herausgegeben. Eine liebreizende Dichtungs- und Darftellungsgabe ift leider so frühzeitig mit ihm in's Grab gegangen.

In Schenkendorf und Eichendorf folgen wieder zwei Talente, die sich enge an die officiell romantischen Sympathieen auschtiessen. Es ist unmöglich, dem weiten Worte "romantisch" gegensüber scharfe Rategorieen aufzustellen, da im Einzelnen des dichterischen Momentes so viel scheindar Berschiedenes zusammensschließt. Eine Absonderung ist nur dadurch erreichdar, daß eine Grenzlinie dort gezeichnet werde, wo sich modernster Zusat dreist hervorthut. Die Romantik nämlich hat in letzter Zeit die Wensdung erlebt, daß sich zu ihrem äußersten Idealismus des Fichte'sschen Ansanges ein kark ausgesprochener Realismus als künstlezischer Leib und Ergänzung gesellt hat. Wo dieser Insah, der offendar eine Erfüllung des ganzen Prozesses anstrebt, mit einisger Schärfe entgegentritt, da ist moderne Romantik abzuscheiden von der Jenaischen.

Friedrich Mar Schent v. Schentenborf - 1783 bis 1819 bietet eine praktische Anwendung des romantischen Themas, wie wir bavon icon etwas bei Fouque gefeben haben. Die 3bee ber Freiheit und bes Baterlandes verbindet fich mit fromm driftlicher Anschauung, die romantische Chriftlichkeit fingt in den Schlachten, ber Freihritefrieg erhalt baburd eine gang eigenthumliche Farbung, altbentiches Studium und altbeutiche Sympathie mifcht fich in mobernes Intereffe, und erzeugt eine merkwurdige Begattung nationaler und religioser Theilnahme. Diese beberricht nach bem Freiheitskampfe eine Zeit lang vorherrschend bas beutsche Beben, bilbet fich in Burichenichaften und Altbeutschihum aus, gebiert in einer übrigens rationalen Zeit burch ftreng religioses Berlangnig bie wunderlichsten Kontrafte, ba es in praftischem Buniche mit nüchtern politischer Forberung jusammentrifft, geht auf idealer Seite in Pletismus und historische Politik aus, und versett fich in ber praftischen Tenbeng und bem unbestimmten Freiheitsbegriffe mit moderner Revolution. Es ift eine intereffante Aufgabe, bie verschiedenen Enftftriche ju verfolgen, welche verwischt gemeinsam 1830 in allerlei Liberalismus zufammenftogen, und von etwa 1835 an wieber in ben Buche ursprünglicher Reime auseinandergeben. Man findet ba Rant'iche Folge, Fichte'iche, romantifche, Begel'iche in rationalem, rabifalem, biftorischem und bottrinarem Liberalismus. Dichterifden Schwung und Ton geben vorzugeweise bie romantischen Erben, bie Schenkenborf, Arnbt, Follen, und ber Kantisch Schiller'sche Stil wird nur sugendlich vertreten burch Theodor Körner. Da aber dieser bem allgemeisnen Bewußtsein naber steht, so gewinnt er den allgemeinsten Beisak.

Schentenborf ift aus Oftpreugen. Er tommt frub burch Kamilienftornig aus bem vaterlichen Saufe. Der Berfebr mit ben Kamilien Dohna, mit Predigern, ber Anblid iconer Ratur in bem sogenannten preußischen Oberlande, tief innige gemuthliche Anlage, bas Glud einer vollen Liebe, Alles bas pflegt ben febnfüchtigen, driftlichen Schwung, burd welchen er bedeutenb geworben ift. In feiner Rabe finden wir auch gum erften Dale jene Krau von Rrubener, bie fpater aus romantischer Begabtheit ein fo intereffantes Gewerbe machte, und mit bem frommen Sellblid fogar in die Rreise ber Politit, in die Einwirfung auf Raiser Alexander trat. Schon 1807 gab er mit v. Schrötter eine Zeitschrift "Befta" beraus, in welche auch Richte beifleuerte, und welche bas patriotische leben vorbereiten balf. Der Freiheitefrieg erichlog bie Schenfenborfiche Blume, und biefe Bermittelung brachte ibn ber Nation nabe. Er jog mit, und alle großen und fleinen Afte jenes Rriegslebens befang er; ber Uebergang über ben Rhein, Scharnhorfts Tob und aller einzelne Liebesanlag mar nur bie melobische Bariation einer driftlichen Kreibeitsbarmonie. Diefer Grundton einer "Freiheit, bie ich meine", ging in bie patriotifchen Bereine, ging in bie Burichenschaft über, in bies merkwürdige Inftitut, welches gleich einem Orben ber Jugend fich ber Geschichte bemächtigen wollte. Schenfendorfe Lieber wurden von ihr gefungen mit beiliger Anbacht; ber romantische Ibealismus fand eine hocht überrafchenbe Berförverung in biefem Studententheile. Der beutsche Student mar aus dem Mittelalter ber eine gang eigenthumliche Figur: Die alte Chevalerie zeugte fich barin ftete jung weiter fort, und boch war ber Ritterschlag die Biffenschaft, die Bildung. modernes Ritterthum von einem bewehrten Bater und einer gelehrten Mutter ftammend, halb wie ein geschichtlicher Scherz ausfebend, halb wie eine tieffinnige Probegeburt geschichtlicher Gegenfage, die fich in lebensluftiger unbefangener Jugend harmlos Man fonnte fagen: ber Student war ein verfüngter Maghab bes biftorifden Prozeffes und bes biftorifden Ibeals.

grand

Diese beutsche Eigenthümlichkeit war schon oft überaus wichtig geworden für Belebung historischer Gedanken. Jest fiel ihr ein Stüd romantischen Ibeals anheim. Der Freiheitskrieg sollte ganz andere Ergebnisse in Deutschland finden, als er fand, vorzüglich auch romantische Raiser und Reich, Ausblühen der alten Reichskreise, Krönung und herolde, Wappen und Trachten, das Alles war erwartet, vergeblich erwartet worden. Dies romantische Verlangnis ward der Jugend eingeimpft, damit es nicht vorloren gehe, so wie in Polen die Kenntniss tief im Geheimen sorterbt, wo der Krönungsschmud vergraben liege.

"Wenn alle untreu werben, fo bleiben wir boch treu," fang Schenkendorf - "wir woll'n bas Bort nicht brechen, und Buben werden gleich, woll'n predigen und sprechen vom Raiser und vom Reich," fubr er fühnlich fort, und mit fturmischer Begeifterung marb bies auf allen Universitäten nachgesungen. Dies weichtapfere, bingebend driftliche Wefen Schenkendorfe, ber, in Carles rube lebend, mit Jung-Stilling, Ewald und ber Rrubener umging, ber im blubenben Alter von 33 Jahren ftarb, biefe fromme Berausforderung ging bamals wie ein Topus auf die Burichenschaften über, auf biese romantische Studentenpolitit. In ber erften Zeit von 1817 un gitchen biefe Inftitute, welche fich besonbere in Erlangen und Jena fortbilbeten, auf ein Saar bem Schenkendorfichen Befen. Bielleicht auch burch feinen fruben Tod warb er Schusheiliger und Mufter. Der junge Student war fromm und tieffinnig. Die Ermordung Rogebue's, ber mit bem ruffischen Raiser ftatt mit bem ibealen beutschen Raiser vertehrte, war ein perfonlicher Ausbruch biefes ichwarmerischen hiermit gerieth die Burichenschaft in ein bedenkliches Berhältniß ju ben Regierungen, verboten und verfolgt bestand fie bie zwanziger Jahre hindurch fort, und ift ftete ein feineswege unbedeutender Bestandtheil romantischer Regung und Strebung geblieben. Wie fonnte es auch ohne Erfog fein, wenn die Bluthe ber Jugend Ungufriedenheit mit ber bestehenden modernen Welt gefliffentlich begte, wenn fie aus bem ibealen und bann tatholifch gefärbten romantischen Ursprunge berüber Grundfage nahm, welche an monchische Ascese erinnerten, wenn fie fich ftarte Freuden bes leibes als Gunben verfagte.

Diese Jugendgemeinde ber Romantif erlitt indeffen auch all

ben Wechsel, welchen die Stiftshütte selbst erfuhr. In den spateren zwanziger Jahren, wo der heilige Nimbus der Romantik zerftört war, wurde auch die Burschenschaft weltlicher, besonders in Halle und auf den rheinischen Universitäten; nach dem schneisdenden modernen Einschnitte von 1830, wo der praktische, rationale Liberalismus große Erfolge gewann, warf sie die historischen und gläubigen Sympathieen hinter sich, vereinigte sich mit diesem Liberalismus, und erlitt mit ihm die bekannten Niederlagen, durch welche ihr Dasein wahrscheinlich geendet ist.

Die Schenkendorfichen Lieber, — benn Lieber, bie 1837 vollsständig gesammelt erschienen, sind seine hauptthat — verbleichen setzt und werden Sagengesange, wie einst die bezwungenen Sachssen solche im Stillen bewahrt haben mögen von Welleda und den geheimnisvollen Götterhainen.

Wie einen paffenden Rahmen hat man den Schenkendorf'ichen Liebern "Sternblumen" einer frommen Dame beigefügt, die auf des Dichters Entwickelung großen Einfluß gehabt habe. Es find Erbauungsverse für "einfältige Christen".

Direkter hineingezogen in diese praktische Seite der Romantik, besonders so weit sie mit dem altdeutschen Studium und dessen Answendung zusammenhing, wurden Arndt, Follenius, Maaßmann, Förster, Jahn. Kräftige Lieder von Follen und Körster leben sest noch auf der Universität, zum Beispiele Follen's "Baterlandssöhne, traute Genossen". Jahn repräsentirt die rohe Praxis selbst, wie das heutige Geschlecht körperlich und sprachlich zu Altdeutschen gemacht werden könne. Sein "deutsches Bolksthum" und "Merke" dazu waren das Noth- und hilfsbuch- lein der Masse, und sind ohne alle weitere Bildung wie mit der Holzart zugehauen.

Ernst Moris Arnbt war barunter von gebilbetster Bebeutung. Er ift 1769 auf Rügen geboren, und machte sich durch Reisebeschreibungen bekannt. Es folgten "Fragmente über Menschenbildung" und sein berühmtestes Buch "Geist der Zeit" 1806. Wegen start darin ausgesprochenen Franzosenhasses muß er von seiner Greisswalber Professur nach Schweden sliehen. Zum Freisheitskriege kehrte er zurück, und es folgten seine "Ansichten und Aussichten der deutschen Geschichte" 1814, seine "Mährchen und Jugenderinnerungen" 1818, "Ehristliches und Türkisches" 1828.

Seine Gedichte in 2 Banden waren schon 1815 und 18 erschiesnen, und die ernsten und starken Baterlands und Bundeslieder, daraus sein "Was ist des Deutschen Baterland", "Sind wir verseint zur guten Stunde" sind in hohen Ehren beim Studentensgesange. 1818 war er Professor der Geschichte bei der neuen Universität in Bonn geworden, aber schon das Jahr darauf in die demagogischen Untersuchungen verwickelt. Arndt ist durch starke lebhaste Sprache von großem Einflusse auf die Stimmung jener Zeit gewesen.

Um ber vaterlandischen lieber willen muß benn auch Theobor Körner bier seinen Play finden, obwohl all feine übrige Anlage nichts mit ben Romantifern gemein bat, sonbern burchaus eine jugenbliche Nachahmung Schillers ift. Die Schauspiele "Briny", "Rosamunde", "Bedwig", welche bies beutlich beftatis gen, find aber nicht bas Moment, um welches fich bie enthufiaftis iche Theilnahme für Körner gruppirt bat, sondern die Baterlands-Lieber find es, fein "Das Bolf fteht auf" - "Ahnungsgrauend, tobesmuthig" - "Du Schwert an meiner Linken", furg, sein "Leier und Schwert", eine Sammlung biefer Lieber, sein Muth, feine Begeisterung, fein iconer Reitertob, bies romantifche "Morgenroth", was ihm "jum frühen Tobe leuchtete", bies bammernbe, bupfende und tonende Jugendleben, bies Alles ift's, mas ibn ju einem ritterlichen Lieblinge unferer Ration gemacht bat. Diefe ritterliche Gefinnung, biefe liebenswürdige Perfon muß auch vor Allem in Anrechnung gebracht werben, wenn von einer Burbis gung Rörners die Rebe ift. Satte er auch nicht die Tiefe und Sinnigfeit ber Schenkenborf mit ihren Borgugen und Abwegen, an Feuer übertraf er fie alle, und feine Lieder fliegen auf und wirften wie fliegenbe Gewitter.

Er war ben 23. September 1791 ju Dresben geboren. Sein Bater ist berselbe Körner, ber sich Schillers so preiswürdig annahm, und der von Dresben als Staatsrath nach Berlin ging. Theodor studirte das Bergwesen in Freiberg, kam dann auf die Universität Leipzig und ward als Theaterdicter nach Wien berusen. Seine "Toni", sein "Rachtwächter" und "grüner Domino" zeigte, daß er auch für die leichtere dramatische Unterhals

tung fluffiges Geschick habe. 1813 eilte er zu ben preußischen Jägern unter Lügow, und fiel ben 26. August 1813 bei Gabebusch im Medlenburg'schen. Die neueste Ausgabe seiner Werte ift von Streckfuß besorgt.

Für diesen romantischen Zauber des vaterländischen Rufes bat auch Fr. Mug. v. Stägemann, geboren 1763 gu Bierraben in ber Udermart, Rachbrudliches geleiftet. Geine Rriegsgejange aus ben Jahren 1806-13, seine "historischen Erinnerungen" in lprifden Bebichten find von einem fo feften Beprage, wie es fich bei ben officiellen Romantitern felten finbet. Stagemann nämlich, ein flarer, hober Charafter, gestattet einem liebenswärbigen Gemuthe nur ben weichen Sauch barüber bin über bas Bebicht, welches fich marmorfeft und bestimmt wie eine Bilbfaule erhebt. So gibt es scharfe und boch wohlthuende Umriffe. In ber Zeit preußischer Unterbrudung war eine bloß geschriebene Dbe Stagemanns gegen Mapoleon, welche bon Stadt ju Stadt wanderte, wie eine Standarte, um welche fich patriotische Befinnung fammelte und erhob. Gin Band Sonette "Elifabeth", welche fich alle um eine in schöner Beiblichkeit flassische Frau bewegen, balt auch bei biefem romantischen Stoffe eine flare Stimmung feft, und fonnte mufterhaft genannt werden, wenn bie mitunter vorfommende mythologische Beziehung, die talt unter bem warmen Tone fteht, ausgeschieben murbe.

Es ift unmöglich, bei dem hundertsachen Ursprunge unserer Dichtungsart alle einzelne Erscheinung in scharfe Rategorieen zu ordnen. Eine Zeit, die sich alle Regung in der Weltgeschichte zur Ausbeute für eine neue Poesie erwählt, und darin noch lange nicht zu einem Ende gekommen ist, eine solche Zeit läßt sich nur gewaltsam auf durchgehende Gleichartigkeit ziehen, oder müßte in hundert Schulen der Rüance dargestellt werden. Da ein romantischer Boden aber allen gemeinsam ist, und sust dieses Wort die Aufsuchung und Berbindung aller Gegensäte in sich schließt, so drängt sich das Berschiedenste unter den großen Ont romantischer Schule, ohne doch oft mehr als einen gemeinsamen Lebensbauch zu haben. Man muß also begnügt sein, oft das neben einander zu stellen, was nur in einzelnem Rerve Berwandtschaft andeutet. So ist's mit dem romantischen Baterlandszuge in Körner, in Stägemann. So lodt dieser lestere um leiser Reigung zu

Pley

 $\times$ 

many of the start of the start

antifer Art Salberlin neben sich, ber sonft so himmelweit von übriger Berwandtschaft abgeht, ber Romantit und Antike in einer befremblichen Mischung mehr greift als faßt. Das unglückliche Schicksal bieses Mannes ift übrigens in eine sa entsepliche Eriftenz bes machtlosen Jresinns verfallen, daß er das traurigfte Ertrem umbertaftender Romantik an seinen eigenen Leiben barftellt.

3ob. Chr. Frbr. Solberlin, 1770 im Burtembergifchen geboren, lebt noch in Tubingen, niebergehalten von unbeilbarem Mahnfinn, welcher Die Gebantenfloden aus Griechenland und beutschem Balbe nicht mehr in einen Gebankenfas ausammen= geben lagt. Er ift im eigentlichen Publitum unbefannt, von feinem Romane "Spperion ober ber Eremit in Griechenland", melder icon am Schluffe bes verfloffenen Jahrhunderte erfcbien, begegnet man nur hier und ba einem Citate, wie jum Beispiele por bem Buche "Rabel" ber Mittelbunkt Bolberlin'ichen Strebens. "ftill und bewegt" ftebt, Worte, Die feine flaffifche Sebnfucht in romantischer Fulle ausbruden, und zugleich die Blume feines Grabes find. Er ift ftill und bewegt, aber ohne Rraft und Bewußtsein. Diefer Roman, griechisches Chaos, romantische unbegrenzte Ballung zugleich mit aller Pracht ber weiten Gebanken-Berbindung, ift in seinem Mangel an Form und Begrenzung ein Eingang zu Außerorbentlichem. Leiber ichlug bas Außerorbentliche nach unten binab, in die Unmacht.

In Tübingen hatte er gegen seine Wahl Theologie studirt, ging dann nach Frankfurt in eine Hauslehrerstelle, und gab sich hier einer tieswühlenden Neigung zur Nutter seiner Jöglinge bin. Es ist dies Diotima im Hyperion und in den Gedichten. Hölderlin war schön, die Frau von schwärmerischer Phantasie, man sieht mit Aengsten zu, wie sie sich gegenseits gesteigert haben. Sein reizdares Wesen ward auf's Aeußerste gestimmt, da ihm die Gesellschaftswelt kein Gelingen bot, und die revolutionaire Zeit Anlaß und Beisall für Unzufriedenheit in Fülle gab. Er ging nach Weimar und Jena. Schiller war ihm geneigt, ließ Gedichte von ihm in den Musenalmanach rücken, bemühte sich für ihn um eine Professur. Das mißlang, und Hölderlin versließ Deutschland voll tiefsten Hasses gegen dasselbe, eines Hasses, der zerreißende Worte im Zten Theile Hyperions gefunden hat. Börne's Jorn ist mildes Säuseln daneben. In der Schweiz

ell.

verkehrte er eine Zeit lang mit lavater, und ging bann in bie heimath der Gironde, nach Bordeaux, wo er, wie vorber sein Landsmann Reinhard, wiederum Saustehrer wurde. Ergrimmt schleuderte er ben heimathlichen Idealismus weit von fich, fturgte fich in's Sinnenleben und vernichtete fich. Der Schred war nicht gering, ale in Stuttgart bei bem friedlichen Matthiffon ein gerlumpter Bettler eintrat, bem aus bem alten fconen Auge Solberlins ber Bahnfinn flimmerte. - Alle Bemubung bagegen war vergeblich, ju fpat gab man ihm eine Stelle, lichte Zwischenraume traten wohl ein, halb in ihnen, halb in ber Berrüttung entftand eine Berfion des Sophofles, die wild und matt in fich jufammenbrach, er war verloren. Bei einem Tischler in Tubingen vegetirt er noch, und fest noch manchmal an ju Gebichten, benen Huge und Flügel gebrochen ift. Den großen Schwung der Anlage in Spperion abgerechnet, find feine früheren Gebichte ber Glang feiner dichterischen Rraft. Er faßte fie ftreng und ftart in ftolze Form antifer Beise, und gab ihnen boch bie schwingenbe Seele romantifden Dranges; für ben furgen, vorgezeichneten Raum eines Gebichtes bezwang er auch ben Ungeftum feines Befens, so daß er fich hier am Gelungenften bietet, und manche volle Pracht bes fpateren Platen vorausgegriffen bat, ber oft nur bas icone Gewand erhaschen mochte. Schwab und Uhland haben 1826 eine Ausgabe von Solderlins Gedichten beforgt. gab zwei Jahre fpater "Ausfluge mit Solderlin", woraus fich Manches über biejenigen Gedichte entnehmen läßt, welche in jener Ausgabe fehlen. Diefer Romantifer nahm an Solberlin bas größte Intereffe. Raberen Umgang mit bem bereite Berungludten bat Baiblinger gepflogen, und es finden fich barüber geiftreiche Mittheilungen im Rachlaffe biefes ebenfalls fruh geftorbenen Schwaben. Er halt Solderline Unglud für Nervenzerruttung.

Wilhelm Waiblinger selbst — 1804 bis 1830 — auch ein Schwabe, aus Peilbronn gebürtig, in Stuttgart, Reutlingen, Tüsbingen erzogen, hat in einem Zuge nach flassischer Eristenz Berswandtschaft mit Hölberlin, bessen Hyperion er bewunderte, bessen Irrsinn er aufmerksam und theilnehmend beobachtete. Aber Waib-linger warf sich mit praktischer Klarheit bei weitem mehr der gefälligen Sinnenwelt klassischen Lebens in die Urme. Bon der Romantik slatterten ihm nur einige bunte Bander am hute; bei

Laube, Gefdicte b. beutiden Literatur, III. 20.

ihm ift nicht jenes Bublen in ber Tiefe zu fuchen, welches eine innerliche Ebe neuer und alter Welt gewaltsam ergreifen und feffeln will. Bas fein gefunder Blid und Griff möglich machte, eine fühne Schönheitswelt, die fich bundig mit driftlicher Moral auseinander feste, barnach hatte er faum gestrebt, viel weniger es erreicht. Er fommt nicht über ben afthetischen Dilettantismus binaus, welcher bie lodungen ber Sinnenwelt froblich feiert, baneben aber eine Gefeteswelt, bie bergleichen ausschließt, fraglos bestehen läßt, ja in gelegentlichem Kalle nach ihr folgert und urtheilt. Alle Durchdringung, ja ber Bersuch einer Endschaft gebricht. Sein lebhaftes, einschmeichelnbes Talent, mit welchem fic feine Gebichte anfundigten, ber Schwung, welchem er, burch Spperion angeregt, in einem Romane "Phaeton" befundete, fcuf bem jungen Dichter eine ungewöhnlich hoffnungevolle Theilnahme in unserer Nation. Man erwartete Außerordentliches, ba er burch Unterftugung Cotta's nach Italien gieben fonnte, es ichien, als tonnte und ein vollendeterer Beinfe in ihm gefchentt fein. Diefe hoffnungen find gerftiebt. Auger foilbernden Auffagen, Die er in Journale sandte, und worin mit ausmalender Rulle bas Sabiner-Land, bie Abruggenscenerie und Aehnliches, furg, Beschreibung geboten wurde, gab er bas "Tafchenbuch aus Italien und Griebenland", um barin bie . flaffifche Anregung und barguftellen. Es find nur zwei Jahrgange erschienen; ber Tob bes jungen Dichtere ift bagmifden getreten, und "Griechentand" ift junachft nur Titel geblieben. Der Inhalt nämlich füllt fich mit Italien, und der Werth finkt beshalb gar febr, weil die Gabe fich nicht weiter erftredt als auf einen novelliftischen Ciceronebericht. Beitläuftig fleibet fich bie Lanbesbeschreibung in Ergählungen, worin manche fatte Charafteriftit ber italischen Bolfer und Rlaffen willkommen erscheint, worin aber ein viel zu redseliges Ausholen für einen blogen Befdreibungszwed ftatt findet. Man fieht überall bie Absicht, belehrend über Italien ju werben, und man ift verftimmt, man muß gefteben, bag bie gleichartige Corinna ber Staol bies auf intereffantere Beise thut. Wo auch bas Sinnen-Leben bes Romers fraftiger muft gezeichnet wirb, als es ber raisonnirenden Dame erreichbar mar, selbft da fehlt die Beibe. Baiblingers gange Romerfahrt war offenbar eine verungludte Bieberholung früherer Bege, und fein breiftes Talent bes

٠.

Genusses suchte und fand keinen Sieg eines Prinzips. Der Körper erlag zeitig, die früher so lebhaften Gedichte wurden übersättigt träg, solchergestalt geriethen die hundert Gedichte "Bilder aus Neapel", welche zu ihrem Nachtheile an Goethe's Elegieen erinnern, und die launige Wendung des Mottos "Leg' sie nie aus Deiner Hand, lieber Freund, und lebe glücklich" nicht fort zu halten wusten. Bon Sicilien nach Rom zurücklehrend, starb Waiblinger den 17. Januar 1830, noch nicht 26 Jahre alt.

Um bes Agathofles willen, ber bas Publifum mit bem romifchen Raiserstoffe einer Diocletianzeit lockte, fann Caroline\_ Dichler neben benjenigen genannt werben, die mit romantischer Bunge nach alter Zeit und Sitte bes Subens binabrufen. Ruf ift aber freilich fo ungenugend verblieben, wie bie übrige Bermandtichaft biefer Dame mit flaffisch-romantischer Durchbringung. Das Intereffe biefer 1769 ju Bien geborenen Frau beschränft fich auf eine Damenunterhaltung, welche Ronflifte bes Frauenlebens romanhaft anzulegen, weit auszuspinnen und im großen Gleise ber burgerlich sanctionirten Sittlichfeit zu erhalten weiß. Deshalb ift ber Roman "Frauenwurde" ihr bezeichnends fter. Sie bat febr Biel und immer in großer Ausbreitung gefdrieben, auch ben vorzugeweise öfterreichisch-hiftorifden Roman fleißig angebaut. p. hormapr hatte burch feinen "öfterreichischen Plutard", ben er in ber Zeit bes Franzosenbruck zur Aufreizung patriotischen Sinnes herausgab, nach dieser Seite bin einen lebhaften Anftoß gegeben.

Kefler stellt eine vielsach umgekehrte und umkehrende Rosmantik dar, die theils ohne Christenthum nach Griechenland den Roman spinnt, theils in Aufklärung, Freimaurerei und in's Lutherthum aus dem Katholizismus übergeht, theils in herrnhuthische fromme Mystik sich vereinsamt. Das Leben dieses Mannes entbält sast alle Bestandtheile romantischer Aktion und Reaktion, wie sie von den achtziger und neunziger Jahren des vorigen Jahrshunderts die zu den ersten Jahrzehnten des sesigen durcheinsander gestuthet sind. Denn als seine Produktion selbst versiegt war, schleuderte ihn das Geschick noch in den auffallendsken Lagen umber. Zu bedauern ist nur, daß seine produktive Kraft mehr Ausbehnung und Jähigkeit als Nachdruck hatte. Die langen Romane "Marc-Aurel", "Aristides und Themistokles", "Attila",

min:

gay?

1-7

سوري

they willy.

14 1

"Matthias Corvinus", "Abalard und heloise", "Bonaventura's myftische Rachte", "Thereffa", "Lotario" find jest faum in ftaubiger Sobe ber Leibbibliothefen ju finden, und die eigene lebend-Geschichte "Rudblide auf seine Wfahrige Pilgerschaft", Die er 1824 herausgab, hat jest noch bas wirklichfte Leben feiner vielen Schriften. Unter biefen findet fich benn auch viel Bolfer- und Sittenbeschreibung in balb romantischem Stile, ba er eine Zeit lang in Berlin auf lediglichen Erwerb durch die Feder angewiefen war. Seine "Geschichte ber Ungarn und berer ganbfaffen" ift bavon bas Bichtigfte, und feine Schriften über Freimaurerei, in beren Gesellschaft er eine nicht unbedeutende Rolle spielte, und bie er 1802 verließ, machten ihrer Beit Auffeben. fehlt bie Sammlung reger Krafte ju einer eindringlichen und beshalb bleibenben Geftalt, - er fteht felbft in einer speciellen Literarhiftorie wie ein raftloser, viel verhandelnder Wanderer ba, ber fein bauernbes Andenfen gurudgelaffen bat, und beffen bie nachfte Nachkommenschaft nur wie eines auffallenden Banberers gebenft, ber einft vorübergezogen und besprochen worden ift.

Er war 1756 in Nieberungarn geboren, marb Rapuginer, und trat unter Raifer Josephs Beit zu ber aufflarenben Partei, also auch que bem Orben. Die Feindschaft, welche ihm baburch erwachsen mußte, vertrieb ibn spater aus Lemberg, wo er als Professor ber orientalischen Sprachen angestellt mar, und ein Trauerspiel "Sibney" aufführen ließ, welchem man ben Prozeß ber Gottlofigfeit machte. Er flüchtete nach Schlefien, fand Unterfunft beim Fürften von Carolath, ward Lutheraner, ging nach Berlin, und erhielt bort mit Gichte ben Auftrag, Statuten und Ritual ber Freimaurerloge Ropal-Jorf umquarbeiten. Gin Amt und Teibliche Erifteng wurden burch ben frangofischen Rrieg vernichtet; er fand endlich in Petersburg als Professor eine neue Stellung, und verlor auch biefe, von einem griechischen Priefter bes Atheismus beschuldigt. Ein neuer Poften im Sache ber Befengebung und philanthropischer Organisation fand sich bennoch wieder, er verband fich mit ben herrnhuthern in Sarepta und wurde nun ber Abficht angeflagt, jesuitifden hierardismus unter mpftischer Form in die evangelische Rirche einzuführen. Diese Anflage icheint trop Feglere Protestation nicht ohne Grund gewesen zu sein, wenigstens verfichert man jest, bag er bie neue Stellung als Superintendent und Confistorialprasident in Saratow solchen Gönnern zu banken habe, benen ber Mysticismus
mit mancher Ronsequenz besselben werth sei. In solchem Bers
hältnisse lebte er lange; jest ift er in Petersburg.

Dies find etwa bie Bichtigeren, welche nach flaffischen Beftandtheilen bin romantischen Ausbrud gewendet baben. Die A. G. Deigner mit 56 Banben, wo neben romantischen Stigen auch ein "Atcibiades" und Apel, wo bie "Aetolier" und ber "Freischut" nebeneinander, zeigen ichon eine undeutlichere Dis schung. Der Bischof Labielaus Pyrter behandelte in flaffischem Beremage romantische Stoffe, wie Rarle V. Bug gegen Tunis in der "Tunicias", Rudolph von Sabsburg in der "Rudolfias". Zaver Bronner ließ feine Fischergebichte und Joulen, die nur matt an Theofrit fpielen, vom alten Gegner einführen. Es bleibt , nun noch eine Angahl Namen übrig, die fich in mancherlei Intereffe und Karbung bem romantischen Stamme nabern, und nicht eigenen Bang genug bargethan haben, um ben mobernen Richtungen romantischer Dichtung angereibt zu fein. Bon biefen Beringeren, Lafontaine, Mahlmann, Brachmann, Belbe, Tromlis, Blumenhagen, St. Schuge, Bulpine, Cramer, Spieß, Laun, Rind, Miltig, Clauren, Pragel, Souwald, Auffenberg, Raupach, ift nur bas Allgemeinste zu merken. Jung Stilling, ber ohne Berbindung mit Romantifern und früherer Beit angehörig, bennoch ein gang foncentrirter romantischer Ion ift, bilbet ben Uebergang ju bem merfmurbigen Manne, welcher bei ben Philosophen feiner Bedeutung nach nicht anzubringen ift, und welcher feine theologifche Aufgabe wie eine dialeftisch romantische lost, ju Schleier-Damit treten wir ber eigentlichen Schule wieber naber, eine große Schaar ber zwischen Anfang und Ausgang bes Artifels rubenden Namen tritt als bloge Kullung in ben hintergrund, und Gichendorf, hoffmann, Badernagel, die jest noch fingen, fie ichließen mit bem ursprunglich romantischen Tone, wie er in Jena angeschlagen worben ift. Der neuefte Berge und Thalreigen aus ber schwäbischen Alp, die "schwäbische Schule" eröffnet bann einen lieblich blauen Blid fleiner Gebirgewelt, und in ihm ben Anblid, wie fich ber Jena'sche rothe Aufgang in

Fr. L

anmuthiger Beschränkung barftellt, und wie vom süngeren Geschlechte ber Schule hier und da eine einzelne Durchsicht in's dampfende weite Thal moderner Welt gewonnen wird.

Bei Lafontaine ftreift man bereits an eine Literaturpartie, melde mehr ober minder, bewußt ober unbewußt, Opposition bilbet gegen bie Romantifer. Bei Lafontaine mag es unbewußt geschehen sein, und es finden fich benn auch fleine Zeugniffe, daß er etwas von bem feinen Reize bes unpraftischen Zauberduftes geabnt babe, es finden fich Mabren unter feiner fruberen Schrift. Bei Rogebue, ber mit feinem Freunde Mertel ben gröbften Gegenfag gegen die Romantif barftellte, begegnet viel Auffallenberes. In feinem verwegenen Umbergreifen nach allem Möglichen, was für das Publifum ein bewegendes Intereffe haben fonne, bei biefem Umbergreifen, mas eben fo nach Rom und Aegypten an die Octavia und Cleopatra taftete, wie in die trivialen Beguge heutiger Burgerwelt, gerath benn auch die raftlose hand in manches romantische Bereich. Die Ritterzeit muß mit ihren Farben und Schwertern loden, wie in ben Rreugfahrern, in ber Johanne von Montfaucon, der Reenzauber muß seine Unziehungsfraft bewähren im "Schutgeiste", Sput und Mabrchen, wie im "Gespenft" und "Rothmantel". Rurg, eine bewußte, bem Romantischen gegensätliche Welt bes Intereffes wird vermißt, einzelne Berührungen mit romantischer Anziehung bleiben nicht aus, und so haben fich benn biefe Schriftsteller bas Recht nicht erworben auf eine eigenthumliche Genrestellung, und fie durfen bie Windungen und Sprünge ihres ungenügenden Gegensages nur innerhalb des mächtigeren romantischen Rreises selbft vollführen, fie dürfen nur als Zwischenakte eingebracht sein. Als solche erin= nern fie von Zeit ju Zeit an ben nothwendig nuchternen Beifag bes afthetischen Intereffes, ale folde zeigen fie felbft, wodurch fie Geltung und Bebeutung erlangt, und in welchem Berhaltniffe ihre Talentprobe anzuerkennen und zu rühmen ift. Iffland allein könnte als reiner Gegenfas Anspruch auf selbftftanbige Stellung machen, wenn seine Selbstftanbigkeit in ber literarischen That so wichtig ware, wie fie es als Symptom ift, und wenn unser Theater überhaupt einen felbftftandig wichtigen Plat in unferer Literaturgeschichte einnahme. Beibes fehlt. Iffland betrifft nur einen fleinen Puntt unferer afthetischen Belt, für weitere Aus-

breitung deffelben ift in Iffland selbst gar kein Anlag. Sollen bie Klingemann, Schröber, follen neuerer Zeit alle bie im Ge wöhnlichen praftischen Talente, die Frau von Weiffenthurn, die Biegler, Bogel., Birch = Pfeiffer bazu gethan und foll bem bloß Theatralischen eine eigene Aufmerksamkeit gewibmet werben, so ift bies im vorliegenden Plane einer Literaturgeschichte untbunlich. All bergleichen theatralische Leiftung ift Neugerlichkeit geblieben; was felbit bavon brauchbar gewesen mare für Belehrung, für Aufschluß über bas Geheimnig bes Reizes, bas ift von ber eigentlichen Literatur mit größerer Berachtung abgewiesen worben, ale vortheilhaft fein mag, mit einem Borte, biefe gange theatralische Partie ift in unserer Literargeschichte fein Moment geworben. Wollte man besonders barauf eingeben, fo eröffnete man eine Spefulation über bas Praftische, verließe aber bie geschichtliche Wahrheit. In diefer ift alles Theatralische nur beiläufig an die bramatische Produttion einzelner Dichternamen gefnübft: man fpricht bei Leffing vom Theater, bei Goethe, bei Schiller. Sie haben barauf gewirft, aber bas Theater an fich hat noch keinesweges die Bedeutung erlangt, als ein reiches felbftftanbiges Inftitut rudmarts auf unfere Literatur zu wirten, es ift noch immer fein eigenes organisches Leben unserer afthetiichen Bilbung. Es reigt nur ale unbestimmte Deffentlichkeit, ben einzelnen Dichter, und die allgemein anerkannte Bedeutung beffelben ift vielmehr die einer geselligen Unterhaltung, als bie einer afthetischen.

So muß benn auch ber vorzugsweis theatralische Autor damit zufrieden sein, daß er einem wichtigen Literaturmomente einzgeordnet werde, sei dieses Moment eine Schule oder ein Dichter, und daß man nur ausdrücklich das Berhältniß zu Schule oder Dichter heraushebe, sei dies nun ein verwandtes oder ein gegen-sägliches. An Schiller und Goethe die Kogedue und Issland zu hängen, wie wandernde Gesellen, die hier und dort beim Meister einsehren, scheint nicht rathsam, da der Charafterfreis des einzelnen Schöpfers seiner und verlesbarer ist, als dersenige einer großen Schule, die undeschädigter Mannigsaltiges in's Schlepp-Kau nehmen kann. Je mehr sie officielle Mitglieder hat, desto mehr freundliche und seindliche Anknüpfung, desto mehr Bezug im Allgemeinen ist geboten, und so müssen die Manen Rogebue's



- 5

7-2

und Ifflands fich brein ergeben, innerhalb bes romantischen Rreis fes in Rebe gestellt zu fein.

August heinrich Julius Lafontaine — 1756 bis 1831 — hatte kein Arg über literarische Bedeutung, er wollte schreiben und intercssiren, und wählte darin harmlos wie Issland die nächsten Mittel, welche ihm zu Gebote standen, Familienverhältnisse, herzensneigung, die mit bürgerlicher Konvenienz in Kampf und Gegensaß geriethen. Ob dadurch die alltägliche Theilnahme, von welcher der Mensch lebt, um irgend etwas erhöht, und in dieser Erhöhung zu einem mächtigeren Bewußtsein der menschlichen Kraft und Beziehung gebracht wurde, das war nicht ihre Sorge. Nur Kogebue, ein viel mehr beweglicher Geist, ließ sich auf Mannigsaltigseit ein und auf theoretische Anwendung.

Lafontaine stammte aus Braunschweig - 1756 - und ging ale Feloprebiger 1792 mit in jenen Champagnetrieg, an bem wir icon andere Romantifer haben theilnehmen feben. Rudfebrend ließ er fich in Salle nieder, und fcrieb über 150 Banbe, bie burchschnittlich lauter Familienliebesromane find, und burch bas Bergensunglud rubren, welches Berfennung, Stoly, Stanbesunterschied, Feindschaft bofer Menschen bervorbringen fann. Goethe's Werther und Millers Siegwart, die burgerliche Sentimentalität, die Kamiliendetails, fie find die Ahnen und die Beftandtheile ber Romane Lafontaine's. Er wußte bie Sinderniffe burgerlicher Bereinigung fo geschickt und auf Thranenruhrung wirkend zu icourzen und zu baufen, daß man bie langen Bespräche und Detailmalereien in den Rauf nahm ober auch talent= voll fand, daß man seiner "Familie halben", seiner "Gewalt ber Liebe", seinem "Duinctius heymeran von Klamming", bem "Bermann gange" - "Theodor", bem "Leben eines armen gandpredigere", bem "Fedor und Marie" — "St. Julien" — "Rudolf von Berbenberg" die gerührtefte Theilnahme angebeihen ließ, bag man zwei und drei Auflagen bavon forderte. Die erften breißig Jahre unferes Jahrhunderts maren höchst bankbar für irgend welchen romantischen Reig, und besonders für benjenigen, welcher nicht über bas Gebeimniß ber Bergensneigung und über bie Scenerie von Burgen und Balbern, Pfarrhaufern am See, und land = wie Förfterfamilien hinausging. Ift boch eine Rach= richt von herder übrig, daß er ben Lafontaine'ichen Roman

Jan.

manchem bedeutenderen Buche vorgezogen habe. Die Ritter-, Rauber-, Jagogeschichten, Die bis in's Meugerlichfte ber Reigung und Staffage bie Romantif entleerten, die lowenritter von Spieß, ber Dohmschüg von Cramer, ber berühmte Rinaldo von Bulpins, fie haben im großen Publifum ihre lebhafte Theilnahme gefunden. Go viel Reig für bas Abenteuer einer Geschichte, für bie romantische Farbe eines Borfalls, einer Begebenheit, einer bistorischen Person liegt im Sinne unserer Nation. Und wo ein noch fo robes Talent bas rein Stoffliche in irgend einer neu annehmlichen Form bieten mag, es fann beute und fpater eifriger Lecture gewiß fein, wie febr wir auch gedankenvergeiftigt ausfeben mogen. Unfere Nationalexistenz in Geschichte, Sitte, geographischer Lage wird Abenteuer und lodung bes Mittelalters nie so gang vergessen wie der Frangose, wir halten barin tiefe Stammverwandtschaft mit bem Englander, beffen Scott in Deutschland eben fo viel Lefer gefunden, als in England, wir existiren und gebeiben in biefem reigenben Gegensage ber abstrafteften Denfübung und bes berbften Stoffreizes. Beil wir einen fo großen Umfang für unfer Intereffe haben, beshalb außert fich bie Literatur bei une fo unerhort mannigfaltig, fo fublim und fo niedrig, wie es ber Frangose weder oben noch unten verfieht, ba er fich nur frampfhaft aus bem höflichen Niveau feiner Sprache reißen tann, einer Sprache, die aller Erfindung und allem Ertreme abgeneigt ift, und bie beshalb jum Schreden ber Afabemiter bei aller Revolution betheiligt werden muß.

Das Gefallen, welches wir an van der Belbe und defen Rachahmern, den Tromlis, Blumenhagen, Bronistowski, an Georg Döring, an Wachsmann, Kind und so viel Aehnlichen fanden, es war derselbe Grundstoff der Rinalbini, nur daß es ein wenig anständiger, mit specialgeschichtlicher Juthat und einigen feineren Rüancen von Talent auftrat. Ban der Belbe, ein bescheidener Jurist in dem schlesischen Bergskädichen Jobten, verdient dabei doch seine Auszeichnung, er war mit seinen "Patriziern" — "Lichtensteinern" — "Arwed Gyllenstierna" der Stern des Lesepublikums in den zwanziger Jahren, und die Einwirkung Scotts, dessen früheste Uebersegung bei uns nicht hinter 1820 und 1819 zurückgeht, ist wirklich unbedeutend auf Belde gewesen. Ja, die Striche sind grob, die Themata und

Berhältniffe alle gewöhnlich, nirgends ein bebeutender Blid ober auch nur ein Wink, aber die romantische Scenerie war doch so talentvoll, daß sie mit ihrer blogen Farbe die simpelsten Dinge lodend machte.

Diese Periode ber Abendzeitung, welche im Allgemeinen eine tiefe Erniedrigung unseres Geschmades in fich schließt, bie Deriode der zwanziger Jahre, war auch die Claurens, ber an Erfolg van ber Belbe noch weit überbot. Clauren, ber Schriftftellername bes Postrath Seun in Berlin, war die moderne Auflage Lafontaine's. Diefer war matt, ober bas Publifum war beffelben Familientons boch endlich mube geworden. nahm die Manier auf, zuerft mit Erzählungen, die fich an ben Freiheitefrieg fnupften, bann an Schweizerreifen, wobei er ben Fund "Mimili" machte. Er war frifc, die alltäglichen Begiehungen ju einem iconen Gemuthe, ju Reichthum und Armuth Randen lebendiger auf, auch wechselte er ab: nicht blog im negativen Pole bes Gefühle, in ber ichweren Betrübnig fuchte er bie lodung, fonbern im fleischlichen Behagen, in materiellfter Bohlichfeit. Richt in einem Materialismus, ber auch irgend eine Offenbarung geben folle, fondern im Materialismus an fich, ber mit fich fertig, und nur ben Gourmand figeln will. ift gang gufällig ein außerer Gegensat zu Lafontaine. Bon biefem fagt ber Burger: er ift rein, die Tochter fann ihn lefen. In folder negativen Reinheit begegnet fich auf bem Grunde alle Gewöhnlichfeit, fo weit fie nicht unanftandig ift: über bas positiv Gebrauchliche fommt fie nirgende mit einer Spetulation binaus, fie gruppirt nur langst Borhandenes, und es kommt also nur auf artige oder unartige Manier an. Leiber mar biefer Gourmand Clauren unartig. Aber nicht bies hat ihn getobtet, die Bofe und ber labendiener hatten ihn noch langer aufrecht gehalten, mare er nur langer unterhaltend geblieben. Nicht Sauff, welcher "ben Mann im Monde", eine parobirende Ropie ber Clauren'schen Manier schrieb, kaum bie allgemeine Rritit, die einstimmig ent= ruftet gegen ihn auftrat, haben ibn beseitigt, er selbst hat es gethan, fein Mangel an Geschmad und Bildung. Diefer Mangel ließ ihn nicht über die ftereotype Manier des Bergismeinnichts hinaus, über bie weichliche, fugliche, abbrechende, aufternspeisende Manier. An Talent fehlte es biesem Manne feinesweges, die Berhältnisse des Details interessant zu gruppiren, appetitlich barzustellen, sein Erzählungstalent kündigte sich sogar ganz demerkenswerth an. Was sah er nicht Alles, wie locke, wie schob er zusammen! Welch ein artiges Talent zum komischen Roman hätte daraus werden können, wenn dieses Clauren'sche Talent gebildet, von der Armuth des Essens und Trinkens und all den trivialen Beziehungen befreit worden wäre! Irgend ein Fond von tüchtigerem Antheile mußte in ihm aufgesammelt wersden, dieser wäre dem ordinairen Geschmade zu hilse gekommen. Ein Fortschlendern ließ denn am Ende keine Täuschung mehr zu, man erkannte das äußerlichste Puppenspiel im Gasthause, man ward bessen überdrüssig.

Wollte man all diese fernen Familienzweige ber Romantit im Sach unferer Ergablung, unferes Romans verfolgen, einer gangen Armee von Ramen begegnete man ba. Es ift auch, wie ftets in ber Geschichte, ber Umfreis romantischer Ibee viel größer geworben, ale bie Stifter romantifcher Schule beabsichtigt baben. hier in biefem großen Reiche bes Romans begegneten fich alle Strome nationaler Sympathie von ben alten Rittersagen berab, von der affatischen Banise, von den willtommenen Reisewunbern, von Goethe's ftarten Jugenbftoffen, von ben Ergablern hierbei fann Kriedrich Bilhelm Mepern bes Sainbundes. genannt fein, ein feltener, faft geheimnigvoller Mann, ber in großen Reisen, in dem mannigfaltigsten Lebensversuche, bald im Driente, bald im Occibente, vorherrichend ichweigfam hingegangen, und nur in einem Buche und in wenig befannten feltenen Briefen einen verborgenen farten Drang mehr verrathen als bargethan bat, unferer Erifteng neue Mifchungen gu geben. Jenes Buch "Dya = Ra = Sore" ift ein politischer Roman, ber noch in's vorige Jahrhundert fällt, und in ber Zauberfloten = Romantit fich bewegt, so weit es die allegorisch philanthropischen Bundniffe und Gebeimniffe betrifft. Es machte viel Aufsehen und erlebte mehrere Auflagen. Mancher große Gefellichaftsgebante trat aus ber wunderlichen Form verheißend entgegen. Mepern indeffen hatte tein Glud, verschloß seine merkwürdige Belt, seine fühnen Beltplane, sogar seine protestantisch patriotischen Bunfche, und ftarb ale öfterreichischer Sauptmann 1829.

Die lette Beibe, ber Sinn für ideale Färbung, fiel von

X

Bodow

11.4

ben Romantifern auf ben Roman, und als nun Scotts Beispiel eine so große Wichtigkeit erhielt, als der idealste Gelehrte den poetischen Reiz, den vollen und würdigen Inhalt, die künstlerisch große Form des Romans anerkennen mußte, da ward die Romans Ausbeutung das vorherrschende Leben unserer Literatur. Scheins dar zufällig war man dabei auf den Prosa-Ausdruck und dessen Borherrschaft gekommen, die weite, gefällige Form gestattete alle Regung eines sich neu bildenden Lebens, eine Aushäufung neuen hilfsmaterials für eine vollere Poesse, und solchergestalt ward der romantische Ruf selber in Wälder und Berge verlockt, die durch Widerhall und Wechselung unerwartet neuen und anderen Schall vorbereiteten.

- Art

hier beginnt benn bie Schwierigkeit ber Sonberung. Eingelne Atome modernen Fortidrittes finden fich wohl auch bei bentjenigen, welcher übrigens bewußtlos bas romantische Thema fortspielt. Es ift aber boch nur ber in moderne Richtungen einzureihen, welcher über ben felbftftanbigen Beiterfdritt ein Bewußtsein hat. Da fann aus ben Taschenbuchserzählern nur etwa Schilling und nach anderer Seite bin ber fleißige und bentenbe 3 fcotte ausgewählt werden, welcher lettere noch besonders in Rebe tommt. Schilling ermangelt freilich einer gefomadvollen Durchbildung, aber man muß feinen oft luftern ffiggirenben Romanleine, bie oft nur eine Grille werben, und oft auf die Karrifatur losgeben, man muß ihnen Eigenheit einraumen. Er wirft boch die Terminologie alltäglicher Berhaltniffe hinter fich, er fombinirt, wenn nicht felbstständig, boch tapricios Fragen und Buftanbe, Die aus ber erledigten Strafe weichen und benen ein neues leben einwohnt, sei bies auch gemeinhin noch ein unreifes. Bei biefer Unterscheidung barf man fich besonders durch ein modern politisches Intereffe nicht täuschen laffen. Derfenige Autor, welcher fich fur ein folches erflart, gewinnt leicht ben Anschein, als ob er moderner, bas beißt felbft= thatiger Rombination entsprungen fei. Die gewöhnliche Politik hat es nur mit außerlichen Berhaltniffen, mit einer Umfegung befannter und bleibender Blieder gu thun, und ber Autor, welder fich lediglich an bas schließt, was in biefem Elemente eben neu ift, ber kann eben auch nur in einer Terminologie, in einem abgemachten Intereffe feine muntere Erifteng finden. Er ift bann

eben so wenig eigen ober modern, wie ber nachbetende Romantifer, und es fragt fich nur um bie ftarfere ober ichmadere Rraft, bie er zu verwenden hat, um das Fruh oder Spat seines Auftritte. Durch dies lettere erhalt Seume, obwohl fonft feiner boberen Frage herr, erhalt Borne feine wichtige Stellung, eine Stellung, die in ber Dauerhaftigfeit bes Charafters und in ber Einwirfung auf ben Rampf bes Momentes ihren Nachdruck erbalt. Leute, wie herr v. Maltig, die in Pfefferfornern politifc oppositionell und übrigens flumpf berkommlich, wie Mengel, bie gegen schwächliche Mittelmäßigfeit neu reformirend, in Les benefragen aber ber gedankenlosen Terminologie ergeben, fogar ohne folgerichtiges Gefet ergeben find, folche tonnen nur als Ed : und Prelifteine bei moderner Beiterbildung genannt fein. Eben fo wie Rogebue und Mulner die romantische Welt um fich branden fieht. Feineren Anspruch auf eigene Position hatte F. 3acobs, ber in humanistifchem Gefchmade "Rofaliens Nachlag" -"Alwin und Theodor" und manches faubere Schriftchen abgefaßt, batte Wilhelm Sauff, ber in Frische ber Korm und Recheit ber Art vorgegriffen bat. Stephan Schuge bewegt fich burch eigene Berfuche über bas Komische und in bemfelben aus ber Maffe, und eine naive lebensbeschreibung, die er von fich gege= ben, ift ebenfalls einer gewiffen Selbftftanbigfeit anzurechnen. In diefer Art mare Bubrlen ju nennen, ber auch bem gacherlichen große Aufmerkfamkeit gewidmet, und in fultivirtem Goethe's ichen Geschmade Romane "ber Enthufiaft" und "ber Flüchtling" gefdrieben bat. Freilich reicht eine bloge Gefdmadebildung nicht bin, um etwas zu ichaffen; fie unterscheidet und mablt gefällig, bas ift für Faffung ber Produktion von großem Werthe, als Production felbft durftig und ungenugend. Dablmann, nicht obne rhetorisches Talent, bat im Bethlehemitischen Rindermord mit einer artigen laune überrascht.

Berfolgt man ben Roman selbst bis in die Neuzeit herein, so sind außer den Serloßsohn, Theodor Mugge, Eruse, Fanny Tarnow, Wilibald Aleris, welcher in Walladmor den Walter Scott so talentvoll nachahmte, Rellstab, Ludwig Storch noch Seiten voll zu nennen. Man kann sich aber bei bieser großen Familie nur diejenigen zu besonderer Erwähnung ausheben, die sich entweder durch ein besonderes starkes Talent

ober burch eine carafteriftische Eigenheit ober burch einen Bilbungegrad auszeichnen, welcher bei unfern Romanschreibern ungewöhnlich ift. Da wird bei Storch zu bebauern fein, baf ein fruchtbares Erfindungstalent ohne paffende Rultur faft verwilbern, ferner, daß fich die bemerkenswerthe Bilbung Bilibalb Alexis au keinem frischen Ausbrucke in einer wahrhaft lebendigen Form fowingen tonne. Denn fein "Saus Dufterweg" ift unreinen Geschmads, und sein vortrefflich beginnender Roman "Cabanis" verbehnt fich in mattes Rebeneinander und in diesenige Schlaffbeit, welche diesem Autor oft gefährlich wird, und welche ihn in matte Gewöhnlichkeit gieht. Unter ben ichreibenden Damen, von benen bei einer fuhnen Naivetat ein fo gang eigenes ergangenbes Reich, bas Reich ber Grazie, bes weiblichen Bergens, ber feinen Empfänglichfeit zu erwarten mare, von biefen brutal behandelten Schöngeistern ift außer Bettina nicht viel auszuzeichnen. Johanna Schopenbauer, 1838 verftorben, erwedte einmal burch geschmadvolle Reisebeschreibung, burch ben fentimentalen Roman "Gabriele" und ben ausführlichen "die Tante" gunftige Erwartungen, die lette Gabe indeffen, "Richard Bood", bat bavon feine erfüllt. henriette bante in bem hauslichen Genre, Frieberife Lohmann im anetboten-biftorifden, Amalie Schoppe im alltäglich schmerzreichen, und besonders für "Krauen und Jungfrauen", find frauenhaft, an ben Stridftrumpf erinnernd, thatig gewesen. Bom Borzuge ber Frangofinnen find wir hierbei noch weit entfernt.

Spindler, Duller, A. T. Beer, Rehfues, heinrich König gehören zu ber Partie, die um Talentes, um Eigenheit ober Bilbung willen besondere Erwähnung heischen.

Bon der theatralischen Abtheilung, die in einzelnen Winkeln romantischer Welt begegnet, ift das schedige Bild Kopebue vorauf zu führen.

August v. Lagebue — 1761 bis 1819 — war in Weimar geboren, und zeichnete sich früh durch ein leicht bewegliches Geschicht der Auffassung, Nachahmung und Darstellung aus, was sich denn auch von frühester Jugend auf den anschaulichen Wechsel des Theaters richtete. Er ward Jurist, kam durch Empfehlung nach Petersburg, und als Sekretair des Generalgouverneurs in Berbindung mit der Direktion des dasigen deutschen Theaters.

Uebrigens verfolgte er die ruffifche Staatslaufbabn, und erbielt eine Position in Reval. Romantische Gebichte funbigten eine gang andere Produktion an, als die Rogebue'iche mard, die "Leiben ber Ortenbergischen Familie" und bergleichen fleinere Erzählungen nehmen die Richtung nach burgerlicher Wirklichkeit und nach ber Ansprache bes großen Bublifums. Es folgt noch in den achtziger Jahren "Menschenhaß und Reue", worin fich dies Talent, im gewöhnlichen Rreise bes Charafters und Berbaltniffes farte Rührung ohne boberen Schwung zu erreichen, fart und eindringlich aufthut. Er fehrt nach Deutschland jum Besuche, befundet in "Dr. Bahrbt mit ber eifernen Stirne", ben er mit Anigge's Namen herausgibt, die Luft am Standale, reist, zieht fich auf ein gandgut in Efthland jurud, und beginnt bier bie feberschnelle, leichtartige, überfahrenbe, aber boch auch in guter Bedeutung außerordentliche hervorbringung, welche beim Todesabichluffe hundert Schauspiele ju Stande gebracht hatte. verschaffte ihm junachft 1798 bie Berufung ale Softheaterbichter nach Wien. Das trieb er nur zwei Jahre. Wieber nach Rugland eilend, wird er unvermuthet an ber Grenze aufgehoben, und nach Sibirien gebracht. Ein fleineres Drama, was Raifer Daul in die Sande fallt, befreit ibn, und verschafft ibm die lebhafte Gunft biefes Raifers. All biefe und spatere Lebensvorfalle hat er in allerlei Schrift fluffig, gewandt und nie in erhöhterer Kaffung bem Publifum vorgelegt. Er übertraf an berartiger Promptheit und in formeller Regligeng ben memoirenschnellen Frangofen. Alle Senfationen und Situationen ber Beit geben wie Bindftöge burch ibn, ohne weiter ju haften, ale ber Monat einer Buchabfaffung nothig macht. Diefe frivole Saft, biefe Charafter-Berfahrenbeit, Rogebue's und feiner Schriften fcolotterige Seele bat ibn in unserm Baterlande in so tiefen Diffredit gebracht, in einen Miffredit, ber auch ba nicht von ihm wich, wo er in ftromender Theaterfruchtbarkeit auf mancherlei Dant Anspruch machen konnte, ber nicht von ihm wich, ba er mit aller übrigen Belt die Frangosen haßte und industriös mit feiner Reder verfolgte, und ber ihm endlich ben gewaltsamen Tod zu Bege. brachte.

h: .

Rach Pauls Tobe tam er nach Deutschland zurud, nach Weimar und Jena, intriguirte gegen Goethe, Schiller als lore

beerwürdigen vorschiebend, gerieth baburch auch spig an die bamals jungen Romantifer, und es entspann fich die schon erwähnte Rebbe, für welche er fich in Berlin ben "Freimutbigen" grunbete. Reifen, übereilte hiftorische Arbeiten, immer neue Theaterftude, Rudfehr nach Rugland fullen bie nachften Jahre, und nach bem Sturge Napoleons tritt er in feine lette, unbeilvollfte Evode. Mit großem Gebalte und bem Auftrage, über ben geis ftigen Buftand Deutschlands nach Petersburg zu berichten, febrt er 1817 nach bem Baterlande gurud, läßt fich in Jena und Mannheim nieder, erbittert burch frech binfabrenbe Rritif in einem neu gegrundeten "Literarifden Bochenblatte", entruftet burch Bertheidigung eines politischen Absolutismus, burch befannt geworbene Denunciationen beutscher Bestrebung, Die er nach Petereburg gesendet, und lenft baburch ben Dolch eines ichmarmerischen Studenten, Ludwig Sands, auf fich, ber ibn ben 23. Marg 1819 in Mannheim erfticht.

Sein Berdienft um bas Luftspiel ift nicht gering, betrifft inbeffen porzugemeise nur die Praxis beffelben, wenn bierunter rafcher Dialog, rafche Birffamteit bes Themas, und rafche Anfertigung verstanden sein soll. Der Mangel eines Rogebue's wird am Lebhafteften von ben Schauspielern bedauert. Sonft ift er nur in mander frifden Einzelnheit neu, die Junger und Bregner por ibm hatten bie Defonomie ber Stude fur eine raiche Unterhaltung genügend vorgearbeitet, wenn nach "Minna von Barnbelm" bas noch nöthig war, und wenn Schröbers Praris, bie England zu benugen wußte, nicht hingereicht hatte. batte bie berbe Mifchung biftorifden Ritterftudes mit einer gewiffen Tapferteit bearbeitet. Rogebue übertraf zwar alle burch Bebenbigfeit, seine Stude find zwar alle reichlicher an Ginzel-Leben und Bewegung, und er bat barin manche und eigenthumliche Schwerfälligkeit beflügelt; aber es fehlt baneben nicht an Nachtheil. Gine folibe, geglieberte, unübertrieben darafteriftifche Begründung bes Stoffes fehlt ihm jumeift; nicht an Bregners "Räufchen" reicht er in foldem Puntte, fondern um eine Flode, um eine gludliche Situation, um eine farrifirte 3bee ichlägt fic ein flatternd Gewand von fünf Aften. Die organische Innerlichfeit bes Luftspiels bat er nicht geforbert. Um fo greller nehmen fich babei feine laxen Gefinnungen aus, benen mit Recht und

mit Unrecht fallerlei Schlimmes worgeworfen worden ift. Sie ftunden dem obseftiv zeichnenden Lustspielbichter vielfach zu, wenn sie nicht zusammenhangslos geboten wurden.

Die ftrubelnde Bewegung, welche er in's Luftspiel gebracht. und burch wendungefeden, munteren Dialog belebt hat, fie ift ber gunftige Punft, ber ibm bei unserer theatralischen Geschichte nicht abgesprochen werben barf. Wo er aus dem Kreise bes ausgelaffenen Luftspiels binaus gebt, ba verhalt er fich entweber in Lafontaine = Ifflandischem Intereffe gebrudter Berhaltniffe, bie feinen Ausweg zu boberer Erhebung fennen, und ben Ginn für Mittelgattung "Schauspiel" preffen, ober er verungluckt in ber Absicht einer boberen Spannung. Mit allerlei hiftorischem Stoffe besonders bat er bas mehrmals versucht, bazu gebricht ibm aber Rraft und innerlicher nachbrud. Seine Erifteng berubte im Spiel mit Manieren ber Beit, reichte aber nirgenbs an ben ernfthaften Rern von Lebensfragen. Der Bolfespott sprach bies iconungelos genug, Rogebue's traurigem Enbe gegenüber, aus, leichtfinnig, wie Rogebue felbft, ben berben Ernft biefes Ereigniffes wegscherzend. Es bieg ba: "er lebte burch Dinte, und ftarb burch Sand", und biefe Rolle fei bie einzige tragifche gewefen, bie ibm gelungen.

In Rudficht auf oben erwähnte Praxis ift Iffland -1759 bis 1814 - Rogebue's Genoffe, und man nenut fie beffhalb auch gewöhnlich jufammen. Bemeinfam ift ihnen ber 3med, anf bie bansbadene, allgemeinfte Empfänglichfeit fogleich ju wirfen, und feinen höheren ober geringeren Werth bes Mittels au unterfceiben. Raftlos beweglich gefcah bies bei Rogebue, ehrbar ernfthaft, burgerfam hartnadig bei Iffland. Diefer ift ber birette Gegenfat fener romantischen Dichtungeweihe, welche allen Ausgang von der Erbe, von der Birflichkeit überflog; er ging nicht blog von ber berbften Birflichfeit aus, fondern er verließ fie auch nicht, und in ben Beziehungen berselben fant er Uribeil, Roth, Eroft und Endschaft. Diefer burgerliche Raturalismus, ber fich von Diberot und Leffing berabstimmte, ift ale vielbefprochenes und verworfenes Extrem einflugreich geworben für unseren afthetischen Grundsag. Das wegwerfende Urtheil barüber ift ein abgemachtes, und boch haftet bas große Publifum ftets noch gern am groben Reize folden Portraits, und boch ift bas Laube, Gefcichte b. beutichen Literatur. III. Bb. 15

r .

nahe liegende Gebiet eines würdigen Einbruck, wie es sich in manchem Goethe'schen Produkte barstellt, noch immer nicht scharf genug dargelegt, besonders die leise Wendung zum Idull, welche sich bietet, ist noch nicht flar genug von hier aus benütt worden. "Die Jäger" zum Beispiele, eins der beliebtesten Stücke Ifflands, streifen so nahe an die liebliche Wiesengränze Goethe'schen Idule lenreizes von Sesenheim, von hermann und Dorothea!

Iffland, aus hannover geburtig, und fruhzeitig vom Darftellungstriebe unwiderftehlich jum Theater gezogen, begann unter Edhoff in Gotha, wir haben ibn bann neben Schiller in Dannbeim gesehen, und er ward 1796 ale Direftor nach Berlin gerufen, von wo er fein Wirklichkeitspringip burch Stud und Darstellung fo umfaffend geltend machte. Seine Person, sein Bortrag, fein Spiel find die nicht genug beachtete Erganzung feiner Stude. Bas feiner ichriftlichen Darftellung nicht gelang, bem naberte er fich burch fein unmittelbar perfonliches Talent. Er gebort ju ben erften Schauspielern Deutschlands. Schröber in Samburg, wiewohl er Shakespeare auf die Buhne brachte, reprasentirt boch eine noch berbere Realität ber Darftellung. Iffland, bes Phantafiefcwunges nicht machtig, gab boch icon eine leichte Erhebung burch seinen funftlerischen Sinn für feine Rüancirung, für ironische Grazie und Freiheit. Er war nicht undulbsam gegen romantische Erhebung, Schillers logischer Weg babin mar ibm fehr werth, er bot bem jungen Tied feinen Beiftand fur eine sehr romantische Oper. Es ift bekannt, daß Goethe für eine rhythmische Deklamation febr bemubt mar; 3ffland, wie eng verbunden mit nuchternem Ausbrude er fich zeigt, verhalt fich in feiner Beise ablehnend bagegen, er gibt im Gastspiele auf bem Beimar'ichen Theater zu feiner berartigen Rlage Anlag. Er ift in den Mitteln beengt, nicht aber in der Empfänglichkeit. Unfere größten Schauspieler werben charafteriftische Standbilber für bie Gattungen unferer Poefie: Fled ergreift ben Schiller'ichen Uebergang aus dem gang besonnenen Motive, ber Wallenftein wird als feine unübertroffene Rolle gerühmt; De vrient gelingt jum Erstaunen die Shafespeare'iche Welt, vom unscheinbaren Sauche bis zur zerschmetternden Gewalt, es gelingt ihm biejenige geniale Bermittelung zwischen Ewigkeit und Sinnenkraft, welche bas reine Ibeal der Romantit umsonft zu ergreifen trachtete; Bolff

zeigt feine Schattirungen flarer Grazie und romantischer Farbung, und Sepbelmann bewegt sich in bem klaren Kunstelemente Goethe's, in der modernen lieblichen Bewegung, die Mannigfaltigkeit schön hinzuzeichnen in fünstlerischem Maße, sie in Fassung als ein Gewonnenes zu überliefern, womit das unberechenbare Genie noch das Unerwartete versuchen kann.

Diese Talente sind für unsere poetische Welt eine wunders bare Ergänzung, die fruchtbar vermitteln und weden mag. hiers bei ift als eine vermittelnde Thätigkeit die Klingemanns zu erwähnen, der als Berfasser von Theaterstüden und als TheatersDirektor die höheren Forderungen mit den praktischen möglichst zu vereinigen suchte, was freilich keine besondere Dichtung, aber in Braunschweig ein recht würdiges Theater zu Wege brachte.

Biel naber ben romantischen Intereffen fteht Eruft v. Soumald, geboren 1778. Ein Ebelmann ber Riederlaufit, macht er in bemienigen Theile ber Laufis auf, wo die Ratur geeignet ift, romantische Anknupfungen zu bieten, am Spreemalbe, beffen eigenthumliche Waffer - und Baldwiesen Ginsamkeit , Jagd und Traum forbern. Der Luftinielbichter Contessa, ein Freund Fouque's und hoffmanns, lebt neben ibm, und houwalds fanfter Drang gibt fich gern ber ichriftftellerischen Anregung bin. Lieblich auf Rinder zu wirfen , geheimnigvolle Dacht bes Schicfals angubeuten, ift die ergebene Seele houwalb'scher Dichtung. Blumiger, weicher Ausbruck in Berbindung damit waren binreichend, ju Anfang ber zwanziger Jahre Aufsehen zu machen, und wir erlebten bie hoffnungsvolle Theilnahme, welche ben houwald'ichen Sachen, "bie heimkehr", "bas Bild", "ber leuchtthurm", "Fluch und Segen" wiederfuhr. Die verlaffene Bubne war fo empfänglich! Tableaur-Stude alter Maler und Dichter, "Band Sache", "van Dyde landleben", wurden wie eine große hoffnung begrüßt; von biefer fanften Salbromantit houwalbe ward auch Ungemeines erwartet, und es bauerte mehrere Jahre, bis man bie Salt - und Bebeutungslosigfeit biefer fanften Bebungen erfannte, bis man bas Beiche als weichlich und marflos Spateres, wie "Fürft und Burger", "bie bei Seite schob. Feinde", blieben unbeachtet, die Rritif, um nachzuholen, ward graufam, und rechnete einem harmlofen Dichter und ebeln Menichen bas jum Berbrechen an, mas er in Liebe und Gute geboten

als sein Bestes, und was in mancher Einzelnheit nicht ohne melancholische Anmuth ist. Pius Alexander Wolff versucht nicht ohne Geschmad dem praktischen Bedürfnisse einige saubere Bearbeitung zuzubringen. Preciosa, aus der "Zigeunerin" des Cervantes gebildet, hätte mit Tambourin und artigen Bersen auch ohne Weber'sche Musik gelockt, der "Rammerdiener" ift noch auf dem Repertoir.

X

Freiherr v. Auffenberg in Rarlerube tritt gerufteter und anspruchevoller auf mit ber breitbeiligen "Albambra", Reisen nach Granaba, "Biola", romantifchem Trauerspiele, und 13 andern Banden voll Dramata. Oft zeigt fich große Absicht, nirgends aber eine durchgreifende Erfüllung, und er gebort ju ben erften Größen unserer fete regen bramatischen Soffnung, eine gestaltlose Soffnung, bie aus bem Jambus und einer hiftorifden Scene bas bichterifche leben erwartet. Un bie hundert jungen Talente versuchen fic an ber banalen tragischen Form, die Gebaube Schillers, Shakespeare's, ber fpanischen Romantifer vor Augen habend, und es ift ein ftetes Bermundern , daß aus einer Form fein Leben aufgebt, bie nur dem Benie ergiebig und fonft ohne lebendige Begiebung für eine breite, undogmatische Beit ift. Das tragische Moment einer folden liegt nicht in Doldftich und Tod, sondern in feineren Rancen, und es mag ba nur bie foloffale Bufammenbrangung burch ein Genie wirksam sein. Für alles mäßige Talent wird berlei ein tobtes Schulerercitium. So hat Beichfelbaumer es mit Dibo und Taffilo, mit Niobe und ben Barben unabläßig bald im griechischen, bald im beutschen Alterthume versucht; Talente aller Difchung, b. Ronig, D. Seibel, Salirich, 5. Bengell, Dofen, Biefe zc. zc., baben bie verschiebenften Stoffe angestrengt, es wird Alles in ben Bind geweht. Gine völlige Scheidewand ift da gebildet worden zwischen praktischem und theoretischem Drama. Letteres halt fich meift bicht an bie Romantifer, und verachtet die Buhne fehr, wohl fühlend, daß ihm bas warme vermittelnbe leben abgeht, aber muthig habernd mit Romodianten und Ruliffen und beren Materialismus. Die Praftifchen, beren Chorführer, wenn auch nicht befter, Ernft Raupad, balten fich entweber wie biefer an bas außerlichfte Beruft ber Afte und woetifchen Rebensarten, und verfchneiben bagu mit leiblicher Routine Groß und Rlein, hobenftauffen und Anefboten,

ober fie frohnen bem brutalen Tagesintereffe. Bichtig find fie aber burch eine augenblidliche Macht, und burch Ergreifung manches befferen wirtfamen Puntted, ben ber niebere Sinn zu benüten. aber nicht zu heben und ebel zu faffen verfteht. Gine Bermittelung fuchte befonders Ludwig Robert, ein feiner, gebildeter Geift mit großer Anlage ju feiner Romit. Sein "Raffius und Phantafus" - "ein Schicksalstag in Spanien" - "es wird zur hochzeit gebeten" - "bie Ueberbildeten" zeugen davon; aber auch freilich von dem vorherrichenden Unglude bei unferen boberen Theater-Freunden : bie reformirenden Stude werden mubfam aufgefleibet aus einer fritischen, einer satprischen, ober überhaupt einer Das flingt nun recht verbienftlich und besonders. gibt aber für eine Runft, bie wie bas Drama fo viel Leben beifcht, nichts lebendig Birtfames; die Runft entspringt nicht aus Abstraktion. Wo Robert davon abging, und wie in feiner "Macht ber Berhaltniffe" fich gang feinem Talente bingab, ba erreichte er ben vollen 3med. Das Stud fand bie größte Theilnahme und findet fie beute noch. Dbwohl noch nicht eigentlich aber bie Berhaltniffe binaus fonnend, ift es boch bereits über Iffland binaus, und auf fo feftem Wege batte fich Beiteres gefunden. Robert, aus Berlin, ein Bruder Rabels, ein Schuler und Freund Richte's, hat auch in gebundener Rede und in geichmadvoller Vrofa Bemerfenswerthes gegeben, - von erfterer find "Rampfe ber Beit", patriotische Gefange, auszuzeichnen und es ift auffallend, bag feine burchweg fauberen Produtte nirgende gesammelt find. Er war fich einer eingeschränkten Dpposition gegen die Romantifer viel flarer bewußt, und fprach bies gemeffener und richtiger aus, als Ropebue ober ein Anderer, wohl wiffend, wie viel Gemeinschaftliches übrig bleiben muffe. Er farb ploglich in ber Bluthe feines lebens 1832.

Bu würdigerem Erbe der Romantik, als die Raupach zeigen, treten wir, und zu unzweiselhaft poetischer Ergreifung und Anwendung jener schwebenden blauen Elemente der Jenaer, indem wir Wadernagels, hoffmanns und Eichendorfs gedenken. Alle drei stehen jest in frischen Mannesjahren, und sind wahrscheinlich ber lette reine Sproß jener Schule. Eich en borf ist ein voller,

achter Ton aus jener Poefie, ba ift nicht bie geringfte Buthat neuerer Jahre, fei's Buthat jum Bortheile, fei's jum Rachtheile. Da spricht ber Bald alleine, und die Sterne und Lufte find berebsam, und über Alles zieht ein erwartungevoller Traum, bie Madden find verschlafen und boch morgenfrisch, Berg und Thal auf und nieder bat feine andere Beziehung, als eine Ahnung traumhaften Bludes bervorzuguellen. Joseph v. Eichendorf ift 1788 bei Ratibor in Dberfchlefien geboren. Er ftubirte in Salle, ging auf Reisen, jog mit in ben Freiheitsfrieg, und lebte und webte in all der Theilnahme, welche fich uns bei ben romantis ichen Gangern gezeigt bat. Ale "Florenz" gab er zuerft Lieber in einem bairischen Blatte, bann ward fein erfter Roman "Abnung und Gegenwart" 1815 von Fouqué eingeführt, und ein foldes Tableau von lyrischen Situationen, worin die Rontur in Lieber verschwimmt, worin die Ahnung nicht zur feften Geftalt will, und was die Romantifer so gern Roman nennen, bat er 1834 noch einmal gegeben in "Dichter und ihre Gesellen". "Aus bem leben eines Taugenichts" und "das Marmorbild" find noch zwei Novellen, baran flattern, wie bei all feiner Gabe, Lieber. Mit Brentano's "Behmüllern" gab er noch eine "Biel garmen um Richts" Uebrigens bietet er seine sonstige Produktion bramatifc, aber, wie fich bas von felbft verftebt, ohne Rudfict auf Bubne, und ohne ben irbifchen Beifat von Charafteriftif, wodurch die Figuren fefte Erifteng gewinnen. "Ezelin von Romano", "ber lette helb von Marienburg" und "Meierbeths Blud und Ende" find Trauerfpiele, letteres mit Befang und Tang, "Krieg ben Philiftern" find bramatifche Mabrchen, "bie Freier" ein Luftspiel. - Ein weicher, lieblicher Unflang gur Poefie, ber einft in eine Festigung eindringen mag, biefe Borte bezeichnen eine Lyrif, welche ju Epos und Drama leise bie Flu-Eichendorf ift auf seiner Regierungslaufbahn nach Ronigsberg und bann nach Berlin gefommen. Dort lebt er jest. Theodor Melas bat mit feinem "Erwin von Steinbach" ben Berfuch gemacht, in Anlehnung an Goethe'ichen Geschmad ein romantisches Thema zu behandeln. Man bat ihn gut aufgenommen, und es ift zu bedauern, bag biefer Autor - ein Drebiger Schwarz in Rugen - nur felten wieber etwas producirt, und barin eine für ftarten Einbrud ungulängliche Rraft verratben bat.

3ft Eichendorf ein Spatgeborner ber Jena'schen Beit, fo haben hoffmann und Madernagel jene Beit neu geboren. geboren zu unseren anmuthigften Dichtern. Rirgends verschließen fie Auge und Dhr fur bas, was fie wirklich umgibt, fie find nicht anti-modern, aber sie geben sich nicht modern, weil sie nicht bas unterscheidend Neue herauswählen, fondern bas, mas fic harmlos vereinbaren läßt mit bem großen romantischen Afforde. Beibe fußen auf hiftorischen Studien unserer Literatur, Beinrich Soffmann, genannt von gallereleben, feiner Braunfoweig'ichen Deimath, Bibliothefar und Professor unserer alten National-Literatur in Breslau, bat mit unermudlichem Fleife neben ienen Grimm, Docen , Graff, Grater , Mone, Primiffer, Sagen, Magmann, Ladmann, Benede, Bufding, Ettmuller ic. ic. nach unferer alten und mittleren Dichtung geforicht, fic um Eriftan, um Renntnig ber Rirchenfanger, Gunthere und befonders um benjenigen Theil unferer Literatur verbient gemacht, ber mit Nieberland zusammenhangt. Selbsichaffend hat er uns bie lieblichften Bedichte fleiner anspruchsloser Art, und bie reigenbften Lieber gegeben. 1839 ift eine Sammlung in zwei Banben erfcbienen, aber alltäglich fliegen ihm neue Schmetterlinge und Frühlingsvögel auf, fo daß gludlicherweise noch an feine abidließende Sammlung zu benten ift.

Bilbelm Badernagel, in Berlin gebildet ju philologifder Renntnig und begabt mit feinem poetischem Gefchid und Gefdmade, tam 1828 nach Breslau, und bewegte fich mit hoffmann in fenem eigenthumlichen Breslauer Rreife, ber mit Dilettanten = Enthufiasmus und guter Laune fo geneigt ift für funft. lerifche Statuten = Befellichaften und fruchtbare Befelligkeit. gemischten Elemente Schiller'scher, Goethe'scher, romantischer Sympathie fanden an Rarl Schall, bem Berfaffer einiger artigen Luftspiele, einen bewegend geselligen Mittelpunkt, in Bitte, einem begabten Renner italienischer Literatur und poeti-Then Gefdmade, einen freundlichen Theilnehmer, und Soffmann wie Badernagel gogen über ben gemischten Trieb gefeierter Proping = Talente die laune und Beihe lebendigen Talentes. In ber fogenannten "zwecklofen Gefellichaft" find beiben bie genialften Liebesicherze flugge geworben, und Badernagel befonbere ift eines gierlichen humore fo meifterhaft herr, bag fich

my pro-

seine Gebichte schon burch biese Starfung vor ben besten romantischer Art auszeichnen. 1828 gab er eine Sammlung "Gebichte eines sahrenden Schülers", seit der Zeit ist ihm aber der Gesang noch so oft und so glücklich gekommen, daß eine große Sammlung sehr zu wünschen wäre. Er ging von Breslau wieder nach Berlin, gab eine "Geschichte des deutschen Derameters und Pentameters bis auf Klopstock" heraus, und folgte dann einem Ruse nach Basel. Dort hat er sich vorzugsweise mit altbeutscher Philologie beschäftigt, Bibliothekarisches und ein "deutssche Lesebuch" herausgegeben, was sehr geschätzt wird. Er ist nicht mit Philipp Wackernagel zu verwechseln, von dem eine "Auswahl deutscher Gebichte für höhere Schulen" herrührt.

Den Abicbied vom Jena'ichen Morgen = und Abendroth mogen zwei Manner bilben, bei benen bie romantifche Seele in einen theologischen Drang und in ein theologisches Umt ausgeben: Jung Stilling und Schleiermacher, welcher lettere vor nicht langer Beit von uns geschieben ift. Die Jena'sche Romantit gab fich oft in so nabem Busammenhange mit der theologischen Frage, baf es auffällt, nicht mehr Geiftliche barunter zu finden. Jung entstand nicht einmal aus ihr, sondern tonnte in feiner mertwürbigen Perfonlichfeit eine Beranlaffung gewesen fein. Die Rirchengefange, welche neben ber ichmabifden Schule ju nennen find, bilben, wie biefe Schule felbft, nur eine Seitenlinie von Jena. Schleiermacher allein ift in ber romantischen Atmosphäre aufgewachsen, aber auch er bat fich ihr nicht hingegeben. Rur ein Sauch bavon gab feiner bialettifchen Theologie ben blagrothen Rand, wodurch fie abgesondert wurde vom bleichen Rationalismus und von bunfelrothem einfarbigem Glauben. Um folch einer intereffanten Grenze willen ale ein einfamer Doften erfcheint er hier am Schluffe, ba er im Berhaltniffe überhaupt ichon bei ben Schlegel, neben Arnim und Steffens in Salle, genannt werben fonnte.

Beinrich Jung, genannt Stilling, ward schon 1740 gu Grund im Raffau'schen geboren, und durfte neben Lavater und solcher belletristisch theologischen Richtung aufgeführt werden, die in den fiedziger und achtziger Jahren unter der Auftlarung zerstreut auf ein personliches Bertiefen in religiosen Bezug dringt, und eigentlich erft in der romantischen Schule eine kompatte,

freilich auch vielfach anders gewendete Ganzbeit gewinnt. Er bient bier als ein Rudblid auf erften Reim beffen, mas fich aus frommer Berfentung in bas 3ch fpater gur allgemeinen Roman= tit entfaltete, und als rein gemuthliches theologisches Gegenüber ju Schleiermacher, welcher ben Glauben aus geiftreicher Rom-Ein Naturalift ift Stilling wie ein Baum bination blätterte. auf ber Saibe: bas bischen Boben um ihn ber ift gleichgultig, genügfam, aber vollsaftig besteht er bier wie bort, er felbst verftebt nicht zu urtheilen und einzuwirfen, ibm gefdiebt teine Bewalt, wenn er an biefer ober jener Stelle befprochen wirb. Sein Leben bat judem 77 Jahre bis 1817 gemabrt, die wichtigfte von ihm ausgehende Anregung, feine "Scenen aus bem Beifterreiche", und "Theorie ber Geifterfunde" erschienen erft 1803 und 1808. Benn überhaupt jemale, fo trat er bamit erft aus feiner Raive-Die Sauptsache ift fein Leben felbft, und feine tät beraus. Beidreibung beffelben. Mus unideinbarer Dorfarmuth, mo er erft Roblenbrenner werben wollte und bann Schneiber murbe, fteigerte er fich burch unbestimmten Biffens = und Glaubensbrang aur Schulmeistetei, am Ende bis jum mebizinischen Studium in Strafburg, jur ärtlichen Rarriere in Elberfeld, bie besonbers auf Operation bes Staars gerichtet mar, gur tameraliftischen Professur in Lautern, Beibelberg und Carlerube. beschreibt er in "Seinrich Stillings Jugend, Junglingssahre und Banberschaft, bausliches Leben", in einem gang eigenthumlichen Buche, welches die findlichfte Romantif ift und bie iconften Bolfelieber in fich ichließt. Die Dinge machfen auf wie Grashalme, ein wenig Gebet, ein unerschütterlich Gottvertrauen, und fo geht's weiter burch Schulden und Rummernig bis zu endlich befferer Eriftenz. Jungs Krömmigfeit ift so einfach und rührend, baß fie auch bem Frivolften bie Baffe entringt, welche ber bemuthige Sochmuth anderer professionsmäßig Frommen ju scharfen pflegt. Um biefer Lauterfeit willen bewahrte auch Goethe biefem findlich beschränkten Autor eine ftete Theilnahme, und biefer Rern allein gab ben ascetischen Schriften Junge: "Theobalb", "Beimweh", "ber graue Dann", "Schapfäftlein" ic., gab ben unbeholfenen Familienromanen "Morgenthau", "Florentin von Kablenborn" Berth und Reig. 1835 begann eine Gefammtaus. gabe von Jungs Schriften, die Dr. Groumann beforgt bat.

fort.

Beld eine gang andere Stellung gur Romantit im weiteften Sinne bes Bortes nimmt Schleiermacher ein! Beiftig bilft er fie begrunden als eine Stimmung, welche ber Nation nothig und ersprießlich sei, gemuthlich bat er wenig bamit zu schaffen, obwohl er ben Beift aus bem Gemuthe weden lägt, und fagt fich fpater von den bingebenden Tendengen los, findet aber boch in ber außerordentlichen Ruftfammer feines Beiftes nicht biefenigen Baffen ober bie Ordnung berfelben beraus, um ein geruftet Spftem gegen bie beliebige Ausbehnung bes Bemuthes aufzuftellen, ja ergibt fich, von anderer Biffenschaft überholt, am Enbe felbft im Befentlichen ben Ronfequengen eines hiftorifchen Glaubens. Er gleicht einem ftarfen Bogel, ber von Feinden in ber Luft und auf ber Erbe raftlos verfolgt mirb. Der geschichts liche Theil auf Erden ift zudringlich, der philosophisch freie in ber Luft bat bie burchbringenbe Stimme ber Beimath, fie greift ibm in's berg, auch wenn fie weit burd Bolfen von ibm gefcbieben fcbeint. Bomit fann biefe gebette Erifteng enben ? Benn bie Rraft nachläßt, wird auch ber Bogel von feines leibes noch fo leichter Schwere gur Erbe gezogen, bie Flügelichlage werben matt und matter, er fintt abwarts, ein lettes, fleines Glud ift ibm ein breiter, aftburchflochtener Baum, die Schwingen breitenb, findet ber Sterbenbe barauf eine Rubestatt, erbigen Sanden nicht erreichbar im Tobe, bem Elemente feiner Luftgenoffenschaft nicht gang entrudt.

Also romantisch ist alle Position bieses Mannes in unserer Literatur. Will man ihn einer Philosophie beizählen, so schrillen die kategorischen Worte: Hinweg, Schleiermachers Philosophie war nur eine philosophische Bewegung! Flüchtet man ihn zur Theologie, mit Nichten! heißt es ba, der Stand fesselte ihn an unsere Ordensgesetze, ein sittlicher Geschmad, nicht ein christlicher Glaube ließ ihn das Verwunderlichste in Christo sinden, der beshendeste Geist schlüpfte um die keperischen Sympathieen umber, nicht Nationalist, nicht Supranaturalist, ein verlodendes Fluidum war er! Zu den Humanitätsbeförderern? Sie waren ihm zu nüchtern. Zu den Dichtern? Sie waren ihm zu rücksichtslos.

Es gibt vielleicht in keiner Literaturgeschichte einen so merkwürdigen Geift, der nach keiner Seite hin Topus werden will, und ber nach aller bebeutenden Bendung der Disziplinen hin

١.

thatig und bedeutsam Uebergang, Berbindung, Beranlassung ist. Rommt man nirgends passend mit ihm an, da, wo eine romantische Welt nach hundert Wegen ausgeht, eine Welt, zu beren Geburt er selbst fördersam war, da wird er einen passenden Plat sinden mit seiner großartig eigensinnigen Unabhängigkeit, mit seiner genialen Kritik, welcher die Zeugungskraft versagt war, die aber rückwärts und vorwärts, für Vergangenheit und Zukunst das Geistreichste und Beherzigenswertheste sagen kann. Wie lächelt er oben auf dem Verge über die romantische Lehne hinab, in deren dunkeln Schatten der gläubige undewußte Stilling steht, von den Wundern des Herzens und der Geisterwelt mitstheilend. Er lächelt, und das Zwiesache liegt darin: "Deine Herzensgabe, Stilling, ist willsommen, und wenn ich Dich mit einem Worte unterbreche, so wirst Du stotternd zu Schanden."

Eine Erklarung biefes eigenthumlichen Mannes reicht in viele Theile ber Schleiermacher'ichen Geschichte, reicht aber boch nicht aus. Es ift biejenige, welche icon bei Berber berührt murbe. Soleiermacher, ein feiner, geift = und gemuthvoller Ropf, ber fic burd Reigung und Anspruche ju gang anderer als ber rein theologischen Beise berufen fühlte, brang junachft barauf, bag biefer sein theologischer Stoff von ber irreligiosen Bilbung seiner Beit mit theilnehmenberem und wurdigerem Auge betrachtet werbe, bagu schrieb er seine "Reben über bie Religion". Er machte fich die Religion intereffant und geiftreich, er vertheibigte biefe Bilbung gegen Angriff und Ginfdranfung, fie ward ihm baburd bas eigene Intereffe, fie ergriff ibn bann wie etwas gewaltig Selbstftanbiges, und rig ibn, ber frei und berrichend berangetreten und ber am Ende neben ihr ichwach war, ju einer Orthoborie, welche niemals in ben Forberungen und Bedingungen feiner Seele lag. Er bat fich mitten in eine Welt geführt und in bie Ronsequengen einer Welt, bie er nur hatte bewegen, ber er fic MU feine Beiftestrafte hatten in Anftrennie bingeben gewollt. gung ju thun, bie Bubringlichkeit positiven Dogmas burch bialeftisches Dag abzuhalten, und diese Arbeit füllte den zweiten Theil feines Lebens. Seine Reden über die Religion hatten auf bie Berachter berfelben mehr gewirft, als ihm felbft wunschens= werth, er mußte bei einer spateren Auflage eingestehen, bag bereits Reben an bie Uebertreiber ber Religion nothig ichienen,

furz, ber geschichtlich theologische Prozes, ber ihn gereizt hatte, schlug über ihn selbst zusammen, weil er officiell betheiligt war. Welch eine prächtige Figur ware diese etastische Wendefrast bes Geistes, Schleiermacher, geworden, hätte er eine freie Lebensstellung zu wählen gehabt! Die Miswilligkeit aller Art wäre von ihm abgehalten, sene lähmende Miswilligkeit, welche seinen scharfen Geist im Dienste einer Tradition der falschen Stellung, wohl gar der muthlosen, heuchlerischen Wendungen beschuldigt, welche die wohlseilen und doch bittern Scherze aus seinem Namen webt, und ein Amt der Täuscherei über ein so scharf begabtes Menschenwesen breitet.

Jene ganze Erklärungsart hat aber boch keine historische Fülle. Wir haben nun einmal Schleiermachers Saupt "Thätigskeit und Bebeutung im theologischen Kreise, wir können ein Besbauern nicht zur hauptsache stempeln, daß sich für die scharfen Kräfte Schleiermachers nicht ein Lebensfeld geöffnet, welches rücksichtslose Offenheit beffer vertrage, ja wir haben just in ber rücksichtsvollen Wendung das charakteristische Leben Schleiermachers erhalten, und muffen also ohne Weiteres darauf eingehen.

Friedrich Schleiermacher — 1768 bis 1834 — war in Bressau geboren, begann Studien und theologische Laufbahn in herrnhuthischen Anstalten, zu Riesty auf dem Pädagogstim, zu Barby auf dem Seminarium der Brüdergemeinde. Bon dieser Gemeinschaft ist ihm stets eine leichte Schattirung verblieben, die mit seinem unabhängigen Geiste einen interessanten Kontrast bilbete. Noch nicht zwanzig Jahre alt trat er aus der Gemeinde, und ging auf die Universität Halle, war dann Hauslehrer in Preußen, trat in das Gedise'sche Schullehrerseminar zu Berlin und ward 1794 Prediger in Landsberg an der Warthe, 1796 Prediger in Berlin am Charitebause.

ty.

Er fand das Feld seines Beruses, das theologische, zerwühlt, und in zerschleudertem Zustande. Die Aufflärung, der nüchterne Deismus des vergangenen Jahrhunderts war noch als Erbschaft oder im noch lebenden alten Geschlechte vorhanden. Bis dicht an Schleiermachers Universitätszeit hatte Friedrich der Große regiert, der nicht geneigt war, eine gläubige Bandelung zu bestördern. Zwei Jahre nach seinem Tode, 1788, war unter Minisker Wöllner die Reaktion gegen religiose Gleichgültigkeit versucht

worben in bem befannten Religionsebifte. Dies, eine protestantifche Inquisition genannt, hatte bie allgemeinfte Biberfeslichkeit gefunden, und alle Aufflärungsanficht ju noch gedrängterer Birtsamteit geweckt. Bald barauf gewann bie Rant'iche Gewalt, bie die fich fo fest in den theologischen Rreis drangte, ihre entschlosfene Disciplinirung einer blog verftandigen Blaubenswelt. Die Soule bes Rationalismus in ber Theologie, unmittelbar barqus ermachsend, begann fich ju gestalten; von ben brei Saubtvertretern berfelben, Paulus, Begideiber und Rohr brachte Paulus icon im Jahre 1800 bie erfte Ausgabe feiner brei Evangelien, wo bie Bunder der natürlichen Erflarung weichen mußten, wo aber, anders als in früherer Freigeifterei, bem Chriftenthume felbft eine billigende Ronvenienz eingeräumt wurde. Alfo, bag Prediger bes Christenthums fich in biefer Prebigereigenschaft behaupteten, und nur bas biftorische Bunber in seiner Einzelnheit abstreiften. Diefer Rationalismus mar neben einer entgegengefesten Romantit bis jum Jahre 1817 in erfolgreichftem Bachethume. Begner, welche Supranaturaliften genannt wurden, faben fich von Koncession zu Koncession gebrangt, nur ein fleines Sauflein milber Supranaturaliften in Tübingen wird als basjenige ausgezeichnet, was bem völligen Siege bes Rationalismus aufhal-Darüber galt tein Zweifel, bag ber Begentenb entgegentrete. fas von Rationalismus und Supranaturalismus alle Theologie umspanne und erschöpfe, fogar ber alte Reinhard, welcher unter rationellen Zugeftandniffen an der Orthodoxie bielt, fprach fic foldergeftalten aus.

Dies war bas Feld, bessen Anfänge Schleiermacher bei seinem Auftreten vor sich sah, und auf bessen weiterer Ausbreitung seine theologische Wirksamseit ersichtlich ift. Es ift eine Hauptithat Schleiermachers, bag er zur Beseitigung jenes erschöpfenden Gegensates Rationalismus und Supranaturalismus den Anfang gemacht und allen derartigen Fortgang mit seinem beweglichen Gedankenspiele unermüdlich gefördert hat. Hierin liegt das Aergeris für die theologischen Parteien, daß er der stehenden Rategorie entweicht. Sein Grundelement galt von Sause aus für rationalistisch. Er hatte neben dem exegetisch unparteisschen Knapp in Halle auch Eberhard gehört, senen Elektiker, der Leibnig'sche Ideen in Anwendung bringen wollte, er hatte, man sah es siber-

all, auf die Kant'sche Bewegung geachtet, und sich mit Fichte entschieden betheiligt, er hatte durchaus Prinzipien jener Denkfreiheit, die man in der Theologie unzertrennlich glaubte von Rationalismus. Und bennoch gestaltete sich der Beg anders! hier muß vom theologischen Berhältnisse wieder zu Schleiers macher selbst gewendet werden.

Sei's ju feinem Ruhme ober für eine eigenthumliche Charafteriftif benügt, furg, wir finden überall, wo Schleiermachers wiffenschaftlicher Ursprung aufgesucht wirb, bag fich bie Siftoriter in ben hauptstromen Fichte, Spinoza, Schelling, Plato verirren', und daß fie in bemfelben Athem einen zweiten angurufen genothigt find, wenn eben ber eine als Schleiermachers Lehrstrom angeführt worden ift. Ihn Eflektifer ju nennen, gebt ebenfalls nicht an. Biele Geschichten ber Philosophie übergeben ibn besbalb, Tennemann ichiebt ibn ju Schelling. welcher in feiner "Allgemeinen Metaphyfif" Schleiermachers ethiiche Pringipien ausführlicher wurdigt, bebt vorzugeweise bie Abfammung von Spinoza beraus. Michelet ftellt ibn zu fenem Uebergange zwischen Fichte's erfter Periode und Schelling, zwischen die Friedrich Schlegel und Novalis. Als er in den neungiger Jahren gum erften Dale in Berlin Prediger und Friedrich Solegel sein engfter Umgang war, ba ftanb Fichte'sche Lebre überhaupt und auch bei ihm in erfter Bluthe, Grundfage bavon find ibm auch ftete verblieben, bie sittliche Selbftgesegebung bes 3d's vor Allem, wenn Schleiermacher biefe 3bee auch mit Platonischer Milbe, mit Spinoziftischer Grandiosschrift ber Subftang, mit Schelling'scher Architeftonif, mit eigenem Tiefblid in bas gartefte Recht menschlicher Eigenheit verwebt und neu geftaltet bat. Es gebt nicht obne Beleidigung ab, wenn man feine Grundidee in Ethif und Theologie an die Bermandischaft mit einem namentlichen Borfahr verweisen will. Um die außerliche Rlaffificirung ju erleichtern, mußte es etwa dabin geschen. In ber Theologie fest er ben Beginn aller Religion in ben Aft bes Gefühles, und ba er bies Gefühl und biefen Aft weit ausbehnt, und ben Eintritt bes Bewußtseins bamit bezeichnet, fo fann an ben Schelling'ichen Moment bes Absoluten babei gebacht werben. Rach biefem Ausgangspunkte läßt er fritischer Methode volles Recht, und verwirrte barum die Rationaliften leichtlich.

glaube, damit ich verstehe, nicht aber suche ich zu verstehen, damit ich glaube — ist Schleiermacher'sches Motto. In der Ethik appellirt er zu herbarts großem Aerger an den "kosmischen" Standpunkt, sedem Individuum das individuelle Recht im Bershältnisse zur Ganzheit gestattend, und nicht zugedend, daß die Ethik eine in sich allein vollendete Wissenschaft sein könne. Er verlangt nicht wie Fichte die gänzliche Unabhängigkeit des Ich, sondern schließt sich an die Ansicht Spinoza's, wornach sich die Ethik parallel mit dem Weltgange entwickelt.

So viel überfichtlich, um bas zu zeigen, mas Lebenspunkte in ber Schleiermacher'ichen Literar-Ericheinung find; bie Benbung nämlich, welche von ihm für die Theologie ausging, woburch fie bem Schulgegenfate entnommen und ber Bergens - und Beiftesthätigfeit aller Gebilbeten wirffam empfohlen murbe, bas unschätbare ethische Moment ferner, was ber ftarren Kormel entriffen und im Sinne großer philosophischer Anregung neuem geiftreichem Prozeffe übergeben wurde. Befonders in letterem bot fic ber nabe Bezug zu ben poetischen Absichten ber Roman= tif. Mit Friedrich Schlegel wendete er fich eifrig bem Studium ber alten Belt zu, um große Dagftabe bes Sittengeseges aufzufinden, mit ihm begann die Ueberfegung bes Plato, welche einen fo großen Ginfluß auf Schleiermachers Leben gewann, an ihn knupfte fich bie Theilnahme für belletriftifche Literatur in Artifeln für's Athenaum, worunter die intereffanteften "Fragmente", in ben Briefen gur Lucinde. Diese vielbesprochenen Briefe, welche Bustow neuerdings berausgegeben, und herausfordernd bevorwortet bat, find feineswegs eine Ausnahme in Schleiermachers literarifder Wirffamfeit, fie find, in ihrer feinen Barbigung finnlicher Sensation, eine reizende Borgeburt ber wenig Jahre barauf erscheinenden "Grundlinien einer Rritif ber bisherigen Sittenlehre", fie hangen im Entstehungsmotive genau zusammen mit ben Reben über die Religion und ben Monologen. Motiv, welches ben gangen erften Umfreis Schleiermacher'ichen Auftritts in fich begreift, war ein poetisch sittliches. regung zur Religion war frei von officiell theologischer Art, ja es ift fogar gang Schleiermacher'iche Art auch in gang fpater Beit, die officielle Theologie immer durch neue Bendung von fich ju halten; felbft bie lette Ausgabe feiner Dogmatif butet ×

fic por officiellem Spftem. Einer feiner geschmadvollen Buborer, ber gefchidte Berfaffer eines "Lebens Jefu" und einer jufammengedrängten Rirchengeschichte, Rarl bagfe in Jeng, ein febr gebilbeter und ber theologischen Differenzen mächtiger Dann, brudt fich, um bes früheren lebrere Theologie zu charafterifiren, alfo biplomatisch aus, als fei nach Talleprands Beife ber Gebante ba, um mehr zu verbergen, ale zu enthullen. Bon ben Theologen, bie in philosophischer Bilbung und in Berufung auf geistiges Leben ber Borzeit in einiger, wenn auch fein zu unterfcheibenber Bermanbtichaft mit Schleiermacher fteben, von allen benen, die wie de Wette, lude, Umbreit, Ullmann, Twesten fich vom berben Rationalismus und Supranaturalismus absonbern, nennt er nur de Wette neben ibm, "ber neben bem fritiichen Berfahren bes Berftanbes einem afthetisch religiosen Gefühle ein bestimmtes Bebiet einraume." Dies, für ben erften Anblid auch auf Schleiermacher paffend, wird bei biefem folgenbermagen in's Filigranartige gezeichnet: "Es erschien ein ursprungliches Lebensgefühl als Quell aller Religion, und es trat sonach binfichtlich ber Glaubensfage die Frage nach ihrer Wahrheit gegen bie Betrachtung ihrer Angemeffenheit jurud, religible Gefühle barzustellen und zu erregen."

Angemeffenheit also wichtiger benn Bahrbeit. Dies ift ein anderer Ausbrud für bas, was nicht eben offizielle Theologie genannt wird. 1799 erschienen querft bie "Reben über bie Reli= gion an die Bebilbeten unter ihren Berachtern". In ihnen lebt ber acht specutative Gebante, im Endlichen und Geiftigen sei bas Unenbliche, was fich in ber Auffaffung ju burchbringen habe. Dies fei bas Mittleramt, und biefe Berföhnung Aufgabe ber Philosophie. Die große Bestimmung, welche er ber Philosophie einraumt, nimmt er inbeffen indireft ftete wieber gurud, weil er kein um und um geschloffenes Spftem einer Wiffenschaftslehre augeben tann, und ibm beshalb Biffen nichts Erftes bleibt für uns. Bahre Religion ift ihm Empfindung, Ginn für bas Unendliche. Das Durchbringen bes Dafeins in biefem unmittelbaren Bereine löst fich auf, sobald es Bewußtsein wird, — hiermit verläßt er benn auch bie Spetulation, Alles auf ben flüchtigen Moment beschränfend, und febrt ju Rant. Das Gefühl allein sei Frömmigkeit, Begriffe und Grundfage seien ber Religion an

fich fremb. Das Chriftenthum fei feine objettive Religion, fonbern nur ein Prozeg. — Diesen Reben folgten 1800 bie "Monologe". Selbigen Jahres 1799 fam Schlegels Lucinde, und es folgten balb Schleiermachers Briefe bagu. Sie treten mit ber Lucinde als biefenige Revolution bes sittlichen Momentes auf, was neuefter Zeit burch und gegen bas junge Deutschland fo tumultuarisch in Rebe gefommen ift. Den "Unverftanbigen" ift bas Buchlein gewibmet, bie Alles, mas einmal gewonnen fei, bis zur Mumienhaftigfeit festhielten, und fo besonders mit ben Inftitutionen für Liebe Barbarei und Berfunftelung erzeugt bats Das Pringip ber "Gigenthumlichkeit" erfullt in biefem Buche und in Schleiermachers erften Stabien biefen lebhaft geiftreichen Mann völlig. Die Geschlechteliebe gilt in biesen Briefen ale bie vollenbetfte Ausprägung jenes Pringipe. Eigenthumlichkeiten jusammen, beißt es, fo ift bamit bie Schranke ber Eigenthumlichfeit überschritten, und die mahre Unendlichfeit wird gefunden. Die Berfnupfung ber Gegenfate bes Sinnlichen und Beiftigen ift ber Inhalt ber Liebe. Diefe Liebe ift ibm Religion. Aber bie romantische Trube fliehlt fich auch bier berbei, bie Befriedigung fei nicht vollständig; die Subjektivität verlangt ihr Recht und es beißt, bie innere beschauliche Welt bes Subjeftes sei bas mahrhaft einzige Objeftive.

Schlegel ging nach Jena, nach Dresben, nach Paris, bas Berhaltnig verlor fein Leben. 1802 fam Schleiermacher nach Stolpe ale hofprediger, und schrieb bort "bie Rritif ber Sittenlebre", 1803. Diesem Aufenthalte folgte theologische Professur und Universitätslehramt in Salle. Er ordnete fich mit feiner "Encyflopabie", bie er bort bortrug, beutlicher in bie theologischen Beziehungen ein, erwies fich aber in ber "Beihnachtsfeier" -1806 - noch eben fo obsettiv frei ben theologischen Anfichten gegenüber, wie er fich ben fittlichen gegenüber gezeigt hatte. Alle Raancen ber Beibnachtsanschauung finden barin unverfummerten Plag. Die Geschichte Chrifti ift ale etwas blog Mythifches zurud gesett. hierin fanbe fich benn auch mit Straug, Schleiermachere fpaterem Buborer, eine beutliche Bermittelung. - Dieje brei Schriften, die Reben, die Monologe und die Beibnachtsfeier geben in einer bebeutenben Folge bie wichtige erfte Epoche Schleiermachers, welche burch bie großartig etbischen An-Baube, Gefdicte b. beutiden Literatur. III. Bb.

sichten zusammengeslochten wird. In den Reden ist das Gefühl, in den Monologen das Handeln, und in der Weihnachsfeier das Wissen hervorgehoben. Deshalb ist in der letteren, wo das Thema der "Eigenthümlichkeit" zurück tritt, der philosophische Inhalt am gediegensten. Die Wendung seines Lebens gestaltet sich darin, daß er seine philosophisch gewonnenen Prinzipien mit immer größerer und dialektischer Borsicht der Theologie gegenüber verdeckt, wovon die 1821 zum ersten Mal erschienene Dogmatik der Hauptausdruck ist. In den späteren Auflagen dieser Schrifteten verläugnet er mehr und mehr die Spekulation der früheren Zeit, seis auch nur durch Anmerkungen oder dialektische Berschülungen, die er beisügt. Er zieht sich dabei meist auf den Kantischen Kriticismus zurück, die positive Erkenntniß des Göttslichen, die ihm früher doch im Gefühle war, für die begreisende Erkenntniß völlig läugnend.

Ueberall in dem Früheren fühlt man hindurch die breite Bafis Platos, ber ihn fortwährend beschäftigte. Die Gemeinschaftlichfeit ber Ueberfegung mit Schlegel war balb aufgegeben worden. Schleiermacher hielt aber allein feft an ber Arbeit, und hat fie benn auch allmählig bis auf ben "Timaos" — "die Gefete und Briefe" - "Kritias" und bis auf bie versprochene allgemeine Charafteriftit vollendet. Wie im acht poetischen Entftehungsafte aller Religion, wie in Grundprinzipien der Ethif, so muß in Ausbeutung Plato's alle Folgezeit auf Schleiermachers Bugang Rudficht nehmen. Für feine eigene Schrift und literarifche Art liegt in ber vorzugeweisen Beschäftigung mit Plato auch ein febr fenntlicher Abschnitt. Stil und Bebankengang ift in ben fruberen Sachen entschiedener, fefter. Der Uebersetzung wirft man vor, bag fie fich ber griechischen Wendung all zu fehr auf Roften ber Deutlichkeit fur une, und bee lebens unferer Sprache, hingebe. Der Schleiermacher'iche Gebankenbau breitet fich von da an immer mehr nach platonischer Art in ausweichende Feinheit, in geiftreiche Berfpinnung ber eigentlichen Frage. Es bildete fich jene Bergweiflung für handfefte Theologen, die freundlich ober feindlich zugreifen möchten, und benen ber bogmatische Gegenstand unter ben Sanden entweicht, wie eine Luftspiegelung. Bas fangen fie bamit an, bag in ber eigenen Liebe ber febesmalig achte Chriftus ihnen geboren wirb, bag bie Religion

١.

dann erft und dann bereits wirklich eriftirt, wenn das Indivis duum sich seiner bewußt wird, und sich im Zusammenhange empfindet mit der Gottheit?

Die griechische Welt, welche bierdurch thatig gemacht wurde für ein Feld unferes geheimnigvollsten Lebens, wohin felbft bei ber humanistischen Erwedung wenig birefter Berfehr gebrungen war, biefe Welt ward nun feineswegs durch ben **platonischen** Schleiermacher fo auffallend, so vorzugsweise und so nachbruckevoll vertreten, wie bies wohl in mancher Charafteriftif Schleiermachers bingeftellt ift. Sie war seit ben humanisten ein bauernber Bestandtheil unserer Literatur. Wenn auch die Opig ein wenig baneben griffen, und italienische Schafer Spaterer Beit aufputten ftatt flaffifcher Mobelle, wie bewußt und jum Theil wie eigen hatten fich bie Leffing, Wieland, Beinfe und über Allen Goethe der flaffifchen Bergenspunkte bemachtigt! Die Schleiermacher'iche Platonif batte nur eine gang intereffante Bedeutsamfeit. Bu Plato selbst war man auch ba= male in ber mebicaischen Beit, inmitten bee 15ten Jahrhunderte geflüchtet, als Kicinus ben Plato bearbeitete, Die reichhaltige Begiehung bes merfwurbigen Griechen, ber mit Socrates auch in ber griechischen Belt so bochft eigenthumlich ift, biefe gange Belt batte man bamale icon gur Belebung einer andern Beit benütt. Aber mit ber Schleiermacher'ichen Platonif ergab fich fo viel neue Bewandnig! Diefer Theologe hatte manchen gemeinschaftlichen Ausgangspunkt mit ben Romantifern, und er mablt gur Berberrlichung feiner felbft, ber Belt, ber Beltfeele, ja bes Chris ftenthums jenen Griechen, ber mit bem Damon bes Sofrates in gang Griechenland allein etwas von ber Seele hatte, bie man jest romantisch nennt, er mablt jenen Griechen, ber auf Abnungen eine Gedankenwelt baut. Und welche Position gewinnt ber fast romantische Grieche? Während die offiziell romantische Schule in den theologischen Ronsequenzen zu Grunde geht, wird Plato wie ein biamantener Schild bes Beiftes zwischen theologifchen Parteien aufgestellt, die fich eben ju einer entscheibenben Schlacht über Chriftenthum fleigern. Der Rampf zwischen Ratio= nalismus und Supranaturalismus fam auf ben bebenflichften Punkt, auf ein Entweder Der, wobei auf die Lange ein pofts tiver Glaube nicht mehr bestehen fonnte. Da fam bie Schleier-

mader'iche Platonit, eine bialettische Romanze bes Beweises, machtig in ben rationalen Baffen, lodend in allerlei geiftreichen Rebenparticen bes Themas, auf die man fich einlaffen mußte, und durch bie man abgeführt wurde vom Schlachtfelbe. Immer neue Themata entwickelten fich baraus; als man abschneiben, ben alten Beginn bes friegerifchen Endes wieder aufnehmen wollte, ja, da war bereits Alles anders gestellt. Die historische Endschaft ber theologischen Frage war völlig aus ben Augen gerückt. Bas ber birefteren Bermittelung eines Bretschneiber, Taschirner nie gelingen konnte, weil fie nur Borhandenes ausgleichen, nicht Unerwartetes zubringen wollten, bas gelang biefer romantifchplatonischen Theologie. Sie war tein Siftem, fie war eine Anregung, ein Rampffpiel, und mußte, ale Dogmenversuch, obne Beiteres einer geschloffenen Philosophie, wie ber Segel'schen, unterliegen; Schleiermachers Dogmatif, fo fpigfindig geweht, fie mußte unter ber Rofentrang'ichen Recension fo ichwer beschäbigt werden, bag bies ber Bernichtung gleich fam. Aber ihr 3wed war erreicht, wenn auch Schleiermacher felbft in fvateren Jahren einen andern 3wed verfolgt zu haben glaubte. Sie hatte eine Theologie gerettet, bie im Begriffe ftand, fich felbft überfluffig zu machen.

Schleiermachere außeres leben ward nie gang von benjenigen Digverhaltniffen befreit, bie bei gerechtem, großem Unspruche, bei hindernder Meugerlichfeit, bei ungureichendem Glude niemals ausbleiben. Das frag von frube auf tief in ihm. Bas durfte folch ein überlegener feiner Beift Alles erwarten! Liebe für ein ftolges und boch fo bedürftiges Berg, Dacht für einen mächtigen Beift. Jener Liebe ftand ein nicht gang fehlerfreies Aeugere, Diefer Macht ein zertrummert Schickfal bes Baterlandes und eine burgerliche Epoche überhaupt im Bege, die ausgezeichneten Beiftern felten etwas anderes, als eine Professur zu bieten weiß. Sei's nun von außen veranlagt, fei's, bag es überhaupt in ber icharf ausgestatteten Belt Schleiermachers lag, bie naberen Befannten und Freunde verschweigen nicht, daß eine oft ichonungelos, ja grimmig verlegende Belt in ftillen Binteln feiner Seele gelegen habe, und es werben ba Proben eines unverwuff-Daneben barg biefe Perfonlichfeit auch lichen Saffes ergablt. ungemeine Talente, welche die nachgelaffene Schrift erganzen

und überbieten: ein gewaffnetes Wort, was fich eben so funftlich im Augenblide aufzubauen wußte, wie in bem gar oft überbauten Periodus feiner Schrift, mas burch rafchere Zwischenlichter belebt, burch geniale Einfalle bes Momentes unwiderftehlich gemacht wurde. Schleiermachere Rangelberedfamfeit, und feine Beredfamfeit überhaupt, mar von ber außerordentlichften Art. Geiftesgegenwart und Macht ber im Schwierigsten und Reinften umber gewendeten Rede ift in unserem Baterlande felten von Schleiermacher'icher Birtuofitat anzutreffen. Diefe griechische Lebenstunft bes feinsten Gebankens und ber gebilbetften Benbung hat er bem Sofrates völlig nachgethan. Ale er nach ber ziemlich behaglichen Salle'ichen Beit, wo bas Reichardt'iche Saus ein geliebter Sammelpunft war, burch bie Rriegefturme 1807 nach Berlin getrieben wurde, ale bie Salle'iche Universität für einige Beit gang aufgelöst und spater jum Ronigreiche Weftphalen abgetreten war, bereitete er fic burch allerlei Borlefung vor gemischtem Publifum in Berlin eine Erifteng. Bon folden Borlefungen wird unter Anderem ergahlt, daß er griechische Philosophie völlig frei und im sconften Stile vorgetragen habe, ja bes Stoffes bergeftalt Berr gemefen fei, griechische Stellen von einiger Ausbehnung eben fo frei, obne Beihilfe eines Blattes, wortlich anzuführen. Sierbei moge neben ben Einleitungen, welche er für jeden Abschnitt bes Plato in feiner Ueberfegung gibt, ber verdienftlichen Studien gebacht fein, bie er über Anarimander, Beraflit, Diogenes von Apollonia, Sofrates, meift in ber Berliner Afabemie mittbeilte, und bie wie jene in ber Geschichte ber Philosophie geschäpt find. Seine Rangelreben feste er in biefer Berliner Zwischenzeit fort, und man findet ichon bamals ben llebergang aus ber früheren "Sinnigfeit und Rlarheit" in bas funftliche Gewebe, wodurch fie fpater eine eigenthumliche Erscheinung in Berlin blieben, als er bei ber 1810 errichteten Universität und ber Dreifaltigfeitefirche angestellt mar. Bie in feiner Schrift, ging auch bier bas Lebensmoment, woburch er bie erfte große Bebeutung gewann, es ging bie geiftreiche Belebung religiosen Sinnes in die funftliche Form über, in bie unerschöpflich gewendete Abwehr gegen Budringlichfeit ber Dogmatifer.

Bu dem Halle'schen Kreise, welcher bamals nach Berlin über- fiedelte, geborte auch der geniale Friedrich August Bolf, wel-

der mit fo traftigem Gefcmade und fo tuchtiger Gelehrfamteit bie poetische Partie bes Griechenthums unter Anderem für bie fritische Anschauung reformirt und die europäisch wichtig geworbene Anficht über ben gusammen getragenen Somer mit überlegener Rraft aufgestellt hatte. Er forberte in gang anderer, bocht frischer Art eine gesunde Aufnahme klassischer Intereffen. Richte ferner tam bamals aus Ronigsberg nach Berlin, und hielt in der Afademie 1808 unter dem Rriegelarme ber Frangofen, bie in Berlin berrichten, muthig feine berühmten "Reben an die beutiche Ration". Bei allem Eroberungebrud bamaliger Beit fprofte ein gefegneter Drang nach innerlicher Erregung bes beutschen Rultur-Lebens. In ber patriotischen Wirksamkeit begegnete fich Alles, auch Schleiermacher fprach und reigte barauf bin; aber bie Perfönlichkeiten waren vielfach fprobe gegen einander. Befonbers bie Schleiermachers und Sichte's. Dies hartnadige Ringen nach selbstständiger Dacht erschwerte alle organische Aufnahme ber gleichzeitigen Große in ber Philosophie bei Schleiermacher, und erschwert die gesonderte Darlegung bes Werbens für ben Gefcichteschreiber Schleiermachere. Er verhielt fich fo unfreundlich ju Fichte, beffen Beiftesmacht ihn boch fruber offenbar ftart bewegt hatte! Für Jacobi hat er uns alle Anknüpfung mit unnachahmlicher Runft verschleiert, obwohl die vermittelnde Stele lung Beiber zwischen Theologie und Philosophie, zwischen Chris ftenthum und Beidenthum fo viel Gemeinsames hatte! Bu bem später nach Berlin tommenden Segel verhielt er fich eben fo feind= lich ablehnend, wie zu Fichte, und bies beschleunigte bie Machtfpruche ber Philosophie gegen ihn, welche ihm die letten lebensfahre noch verbitterten, und wie &. G. Ruhne in einem vortrefflicen Lebensbilbe Schleiermachers - Deutsches Tafchenbuch, 1838 - fagt, bas überlegene Radeln von ber Lippe icheuchten. Begel felbft verfährt mit harter Schonungelofigfeit gegen ibn, weist die philosophische Bedeutung Schleiermachers in ungeschlof= fene platonifche Schonrednerei jurud, und gertritt gleichgultig ben Segen einer unsistematischen Wirtsamfeit. In Begel'icher Baffe tritt alebann Rofenfrang, felbft ein früherer Schüler Schleiers machers, gegen bie 1821 jum erften Dal erschienene und 1830 neu heraus gegebene Dogmatit bes greifen Prebigers auf, und reißt bie fünftlichen Stugen berfelben auseinander.

Theil des Schleiermacher'schen Lebens war obnebin icon beschwerlich, die muthige und so nothig gemachte Ruftigfeit war nicht mehr zu erwarten, ber Agendenstreit verursachte ibm bebenkliche Anforderungen; unzweideutige Entichluffe, benen er ftete aus bem Wege gegangen, murben geheischt, und als ergriffe er, tief im Bergen seiner Jugend suchend, bie erften romantischen Bluthen ber Schlegel-Freundschaft, fo flagt er in bem Briefe an Lude über die Prosagefahren der Rirche, über die machsende Naturkenntnig, wodurch bas Geheimnig ber jubaischen Bunber mehr und mehr bedroht werden fonne. Dentgläubig, wie bie Piftis jest genannt wird, die Kontroverse abweisend, mude fdritt er bem Grabe ju, und erwartete ben Tob am 12. Februar 1834, bas Abendmahl genießend mit ben Seinen. Diefer fand ihn benn auch an biesem selbigen Tage, welcher 30 Jahre früher Rant hinweggenommen hatte. Gine Gesammtausgabe ber Schleiermacher'ichen Schriften rudt feit jenem Jahre langfam fort.

## Die schwäbische Schule.

Ift boch unser berbes Klima zumeift nur auf ein Paar vollkommene Tage beschränft, die den Frühling rein und unverfälscht bieten, und boch bleibt es une ber hochermunichte Frubling, bod lebt er in unserer Borftellung, unseren Gefängen, wie ein breiter, Moge uns ebenso ber Reig bieser uneingeschränkter Reichthum. fdmabifden Soule nicht verfummert fein, weil fie mehr verheißt, als gibt, und nur wenige Tone besitt. Gebort nicht gum Zauber ber Berheißung auch ein Zauber, ift die erwartungevolle Stimmung, welche der ichmabische Dichter über une bringt, nicht auch eine bichterische That ? Und wie manches Berg, was nicht besonderen Beltgludes ift, hat Uhland getröftet, wie manchem Bergen hat er ben oft gesehenen Frühling erft nahe gebracht burch bie Troftschauer, welche er fich felbft baraus bolt, "nun armes Berze sei nicht bang, nun muß sich Alles, Alles wenden". Wie theuer ift der Name Uhland überhaupt aller beutschen Beimath! Beimathliche Frische, beimathlicher Troft für großes und fleines Leid, heimathliche Romantif, hier ift fie, - eingeschränkt auf

wenig Beziehungen ift bas romantische Reich hier in ben schwabifden Bergen, obwohl barunter ber Sobenftauffen felber ift, aber in biefen Beziehungen ftart und innig. Die Rraft eines einzigen Liebes von Uhland wiegt bie fundige Ausbreitung mandes anspruchevollen Romantifere aus. Es ift ein Bergenston Deutschlands, ber Uhland'iche, und wenn man von ichwäbischer Soule rebet, so meint man auch junachft nur Uhland, alebann Juftinus Rerner, bie Rachtfeite, alebann bie Pfizer und Lenau, eine neue Morgenseite, beren Rebel ringen und fich ballen, um aus ben Bergen fich beraus ju finden. Man weiß nicht, ob es gelingen wird; man zweifelt. Bas bazwischen liegt, ift beliebte schwäbische Better = und Basenschaft, Bermandtschaft, Familien= Talent, aus der Ritterburg eine Ballabe ju fpinnen, bei ber Aussicht braugen auf ber Steig eine Sehnsucht in lieblichen Ton ju fegen, ben Rafer, bas Blumchen am Bege fur ein Liedlein ju emancipiren. Es ift Talent, es ift Fleiß, mas Buftav Schmab bargethan, aber es will feinen andern Gindrud machen, als wie ibn ein artiger Betrieb bes Bermandtichafts = und bes Lanbess Geldaftes macht. Die Lieberden von Rarl Mayer find allerliebft, aber fie muffen eben nur als ein Rachtifch von Schwaben geboten fein. Wollen fie allein eine volle Geltung, fo thut man ihnen Unrecht; eben so ale wollte "bas horn" ober solch ein eingeln Inftrument ber bobmifchen Mufikanten allein auf die Reife geben, und bohmische Musit geben. Man fann Johann Peter Bebel - 1760 bis 1828, - obwohl er in Bafel geboren und als Confiftorialrath in Carlerube gestorben, also nicht speciell mit bem Bergen Schwabens in Berührung gefommen ift, boch als einen popularen Musifmeister bes allemannischen Tones voran-Seine "allemannischen Gebichte", Die 6 Auflagen erlebt, feine Bolfsschriften, "rheinischer Sausfreund" - "Schapfaftlein" - "biblische Erzählungen", begannen eine Tonart, welche die schwäbisch romantische Schule balb barauf bober feste. erschienen bereits die erften "allemannischen Gedichte", ba Uhland 16 Jahr alt war.

Ueber all die fleine Romantik der schwäbischen Dichter ift in letter Zeit oft die Rede und ber Borwurf gewesen, besonders hat der Goethe'sche Ausdruck an Zelter zur Feststellung der Anssicht gedient. Zener Ausdruck ift febr hart, und die Schwaben

follen fich ihre Beife nicht vernichten laffen, weil man in großem Dichterfinne "Aufregendes, Tuchtiges, Menfchengeschid Bezwingendes" in ben Bere tragen fann, weil man in einer frei gegebenen Zeit mehr erobern fann, ale bie fleine Erbichaft eines "fittig = religios = poetischen Bettlermantele", weil man mit flingendem Talente Berghafteres aufbringen fann, ale entfagende Liebeslieber, Balladen von Ebelfraulein und Gefpenfterfpud. Sie sollen und werden barum ichwäbische Art nicht laffen, benn biefe Art hat eine tiefe und werthvolle Farbe und einen wunderbaren Rern, aber es bat fein Butes, daß fie in ber gar großen Gelbftgenügsamfeit gestört worden find. Gugfow hat über die Schmaden ihrer liebenswurdigen Bewohnheit und fleinen Liebenswurbigfeit in feinen "Beitragen zur Geschichte ber neueften Literatur" Bezeichnendes und Bebergigenswerthes gefagt, ben Goethe'ichen Ausspruch erflarend und verbreitend. "Bon Spaziergangen feine neuen Gleichniffe mitzubringen, ift fur fie Beltschmerz." Dies Bort enthält Alles.

Man muß fich in bas Detail biefes lebens versegen, wenn man bes Zauberbannes inne werben will, ber auf bem ftreng einheimischen Schwaben zu ruben, ber ihn nicht über brei ganze Noten der Romantif hinaus zu laffen fcheint. In die engen Thaler, in die einfachen, lauter Familie bilbenben Stabte muß man fleigen, wo die Welt großer Berhaltniffe fabelhaft, bedroblich, oder nur bem breiften Denfer und Raturell vertraut erscheint, und auch biefem nur abstraft nabe tritt. Satte bies ichmabifche Befdlecht, was einft in Deutschland berrichte, nicht eine fo ftarte Poteng in fich, die Lebensverhaltniffe liefen es nicht über bas Beringe binaus. Berfehr und Erwerb find befdranft burd Berg und Balb, faft einsam protestantisch im Guden ift ber Glaube ftreng, bufter, unergiebig geworden, weil er fich mehr auf unvermischte Erhaltung, ale auf gebeihlichen Schwung angewiesen fah. Schatten bes Bergs und ber Sorge und bes harten Dogmas haben fich fest auf die Bewohner gelegt, bas nothwendige Spiel einer nicht gemeinen Phantafie ift in's Graue und Schwarze gebrangt, ber Elfe wird Gnom, Die Fee wird Befpenft, Die Bifion wird Spud. Wenn ber Schwabe nimmer beraustommt aus biefem Zauberbann, um feinen ftarten Rern mannigfach und bann oft so genial zu befruchten, wie die Schiller, Schelling, Begel,

Strauß gethan, bann ift es eine Riesenaufgabe für ibn, fich über bie enge Grenze ber beimischen Anschauung zu erheben.

Dies wiffend erfennt man erft recht, wie ftarf ber lautere Dichtungequell in Ubland fpringt. Ludwig Uhlanb, ben 26. April 1787 in Tubingen geboren, ift nur einmal, 1810, aus Schwaben binausgeeilt bis Paris, ober eigentlich nur auf bie Parifer Universität, um bie Manuscripte bes Mittelalters gu ftubiren, und eine Sammlung altfrangofifcher Gebichte zu liefern, und Bortreffliches bavon, wie in feinem Raftellan von Couci, felbft zu bichten. Sonft hat er ftreng die fcmabisch umschloffene Wiffenschaftslaufbahn eingehalten, ift Abvotat gewesen, bat im / Juftigminifterium gearbeitet, bie Professorpflicht literar = hiftorifcher Lebre erfüllt. In wie Bielem aber wie anmuthig, wie bedeutfam zeigt fich in ihm bie Befchranfung ber Romantit, die Bermischung berfelben mit lebendiger Forderniß, die Festigung berfelben in bestimmtem Rreise. Sein Lieb felbft ift ba voraus gu ftellen, seine patriotische Welt sobann, und endlich feine wiffenschaftliche Stellung.

Sein Lieb, feine Ballabe find unübertroffen, ber reinfte, gefündefte Rlang von Romantit lodt Dhr und Berg ju eigener Beiterbichtung. Dag ber Rreis bes Intereffes flein fein, er ift voll. Schon 1804 ift er mit Gebichten aufgetreten, 1814 ift bie erfte felbstftandige Sammlung erschienen, und jest bringt jedes Jahr eine neue Auflage. Das perfonliche Befen bes Dichters ift außerft und außerft schweigfam. Um fo reifer ringt fich aus biefer Stille bas geschloffene Bort. Bu feiner politischen Stellung brach ebenfalls bas Lieb, bas vaterlandifde, bie Babn, welches nach ben Freiheitsfriegen altwürtembergisch Recht verlangte. 1817 erschien die Berfaffung, 1819 mard er Deputirter und als folder ein hauptmann jenes historischen Liberalismus, ber in Deutschland eine eigenthumliche Stellung einnimmt und bier einen merkwürdigen lebergang von ber Romantif zu moberner Forderung bildet. Nicht auf abstrafter Theorie, sondern auf germanischem Rechte wird ein freies Staatsleben geheischt; wir faben bei jener Berfaffung, bag beren liberale Gage heftige Oppositionen erfuhren als abstratte, somit willfürliche und nicht hiftorische Gaben. Diese merkwurdige Erscheinung unter ben fonft fo unummunbenen Gegenfagen ber letten Politif ift nicht

A. 6 " 3 . 6 .

ohne wichtigen Einfluß geblieben, ale fich die Politit fo gewalts sam entwideln wollte in Wissenschaft und That.

Uhlands literar = historische Position endlich verhält fich eben so eigen zu bem berartigen romantischen Theile. Er unternahm schon in ben erften zwanziger Jahren eine "Darftellung ber Poeffe ber hohenstauffischen Zeit", und begann 1822 mit einer Schrift über "Balther von ber Bogelweide". 1836 bat er nach einer andern Wegend bin, nach Standinavien, "Sagenforschungen" veröffentlicht, und mit bem "Mythos von Thor" begonnen, welchem ber von Othin folgen foll. Wie verschiedenartig umgepflügt mar feit ber romantischen Zeit bas philologisch = poetische Thema bes Mythus. Mythus ift ein Losungewort geworden für alle Parteien der Rultur. Wenn eine dogmatische Ginbeit gebricht, ba flüchtet firchlicher und rationaler Drang jur Deutung, philologisches Leben blubt immer am lleppigften, wenn bie poetischen Bemaffer nicht in großen, fest begrenzten, zweifellos wie ber Banges verehrten Stromen babin geben, fonbern fich eigenfinnig, unscheinbar ausammenbangenb, irrfam über bas land verbreiten. Ropfichuttelnd hatten Bog und Bolf über Mythus bei Beyne in Gottingen gebort, Berber mar finnig aber befonnen genug bamit verfabren, Meiners fubl. Aber nun borft ber romantische Drang bei ben Schlegel, bei Gorres in's Beite, und gewaltsam einigend. Indien, Persien wurden in Bezug auf tatholisches Priefterthum gebeutet, Sochaffen ward ber Grundfis, Grund-Typus, Grundmythus alles religiofen Beltlebens, es murbe tombinirt und alebann tonftruirt in genialftem Dyfticismus, bag in Bahrheit eine tolossal philologische Poefie entstand, welche gleich einem gangen Borigonte von mythischen Gewittern über ben Unfundigen bereinbrach. Creuzer, obwohl in Berbindung und freundschaftlichem Ausgleichungs = Berfuche mit ber logischen Phi= lologie, mit hermann, gab fich boch vorzugeweise ber Romantif bin, berief fich auf ben iconen Ausbrud bes Speufippus, auf Die "wiffenschaftliche Empfindung" und auf Meifter Gorres, und daß Rombination bei der Mythologie wichtiger sei als Kritif, furg, baute unter großer Gelehrsamfeit, mit bloß subjeftivem Tafte und ohne fritische Pringipien die berühmte Symbolif gufammen, eine poetische Biffenschaftlichfeit beliebiger Siftematif. Ratholifche Liebhaberei und Protestantismus, Supranaturalismus

.

and Nationalismus begegneten und bildeten sich um den Pamphus und Orpheus, Homer und Hesiod; der alte Boß erhob seinen antisymbolischen Schlachtruf. Dhne diesen fortzusesen, seste boch Lobed besonnene Kritik im antisymbolischen Sinne fort, Ottfried Müller schnitt die vage Vermischung der Völlermythoslogieen, besonders der griechischen und orientalischen völlig durch, charafteristische Ganzheiten seststellend, und stempelte die Mythe wieder, mit Wegweisung der Allegorie und Vildersprache, zur Volkslage und Volkspoesse. Damit war in neuer wissenschaftlicher Festigkeit die romantische Verschlingung vom Hindukusch bis zum Hessa, die Priestertradition von Gottes erster That und Sage vernichtet, und Gerhard auch, der Ereuzer fortbildet, bilbet ihn ebenfalls um, trennt Griechenland vom Oriente, und faßt eine Symbolik siskenatischer und gründlicher.

Wie viel Bersuchung hatte Uhland ber Romantiker, ba er an einen Mythus ging! Aber wie befonnen und boch poetisch faßt er ihn! Alle grundlich fritische und wiffenschaftliche Borfrage wird mit fühlem, beharrlichem Fleiße erledigt, Alles, was bie bloge Intuition ber Symbolifer übertreibt, mas bie burre Rationalweise auf Formel-Allegorie verdunnt, wird mit Theilnahme betrachtet. Aber nirgends gibt er fich bin, und man tann fagen: bas Resultat wird eben fo bescheiben = poetisch, fest und tuchtig, wenn auch nicht überwältigend und fortreißend, wie alle schwäbische Romantif, beren Bollenbung Ubland. Diese Romantif hat nichts von ber Ruhnheit und bem genialen Schwunge bes Jenaer Anfange, nichts von bem leibenschaftlichen Sprunge burch bie Sinnenwelt hindurch nach fernen himmeln, von Aufreigung einer neuen ethischen Welt, wie es Lucinde und beren Beleits= briefe thaten, nichts von ben teden Gegenfagen einer Ironie. Sie hat fich nur ein folides Bergensintereffe und eine anmuthige Staffage aus ber größeren romantischen Welt ermablt, und Beibes mit einer lieblich klaren, einfach innigen, bei Uhland oft prall iconen Sprace ausgebrudt. Das Mittelalter erscheint nicht in seinem Stolze, in feiner weiten Bebeutung, nicht in ben Prachtgewändern feines Zaubers und Bebeimniffes, fondern in feinem lieblichen Reize ber Anmuth. Der neue ichwäbische Ganger tann immer ale Bewohner einer freien Reichsftabt, etwa Reutlingens, gebacht werben, ba wohnt er in ftiller Strafe an

And the same

Α.

ber Stadtmauer, sieht in die heimliche Stadt und auf der andern Seite nach Feld und Wald, wo der Ritter auf dem Jagdrosse, das Fräulein auf dem mildweißen Zelter vorüberziehen, wo der hirt seine heerde weidet, Gedanken und Träume spinnt. Bürsgerlich tüchtige Gesinnung ist dabei Charakter-Fundament, was schärfer hervortritt, denn erobernde Kraft. Bei Schwab, und wie sie wetter absteigen von Uhland, nimmt dies eine beengte moralische Kleidung an, die nicht eben stört, der aber anzusehen ist, es könnte übel werden, wenn eine geniale Bewegung hinseingerathen wollte. Uhland kann nirgends solche dem Poetischen unpassende Nebenbesorgniß veranlassen, weil er ganz und gar in poetischem Gegenstande und poetischer Anschauung aufgegangen ist, seine That ist voll, da gibt's kein Nebenbei.

Guftav Schwab, geboren 1792 in Stuttgart, ift Uhlands Mund in Romangen, Ballaben und Liebern. Er hat auch viel überfest, jur Befchreibung Schwabens gethan, feit 1832 mit Chamiffo ben Musenalmanach ebirt, und vielen Fleiß auf poetifche Muftersammlung für Schulen verwendet. Das jungere Befdlecht, die beiben Dfiger an ber Spige, ift reicher, breiterer Bilbung machtig, in Paul Pfiger, bem alteren Bruder, bem Berausgeber bes "Briefmechsels zweier Deutschen", in einer febr gebildeten und grundlichen Politif thatig, im Befentlichen aber jener Berbart'ichen Ethif unterworfen, die ein frei öffnendes Beltgefet ale ju lar von fich weist, und bas Gefet bes fest geworbenen Berhältniffes voran ftellt. Das labmt ben Dichter vieler Bedichte, Salomonischer Nachte ic.: Guftav Pfiger. Er bewundert die Goethe'iche Form, und fann boch die Goethe'iche Seele nicht gut beißen, er fann aus ben Reflexionefreisen nicht immer raich genug jum poetischen Rerne binaus, ober fieht fich aus poetischer Freiheit ftete wieder nach reflektiver Beimath, nach bem burgerlichen Schwabenlande um. Dies wird Schillerisch genannt, mancher Boblwollende fieht aber auch in vieler Abficht Pfizere etwas Byron'iches, mas burch ben ichmabischen Lebensfreis nur ju ichnell gegabmt werbe. In ber That fann über bas nicht gewöhnliche Talent Pfigers, eines noch jungen Mannes, jest nichts Abichließendes gefagt fein. Die weitere Entwidelung fann ba noch Außerordentliches zeigen, und bie mehr fleißigen und orbentlichen als bedeutenden Bersuche in ber Kritif, wie bie

. 4 5

Bufammenstellung "Uhland und Rüdert" und die Theilnahme am Literaturblatte bes Auslandes, können Stude zu einer ganzen Rüftung sein. —

Mancher einzelne Sanger im übrigen Deutschland hat fic noch an die Romange Ublands gelehnt, an die bescheibene, liebe lice Gebichtbildung fleinerer romantischer Belt. Dabin fann X ber Thuringer Ludwig Bechftein gerechnet werden mit seiner Forberung thuringifder Sagen und Mabrden, mit einer Bearbeitung ber "Saimonsfinder", ben größeren Gedichten "Fauftus" - "Luther" - "ber Sonntag" - "ber Tobtentang", vielen fleis neren, und mit biftorifc romantischen Gemalben beutscher Borgeit, wie "bas tolle Jahr" - "Grimmenthal" - "ber Fürftentag". Es geht ba wohl vielerlei Phantaftisches weit über ben fomabisch-romantischen Grund und zuweilen über ben einfacheren Geschmad binaus, wie es bem bierin verwandten Duller ebenfalls begegnet, aber ber ursprüngliche Grund ber fleinen romantifden Lebens - Anfcauung, ber Farben und Stoffe trifft gufammen, und Bechfteins bestes Gelingen burfte bem angemeffen in manchem fleineren Gedichte ju fuchen fein. — 3ft boch Ubland aller bramatifche Berfuch feiner "Ernft von Schwaben" - "Lubwig ber Baier" nicht gelungen! Eine poetische Stimmung, ein prachtiger Ton reicht bafur nicht aus, wo Mannigfaltigfeit und berrichmächtige Bewegung bes Intereffes nothig ift.

Den hebeutendsten und erklärten Anschluß des schwäbischen Auslandes an die schwäbische Schule bildet Nicolaus Lenau, ein österreichischer Edelmann, Freiherr Nimtsch von Strehlenau, der 1832 mit einem Bande von Gedichten auftrat, die in gesund romantischer Anschauung ein sinniges, ungemeines Talent betunbeten, und sich in vollem Hauche des Wunsches dem Freiheitswunsche jeziger Welt, besonders der polnischen Nation anschloßen. Solche Sehnsucht nach einer modernen freien Welt trieb ihn zu Schiffe nach Amerika. Bitter enttäuscht durch die Prosa zener Welt, ja vernichtet in allem poetischen Bezuske dafür kehrte er zuruck, und schloß sich an die schwäbische Schule, die allerdings eine Vermittelung historisch poetischer Freiheit mit moderner dietet, die aber freilich nur ein karges Talent zeigt, solche Vermittelung in altem und neuem Grundelemente zu erschöpfen, die sich im Gegentheile mit gemüthlicher, anspruchsloser Erlesung

4/2/2

an alter Gefinnung und Bilblichkeit vorzugeweise begnugt. gewöhnliche Form beutschen Ueberganges, ein bramatisches Ge bicht "Fauft" erschien 1836 von Lenau, nachdem er in einem Frühlingsalmanach barauf bingesteuert. Fauft, ein Maler, ber neuen Wendung unferer Zweifel nicht machtig, ber bramatifchen Rraft gewaltigen Charafters, gewaltiger Ereignisse eben fo wenig; tonnte mit bem anspruchevollen Ramen nur auf berbe Beurtbeis lung ftogen. Man gertrat bie Reize bes Details, bes geschilberten Natur = und Jagerlebens. Lenau felbft aber naberte fich ber religiofen Frage officieller, und ging an Savongrola, ben mert. wurdigen Mpftifer, ber in Floreng gegen ben Pabft auftrat. Dies Gebicht ift fo eben, 1838, erschienen, und erfährt ebenfalls Widerspruch und spärliche Theilnahme um hingebung an erles bigte und überholte Gange bes Bergens und Beiftes. Dichter geschieht in ber jegigen Stellung oft Unrecht, benn feine gestaltvolle Sprache gibt auch bier bie Partieen in fconer form, aber bie Abwendung bat fur bas Publifum und ihn ein wichtiges Recht. Er ift mit feinem Talente ju Machtigerem berufen, als ber fleinen ichmabischen Welt angeschloffen zu fein, wo bas Befte bes Standpunktes in Uhland erschöpft und ju Beiterem nicht Stoff, nicht Absicht, nicht Muth vorhanden ift. Un bem balb folgenden Juftinus Rerner, bem ausgeftredteften Romantiter ber Schwaben, wird fich barthun, wie biefe altromantische Seele bis jum Begrabnig ausgeathmet ift, und wie bas lebendige Talent nun endlich in neuer Eigenheit bem ewigen Beltrathfel nache trachten muffe, bem Rathsel, bas wir nicht lofen, von beffen Lösungeversuche wir aber leben.

Einer anderen jungen Generation in Schwaben ift darum eine so aufmerksame und dankbare Theilnahme zugewandt, weil sich diese aus der Terminologie der protestantischepietistischeromanstischen Heimath so munter und so würdig befreit hat. Die Haupts Bertreter derselben sind Fr. Bischer und Friedrich Strauß. Dieser fordert noch für die folgenreiche Thätigkeit in seinem Hauptsache, der Theologie, eine besondere Stelle. Beide haben durch bemerkenswerthe Proben einer allgemein philosophischen und einer Geschmackbildung sich neuerdings vor allem terminologisch Schwäbischen ausgezeichnet, sind außerhalb der Heimath seder allgemein vaterländischen Bedeutung und den größten Rännern

 $\times$ 

bes jegigen Deutschland nachgegangen, und haben boch ben ichos nen fcmabifden Rern in feiner naiven Tuchtigfeit und Anmuth behalten. Beibe haben und Schwaben geschilbert, wie es bem modernen Bewußtsein gegenüber erscheint. Bifder, bem wir ein geiftreiches Buch über philosophische Definition bes Romischen verdanken, gibt im Marzbefte 1838 ber "Sallifden Jahrbucher" einen bochft liebenswürdigen Artifel: "Dr. Strauß und bie Birtemberger", worin diese im Berhaltnig zu neuen Standpunkten unferer Bilbung geschildert werden. Ein späterer Auffat, melder bie Literatur über Goethe's Fauft fritifirt, übertreibt leider in burichitofer Form die meift richtigen Ausstellungen, welche von ben trodenen, meift vorherrichend talentlofen Goethianern gu machen find. In jenem ersten weist er wiederholt auf einen wenig beachteten Dichter Schwabens, Ebugrb Dorife, ber 1832 eine Rovelle in 2 Theilen "Maler Rolten" herausgegeben, und barin auf eine in humor fich befreiende, und nach moberner Durchbilbung muthig gerichtete weitere Welt Schwabens barlegt. Und fo bahnt er uns ben Beg ju ber merfwürdigen Ericheinung Rerners. Diese entfaltet fühn bie Ertreme ber vollsten Romans tit, welche bei ben andern Schwaben nur in einzelnen Ausschnits ten und verwandter Stimmung aufgenommen ift. Diese zeigt bie verwegenfte Rachtseite bes romantischen Gelüftes, und ben irbischften, berbften Ausgang berselben. Juftinus Rerner, welcher bie Beifter heraufbeschwören, und von Bergen lachen fann über bas Unzulängliche und die jeweilige Trivialität berfelben, welcher fich hingebend in bas Befpenft der Nerven verfenft, und fich tobed= ernüchtert zeigt über bas blog menschliche Schattenbild berfelben, biefer Kerner ift ber mahrhaftige Janustopf von alter und neuer Romantif.

Strauß hat in's Januarheft ber "Sallischen Jahrbücher" eine meisterhafte Charakteristik Rerners geliefert, welche die Sauptsbezüge dieses Dichters in dem für diese Darstellung wichtigsten Sinne erschöpft, und darum zum Grunde gelegt werden kann.

Justinus Kerner ift 1786 zu Ludwigsburg geboren. Barns hagen beschreibt, wie er ihn 1808 und 1809 in Tübingen kennen gelernt, wo Kerner neben Uhland studirte und bereits dichtete, und für die romantische "Einsiedlerzeitung" schrieb. Er studirte Medicin, und hatte sein Zimmer mit allerlei Thieren zur Beobs achtung angefüllt. Jedes Studium war ihm gleich werth ober unwerth, das Leben war ihm gleichgültig und reizlos, wie groß auch schon sein Talent, komische Seiten, tiefsinnige Bezüge aufzussinden, sein mochte. Es muß eben hingebracht werden, meinte er, gleichgültig wie. Auf diesem Standpunkte trauriger Indisserenz, erschreckender Objektivität sehen wir ihn anfangen, und jest aushören, nachdem er so Lebhastes versucht. Die Organe begegnen sich in ihm zu genug lebhaster Schwingung, um Gezgensäse zu erzeugen, sein Talent der Fassung dafür ist rasch, glücklich, er wird so ein trefflicher Dichter, ohne eines unabhänzgigen Genusses der Wahrheit und des Lebens theilhaftig zu sein. Instinkt, Begetation, elementarische Kraft — diese Worte erheben sich dabei, und wenn man daneben einen Blick auf sein begläschendes Familienleben in Weinsberg wirft, so ergreift uns ein Schauer.

"Rach Beendigung seiner Studien bereiste Rerner einen Theil von Deutschland, und Briefe, von diefer Reise aus an die gurudbleibenden Freunde geschrieben, bilben bie Grundlage ber im Jahre 1811 zuerst herausgegebenen "Reiseschatten". Reiseschatten vom Schattenspieler Luche balt Straug für bas bedeutenbfte bichterifche Erzeugniß Rernere. Die Rerner'schen Begenfage fpielen barin in ben icharfften Umriffen, Die buntelfte Sentimentalität der tiefften Trauer, und die barodfte, übermäl= tigende Romit. Ja, die alten Feindesmasten ber Romantifer, jum Ueberdruß oft geschen, find auch bier ba, ber alte Botticher, eine beliebte Figur Tiede, ift bier ber, in Burtemberg eben fo wie jener in Sachsen, vermittelnde hofrath Cong, ale Antiquarius und Poet Safelhuhn, die Aufgeklarten, der Chemitus, all Die Waare ift wieder ba, aber die Auffaffung erscheint ungcawungen, eine bigarre Rothwendigkeit, Alles ift muthig, die fühnste Laune ift fest."

"Nach seiner Reise kam Kerner als Babearzt in das Wildsbad, und schrieb hier seine wundervolle Beschreibung dieses Bades und der Umgegend." — Bon da nach Weinsberg. In den zwanziger Jahren dieses Jahrhunderts beschäftigt ihn der Magnetissmus, "die Seherin von Prevorst" tritt in's Publikum. 1826 erschienen zum ersten Male Kerners gesammelte Gedichte; — folgender traurige Bers ist die bezeichnendste Flagge für diese in Laube, Geschichte d. deutschen Etteratur. III. 86.

poetischer Rraft so ausgezeichneten Lieber, die neben Uhlands wirklich bie genialfte Produktion schwäbischer Romantik find:

"Ein Kraut nur heilt Menschenwunden, Menschenwunden klein und groß, Ein Tuch nur halt fie verbunden: Leichentuch und Grabesmoos."

Die Form ift felten glatt, aber alle Erscheinung immer ftart. Strauß entwidelt, wie eine Dichternatur biefer Richtung im Bertehr mit Somnambulen, Beiftersehern und Beseffenen den vollkommenften Rubepunkt finden mußte. "Das vom Dichter ersebnte Jenseits ift an fich ein Leeres; es bekommt Inhalt nur burch bie Bestalten bes Diesseits, welche in baffelbe verflüchtigt werben, ein Inbalt, ber, indem er nur im Berichwinden entftebt, ein fich felbft aufhebender ift; im leeren Unendlichen ift aber fo wenig als im Endlichen Befriedigung; weiß baber ber Dichter feinen Alug in's Jenseits nicht in ber Urt umzubiegen, bag er jum Diesseits gurudfehrt, bas Unendliche im Endlichen ertennt und bemfelben einbildet: fo bleibt einem folchen nur theils bas Befühl bes leeren Unendlichen, bas beißt Schmerz und Unglud, theils der Bersuch, in das Jenseits einen Inhalt zu bringen, das Endliche in bas Unendliche binein zu tragen. Als willfommener Organe bemächtigt fich biefer Trieb folder Perfonen, beren frantes Rervenspftem und aufgeregte Ginbilbungefraft Scheinbilber erzeugt, welche fich eignen, mit ihnen ben leeren Raum ber überfinnlichen Belt zu bevölfern, und fo jenem Sehnen, jener Flucht bes Gemuthes aus bem Diesseits eine Widerlage, einen beftimmten Gegensat zu geben." Nun wird geschildert, wie Rerner gar wohl erkenne, biese Runben und Besichte seien nur Spiegelungen bes Diesseits, wie er über die oft vorkommende Mischung bes Bebeutenben und Trivialen tuchtig lache. Er hat nur ein biesseitiges Schattenspiel, und weiß bies. Das gibt Rontrafte, bie in's Nichts ausgehen. Der "Barenhauter im Salzbabe", ein humoristisches Drama, zeigt lacherlich Aufgeflarte, Die an Beifter und Teufel nicht glauben, welche Beifter und Teufel felbft lächerlich und armfelig bargeftellt werben. Das Bobenlofe ift solchergestalt ba. "Indem ein solcher Glaube nicht mehr wie ber frühere im Stande ift, für ben Edel am Diesseits Erfas ju gewähren: so ergibt sich für ben Dichter ein Gefühl bes abstratten, schlechthinigen Schmerzens, des Ueberdruffes am Dasein, sa ein Gefühl des Gestorbenseins selbst, wie es manche in ber neuesten Gesammt-Ausgabe von Kerners Dichtungen — 1834 — in mißlautenden, schnarrenden Tönen aussprechen, wie wenn der Dichter sich einmal mit einem Schmetterlinge vergleicht, ber, die Rabel durch die Brust getrieben, auf dem Brete ausgespießt ist."

Strauß versichert, daß neben dem also ausgehenden Dichter Rerner ber Beineberger Doctor felbft noch in gemuthlicher Eris fteng freundlich fortbestebe. In feinem Saufe fei bie Beiftertomobie etwas Alltägliches und es werde bavon nicht mehr Aufbebens gemacht ale von Sunden, Ragen und anderen Sausthieren, bie man ja auch wohl zur Beluftigung an einander begen moge. Darnach maren wir im Grunde wieder bei bem innerlichft indifferenten Studenten Rerner, ben und Barnhagen gezeigt und bie praftisch gewordene Romantif fante in Diefem letten Bertreter jum Experimentiren berab, wobei fich negative und positive Rraft in's Richts auflosen. Thatsachlich wurde une hiermit gezeigt, baß fich ber poetische Zugang andere Wege suchen muffe. "Lieber Doctor," fpricht Straug, "fo oft ich nach Weinsberg tomme, ift es jedesmal wieder ärger mit dem Aberglauben!" — "Gewif," erwiedert Rerner, "wir beiben Ludwigsburger muffen uns in unserer Thatigfeit ergangen : je mehr Sie Mythen vertilgen, besto mehrere fae ich wieber aus."

Jum Theil aus Schwaben, aus Sub-Deutschland überhaupt und aus der Schweiz hat sich neuerer Zeit ein romantischer Uebersgang in's rein religiose Lied kund gegeben, und es ist da besons ders Albert Knapp, geboren 1798, als dristlicher Liederdichter zu nennen. Schon vor ihm, mehr nach der herrnhuthischen Richtung hin, hat sich der Graubundner Baptist v. Albert in i — 1769 bis 1831 — durch geistliche Lieder ausgezeichnet. Er stirbt auch als Bischof zu Berthelsborf bei herrnhuth. Der Freiberr von Wesselchieften mehr einen zahlreichen moralischen Schriften und Gedichten mehr einen allgemein christlichen Standpunkt gesucht, der vom romantischen Duste weniger betheiligt ist. Abraham Emanuel Fröhlich aus dem Aargau, der "Eles

X X X gieen an Wieg' und Sarg" und bas Evangelium Johannis in Lieder gesetht hat, ift als Fabelbichter sehr beliebt worden. Bon norddeutschen Dichtern im Kirchenliede wird Karl Bernhard Garve, ein geborener Hanoveraner, ausgezeichnet, ber "driftsliche Gesange" und "Brübergesange, ber evangelischen Brüders Gemeinde gewidmet," herausgegeben hat.

## Jean Paul.

## Sippel. — Seume. — Weber.

Ueber keinen Schriftfteller besitzt unsere Literargeschichte so aussührliche Nachrichten, als über Jean Paul. Sogar über Goethe nicht, bem doch durch ein langes Leben so besondere Theilsnahme zugewendet worden ift.

Es eriftiren breigehn Banbe, bie fich lediglich mit bem Detail bes Jean Paul'ichen Lebens und Schreibens beschäftigen. Unter ben acht Banben "Bahrheit aus Jean Paule Leben" ift ein Anfang eigener Lebensbeschreibung von ihm, die fünf übrigen Banbe find angefüllt mit bem außerorbentlichen Studien, Brief = und Biographie = Material, was fich vorgefunden hat. Faft fein Zettel ift verloren von seinem Gymnafiaftenleben berab, und ba er von Jugend auf Alles aufschrieb, was er that, wollte und bachte, ja mas er zu benten und zu wollen für munichenswerth hielt, fo ift uns die größtmögliche Bollftandigfeit geboten. Spazter hat noch bagu einen Band über die letten Lebenstage bes Dichters und fene funf Bande ',,biographischer Commentar ju beffen Werken" gebracht, worin er Manches noch beffer weiß als Jean Paul felbft; fann ba noch eine Kalte verborgen fein ? Bochftens ein Kältchen, ober Alles, murbe vielleicht Jean Paul fagen.

Hickeit sehr willsommen. Bon Jean Pauls poetischer That selbst ließe sich nicht so viel sagen, als die Absicht dieser That verdient, und als der Einsluß verlangt, den sie gefunden hat. Die That selbst ist nicht gelungen, es sehlt ihr die fünstlerische Weihe und das Glück der Erscheinung, welches vollendet. Jean Paul muß aber zu den ersten Größen gerechnet seyn, die uns wieder in ein voll poetisches Bewußtsein einzuheben gestrebt haben; nächst Göthe hat er das am Aussührlichsten und Tiefsten versucht, sa fühner noch als Göthe, so weit es bei Nacht und über die Wolken hinaus zu greifen galt.

Auf Jean Pauls Material und auf Jean Pauls Eriftenz ist darum die besonderste Aufmerksamkeit zu richten, damit all' das nicht verloren gehe von poetischer Regung und Absicht, was Jean Pauls Mangel an Kassungskunst für die Schrift verloren oder verleidet hat. Rechnet man Regung, Studie, Absicht, Buch, Ahnung Jean Pauls, Alles in eine Summe, so ergibt sich eine wirklich volle Welt eigener Poesie, wie sie gesucht und erwartet wird, freilich eine Welt, vielsach in Rebel und unsichere Fernen gehüllt, aber doch eine ganze Welt. Und zwar eine eigene, die nirgends der herkömmlichen Denks und Redenkart zu Liebe gesbildet war, sondern die sich selbstständig zu erzeugen trachtete.

Das Detail bieser Eristenz ist barum ber Literargeschichte so wichtig, als bie wichtigste Schrift anderer Autoren, es enthalt bie wichtigsten Bausteine zu einem Poesiegebaube, bas wir noch erwarten, und bas Jean Paul felbst nicht aufrichten konnte.

Neberraschend und niederschlagend ist es, daß er auch der Darstellung seines eigenen Lebens so wenig gewachsen war. Der erste Band sener "Wahrheit", welcher von ihm selbst herrührt, gehört zu dem Theile Jean Paul'scher Produktion, welcher am Auffallendsten von Talent verlassen ist, und doch dächte man, sust hier die Blüthe seines vorherrschend biographischen und Detail-Talentes erwarten zu dürfen! Allerdings hatte er selbst bereits das Beste davon abgestreift, denn in all' seinen Romanen erzählt er sein eigenes Leben, und Siebenkas, Gustav, Bictor, Firlein, Wuz, Schoppe, Walt und Bult sind Theile Jean Pauls.

Bur richtigen Stimmung für diese Existenz ift mit einigen Reußerungen ber Selbstbiographie anzufangen.

Jean Paul ist der aufrichtigste Mensch: er will all' seine Gedanken der Welt gegeben wissen. Dieser für eine Biographie vortreffliche Gedanke war ein Mangel bei Jean Pauls Schriftskellerei, ein Mangel, weil er das Ueberflüssige des Reichthums nicht erkannte. Der Schriftsteller hat das Beste und in bester Auswahl zu geben, das ist mehr denn Alles.

Er gab sich verschwebend der Traumwelt hin, und brachte durch diese unklare Mischung so viel Lodendes, so viel Berschwimmendes und undeutlich Gewecktes in seine Schrift, vernichtete mit diesem Hange auch noch den kaum sichtbaren Emsbryo plastischer Fassung, der ohnehin nur in ihm war. "Ich ziehe überall" — sagt er — "das Wunderbare vor." Erst vom Jahre 1818 und 19 an verlassen ihn die lebhaften Träume, mit denen er so hingebende Spielerei trieb. Er vermiste an andern Autoren, auch wenn er ihnen die größten Vorzüge zugestand, den Bezug zum himmel, und beklagt sich über die Erdenzwecke derselben.

Die Plageeristenz kleiner Orte, wo nicht einmal volles 3byll, liegt wie ein schlimmer Reif auf seinem Leben, und boch zog es ihn stets an solche Orte. Um die Dinge nicht ordinair aufzufassen, worüber der Großstädter lachen könnte, wird das Unbedeutendste über den Sirius aufgereckt, und so entstehen die Misverhältnisse. Die kleinstädtische Eristenz steht einem Gesschmackglücke stets im Wege. Zu dieser Kleinstädterei gehört das hunderisache wiederkehrende Berechnen, was Feder, Tinte, Papier, Abschreiben kostet.

Er sagt: ich habe so viel aus mir gemacht, als aus bem Stoffe zu machen war. Er irrt sich. Nur benkend hat er sich erschöpft, niederschreibend, peinlich gewissenhaft trachtend, es muffe Alles niedergeschrieben seyn. Aber übrigens hat er sich geben laffen, ist gegen sich eben so milbe und schwach gewesen, wie gegen alle Menschen. Die Auffassung und Darstellung nämlich trödelt sich ein für allemal in eine stehende Manier, bie

Manier ist ausgesprochener als Alles. Weil er sich nicht mehr für obsektive Auffassung zusammenrafft, wird ihm Wahrheit, die außer ihm liegt, in vieler Art gar nicht mehr zugänglich, denn er läßt sie immer nur durch eine manierirte Sprache zu sich kommen. Bei seinem Neichthum konnte er viel mehr aus sich machen, wenn er weniger schlenderte. Schlenderte, ja, aber auch wieder zur Strafsheit im Gange sich anspornte.

Es findet sich die merkwürdige Stelle: "Mir ist als Autor und fast als Mensch jede neue Erfahrung gleichgültig, weil sie doch im Höchsten zu nichts führt, und ich nach meinen der Gegenwart abmodellirten Werken nichts suche als Ruhe." Sie deustet auf eine Resignation dem Weltgeheimnisse gegenüber, und auf eine Blasirtheit, die ihm beide sonst so fremd blieben.

Eben so auffallend sagt er: "Durch herber lernte ich mitten in den Lebensernst das Komische einstechten." — Das lag ja von hause aus in ihm, hätte er das erst gelernt, so hätte er seinen genialen Punkt erlernt. — Er sagt aber öfter, daß durch herder ihm die Ironie gekommen sei, und meint offenbar damit eine ganz eigenthümliche Nüance, welche herder eigen war; benn seine eigene, Jean Pauls, Schriftstellerei begann satyrisch, und ging bald auf sorgfältige Untersuchung und Ausübung dessen. was Ironie sev.

Er sagt, die Briefe, beren Entwurf er sich nur bente, seien beffer als die, beren Entwurf er aufschreibe. Das ift überall bei ihm.

Durch sorgfältiges Aufnotiren aller Einzelnheit stört er ben Schuß bes Buchses, wenigstens ben ungestörten Anblid bavon, wenn er an die Aussührung geht. Mit der Feder verliert er ben herzpunkt der Sache, weil er keiner Gelegenheit vorbei kann, die ein herzpunktchen geben könnte. Das ist die Erbsünde all' seiner Schriften, die sich denn wohl oder übel zum Reize derselben gestaltet hat, weil er so vortrefflich bemerkte, statt zu merken.

"Bei Büchern" — sagt er — "hab' ich ben Gebanken, und suche ben Körper." Er empfängt abstrakt. Eine plastische Empfängniß war ihm so verweigert, daß ihm Topographie das schwerste Studium, daß er sich nie getraute, eine Landkarte aus dem Ropse auszuzeichnen. Das Terrain seiner Romane ist mit ein wenig verschobenem Anschauungspunkte immer seine Heimath; für den Titan ließ er sich in Weimar die Borromeischen Inseln schildern, und machte das unkenntlich Schöne daraus, wie es sich im Titan sindet. Daß er nicht die Schweiz und nicht das Meer gesehen, war ihm stets schwerzhaft. In spätem Mannesalter erst sah er den Rhein.

Eben weil ihm in der Wirklichkeit so wenig weit und frei Erhabenes sichtbar wurde, flog er so ausbehnend über Alles, machte das, was faktisch da ift, anders als der Schöpfer, eine That, die dem guten Geschmade nie zusagt. Das Bestehende zu erfinden ift Krankheit.

"Noch kein Autor hat so oft "wie" und "gleich" hingeschrieben, als ich." — Dabei war nur noch zu bemerken, daß es eine eintönige Manier wird, Alles im Berhältnisse eines Bergleichs anzusehen. Das schiebt auf und erledigt nicht. Es ist für unsere Kräfte oft nöthig, oft anregend, aber darin alle Erschöpfung zu suchen, ist ein Mangel, darauf alle Darstellung zu führen nicht -minder. Spazier nennt einmal geistreich die Gleichnisse Jean Pauls die Reime Jean Paul'scher Dichtung.

"Meine Poesse, meinen Big zc. wurde man weniger schäpen, wenn man die Muhe kennte — die Philosophie mehr, wenn man die Leichtigkeit und Sorglosigkeit kennte."

Den Gegensatz seiner Fähigkeit, Goethe, las Jean Paul hingebend. Er wurde sagen: wie der Gegensatz am Lebhastesten seine Ergänzung sucht, freundlich bei edeln Menschen, seindlich bei unlautern. — Jean Paul ist der begabteste Leser — mitgebend, umkreisend, hoch aufsteigend bei dem Buche zeigt er seine beiläufigen Reichthumer in vollstem Glanze, ein Glanz, der beim Schreiben erst eintreten kann, sobalb ein wohlthuender Organis= mus der Produktion die freie Bewegung trägt und hebt. — Wie beutlich war dies in einer Eigenschaft bei Jean Paul ausgedrückt. Im Arbeiten ließ er sich viel lieber stören, als im Lesen eines guten Buchs. Hier im Mitgehen befand er sich in seiner vollen Nothwendigkeit.

Er war so sparsam für seinen Schreibezwed, daß er eine erregte Stimmung, ein ergiebiges Gespräch beklagte, weil die Kraft ohne Papier verschwendet werde. Er trank bei Gastmähslern oft nicht, um die Kraft ohne Schreibezwed nicht abzusstumpfen.

Diese Dekonomie zerftorte ibm bie bobere, ben Sauptkern von Zuftanben zu einer runden Gestalt in sich reisen zu laffen.

Seine pabagogischen Prinzipien gingen alle auf Erziehung von Dichtern und Autoren.

Dies fann jum Berlufte feines eigenen, beiß geliebten Sobs nes beigetragen haben.

Er las nie vor, — er wußte es selbst nicht, aber sein Takt empfand es, daß seine Worte nur mit dem innern Auge nachges sehen sein wollten, daß aber deren bester Schimmer verloren gebe, wenn sie in die Erscheinungswelt treten sollten. Sie fliesgen oder kauern, sie geben nicht, der Styl ist rhythmenlos.

Er hat mit unermublicher Achtsamkeit an seiner Prosa gearbeitet, — vielleicht mit darum ist sie eine so ruckweis sahrende und haltende geworden, die bei allem Schwunge des Gedankens keinen Fall und Schwung der Rede hat.

<sup>&</sup>quot;In meinen frühern Werten find feine Wortspiele — erft in Beimar."

"Ich habe beinahe so viel Bücher gemacht, als ich Jahre gelebt," — vom 18ten Jahre an jährlich eines im Onrchschnitte. Er ward 63 Jahre alt. Die Gesammtausgabe enthält 60 Bände, 720 Bogen, barunter 42 Bogen Borreben, und es sehlen noch kleine Aussasse darin, die Selina sehlt ganz. Die Reihenfolge in dieser Gesammtausgabe ist nicht die ursprünglich chronologische, sondern die aus ästhetischen Gründen von Jean Paul vorgesschriebene.

"Ich machte nie viel Umftanbe mit einer fremben Sprache, sondern las ein Buch, bas gerabe barin geschrieben war — bann gab sich ber Rest."

Er hat keine Liebe im Jugendleben gefunden, — er hat kein Weib in hingebender Neigung berührt bis in der Brautnacht, und da war er 38 Jahre alt. Deshalb sind seine Empsindungen immer so jungfräulich, vag, unbegrenzt geblieben. Er liebte seine Frau innig, und hatte wirklich einen Schatz in ihr gefunden, aber der Fund war nicht von senem unwiderstehlichen Zauber einer Jugendneigung begleitet. Ein tiefer Schmerz, daß ihm diese Erfüllung der Jugend versagt worden sei, ist oft in ihm angebeutet. Noch im Alter schien es das Glück nachholen zu wollen, es erwachte ihm eine lebhaste Liebe zu Sophie Paulus in Heibelberg, die der treue Gatte gestand und unterdrückte.

Das Mondlicht erleuchtet ihn mehr als bas Sonnenlicht, weil er klare Umriffe nicht brauchen kann. Er ist Autor ber Sehnsucht, und muß so, einzig, unabhängig gewürdigt werden als ein einzelner Vogelruf, der bei der Mondnacht in den hims mel hinauf schwirrt.

Er wollte bei feinem Streben über bie Erbe hinaus auch bas lächerliche zu einem Ewigen machen, was über bem bloßen Zusammenftoge von Berhaltniffen läge.

Diese großartige Tendenz allein erhebt ihn sirmamenthoch über alle Fehler, benen er dabei verfallen, wenn sie auch von der Spstematik für eine thörichte angesehen werden mag.

\_...F

Er hatte so erregbare Nerven, daß er aus Bewunderung sogleich weinte. Persönlich könne er nicht rühren, heißt es, weil er zuerst dis zur Unfähigkeit anderer Aeußerung gerührt würde. Nirgends ist eine künstlerische Bewältigung in ihm angedeutet, als vielleicht im Romischen. Deshalb hatte die Theilnahme Recht, dies Talent so hervorzuheben. Da er sich doch aber der künstlerischen Absicht so bewußt war, daß er Jahre lang an einem Plane bauen, Ernstes und Romisches abwägen konnte, da er ferner auch bei dem Romischen streng Ernstes beabsichtigte, so war es ihm nothwendig, die komische Kraft geringer zu halten, das Lob dafür mit Besorgniß auszunehmen, und doch die höchste Postenzirung dieser Kraft zu suchen.

Er bewundert den Tanz, und kann kein Pas machen; er hat den höchsten und feinsten Sinn für Kunst, und nur eine geringe Fähigkeit der Ausübung. Nur der unbestimmtesten Kunst, der Musik, war er mächtig, und auch darin dem Unbestimmtesten zugethan, sa lediglich hingegeben, dem Phantasiren.

Das Wirkliche, Die Begebenheit vergaß er am Erften, Buchersache am Letten.

"Ich hoffe, daß ich zeige, wie wenig ich mich meiner niedrisgen Anverwandten schäme" — sagt er. Es ift auffallend, daß ihm doch dieser Gedanke kommt, und dieser Beweis nöthig scheint, auffallend, daß selbst bei Jean Paul eine solche Naivetat bereits verlegt ift.

Die Summe Jean Pauls ift Wiffen und Sagen von der Unsterblichkeit, darüber schreibt er als Jüngling, schließt er im Alter. Selina ist sein lettes Buch. Er nimmt originell das Klopstockhema wieder auf, darin ruht seine tiefste Macht über das Publifum; die Unsterblichkeitsfrage ift in Deutschland gleichsbedeutend mit Religion, darin, nächst den kleinstädtischen Gewöhsnungen, ruht Jean Pauls Stil und Unform. Das unscheinbarste

Detail und der kühnste Schwung für eine großartige Schrift=
stellerei, die ertremsten Forderungen dafür waren da. Um diese Bersprechung wahr zu machen und zu weihen, bedurfte es einer Berbindung durch das begabteste Kunsttalent, durch den begabtesten Geschmack. Sie fehlte. Es hat sein Missliches, wenn in der schönen Literatur Alles auf eine Frage gestellt wird, wie die Unsterblichkeitsfrage, die unserer Natur nach nur neblicht sich gestalten kann, wo feste Umrisse, scharfe Grenzen fehlen.

Um diefe Partie und beren ephemeres Gegentheil, die Politif, schaaren fich benn auch bie meiften Berehrer Jean Pauls und die meiften Gegner Goethe's. Diefer, febr mobl erkennend, wie man mit blogen Unfterblichfeitsträumen bei ber Runft Grau in Grau male, diefer, ber bas jebem Menfchen darüber einwobnende bobe Bedürfniß ein fur alle mal in ben Rauft brangte und für fich erledigte, er ift der Gegenfat aller Jeanpaulianer. Diese find eine große, große Gemeinde! Die Denkenden, die Ahnenben, bie Berschwimmenben, bie Geschmacklosen, benen viel Stoff -ohne Rudficht auf Form willfommen ift, und alle bie, welche in ber Traumwelt, in nebelhafter Unsterblichkeit gern geschaufelt find, fie bilden biefe Gemeinde aus Sohem und Unreifem. Die Unfterblichfeit trog Rant, Schiller, Goethe wird literarische Religion; was nicht barüber schreibt, barauf fich bezieht, bas wird seicht genannt; — was bat man nicht um beswillen Goethe bie Tiefe abgesprochen, und welchen Qualm hat man lobenswerth gefunden, wenn er nur aus biesem Opferkeffel bes Unendlichen bampfte! Der verehrtefte Priefter, welcher noch bei Lebzeiten Rlopftods deffen Stelle einnahm, war Jean Paul.

Er hat seine Lebensgeschichte nicht über die Jugendzeit hinaus geführt, in seiner hinterlassenschaft ist aber die reichlichste Quelle übrig geblieben. Mit dem Frühlingsanfange 1763 ward er zu Bonsiedel im Fichtelgebirge geboren, Johann Paul Friedrich Richter. Sein Bater war Lehrer und Organist dort, wurde aber schon zwei Jahre nach Geburt des Sohnes als Pfgerer nach Jodis, einem Dorse, zwei Meilen von Hos, versest. Hierher also fällt Jean Pauls Jugend, und zwar die ausdrucksvollere, die er vielsach beschreibt. Bon der späteren, da der Bater in den Marktseden Schwarzenbach befördert wurde, von der einsbrechenden und blühenden Jünglingszeit sagt der Dichter wenig,

No My

sie ist ihm nicht gelungen. Das Lindesalter bagegen erfüllt ihn ganz, und bies, wie sener mangelnde Uebergang, ist gar bezeichs neud für Jean Pauls Denk = und Gefühlsweise.

Man sindet alle Gebirgsbewohner, und besonders die des Fichtelgebirges, von starker Eigenheit: sie schließen sich in fester Sitte ab in ihrer Einsamkeit, die von Nebeln und Sagen durchzogen ist, härten sich fest an einmal lieb gewordenen Richtungen, sind arm, mäßig und brav. Einen gewaltsam innerlichen Jug, der zu aller Art von Schwärmerei geneigt mache, will man an diesem Gebirgsstamme bemerken, und was von hier in die Gesschichte herausgetreten ist, zeichnete sich wirklich immer durch eine seltene Hartnädigkeit der vorgefaßten Idee aus. Sand war von hier, Rubner ebenfalls, der bei dem revolutionairen Ueberfalle Frankfurts 1833 ungewöhnliche Energie zeigte.

Auch Jean Pauls Bater war von biefem ftrengen Gebirgs. ftoffe, er führte ein scharfes Erziehungsregiment, fo bag bem Anaben bie Augenwelt felten erreichbar und baburch bie buntle Farbung bes 3bealismus frubzeitig beförbert wurde. Es fab ber Anabe nur die fleinften Berbaltniffe, ju biefen fand fich allmablig ungewöhnliche Renntnig und Bilbung, fo bag ein 3byll nicht entfteben tonnte, sonbern nur bie fonberbare Difchung Jean Paul'icher Duje, wo auf ber Dfenbant in Jobis bie ichulerfabrenfte Philosophie mit der fleinen Birthschaftsbeschäftigung spielte. Dies leben erweiterte fich in eben foldem Berbaltniffe: bie Schule in Sof, einer beschräntten Bebirgeftabt, langer tummerlicher Aufenthalt baselbft, Schullehrerleben, fleine Bofe von Rurften, welche einen übertriebenen Schein finden in folder beschränften Welt, dies find bie Grundmauern aller Jean Paul's fchen Bucher. Faft in allen fpielt ein Schullebrer, und noch im letten Romane, im Rometen, handelt es fich um bie Jean Paul'fche Alternative : Fürft ober Schulmeifter?

Oftern 1779 kam der sechzehnsährige Jängling aufs Gymsnasium nach hof. Was hatte er in des Pfarrhauses Stille nicht Alles schon gelernt! Aufgeweckte Männer wie der Pastor Bogel, Raplan Bölkel, Rektor Werner, welche Freunde des schnell reis senden Jünglings werden, haben ihm Bücher und Anregung zusgetragen, Bogels Bibliothet wird ihm von früh auf ein unersschifflicher Brunnen. Gelbst in hof ist der eigene Jüngling eine

auffallende Erscheinung unter den Gymnasiasten. Sie verspotten ihn, den formell Unbeholfenen, sie hören ihm staunend zu, als er in einer Disputation dem Lehrer selbst siegreich entgegentritt, siegreich heterodorie in Religionssachen vertheidigt. Ja, der Pfarrerssohn, der Berfasser des Kampanerthals und der Selina, Jean Paul, war schon mit sechszehn Jahren, und war es noch mit dreiundsechszig Jahren — nicht orthodor. Seine Jugend fällt in die Aufslärungsperiode, und wie viel sein tieses Gesühl auch weggewiesen hat von der Leerheit, welche sich der Aufslärung so bereitwillig zugeselte, die Grundidee der Aufslärung hat er niemals ausgegeben, die Idee, daß seder Einzelne eine selbstständige Glaubenseristenz zu suchen habe.

Jene Disputation brachte ihn bei den Höfern in den übeln Ruf bes Atheismus, fpornte aber nur feine Stepfis. mann v. Derthel fand er einen treuen Freund. Diefer bewohnte ein Gartenhaus, und bort genoßen fie reichhaltige Abende in vbilosophischer Bestrebung. Es ift bochft überraschend, wie frub und fart fich bei Jean Paul die philosophische Thätigkeit ausbilbete, während alle poetische schlummert, und die Poefie ber Thatfache fich gang wirfungslos auf ihn erweist. Er liest ben Werther, ohne dag biefer einen auffallenden Gindrud gemacht batte, Beschichte überhaupt intereffirt ibn nicht, er gebort gang gu ben erflarenden Naturen, benen bie Folge von Begebenheiten ein unwichtiger Brei ift, die nach ben Knochen und Sebnen bes reinen Gedankens verlangen, und das wunderbare Geheimnig bes Borfalls übersehen. Einen Theil Dieses Borurtheils hat er ftets behalten, und beghalb auch nie vermocht, etwas einfach ju ergablen, ja eigentlich hat er ftete nothig geglaubt, daß die Ergablung entschulbigt werben muffe burch begleitenbe Gebantenmacht, nicht burch blog in ihr rubende Dacht ber Gedankenschwere, sondern auch durch bie umberschwärmenden Rosaden-Plantler beiläufiger Gebanten.

Erstaunlich ist es indes, wie früh sich bas Jean Paul'sche Talent ber Fassung und Entwickelung von Gedanken hervorthut. Im September 1779 dort auf dem Gymnasium wählt er schon Themata und führt sie aus: "Wie unser Begriff von Gott beschaffen sep." Zunächst geht er dann auf naturwissenschaftliche Abhandlungen über, seine Wetterbeodachtungen, dies Erbtheil aller Gebirgebewohner, treten hervor, und fie haben ihn nicht mehr verlaffen, und ba fie vorherrschend falfch geriethen, unerschöpfslichen Stoff zu Kombination und Scherz gebracht.

Achtzehn Jahre alt, im Frühlinge 1781, bezieht er die Univerfitat Leipzig, um Theologie zu fludiren. Ungewöhnlich ausgeruftet fam er babin. Schon als Schuler hatte er bie Ercerpten-Ordnung begonnen, bie er, jum Unglude für feine Darftellung, fein ganges leben fortsette mit der Benauigkeit einer italienischen Buchhalterei, ichon in Sof hatte er zwölf Quartbande zusammen getragen aus allerlei Wiffenschaft. Ueberlegen theilnehmend an boben und scheinbar entlegenen Wiffensfragen und an aller wiffenschaftlichen Bilbung zeigt er fich auch in leipzig; er bort Morus, obne specielleres Intereffe an der Theologie zu zeigen, bort Platner, und fieht bald in biefem eklektischen Philosophen ein 3beal. Ernefti, ber um jene Zeit ftirbt, erfreut fich nicht Jean Pauls besonderer Gunft nach ben ausführlichen Briefen, bie er an ben Pfarrer Bogel richtet, und bie icon mit Jean Paul'icher Gleichnigmurge, aber babei einfach, liebensmurbig, ja icon gefdrieben find. Man fieht mit Besorgniß bie Ercerptenbucher machsen, weil man weiß, bag nicht blos ber foncentrirte Beift berfelben, fonbern auch aller schwere und bunte Stoff ftorend auf die jest noch liebliche Darftellung fallen werde. Bei Ernefti zeigt fich ichon deutlich ber Wint, daß Jean Paul früh einen Unterschied macht awischen Gelehrtem und Weisem. Jener ift fertig mit bem, was er gibt, biefer behalt immer feine Freiheit und unerschöpfliche Macht in ben Ibeen. Diefer Punkt, ben Ronfequengen ber Menge gegenüber, tommt fpater gur Sprache, wo es fich von Jean Paule Politif und ber Beurtheilung bes unterbruckenben Napoleons bandelt.

Abweichend von sonstiger Art schreibt er in den Kollegien nicht nach, notirt sich höchstens eigene Blide, die ihm erweckt werden. In schöner Literatur scheint ihm Sippel frühzeitig insteressant gewesen zu sein, sonst nimmt er wenig Notiz vom Gange der deutschen Literatur, merkwürdigerweise auch von Lessing nicht, der damals herrschte, und von dem er doch später in der Aesthetis so klare Probe tiefer Kenntniß gibt. Rousseau dagegen sesselt ihn höchlich, daneden Helvetius, Toussant, Boltaire und die Engländer beschäftigen ihn sehr, Pope, Joung zunächst, poetische

4.47

Prosa, poetische Philosophie ober philosophische Poesie üben ben größten Zauber auf ihn. Sterne und Swift lagen bekanntlich ftets auf dem Arbeitstische Jean Pauls auch noch in deffen spätefter Zeit.

Unterbeß war in seiner ökonomischen Lage Manches übel verändert: ber Bater mar gestorben, bie Mutter hatte um ein fleines Bermögen mit Bermandten zu fampfen, gerieth in Roth, unftate Bruder machten Gorge, er fonnte nichts mehr von Saufe erhalten, litt die größte Noth, und mußte fich felbft helfen. Roth, jene große Mutter, brachte ibn zunächst barauf, ein Buch ju schreiben, kein sonstiger Drang. Theologie schob er mehr und mehr bei Seite, nach einem alten Fuhrer junger Autorpringen, nach Seneta, nach einem alten Thema schrieb er aus bem Allerlei sein erftes Berfchen zusammen: "Lob ber Dummheit." Dies wurde nicht untergebracht, und er arbeitete es um in bie "Gronlandischen Prozeste", Die er felbft eine Lvrif bes Biges nennt. und in benen die Schriftstellerei, die geleiftet werben follte, ben meiften Stoff zur Besprechung gab. Sie waren im erften Banbe jum herbst 1782 fertig, wurden nach Berlin an Bog, ben Berleger Sippels, geschidt, und gludlich angenommen.

Satyrisch also, ohne ein besonders lebendiges Interesse in sich, begann Jean Paul, objektiv untersuchend, was die feinste Ironie sei. Mit solchen Untersuchungen ohne eine sonstige Nothwendigkeit setze er die zum Herbste 1783 einen zweiten Theil zusammen. Der Berleger drucke ihn noch, glaubte sich aber in dem Jugendtalente getäuscht zu haben, und nahm nichts mehr. Die Kritisschwieg die auf einen Recensenten ganz darüber. Dieser rügte ganz mit Recht die Erkünstelung des Wiges, und den Ansatz zu einer unschönen Manier. Jean Paul schmäht ihn noch in späten Jahren deshalb. Dies Berhältniß zu seinen Tadlern anbetressend, gibt es einige Beispiele, wo eine auffallende Schmählige an ihm bemerkt wird, an ihm, der sonst so fanft und menschenfreundlich.

Die buchhändlerische Wendung damals betraf ihn schwer; es beginnt damit seine Periode des Darbens und Kümmerns, erst in Leipzig, dann in der Heimath, und diese Periode dauert von Ausgang 1783 bis 89. Er hat wieder neue Satyren und 3ro-nieen zusammengestellt, allüberall werden sie umhergeschickt und ausgeboten, umsonst! Weisse, Meisner, Lichtenberg werden um

Empfehlung dafür ersucht, später auch herber und Wieland, umssonft! Lichtenberg, bem die aufsteigende Urt bes Jean Paul'schen Talentes doch besonders interessant sein mußte, hat niemals auch nur den geringsten Untheil bewiesen.

Diese lange schmerzliche Pause ift wahrscheinlich ein Unglud für Jean Pauls Schriftstellerthum geworden: unbefangen, frei versuchte sich ber erste Aufflug, und froch, zuruckgescheucht, wieder schüchtern in die Falten fümmerlicher Berhältnisse, die nicht gebeihen ließen, was von Schönheit gebeihen konnte.

Er wußte fich in Leipzig nicht mehr zu erhalten, und fluchtete mit tomisch = überflüssiger Anftrengung und falschem Bopfe insbesondere vor einem Speisewirthe. In's Stubden ber Mutter nach hof rettete er fich. Dies geschab im Berbfte 1784. in einer Stube mit ber armen Familie, mit ber fpinnenden und fdeuernden Mutter, welche fpater fur die Lenette bes Siebenfas Portrait figen muß, bort ftubirt und ichreibt er weiter, leibt Bulbenweise von ben Freunden Derthel, Bogel und Dtto, und entichließt fich endlich ju einer Sauslehrerftelle bei feines Freunbes v. Derthel Bater in Topen, einem Dorfe unweit Sof. Dies geschah erft Anfang 87; ber Charafter bes Prinzipals war nicht lodend, bewährte fich auch als feindlich, und ift als Rommergienagent Roper in ber unfichtbaren loge naber zu betrachten. Der Bögling mighandelte bas liebevoll entgegenkommende Gemuth Jean Pauls, und schon im Sommer flüchtete dieser wiederum in bas Stubchen ber Mutter gurud. Alles ftellte fich ihm bart entgegen: in hof war er als Freigeist verrufen, ber Prediger in Töpen hatte ihn von ber orthodoxen Seite ohne Weiteres auf ber ganbstraße angefallen, und es findet fich für ibn ein meifterhafter Brief Jean Pauls in ber Lebensbeschreibung; seine Bruder verdarben, feine Freunde fanten in's Grab, Derthel und Berrmann, ein genialer Mediziner, bem wir als einer Romanfigur noch öftere begegnen werben. Diesem Letteren, ber eben so arm war, gab er manchmal noch bas lette Gelbftud, und trieb unter ben falten Binden und regnenden Bolfen feine Studien immer fort, wenn auch nicht immer froblich. In Lopen hatte fich, burch ftarfes Raffeetrinken perftartt, peinigende Sppochondrie seiner Dennoch erzwingt er fich für bie Billets an Bogel in Rehau, ju bem er ben Bruber nach Buchern fchickt, immer

noch einen tändelnden Humor, ja beweist eine solche Gewalt über die Freunde, daß auch deren Billets alle in dieser forcirten Humor und Gleichnismanier geschrieben werden. Man könnte aus den Gleichnismen das Allerlei der Lektüre errathen, wäre nicht speziell aufgezeichnet, daß er um Toaldo über die Witterung, Mauvillon über die Staatskunst, um Epictet, um Niemeyer über das Leben Jesu, um die Allgemeine deutsche Bibliothek, um den Merkur, um einen Kirchenvater in einem Athem bittet. Freundslich und seindlich beschäftigt ihn von der Universitätszeit an Kants Wirksamkeit.

Eine Menberung in ber außeren Eriftenz wird aber täglich unerläglicher. Sie findet fich benn auch: im Marg 1790 geht er als Privatlehrer nach Schwarzenbach, in eine alte Beimath alfo. hier, wo er seine zweite unergiebigere Jugenbhalfte verlebt hatte, findet er die reichfte Entschädigung, er erlebt bier die Geburt feiner Poefie. Endlich 89 hatte er jenes verschmabte britte Catyrenbandden in Gera zu Tage gebracht, auf Drangen des Berlegers unter bem wilben Titel: "Teufelspapiere", für bas billige Sonorar zwei und einen halben Thaler für ben Bogen, brudentftellt, mit dem Stiefnamen 3. P. K. Sasus. Solche Schrift= thätigkeit war ihm ziemlich verleibet, ber Stoß von "Jronieenund Satyrenbuchern" unter ben Studienheften follte nicht mehr ohne Weiteres verwendet sepn, auch war die Aufmunterung nach anderer Form bin erfolgt. Herbers Frau, die erfte, welche ibn pries, batte einen Gefühlsauffan gelobt, Bogel rieth gur Roman-Einfleidung; die Teufelspapiere, welche Tied für Jean Pauls beftes Wert ausgab, und Jean Paul felbft nie leiben mochte, wurden die Grenze ber erften Schriftstellerei.

Wenn das Wort sentimental nicht migverstanden wird, so darf man sagen: Es beginnt Jean Pauls zweite Periode, die Periode des sentimentals humoristischen Romans, welche im Eltan ihren höhepunkt erreicht und abgeschlossen wird. Die unsichtbare Loge, der hesperus und Titan sind die drei großen Stationen davon. Ihr folgt die dritte Periode, die komisch shumoristische.

Jest in Schwarzenbach brangte sich Folgendes um ihn her, was eine sentimentale Poefie neben und über seine komische Neisgung aufbaute. Die Bedrängnisse, die Schickfalsschläge, die Herzzensewigkeiten unter all' dem feindlichen Ruftzeuge, die Situatios

nen der schweren Jahre gruppirten sich vor seinem Blide, suchten Halt, Sammlung und Standpunkt in seinem Gefühle und seiner Anschauung. Schwarzenbach selbst breitete einen linden, gedeihlichen Abend darüber, die Bäter der ihm anvertrauten Kinder waren lieb und tüchtig, die Kinder herzlich, bestiffen, talents voll, der Berkehr war heiter, demokratisch, anspruchslos. Hof wird allwöchentlich besucht, es bilden sich Conventikel mit Freundinnen; Aussätz, denen die Journale verschlossen sind, sinden hier enthusiastische Theilnahme, das Berhältniß zu Frauen, der blüshende Laubenzugang Jean Pauls, öffnet sich dadurch, sa einzelne Liebeslockung selbst tritt mit wehendem Schleier heran.

Mus ber Leipziger Zeit findet fich bie rathselhafte Andeutung eines furgen Liebesverbaltniffes mit einer Sophie in ber Beimath, Die nirgende recht feurig werden will und balb gebrochen wird. Jest, wo er bei ben Sonntagebesuchen in Sof mit so viel Dabden verkehrt, und von Schwarzenbach aus eine Rorrespondenz pflegt, jest erhebt bie Reigung bie und ba icouchtern ihr Saupt; spater tritt zu einer Caroline entschiedene Reigung bervor, bie aber auch unbestimmt geschildert und nicht recht gebeihlich wirb, ja balb in lebhafte Theilnahme für eine andere Dame überzugeben scheint. Genug, biefe Regungen spalten bie Bolfe feines fentimental romantischen Sinnes. Un Liebessehnsucht hat es ber frubeften Jugend Jean Paule nicht gefehlt, ein hirtenmädchen in Jodig hat ihn bezaubert, in Schwarzenbach hat er ein anderes Madchen mit einem Ruffe überfallen, ohne bag vor- ober nachber etwas für folche Berbindung gefchehen mare. Bewußtsein und Umfang bes Liebeszaubers, ber Liebesmacht geht ibm jest auf in Poesie. Die weiche Rube ber übrigen Eristenz thut bas ihrige, eine neue Belt in ihm ju reifen, er ift von Rindern umgeben, bie er liebt und in fich binein bilbet, so daß fie alle wie kleine Wiederholungen Jean Pauls gebeiben; die Auffage biefer Rinder find kleine Dammerungen Jean Paul'icher Schrift, liebevoll fammelt er bie Rindereinfälle, fturmisch im Drange ber auffleigenben neuen Belt schließt er fich bamale an feinen Freund Otto, und in fleineren Auffagen wird versucht, die neue Gabrung zu faffen und zu feffeln, die Berftanbesjugend mit himmelsgezelten zu überfpannen.

Diefe Ueberganges Geftaltungen find "Freudele Rlaglibell",



was in der Gesammtausgabe sehlt, — "Fälbels Reise" — "Schulmeisterlein Wuz". Die Jeanpaul'sche Doppelnatur erfaßt sich zur Schrift, ein empsindsames und darin beschränktes herz, und ein überlegener, unumschränkter Geist. So bildet sich diese humoristische Sentimentalität, wie er selbst in der "Borschule zur Aesthetit" den humor schildert als den "Bogel Merops, der zwar dem himmel den Schwanz zusehrt, aber doch in dieser Richtung zum himmel aufsliegt". Er schildert an Wuz die Jodiser Jugend, und dies wird ein Grundthema, was in Firlein, Fibel, Jubelsenior, sa fast überall wiederkehret, die Jugenderziehung schlägt die Brücke zu dem größeren Romane, den er nun schreibt. Dies ist die "unsichtbare Loge", welche er den 15. März 1791 beginnt und die zum Ende des Februars 1792 vollendet.

Dies ift die erfte große Knospe Jean Paul'icher Poefie, wofür die Umficht noch nicht hinreichte, und wovon er felbft wie von einer geborenen Ruine spricht. Aller Sinn und alle Phyflognomie Jean Paul'scher Romane rubt aber barauf: es ift eine padagogische, oder, um das Wort zu vermeiden, eine psychologis fche 3dee auf dem Grunde, die in der hauptperson biographisch groß gezogen, tief unter laub und Blume begraben, und burch befrembliche Ibealmaschinerie bei Sternenschein aufgezogen wird an's Firmament. In der Morgendammerung hupft fie unficher vor bem Auge, beim Tagesschimmer ift fie verschwunden, an ber Bewegung bes Bergens und Geiftes fühlen wir nur, bag machtige Regung burch uns gezogen, bag vielfarbige Bilber vor uns geschwebt haben, bedeutungevolle Worte ju uns getreten find. Der nuchterne Beisat in und municht, bag bie Rometenwelt nur für einen Augenblick plastisch gefesselt werbe, um und einen faglichen Anblid zu bieten, von welchem aus bann ber Bewegung gefolgt fein fonne, ber nuchterne Beifag municht Rommentare. Der preisende Biograph Jean Paule, Spazier, fagt harmlos, der Kommentar sei für diese Romane burchaus nothig. "Sie find verwidelt, und bem Dichter wurde ftete bie Anschaulichmas dung ber Intrique ober in bem Munbe ber Charaftere außerft schwer. Er erzählt bieselbe barum fast episobisch gelegentlich, und vermochte felbft babei nicht, feine Metaphernsprace zu vergeffen. Endlich wollte er sonderbarerweise die lefer gern durch Berwickelung spannen und überraschen, und bas ohnehin etwas Unflare

noch mehr versteden." — Den nächtfolgenden Roman "hesperus" anbetreffend, setzt er naiv das Aeußerste hinzu: "hunderte haben vielleicht den Hesperus gelesen, und sind von ihm entzückt worden, ohne sich se von dem Gange und von den Motiven klare Rechenschaft geben zu können." —

Gebenken wir noch ber Ertrablatter bieses eben so naivsthatsachlichen Geständnisses, daß das entlegenste nebeneinander gedruckt werden könne, so haben wir das merkwürdige Schausspiel Jean Paul'scher Romane vor uns, welche durch ganze Weltstheile von Schönheiten und durch tausenbfache fünstlerische Abssicht im Großen und Kleinen begeisterungsvolles Lob aufregen, und durch den gänzlichen Mangel plastischen Geschmackes allen wohlthätig künstlerischen Eindruck vernichten.

Man hat fich gewundert, daß Niemand biese tausend Staubfaben ber Jean Paul'schen Romanblume hat aufsuchen und zeigen wollen, mabrent es boch mit ber fo flaren Goethe'ichen Schrift, mit bem Bilbelm Deifter fogar oft geschehen sei. Done Bewaltsamkeit ift bies bei einem Autor nicht möglich, wo im Mangel bes Beschmads auch ber Mangel an Grenze gegeben, und baburd bie Möglichkeit nabe gelegt ift, burch Erklarung bas Befte ju vernichten. Wo ber Geschmad, bas beißt bie ichone Defonos mie fehlt, und boch die Saufung ber Buge und Differenzen von so ftrogendem Reichthume ift, ba ift die Erklarung ein Bagnig. Immer Balb, und bichter Balb gibt feine anhaltende Lodung, Gruppirungen im Didicht, verrankt burch allerlei Unterwuchs, machen feinen Einbrud, - wollte man einen folden verschaffen, fo mußte frevelhaft die Art an gange Partieen gelegt fein. Rurg, ber natürlichfte Bunich funftlerischer Art bei Schriften Jean Pauls, und bei solchen, bie in ber Manier bamit verwandt find, wie bie Leopold Schefers, ber natürlichfte Bunfch mare ber, bag fie völlig umgeschrieben, bag fie ale Schage von Romanftubien, ale ausgeführte Studienbucher betrachtet, und als folche vom plaftifcen Talente gruppirt, beschränkt und ausgeführt fein möchten. hierbei also ift bie Ertlarung machtlos, und fur folche Gabe ift es genugend, auf einzelne Sauptibeen und ben Reichthum bes Des tails aufmerksam zu machen. Der ungemunzte Schat ift barum nicht werthlos, weil er ungemungt ift.

Die psychologische Bafis ber "unfichtbaren" Loge ift: bei ber

Jugend soll die Ueberschwenglichkeit mehr geschult, als geweckt werden. Das Buch ward an Moris, den Berkasser des Anton Reiser, nach Berlin geschickt, und fand, zum Jubel Jean Pauls, der so traurige Ersahrungen der Art gemacht, enthusiastische Aufnahme. Es ward sogleich beim Buchhändler untergebracht, und in einer glücklichen Abendstunde konnte der arme Dichter die erste Dukatenrolle in den Schoos der erstaunten, armen Mutter schütten. Dies ist der glückliche Sommer 1792. In seiner Art gibt er den "Wuz" noch dazu und unter dem Titel "Mumien" erscheint das Buch Ansang 1793, zum ersten Male mit dem Namen "Jean Paul".

Im Publikum bilbet es noch nicht ben Einschnitt, ben es in ber poetischen Entwickelung bes Dichters macht, bieses verhält sich noch gleichgültig, Moris, ber befeuern könnte, ftirbt, und Jean Paul ift genöthigt, ben nächsten Roman wieber wohlfeiler hinzugeben.

Dies ist hesperus. Das Schwarzenbacher Leben war fill fortgegangen, im Frühjahre 1794 sind ihm die Zöglinge entwachsen, er kehrt nach hof zuruck, der Berkehr mit den jungen Freunsdinnen wird inniger, die Liebe zu jener Raroline tritt bestimmt bervor, das Leben und Berschwimmen in der Natur wird immer hingebender, und unter solchen Zuständen entsteht hesperus, der im herbste 93 angefangen, und im Sommer 94 in der Mutter Stüdchen beendigt ward. "Die Truppe", wie Jean Paul den Kreis seiner Nomansiguren nennt, beginnt lebhafter ihre Gruppirungen. Wirklich ist's ein festes, kleines Personal, was allerlei Rollen spielt, der Direktor überall vorauf, überall aushelsend mit seiner Person.

Der held des hesperus ift schon stärker. Was in der "Loge" als von Jean Paul selbst an die einzelnen Personen vertheilt war, das dichtet sich hier frei und behaglich wenigstens vorzugs- weise in den einen Biktor zusammen. Flamin sindet sich hier, die auffallendste Erscheinung bei Jean Paul, weil es der einzige objektive Jünglingscharakter ift in Jean Pauls Schriften. Die ganze Dichtung ist ein Ausschnitt, welcher ihm bei der "Loge" entgegen getreten war, und deshalb ist sie, obwohl sonst die verbauteste und versteckteste, fertiger als jener erste Roman, der seine Lösung noch in Aussicht ließ. Beide beginnen jenen hauptroman,

ber als poetische Fulle bem Dichter aufgegangen war, wo in ber Dichtung eine ganze Menschenmöglichkeit erfüllt würde, ben Titan, welcher ihm am Schlusse bes hesperus als Nebelgestalt immer näher rückte, und mit dem er sich von ba an fortbauernd besschäftigte.

Der Besperus enticieb bas ichriftftellerische Glud Jegn Paule. Babrend er noch ben fleinen Unterricht geben muß in Dof, erwacht in Deutschland die schwärmerische Theilnahme für ben originellen Autor, für bas überraschende Gemisch folder Schwärmerei. Babrend er aufraumen will, was noch ber Titan-Freiheit im Bege liegt, und bie Genreftude "Duintus Firlein", "Siebentas" fcreibt, beginnen die Berehrerbriefe, Die von jest an fein Leben mit Rrangen und Kronen aufschmuden. Unter ibe nen fand fich auch eine anonyme Gelbsendung, bie fich fpater als eine Gleim'sche guswies. Er felbft beginnt die Wanderungen binab nach bem sonnenhellen Baireuth, feinem "Marienthal", findet bort einen ichonen Freund in bem Juden Emanuel, tritt in größere Rreife, ju bebeutenberen Frauen, jum Beifpiele ber Fürstin Lunowski, bie in Baireuth feinen Besperus preist, jur Frau Charlotte, v. Ralb, die ihn nach Weimar ladet, er hat fich bie Welt geöffnet. Durch Genreftude wie Siebenfas, worin er fich und fein Sofer Provisorium, im Leibgeber feinen Bermann gezeichnet hatte, ber fpater potenzirt im Titan ale Schoppe wiederkehrt; burch biefen paffenden Rahmen feines Talentes batte er auch bei ben Unhängern Goethe's Glud gemacht, Beimar, bies Meffa seiner literarischen Bunsche, lodte mit befranzten Pforten. Die loge und ben Besperus batte er an Goethe gefantt, leiber immer mit Briefen feiner fcwulftigen Manier, wie er fie an bedeutende Personen zu schreiben pflegte. Saft all seine Briefe ber Art find manierirt, wenn auch ftets geiftreich und oft wißig, wahrend biejenigen, welche er unbefangen schreibt, anmuthig und liebenswurdig find. Er ichrieb von frub auf alle Briefe zu schriftstellerischem Gebrauche in Korrespondenzbucher ab, und also auch bier mag bie burchgebenbe Pabagogif und li= terar = öfonomifche Absichtlichkeit feiner Erifteng nachtheilig eingewirkt haben. In einem frühen Briefe aus Leipzig an den Paftor Bogel fieht er fich noch einmal felbft im Spiegel, flagt über die Abschweifungen, Bilberhäufungen, bie ibm fo gu Ropf und über

bie Feber stiegen, verirrt sich wieder im eigenen Vorwurfe zur Ursache des Vorwurfs, und muß endlich rusen: "Wie ich doch radotire! Ich kann meine Fehler nicht einmal so lange ablegen, als ich sie tadle!" — Aber die Einsicht, welche ihm so lieblich steht, kehrt nicht wieder. Goethe hat auf sene Zuschriften nichts erwiedert.

3m Juni 1796 geht Jean Paul jum erften Male nach Beimar, und wird wie ein Engel aufgenommen. Er nennt bie Saifon, bie er ba verlebte, eine "Bergftrage" in feiner lebends Laufbahn. Seine Feier ging von den Frauen aus, und von ber unterbrudten flaffischen Partei, Berber und Bieland, obgleich Wieland bamals verreist war. Seine Freunde vertraten ihn in Begrüßung Jean Paule. Er und Berder litten bamale im Schatten, ben ber Ruhm Goethe's und Schillers warf, und ben ber bamals noch junge romantische Anhang ausbreitete. Jean Paul begte für Goethe's Schriften die bochfte Berehrung, noch in gang später Zeit wollte er ihn wie einen Salbgott unangetaftet feben. Aber Berbere Perfon, Berbere humanitateftreben ftand und trat ihm naber, er ichloß fich an diefen, besonders ba fich Goethe feiner Natur nach fubl, wenn auch freundlich, Schiller nur boflich bewies. herber nahm ihn mit innigster herzlichkeit auf, und es ward bie Freundschaft begrundet, welche wie eine Religion awis ichen ihnen bestand, und nie bie fleinfte Störung erlitten hat. Dennoch war fein Idealismus von Menschen fo grenzenlos, bag er, bem Berber fo vortrefflich erschien, an seinen Freund Dtto schreiben mußte: "Und boch, was Jean Paul gewann, verliert bie Menschbeit in seinen Augen. Ach; meine Ibeale von großferen Menschen!" Großentheils mag bie Aeugerung wohl auf bie Bermurfniffe unter ben Dichtern in Weimar und Jena geben. - Jean Paule Stellung zu ihnen entschied fich burch biefen Aufenthalt. Goethe hielt sich parteilos, icon früher hatte er ibn amar in einem Briefe an Schiller einen "Bodhirsch erfter Sorte" genannt, ruhmte aber boch jest bie Bahrheiteliebe und ben Bunfd, aufzunehmen an Jean Paul. Schiller hatte ibn leichtbin, nach Lefung bes hesperus, ale einen tollen, luftigen Patron aufgefaßt, ber nicht ohne Imagination und gaune fei. 3m Allgemeinen wird auch übertrieben, wenn man von irgend einer Ani= mosität fpricht, die Jean Paul burch fein Anschließen an Berber

bei Goethe und Schiller erregt habe. Beibe fannten Berbers Inproduktivität in literarischer Runft und achteten beffen übrige Bebeutung. Wieland, ber gutmuthige und redfelige, wog ihnen leicht, und ein literarisches Moment ftellte fich ihnen nicht bar, wenn ber junge Jean Paul zu biefen beiben trate. Goethe war ruhmesfatt, die Ralb fagte zu Jean Paul: "Es intereffirt ihn nichts mehr, nicht einmal er selbst", wollte man ihm also auch einen alltäglichen Reid jufdreiben, ein folder hatte ob bes Jubels, ben Jean Paul in Weimar von ber Berzogin Amalie bis gu Anebel und Ginfiedel erregte, nur geringe Macht auf Goethe geubt. 3m Gangen war feiner Natur bie Jean Paul'fche Manier und Ueberladung unbequem, und gang fo find auch die Xenien, welche er bamale auf ihn machte. Gine Meußerung Jean Pauls, "bag man in fo fturmischen Zeiten eber eines Tyrtaus als eines Properz bedürfe", foll biefe Tenien beschleunigt haben, und bas ift wohl möglich, da Goethe bierin bas Berlangen einer formlos zudringlichen Einwirfung auf bas Publifum berausfühlt, wie er es ben Jean Paul'ichen Schriften felbft vorwerfen mochte. Er nennt auch wirklich biefe Aeußerung bes jungen Richter "arrogant" in einem Briefe an Schiller. Und so ward bas außere Berhaltniß für immer entschieben. Die Xenien lauten wie folgt:

## Jean Paul Richter.

Seine Armuth: Du warft anfrer Bewunderung werth!

Das geht doch über eine gewöhnlich fritische Bemerkung nicht hinaus, und ist weder durch Wis noch Lebhaftigkeit verstärft, eine Bemerkung, welche den meisten Xenien zusommt. Sie wirften und waren mehr durch den Nachdruck der dahinter ruhenden Namen Schillers und Goethe's, als durch Glück und Kraft ihres Ausdrucks. Die zweite Xenie war empsindlicher:

## An einen Cobredner.

(Recenfent bes besperus in ber Milg. Lit. Beitung.)

Meinst Du, er werbe größer, wenn Du die Schultern ihm leiheft? Er bleibt flein wie zuvor, Du haft ben Soder bavon.

<sup>\*</sup> Webt auf Manfo.

- So gestaltete fic bas literarische Berbaltnif. Bur Cbarafteriftif Jean Pauls bilbete fich aber ein noch wichtigeres in Weimar, und zwar bas zur Frau Charlotte v. Ralb. Diefe schone und bedeutende Frau trat ibm mit einer Lebbuftigfeit entgegen, bie febr verschieden mar von der gewöhnlichen Frauen-Theilnahme an Jean Paul. Sie gehörte in Richtung und Gefomad ju ber literarischen Regentschaft Goethe's, und war fo phantafievollen Schwunges, auch die neuen Elemente Jean Pauls begeistert zu murdigen. Die Urtheile biefer Frau über Jean Paul'iche Schriften find von besonderer Bichtigfeit, und fonnten von segensreichstem Einfluffe fur die Schreibart Jean Pauls werben, ba in ben Briefen, welche fie ibm fcrieb, tein Rudhalt alltäglicher Lobestheilnahme ftatt fand, fondern bie Geschmads. Forderung Goethe'fcher Art in lebhaftem Ausbrude Geltung verlangte. Rurg, es war eine reigende Bermittelung geboten gwis fden Goethe'icher und Jean Paul'icher Beife. Sie gelang nicht, wie begeistert auch ber junge Dichter von biefer großartigen, ibn enthusiaftisch aufnehmenden und anziehenden Frau mar. Richt bei biesem, aber bei einem fpatern Besuche in Beimar entschied fich bas Diflingen, und tief auf bem Grunde biefes Diflingens lag ber Charafter Jean Pauls, welcher aus beschränkt burgerlichen Berhältniffen erwachsen war, und ber wirklich nicht ohne Gefahr für feinen Salt in die freiere Lebensanschauung biefer Frau eingeben konnte. Die Frage ift so groß und so fein, so umfaffend und fo bedingt, daß ein rafches Aburtheil gurudgehalten fein muß, wie lebhaft man auch bedauern mag, hierbei in Jean Paul gar nichts von genialer Auffaffung ju finden. Es banbelte fich um bas Recht ber Sinnlichfeit, um bie poetische Freiheit ber Liebe, und die Spaltung ergab fich, ale Jean Paul ben Theil ber Firlein = Borrebe "die Mondfinfternig" ihr im Manuscript zugefandt hatte. Das Außerordentliche ber Frau v. Ralb, die feurige Liebe, die fie ibm entgegen gebracht, batte allerdings poetisch bei Jean Paul gezündet, er sab den weiblichen Titan vor fich, er nannte fie feine Titanibe, bie Linba bes Romans erbob fich hinter biefem Bilbe. Aber theils traf ibn diese Frau boch mohl nicht bis zur fraglosen Reigung, theils feblte ibm folder Erscheinung gegenüber ber fühne Lebensmuth, er zerdrudte in jener "Mondfinfterniß" bas gange Moment zu

feiner lebensschüchternen Bergeistigung, nannte gesetwidrige Liebe ein Berbrechen, eine Befledung weiblicher Tugend. Beforgt fab er nach Uebersendung bes Manuscripts, daß bie Freundin schwieg, erschreckt las er, als endlich ein Brief tam, Folgendes: "Das Robern mit bem Berführen! Ach, ich bitte, verschonen Sie bie armen Dinger, und angftigen Sie ihr Berg und ihr Gewiffen nicht noch mehr! Die Natur ift icon genug gesteinigt! 3ch andere mich nie in meiner Denfart über biefen Begenftand. 36 verftebe biefe Tugend nicht, und fann um ihretwillen Reinen felig fprechen. Die Religion bier auf Erben ift nichts anberes, als die Entwidelung und Erhaltung ber Rrafte und Anlagen, bie unfer Wefen erhalten bat. Reinen 3mang foll bas Gefes bulben, aber auch feine ungerechte Resignation. Immer laffe ber fühnen, fraftigen, reifen, ihrer Rraft fich bewußten und ihre Rraft brauchenden Menschbeit ibren Willen; aber die Menschbeit und unfer Geschlecht ift elend und jammerlich! Alle unsere Ge= fete find Rolgen ber elendeften Armfeligkeit und Bedürfniffe und felten ber Rlugbeit. Liebe bedürfte feines Gefetes. Die Natur will, daß wir Mutter werden follen; - vielleicht nur, bamit wir, wie einige meinen, Guer Gefchlecht fortpflanzen! burfen wir nicht warten, bis ein Seraph fommt - fonft ginge bie Welt unter. Und was find unsere ftillen, armen, gottesfürchtigen Chen? - 3ch fage mit Goethe, und mehr ale Goethe: unter Millionen ift nicht Einer, ber nicht in ber Umarmung bie Braut beftiehlt." -

Es ist bekannt, daß Jean Paul zu großem Erstaunen und Rummer seiner Leser die Linda des Titan durch Roquairol fallen läßt, und auch darin die Tendenz des Romans veranschaulicht: die Ueberkraft der Genialität an der Welt zu brechen. Frau v. Kalb, die in einer übeln Ehe lebte, und damit umging, diese zu lösen, sieht Jean Paul auch später dei dessen zweitem Besuche in Weimar noch zum Destersten bei sich, aber das Verhältnis kam nicht in den Schwung einer Leidenschaft, wofür es zu besginnen schien, und später hat sich die Theilnahme dieser Frau vorzugsweise Schiller zugewendet.

Anfangs Juli 1796 war Jean Paul wieder in hof, und schrieb zu einer zweiten Auflage des Fixlein jene "Mondfinster» nig", die Niemand als Krau v. Kalb versteben konnte. Die

zweite Borrebe felbft ging gegen die Goethe'iche Soule, welche burch ben Runftrath Fraigborffer, eine Rarrifatur Schlegels, reprafentirt murde. Die Literatur folle nicht in griechische Runftformen abgenagt werden, war ber Grundton biefer Borrede. Der Plan jum Titan bildet fich indeffen immer beutlicher. Bunächst aber schreibt er ben "Jubelsenior" im Winter von 1796 und 1797, und arbeitet jenen Auffag über die Unfterblichkeit, welchen er in Schwarzenbach für eine Sofer Freundin entworfen hatte, jum "Rampanerthale" aus, worin der Kantianer widerlegt, und die Sehnsucht und Sicherheit einer Seelenfortdauer fo gesteigert wird, daß die Helbin, eine bloge Seele, und ber Dichter am Ende in einer Mongolfiere nach ben Pyrenaengipfeln und ben Sternen auffteigen. — Auch fur biesen ihm fo beiligen Stoff bewies er fo wenig Formpietat, bag er eine satyrische Erflärung ber Solgschnitte im Ratechismus, eine nicht eben gelungene, burch bie Erflärungen Sogarthe von Lichtenberg wohl veranlagte, Rarrifatur bagu bruden lieg.

Aus jener Zeit ist ein Brief übrig, worin er seinen Schreibezweck folgenbermaßen bezeichnet: "Das Ziel meiner literarischen Eintagsliegen ist: ben Menschen Ruhestätten zu zeigen schon vor der tiefsten, sie mit den Thoren zu versöhnen auf Rosten der Thorheit, ihnen in der Wüste Blumen, an Pedanten Freunde, am Hof Tugend, im Schmerz die Seligkeit, in der Armuth einen eben so großen Reichthum, und sogar in diesem einen, und am Ende auf der Erde zwei Himmel zu zeigen, einen jezigen und einen kunftigen. — Die Alten suchen ihr Glück in Grundsätzen, wir in Empsindungen, jene geben ein kleines, diese ein unstätes, es bleibt nichts übrig, als ihre Bereinigung, die der Dauer mit der Größe."

Am längsten Tage bes Jahres 1797 ward ber Titan wirflich begonnen. Da tritt eine neue Feen-Erscheinung bewegend
in sein Leben, eine junge Wittwe, schön, reich, von großer Bilbung und Lebhaftigkeit, Emilie v. Berlepsch besucht ihn, berauscht
ihn mit phantasiereicher Auffassung seiner Eristenz, lock ihn nach
Franzensbad. Er verläßt — ein auffallender Zug an dem sonst
so weichen, zarten Sohne — die todtfranke Mutter, deren nahen
Tod er vorher sieht, und erhält denn auch die Todesnachricht
bort im Geräusch des Bades und eines unruhig aufgehenden

Berhältnisses. Auch dies Berhältniß, was bald mit vollen Segeln auf eine Eheverbindung hinsteuert, blättert sich langsam in einen freundschaftlichen Berkehr. Er eilt noch einmal nach hof, drückt das Spinnbuchlein seiner Mutter an's herz, worin sie ihren mühsamen Kreuzerverdienst der harten Zeit aufgezeichnet, und folgt dieser Emilie nach Leipzig, um dort seinen Aufenthalt zu nehmen.

Man begrüßt ibn bort auf bas Zuvorkommenbfte, bie Sanptfrage feines lebens bewegt fich aber bier um bie Berlepfc, welche ibn burchaus beirathen will. "Ihre Geele ift bie reinfte, am Wenigsten finnliche, ibealifchfte, festeste weibliche, bie ich je tannte, die aber eine egoistische Ralte ber Menschenliebe bat, und nichts fordert und liebt, als - Bollenbung." - Sat ibn folch ein Moment gurudgehalten, hat er bie Feffeln einer entfoloffenen Frau gefürchtet, bat er die Theilnahme einer erregten Phantafie mehr ber Schriftstellergröße als bem Friedrich Richter augeschrieben, furg, fein Muth, ober feine Reigung waren nicht groß genug, er lebnte bie glanzenbften Borfchlage ab; - fie wollte ibm ein ganbhaus bauen am Rhein, am Nedar, wo er wolle, fie wollte ibn einer Freundin, einem Engel an Schonbeit und Lugend in ber Schweiz, zur Che abtreten, zu ihrem fturmis schen Schmerze willigte er einmal ein, und trat bann wieder Er tam barauf binaus, bag fie ibm in ihrer Bobnung zurück. in Boblis, einem Leipziger Dorfchen, ein Bimmer offen bielt. wo er oft einkehrte, um am Titan gu schreiben, und bag er mit ihr eine Reise nach Dresben machte. Dies gefchab, nachbem er für eine zweite Ausgabe bie "Teufelspapiere" in bie "Palingeneficen" umgearbeitet, und einen Besucheffug nach bof zu feinem Freunde Dito unternommen hatte.

Die Dresdner Gegend macht ihm keinen besonders gunftigen Eindruck, einen ftarkeren der Anblick des Antikensaales, welcher ihm bei Fackelscheine gezeigt wird. "So oft ich kunftig über große oder schone Gegenstände schreibe, werden diese Götter vor mich treten, und mir die Gesetze der Schönheit geben. Jest kenne ich die Griechen und vergesse sie miehr!"

Bei biesen Aeußerungen hatte es indeß fein Bewenden. Nach Leipzig zurudkehrend, fand er einen herben Schmerz: ber jungere Bruder, ben er mit borthin gebracht zu wiffenschaftlicher Aus-

bildung, hatte ihm eine Baarschaft von 150 Thalern entwendet, und war davon gegangen. Leipzig war Jean Paul verleidet, er machte eine Reise nach Halle zu Reichardt, nach Halberstadt zu Gleim, kam zurück, sah sich von Liebesneigung einiger Damen in Leipzig beängstigt, und entwich von Neuem. Nach Gotha, hieß es, aber die Station dahin, Weimar, war wohl die Hauptslodung, und dort blieb er auch. Schon im frühesten Herbst 1798 ward am Markte bei der Frau Lehnholdtin ein freundlich Quarstier gemiethet, dort wurden "Briefe und Consestural-Biographie", "Clavis Fichtiana" und vollends der erste Band des Titan geschrieben, in der Dämmerung täglich ward zu Herder gegansgen; Ausstüge werden gemacht, und es hat den Anschein, als würde auch er ein Weimaraner.

Berber schrieb bamals an seiner Metakritik, Jean Paul geht mit ihm bas Manuscript burch, bies und ein Briefwechsel mit Jacobi gieht ibn wieder zu philosophischer Beschäftigung. Seine Polemit gegen fritische und Idealphilosophie als Bernichterin bes perfonlichen Gottes, ber perfonlichen Unfterblichfeit geftaltet fic als "Clavis Fichtiana". Er liest bamale häufig homer und bie griechischen Tragifer, schreibt ben Auffat "Charlotte Corban", tampft bas merfmurbige Berhaltnig mit Frau v. Ralb burch, welche ibm ibre Sand anbietet, und macht im Fruhjahr 1799 Ausfluge nach Gotha und Silbburghausen, wo er an ben kleinen Sofen liebevoll aufgenommen, an letterem gum Legationerath ernannt, auf bem Flugel und im Gefprache feine Phantafieen schweifen läßt, und wiederum in einen neuen Beirgtbeanfana Dies ift bie zweite Caroline, nach welchem Ramen er geräth. feine Frauen gern aufzählte, eine Caroline v. Feuchtereleben, von herber fehr geschätt. Diesmal gab's eine formelle Berlobung, und bennoch jog fich ber Dichter wieber jurud.

Jean Pauls Stellung zur Kritif war übrigens damals bie allerschlechteste, die Kritif besethbete Alles von ihm unbarmherzig; was sich um die Heroen Goethe, Schiller, Fichte schaarte, war gegen ihn, der Merkur Wielands mit schwachem Lobe für Jean Paul war machtlos, nur die Theilnahme des Publikums hielt den Dichter. Man vergleiche, was Schlegel im Athenaum I. 2, und was eine Stimme des Publikums, das Tagebuch einer Dame, sagt.

Schlegel: "Der große Saufe liebt Fr. Richters Romane vielleicht nur wegen ber anscheinenden Abenteuerlichkeit. rend ber gebilbete Dekonom eble Thranen in Menge bei ibm weint, und ber ftrenge Runftler ihn ale bas blutrothe Simmels-Beichen ber vollendeten Unpoefie ber Ration und bes Zeitalters baft, fann fic ber Menich von universeller Tenbeng an ben grotesten Porzellanfiguren feines wie Reichstruppen zusammen getrommelten Bilberwiges ergogen, ober bie Billfürlichfeit in ibm vergottern. - Seine Frauen baben rothe Augen, und find Erempel, Gliederfrauen ju pfpchologisch-moralischen Reflexionen über Die Beiblichkeit ober die Schwarmerei. Ueberbaupt lagt er fich faft nie berab, bie Perfonen barguftellen, genug, bag er fie fic bentt, und zuweilen eine treffende Bemerfung über fie fagt. -Sein Schmud besteht in bleiernen Arabesfen im Nürnberger Stil. hier ift bie an Armuth granzende Monotonie feiner Phantafie und feines Beiftes am Auffallendften. Seine Mabonna ift eine empfindsame Rufterefrau, und Chriftus erscheint wie ein aufae-Je moralischer seine poetischen Rembrandts flärter Randibat. find, befto mittelmäßiger und gemeiner; je fomischer, je naber bem Befferen; je bithprambifder und je fleinftabtifder, befto gottlicher: benn feine Unfict bes Rleinftabtifden ift vorzüglich gottesftabtifc. Seine humoriftifche Poefie fonbert fich immer mehr von feiner fentimentalen Profa." Es geftaltete fich immer fefter, bag fie nur bas Romische an ibm loben wollten.

Dagegen die Dame aus dem Publifum: "Zu ben wundervollen Erscheinungen aller Zeiten, und womit besonders der Glanz unsers Jahrhunderts noch einen ausgezeichneten StrahlenRachschuß bekam, gehört die Erscheinung des Jean Paul. Diejenigen, welche sich rühmen können, ihn gesehen und gesprochen
zu haben, werden selbst als Erscheinungen einer andern Welt
betrachtet, als Propheten, die da kommen und von einem Wunber zeugen, welches den Sinnen unbegreislich ist. Seine Entstehung in der Schriftseller Menge kam so schnell und unberechnet, wie noch niemals ein außerordentlicher Mann erschienen ist.
Aller Reichthum der Sprachen, nicht unserer Sprache allein,
schien erschöpft durch die ersten Denker der Nation; nichts Mögliches an Kraft schien mehr für Worte und Darstellung der Gebanken übrig zu sein, — als in einer ganz neuen, ihm nur

eigenen Sprache ein Jean Paul geharnischt auftritt, und bem beutschen Genius selbst die Spige bietet. Riemand bat ibn porber gewittert, Riemand von einem fo feltenen Manne Spuren gehabt, wie ein Betterftrahl brach feine Anfunft berein; aber wohlthuend, wie bas Geftirn bes Tages ift fein Berweilen. -Er foll einen fahlen Scheitel haben, mehrentheils ftill fein, wenn er aber einmal rebet, mochte man nie wieder von ihm geben. Seine Schriften, die felbft von den geubteften Lefern fich fcmer lefen laffen, haben ihren eigenen Gang und Ton. Die Natur ift fein Saus, die Beisen find fein Spielwert, die Menfchen feine Dafdinen. Reine Rraft, fein Geschaffenes in ber offenbarten Belt ift ihm unbefannt, mit unfäglichem Forschen bat er alles in fein Gedachtniß gezogen, was nur einen Ramen bat. Bie bie Sonne durchleuchtet er das Berborgene der Naturfrafte und bie Labprinthe bes Bergens. Wie febr er uns auch oft burch feine Launen im rubigen Unschauen seiner gottlichen Bilber fort, und wie wir auch murren über bie Arbeit, welche er uns im Beben über feine Bruch = und Felfenstude auflegt; wie wir nuplos ftill fteben, wenn er uns auf Wege führen will, bie buntel und verworren icheinen: - fo gewährt er une boch auch bann, wenn wir ibm bis an bas von ibm gestedte Biel folgen, eine überschwenglich herrliche Aussicht, einen Borfcmad von bem, was fein Auge geseben, fein Dbr gebort bat."

Man sieht, hier wird die Komit als die Nebensache einer Grille behandelt, hier ist jene Total-Auffassung des Jean Paulsschen Phanomens, als einer neuen Poesie, wie zu Anfange dieses Abschnittes angedeutet wurde, hier wird alles Mißfällige ohne einen weiteren Blid bei Seite geschoben, er gilt für den ächten Johannes, wenn nicht für den Christus selbst einer neuen Poesie, es fehlten kaum die Wunder, wenigstens bei den Frauen nicht. Dieselbe Dame vergleicht ibn später mit Friedrich dem Großen und zwar zum Nachtheile des Königs, und nennt beide realissirte, in Menschheit eingekleidete Göttlichkeit.

Es war diese Dame aus Berlin, und in Berlin hatte Jean Paul die zahlreichste und lebhafteste Anhängerschaft. Eine enthussiaftische Französin, die viel Worte, aber wenig Zeit hat, bittet ihn um ein Rendezvous, er bestimmt Berlin, und kommt im Mai 1800 bort an. Und wahrlich, wie der Messias eines neuen Laube, Geschiche d. deutschen Litteratur. III. Bb.

no m

Glaubens wird er empfangen, von Gastmahl zu Gastmahl, von Triumph zu Triumph gebracht, er speist bei der Königin in Sanssouci, er sieht literarische Gegner in die allgemeine Hinsgebung einstimmen, er macht bei einem Mahle die Bekanntschaft der dritten Karoline, und diese wird bald darauf seine Frau. Es ist viel davon die Rede, daß er in Berlin bleiben möge, da auch er sich entzukt davon zeigt, und er wendet sich an den König um eine Unterstüßung. Dergleichen Petitionsbriese sind häusig in Jean Pauls Leben, und es ist nicht unwichtig, Tensbenz und Wendung derselben zu kennen. Als Ziel seiner Schristzstellerei nennt er hier "den gesunkenen Glauben an Gott, Tugend und Unsterblichkeit wieder zu erheben, und die in dieser egoisstischen, revolutionairen Zeit erkaltete Menschenliebe zu erswärmen."

Seiner Arbeits = und Lebensweise konnte aber die große Stadt nicht zusagen; Borzüge berselben, zum Beispiele wie das Theater, spielen gar keine Rolle bei ihm, das gesprochene, geformte, hans belnd entgegentretende Wort ist nicht das seine. Er kommt zurück, um zu heirathen, eilt aber mit der jungen Frau von dannen, obwohl eine wichtige Berknüpfung mit Preußen bleibt. Der Rösnig nämlich hatte ihm eine Präbende versprochen; und um desswillen hat er bis zum Jahre 1815 Minister und Freunde in Bewegung gesett. In diesem Jahre aber ward die Jusage zustüdgenommen.

Im Mai 1801 hatte er seine Hochzeit geseiert. Meiningen war zum Orte ber ersten Niederlassung erwählt, und über Dessau und Weimar reiste er mit der jungen Gattin dahin. Weimar fesselte natürlich durch Ausenthalt, und die einsache, schön gebildete Frau ward von der Herzogin Amalie und von Herders liedevollst aufgenommen. Sehr zu beklagen bleibt, daß seine gemeinschaftlichen Schriftpläne mit Herder unausgeführt blieben. Dahin gehörte die Gründung einer Zeitschrift "Aurora". Es ist auffallend, daß von Ernst August nie die Rede ist, als ob diese Hauptperson gar nicht eristirte. Die Biographen eitiren Goethe's Schilderung des Herzog Alphons in Tasso, der in Belriguardo sich ergehe, und erwähnen, was man Böttichers Notiz allein nicht geglaubt, daß herber mit Zean Paul sogar in Wallensteins Lager Unstitlichkeit gefunden hätten. Alles deutet auf eine Scheidung der Varteien,

welche ben Borwurf felbst bis jur Spisfindigkeit getrieben. Der geniale Fürst mochte ba keine Beranlassung seben, aus ber Goesthe'schen Welt beraus zu treten.

In Meiningen führt Jean Paul ein fehr beglücktes leben: ein liebenswürdiger, ibm berglichft und freisinnig zugethaner Fürft, eine anschmiegende Gattin, eine reichlich quellende Poefie, welche ben Titan nabe zu Ende fcreibt, und bereits die "Flegelfabre" beginnt, beben und ichaufeln ibn jum Lieblichften. Außer wenig kleinen Auffagen - "bas beimliche Rlagelied ber jegigen Manner" - "Bunderbare Gesellschaft in ber Neujahrenacht" war all biefe Sobezeit bes Jean Paul'ichen lebens bem Titan gewidmet, bem Sobepuntte Jean Paul'icher Poefie. Dag er ihn bem Publifum tropfenweise gab, - ber lette Band war erft im herbste 1803 vollendet - daß er auch hier bei einem betaillirt funftlerifc berechneten Bangen bie Anhange, 3wifdenspiele und Einschiebungen nicht laffen mochte, bies lahmte bas Buch und ben Einbrud beffelben. Bei fo großem und funftlerischem Bau einer großartigen Romanibe und fühner Berhaltniffe ftorte boch bas alte Migverhältnig der Theile, die Ginschachtelung, bas gewaltsame und boch unsichere Andeuten von Ginschiebungen wie ber bes Gianozzo, ber ungleiche Ton. Go mard bies Sauptwert, mas fo lange verfündigt war, erft von der Rritit, bann bom Publifum wie eine Enttauschung aufgenommen. ber Rritif, ba ber erfte Theil in ber fleinen, redfeligen Beife bes früheren Jean Paul fich barftelte, bann vom P.:blifum, weil die Folge diefen Ton, in welchen man fich eingelesen batte, verließ, und gewaltsamen Rudes zu fühner Boraussegung und Beziehung fich fteigerte.

Dennoch bleibt dies Buch die geniale That einer großen Anregung in unserer Literatur, und tausend Liebenden und gar manchem Ausgetrockneten hat es Rammern und himmel geöffnet, die Niemand vor diesem Buche geahnt hatte. Zeigt sich Jean Pauls Bestimmung als solche, die Ahnung unbekannter Welten in die literarische Theilnahme zu zaubern, wie die Luftspiegelung in der Wüste und auf dem Meere nie gedachte Kompositionen ersindet, so ist der Titan das Hauptbuch dieser neuen Offensbarung. Was ihm von Harmonie erreichbar in einem großen Plane, das ist in diesem Buche gegeben. Sogar die Tendenz

beffelben geht nach solchem Siege bes harmonischen Gesets. Denn die Tendenz des Titans ift: Streit der Kraft mit der Harmonie, in welchem die bloße Kraft erliegt.

Diese Entbedungereise im Großen nach neuen Buchten, Eilanden, gandern und Bonen ber Romantif, Diefe Dogmenaufgabe feiner poetischen Frage bielt auch Jean Paul fur fo weit vollendet, als feinen Rraften eine beutliche Beftaltung möglich Mit bem Abschluffe bes Titan beginnt Jean Pauls britte Der abgeschlossenen Form jum Trope bat er feine phantaftischen Tempel und Dome über Berge und Bolfen aufgeichlagen, mit Rebelfaulen ober Duftmeeren verbunden, wo ber gestaltbare Stoff gebrach; nun fehrt er befriedigt zum behaglichen Ausbau feiner fleinen Saufer, die mit allerlei Warten nach ber Sternentiefe, nach ber Ewigfeit und nach Bergenes Abgrunden versehen sind, er übergibt sich behaglich seinem fomischen Lalente, er tritt in feine vorherrichend fomische Periode, welche bie Flegelfahre, Schmelzle, Fibel, Ragenberger und ben Rometen Die brangenden Uhnungen ber Schwarzenbacher Morgen und Abende haben nun die Erlösung in ein großes Gestalten-Meer gefunden; was jest noch von ber phantaftifchen Belt übrig ift, bas mag fich einfinden zu dem Grundstoffe Jean Paulfcher Schreibart, zu einer biographischen Entwidelung, die Alles guläßt, und alle Schattirungen brauchen fann, wie ein unrubiger Frühlingstag, bas mag fich einfinden zu einer friedlichen Burgererifteng, ju einem regelmäßigen Cheleben, bem er fogar bie Babl ber Rinder fest und unwiderruflich vorherbestimmt, jum Leben in gewohnter Beimath, bem er, ohne beffen inne gu fein, naber und naber rudt, bis er in Baireuth, feinem Marienthale, bas wandernde Zelt in ein festes haus verwandelt hat, wo er über zwanzig Jahre schreibt, und wo er ftirbt.

Fast ohne Grund hatte er 1803 schon das ihm so freundliche Meiningen verlassen, und war nach Coburg übergesiedelt. Dies gerieth noch weniger gut, er gerieth zwischen zwei uneinige Minister, der Umgang wollte nirgends günstig werden, die schreckliche Nachricht von Herders Tode trat noch hinzu, er trieb's da nur ein Jahr, und im Herbste 1804 geht er nach Baireuth. Auch sein Neußeres wandelt sich dieser driffen Schriftepoche gemäß: der unruhige poetische Orang hat ihn mager gelassen,

141

jest mit dem Abschlusse besselben wird er flark und fleischig, besquem, man kann ihn für einen Dekonomen halten, wenn er mit der Jagdtasche, dem großen Stabe und dem Pudel über das Feld wandert durch die Kastanienallee bei Baireuth nach dem Häuschen der Frau Rollwenzel, was rückwärts nach dem Gebirge, vorswärts in die lachende Ebene sieht, und was Wilhelm Müller so lieblich beschrieben hat.

Das Werk, welches biesen Einschnitt in Jean Pauls Leben bezeichnet, was dem Titan auf der Ferse folgt, und bereits neben den letten Bänden senes Romans in Meiningen und Codurg begonnen wurde, das sind die "Flegelsahre". In der scheindar einsachsten Fabel dieses Buches ist ein viel größerer Reiz, als in den gehäuften Partieen anderer Schriften Jean Pauls, es sind diese Flegelsahre dassenige Buch, welches am Deutlichsten einen Anhauch klassischer Empfängniß hat. Die Theile des eigenen Wesens hat Jean Paul überall ausgeführt, nirgends in so klarer wohlthuender Herrschaft, als hier, wo er seine Sentimentalität und seine humoristische Bewegung an Walt und Bult klar geschieden vertheilt, wo er sich so geistreich und objektiv in diese beide Figuren spaltet.

Und bies Buch wurde fuhl aufgenommen. Das Publifum mißhanbelt jebe neue Phafis bes Schriftstellers, es will nicht genöthigt werben, und ber Empfang eines Ungewohnten ift ihm Röthigung. Entruftet barüber ließ Jean Paul ben Schluß bes Buches ungeschrieben. Go glaubte er wenigstens, und er glaubte, es gefdebe bies jum Nachtheil bes Buches. Es gefcah aber jum Bortheil beffelben. Das Buch ift fo weit fertig, als bie ju anmuthiger Bilbung nöthigen Rrafte Jean Pauls reichten. Inbeben, anklingen, loden, weden und zwar aus ben feinften und ausgeführteften Regungen ber Perfonlichkeit beraus weden und anklingen, bas ift Jean Paule volle, bas ift feine geniale Macht. Darüber hinaus wurde er zerfliegend phantaftifch, ober ware im tomischen Romane prosaisch geworden. Er tonnte bie Liebe von Titaniben erweden, aber nicht für ein Leben feffeln, ihm fehlte ber Uebergang in eine praftische Manneswelt, ber fefte bestimmte Boden einer Erifteng, der Salt und die Geftalt bes Sanbelne, er war nur ber Ton eines Mannes, nicht die ganze fertige Musik besselben. So muß Balt in ber Sehnsucht an ber Paradieses.

NI

Pforte stehen bleiben, und ber Borhang muß fallen. Ober gab's eine Che Jean Pauls mit der Titanide, die sich mit ihm auf Pferde werfen, Gefahren bestehen, in den Krieg ziehen, fidrrigen Menschen krogen, Widerstrebende bezwingen wollte, gab's eine solche Ehe für ihn? Wie erfünstelt und ohne allen Schimmer der Aechtheit ware das geworden! Diesen ganzen Thatbereich bes Mannes besaß er nicht, er besaß nur die Macht der Locung.

Reben ben Flegeljahren schrieb er 1803 und 4 in Coburg bie "Borschule ber Acsthetit", biesen Schat von Goldstüden, wo all sein großer und sein seiner Gebankenreichthum ungeschmälert Raum fand, da er keiner poetischen Form in den Weg gerieth. Der Mittelpunkt des Buches ist die ästhetische Frage über den Dumor, welche durch sein ganzes leben geht, und, ohne daß er besten inne wird, mit der Unsterblichkeitsfrage zusammensließt. Tausendmal hat er das Glücklichste darüber gesagt, und in reichster Einsicht über Werth und Würde des Komischen ließ er sich die Schätzung desselben doch so oft wieder verleiden, und drang immer auf die störende Scheidung, daß sein Ernst größer sei als sein Scherz.

Ift nicht humor ber Mensch gegenüber bem Ewigen? Dem himmel gegenüber refignirt, und boch lachend und dreift, unter Lachen fnirschend auf die Bugel ber Resignation? Man nennt ihn eine Rrantheit, nennt ihn eine Gesundheit, nennt ihn eine Umtehrung bes Erhabenen, sucht ihn in gerriffenen Beiten, bat hundertfach gewendete Bezeichnung und Erflärung bafur, geiftreiche und richtige, und wird boch ben Begriff nimmer erfcopfen, fo wenig ale ber Menfch fein leben eber erschöpfenb bezeichnen fann, ale bie er am Enbe fieht. Denn ber humor ift biefer Athem einer gesegneten Profazeit, die fich burch Scherz und Spott über ben Mangel einer erfüllten Poefie binwegfegen will, er ift die Gewähr einer folden Poefie = Möglichfeit, wird vom trotigen Genie gern für biese Poesie selbst ausgegeben, und von der Mittelmäßigfeit ftete gefürchtet und erniedrigt. Er findet fich nicht in flaffischer Zeit, und wo er nicht mit Laune, welche Jean Paul Die Lyrit, Die Subjeftivitat Des Romischen nennt, wo er nicht mit diefer verwechselt wird, ba ift er ftete ein Beichen von Ueberlegenheit neben bem popularen Bewußtsein. Er findet fich porherrschend nur bei Bolfern, die in's Tiefe arbeiten, die

nicht in nächker Erledigung ein Genüge finden, und die nicht so heiter sind wie der Franzose, der sich beim leichten Scherze über das Ungenügende oder bei der raschen That dagegen bernhigt. England und Deutschland ist die Heimath des modernen Humors. Laune und Schalfhaftigkeit gibt's bei allen Bölkern und allen Beiten; was die moderne Zeit unter Humor versteht, ist ein Symptom menschlicher Kraft, welche selbst über das hinausgeht, was allgemein gesetlich werden kann für Menschen. Darin ist der Humor ein Symptom höherer Existenz-Möglichkeit, als der Mensch für den ersten Anblid besitzt, und darin ist der Humor ein genialster Beweis für das, was gemeinhin Unsterdlichkeit genannt wird.

Außer diesem hauptpuntte ift viel Polemit in biefer Borschule gegen Prinzipien, auch gegen gute Prinzipien ber Goethe-Schlegel'ichen Art gerichtet, und ber rein idealistische Prozest ber Dichtung, die Rechtfertigung ber Jean Paul'ichen Art ift barin vorangestellt, wornach Alles aus bem Nichts, aus ber Phantaftit erichaffen und Erfahrung und Menschenkenntnig gur blogen Karbung berabgesett wird, wie sorgfältig er auch zu vermitteln sucht zwischen Ribiliften und Materialiften. Diese Tenbeng bat bem Buche geschadet, und es trop Reichthum und genialer Ginzelns . beit nicht Gefet werben laffen. Bare es nicht juft in einer Zeit geschrieben worden, wo Jean Paul so tödtlich bedroht war von aller höheren Rritif, bas Buch hatte ben unermeglichen Schat Jean Paule über Runft ber Schrift viel gludlicher binterlaffen. Niemand hat fo viel gedacht und gefammelt barüber als er, und feine Einsicht mar feineswegs so wenig gludlich als fein Talent, biefe Ginficht formell auszuprägen. Die fpateren Banbe werben benn auch immer objeftiver.

Die Baireuther Zeit von 1804—1825 bewegt sich um folgende Interessen, Arbeiten und Vorfälle: Jean Paul ist sehr ordentlicher Hausvater, der sorgsam für Erwerd und Gesundheit beschäftigt, der nun auch nicht immer frei ist von verdrießlicher Anwandlung, sich aber stets wieder in eine freie, beglückende Stimmung rettet. Die Politik mit ihren Zumuthungen tritt ihm nahe. Thätigkeit für Journale zersplittert ihn zu eigenem Aerger. Neuen Auflagen widmet er großen Fleiß, schreibt sein Erziehungsbuch, die Levana, schreibt die vielen komischen Sachen, welche

ber Hauptbestandtheil seiner britten Periode find, den Kapen, berger, Fibel, Nicolaus Marggraf, beschäftigt sich mit den Sprachvorschlägen, macht die kleinen Triumphreisen in Subdeutschsland, verliert den heißgeliebten Sohn, schreibt die Selina.

Jean Paul gab bier burch bas "Freiheitebuchlein" jum erften Male bie unmittelbare Beranlaffung, ihn in politische Forberungen zu ziehen, bie balb fo gefährlich und wichtig wurden, ba bie frangofische Eroberung weit und weiter vorbrang. Dies Freiheitsbuchlein mar junachft nur vorzugeweise gegen bie Cenfur gerichtet: bie philosophische Kafultat ftrich ihm die Widmung feiner Aefthetif an ben Bergog von Gotha. Diefer, ein bocht lebhafter, freifinniger und felbft bichtenber Mann bezeigte in Briefen feine Entruftung barüber, und gab Jean Paul Erlaubs niß, auch biefe bochft ungenirt gefdriebenen Briefe mit abbruden au laffen. Alles bas erwedte im Publifum bie 3bee einer uns umwunden bemofratisch = radifalen Stellung, Die von Jean Paul aller Politif gegenüber ju erwarten fei. 3mar nicht juft bamit ausammenbangend erregte boch die nun folgende Levana wieberum eine außerordentliche Theilnahme für ben Autor. Aehrenlese seiner Schriftstellerei, wie die Aefthetif, fie gab reizende Bemerfungen und Winte, wie bas Rind jum Dichter ober gur bichterischen Frau erzogen werden konne. Er fagt dies nicht, er weiß biefe Beidranfung ober Ausweitung nicht, aber Alles gebt bei ibm nach biesem Ibeale, und bas Publifum fant barin in einer bedrobten Beit allem idealistischen Bunfche gebulbigt; bie psychologischen Blide find so genial, bag felbft Goethe fich an Auszugen entzudte; vom Berfaffer bes Freiheitebuchleins und ber Levana, die das Individuum fo gur Gottheit verklarte, vom Berfaffer bes Attila Schmelzle, in welchem die Muthlofigfeit fo erfinderisch ausgestellt wurde, von einem folden erwartete man bas Bebeutenofte bei ber immer fleigenden politischen Gefahr. Da erschien Anfang 1808 bie "Friedenspredigt", und alle Patrioten waren befturgt. Der Sturg bes beutschen Reiches, bie Dacht Napoleons war barin feineswegs als absolutes Unglud angeseben, ja bie allen Deutschen permunderlichften und argerlichften Soffnungen für eine Beltfultur fnupften fic barin an bie Dacht Napoleons. Ein fosmopolitischer Standpunkt zeigte fich, ber bem brangenden Augenblide wie ein tobtlicher Winter entgegen trat.

Man befürchtete bas Mergfte, fogar Untergang beutscher Art und Sprache, wie einft bas Angelfachfifche ju Grunde gegangen fei, und ber verehrte Dichter fprach von hoffnungen, predigte Frieben! Jean Paul war babei im beften Rechte feiner iconften Borguge und seiner bestehenden Fehler, die bas Publifum beibe so beifällig aufgenommen hatte. Die Fehler seiner weiblichen Berfcwommenbeit, seiner mangelnben Sandelnefraft, feiner mangelnden Rraft fest und entschieden ju gestalten, die Fehler feiner Romane traten hierbei im Augenblide, wo es galt, ein handeln-Der Mann zu fein, erschredend bervor. Und baburch ward ber bobe Borgug feines Standpunftes vernichtet. Er fab weiter als ber ichnelle Sag und ber beschränfte Patriotismus. Manchen überraschend finden fich in Jean Paule Biographie Meugerungen, daß er von der unbedingten Baterlandeliebe Benig balte; er mußte ale ein bem Fanatismus entbilbeter Mann Rapoleon anders ansehen. "Ja, wußt ich nur," - schreibt er, "ob Rapoleon Unrecht habe!"

Ift nicht jener höhere Standpunkt Jean Pauls wirklich ein Eroft? Und mußte er nicht dennoch anders handeln? Ift's nicht ganz die Frage des allgemeinen Borwurfs gegen Jean Paul, er habe in den Extremen, im kleinsten Detail des Joylls und im äußersten Firmamentschimmer der Phantastif die glückliche, menschlich wohlthätige, fünstlerische und darum nothwens dige Form nicht sinden können, ist's nicht auch hier dieselbe Frage? Die nächste Nothwendigkeit war, Napoleon zu bekämpfen. Dieser Kampf war ebenso als weltgeschichtlich fördernd zu erstennen und zu leiten wie Napoleons Macht.

Schon im Jahre 1805 war eine kurze Korrespondenz mit Perthes über solches Interesse vorhergegangen. Perthes agitirte, er rief, man solle nicht bloß schreiben, um eine Form zu erfüllen, man solle auch das Sein beachten, und sich nicht fertig glauben, wenn der Gedanke fertig, er spricht von einem Bunde der Patrioten. Jean Paul vertheidigt die größte Wichtigkeit der Dichtung, so wie er gegen Jacobi äußert: "Licht wird zulest Alles bessegen, nicht bloß Feuer." Er sagt ferner, Demosthenes sei in der Schlacht gestohen, und habe doch so Außerordentliches gesleistet, übrigens, sest er hinzu, wolle er sich nöttigen Falles dem Bunde nicht entziehen. Sei es nun, daß er von der Ausse

nahme fener Friedenspredigt im Publitum betroffen murbe, bag er bas Gefährliche ber Frembberrichaft erfannte, fei's, bag et bie Nothwendigfeit begriff, praftischer, augenblicklicher Forberung mehr einzuräumen, noch im August felbigen Jahres 1808 begann er bie "Dammerungen fur Deutschland", und beenbigte fie im Frühjahre 1809. Sie lenten ein, und führen einen Grundgebanken Jean Pauls auf, wornach ber handelnbe Belb - Rapoleon - bem finnenben Gelchrten untergeordnet wird. Dammerungen ftreben nach Aufrichtung ber Nationalitat. Diefe Doppelnatur - vielleicht nicht gang frei von Schmache ober boch Taktlofigkeit - jog ibm damals viel berbe und ichiefe Beurtheilung zu, wie eine folche nie ausbleibt, wenn die politische Deinung fich maggebend an ben Dichter brangt, ber wohl in entscheibenden Momenten in die Reihen felbst treten, aber im Gefichtetreise bes Augenblick boch nicht untergeben mag. Dieser Bereich lähmt bie reichhaltige Biographie Jean Paule, welche Spazier geliefert hat. Wenn auch oft unreif und vorschnell, bringt fie boch manch Schägenswerthes, und man wurde einen gang fcleche ten Stil überseben, wenn fich nicht politische Animosität auch am ungehörigen Orte vordrängte, bas Entlegenfte in ben politischen Rreis bannte, und somit ber reichen Ratur Jean Pauls Gewalt antbate.

Nabm man boch von mancher Seite bem Dichter bie Laune übel, womit er in Ragenberger, ber 1808, und im "Fibel", ber, 1811 vollendet murbe, die Ration heiter ju beleben trachtete! Der Plan gum Fibel geht burch mehrere Jahre, Die Lebensbeschreiber Rants und Anderer werden satprisirt, und im Grundplane findet fich bier wieder die ftets vortretende Doppelnatur bes Dichters, bas fentimentale bochfte Aufftreben und die beitere Beweglichkeit. Fibel ift bie frobliche Bufriedenstellung, die beitere Refignation, immer eine neue Wendung bes Grundthemas. Auch wie vom Saufe aus in ben Gronlandischen Prozessen ift bie Schriftstellerei ber Mittelpunkt; Fibel ift ein Schriftstellernarr. Daneben geben immer icon Plane und Anfange zu einem großen fomischen Romane, welcher fpater als "Romet, ober Nicolaus. Marggraf" erscheint, und erft 1815 ernftlich wieder aufgenommen wirb, ja biefe Plane geben gurud bis an ben Schlug ber Flegel-Aus ben Bergweigungen und Auregungen im Schreiben

ber Bucher erwuchsen Jean Paul bie meiften, fogar bie größten neuen Bucher.

Dag aber Alles fo vielen Fleiges, fo vieler Studien bedurfte, war ihm in ber Jugend und im Alter niederschlagend. Jest in spaterer Beit peinigt bies oft feine Rube, und mit Beforgnig fieht er auf die geliebte Familie, welche auch mit ben außeren Bedürfniffen an bes Autors hervorbringungen angewiesen ift. In solcher Besorgniß wendet er sich so oft wortreich petitionirend an bie Machtigen ber Erbe, welches ihm ein rudfichtelofer Demofratismus ebenfalls übel genommen. Sein intimer Freund, ber Bergog von Gotha, hatte fich verwunderlich und frankend von ihm gewendet in der Zeit, wo Jean Paul mit ben Sympathieen bes Publifums nicht übereinstimmend fich ausgedrudt hatte; Jean Paul richtete fich jest mit ber Berforgungebitte an Dalberg, ben Fürften Primas: "Ein Berfaffer von mehr als vierzig Banden, als arme Baife bisher blog fur die Biffenschaften lebend, magt jest bei brei Rriegsjahren, brei Rinbern und brei vernichteten Buchermeffen ben Bunfch einer Binter-Penfion, um feine Gesundheit berzuftellen burch mehr Lefen als Schreiben."

Dalberg fandte junachft ein Geschent, und verlieh ihm bann eine Pension von 1000 rheinischen Gulben. Es fam ber Binter 1812, und, ohne bie Nachrichten aus Rugland, einer Gabe bes Cebere abnlich, erwachen bem Dichter große Soffnungen; er schreibt die "Traumdichtungen", er mischt fich 1813 in ben patriotischen Jubel mit "Mars und Phobus", und ba fein Penfionsfaat, bas Groffbergogthum Frankfurt, in bem Sturge Napoleons fammt bee Dichtere Penfion ju Grunde geht, wendet er fich an ben Raifer Alexander. Es ift nachzuholen, bag furz vor Befanntichaft mit Emilie v. Berlepfc bie Frau v. Rrubener ibn ju bof befucht, und eine gegenseitige Feier ber Befinnung gwis ichen ibm und bieser Frau sich angefnupft batte. Die Gunft, mit welcher ber ruffische Raiser das besondere Treiben dieser Frau anfah, mochte bagu beitragen, bag Jean Paul bei biefem finnigen Fürsten eine besondere Rudfichtnahme auf fich verhoffte. "Werben bie hohen Berbundeten," - fagt er im Brief an Alexander -"welche fur beutsche Freiheit und Biffenschaft zugleich gefämpft, bie fürftliche Unterftusung eines Schriftftellers gurud gu nehmen

gebieten, welche ju einer Beit für europäische Freiheit geschrieben, wo er seine eigene einem Davouft blofftellte ?"

Der Brief hatte feine fichtbare Folge, und es begann bas Betitioniren an bie bairifche Berrschaft, an welche ein Saupttheil bes Großberzogthums Frankfurt getommen war, und hier erreichte er 1815 bie Wiebererlangung ber Penfion.

Ein wunderbares Ereigniß marf um diese Beit einen bunfeln Schatten in bas Leben bes Dichters. Bu Maing mar in ber Tochter bes Abam Lur, welcher in ber frangofischen Revolution umgefommen war, gleich feinem Landsmanne Forfter, eine Leibenfcaft für Jean Paul aufgewachsen, die eine beunruhigende Sobe erreichte und bas traurigfte Enbe nahm. Dies Mabden, Marie, batte icon mit zehn Jahren Jean Paule Berte gelefen, und ibn wie Chriffus verehrt. Diefer jugendlichfte Enthusiasmus fur einen Autor, ber jum Berftandniffe bie reiffte Renntnig in Anspruch nimmt, zeigt auf eine unflare Schmarmerei von Saufe aus. Diefe Schwärmerei ift aber von einer Rraft bes Bergens, von einer Macht ber Erhebung begleitet, bag man ein bochftes Erfaunen über menschliche Kähigkeit nicht abweisen, bag man bie Pracht eines Abgrundes anerfennen muß, wo die wunderbarfte Ueppigkeit bes Pflanzenwuchses, wo bonnernbe, unergrundlich tiefe Waffer bas Gebeimnig ber Schöpfung predigen. Marie will ihm bienen ale Magd, ja fie glaubt am Ende, eine Leibenschaft für ihn nur im Grabe ftillen zu tonnen. Gie fturgt fich in den Rhein, wehrt ichon halbtodt aller Rettung, und beweist eine eben fo unerhörte Rraft zu fterben, wie fie eine Rraft gu empfinden bargethan hatte. Mertwürdig find die Meußerungen, womit fie ben unter bem Baffer eintretenden Tod beschreibt, als fie, berausgezogen, und bas verschludte Baffer feft in fich haltenb, ben Tob herbeigmingt. Sie fagt: "Ich feierte bie Ermartung ber Auflösung. Meine Seele, ihrer brudenben Banbe entledigt, bewegte fich frei in neuen Regionen, Tone und Befichte aus ber andern Welt entzudten mich, eine himmlische Dufif und Lichter ber Ewigfeit umschwammen mich."

Jean Paul sendet an Otto die "bergzerschneibenden Briefe", welche ihm Marie geschrieben. "Run," fagt er, "es ift vorbei, und fie ftarb höher, ale Undere lebten. Froh bin ich, daß ich ftrengeren Rathgebungen für meine Antworten an Maria nicht

٠.

gefolgt; zumal ba meine milberen jeto mir erbarmlich für diese bobe Seele vorkommen, wiewohl in meiner unwissenden Lage teine anderen möglich waren."

Bei größter Achtung für edle Schwärmerei und für das großartige Mädchen muß eingestanden werden, daß hier Ueberstpannung vorhanden war. Und ein solcher Reiz war nur zu natürlich bei Jean Pauls Schriften, und hat sich nur zu oft gezeigt, als daß die Literargeschichte nicht darauf hinweisen müßte. Dieser Reiz des Verstehens, Halbverstehens und Nichtverstehens, wie er aus ungeformtem aber üppigem Schriftdrange entspringt, hatte eben so viel mit den ewigen Räthseln der Menscheit, wie mit dem Schwulste Jean Pauls zu thun.

Deshalb ichien auch nach einer anderen Seite bin bie Nachahmung Jean Pauls fo leicht. Rein Autor hat bavon fo viel gu leiben gehabt wie er, ja man ebirte bas erfte befte Durcheinander unter seinem Namen. Liegt bas hierbei in einem anberen Grunde, ale in ber entschieden hervortretenden, bunten Manier Jean Paule? Die Manier ift eine Erftarrung in ber Meußerlichkeit, eine gleichmäßig gefärbte Livree, unter welche fich alles Borfommenbe bequemen muß. Der nicht manierirte Schriftfteller bietet fich entweder fo atherisch unparteiisch wie die Luft, welche die Formen ungeftort erscheinen läßt und ihnen doch nöthig ift, ober er bietet fich bei jedem neuen Stoffe neu und bem Stoffe angemeffen, er ift über bem Stoffe ober ungertrennlich in ibm, ber manierirte Autor aber ift ftete berfelbe neben bem Stoffe. Ber bat Goethe nachgeahmt in folder bireften Täuschungsweise? Nur Buftuchen mit ben Banberjahren, wo Goethe's Art eine Beit lang ftarr zu werben ichien, und Puftfuchen that es mit fo großem Talente, daß die Täufdung eine literar-hiftorifche Bichtigfeit erhielt. Bas fonft Goethe nachahmte, bas that's mit ber gludlicheren ober ungludlicheren Bestrebung, bie ganze Goethe'fche Welt innerlich und außerlich fich anzueignen. Gine Ropie ber Livree ift ihm nicht läftig geworden, weil sie nicht möglich war jur leichten Taufdung, bas Goethe'fche Rleid ift nicht fo abgetrennt vom Stoffe bes Buches, nicht so ftereotyp wie bas Jean Da fonnten bestimmte Bucher nachgebilbet werben Paul'iche. wie Werther, Gog, Fauft, aber unter bem Namen Goethe gu ebiren und einen Erfolg ber Täuschung erwarten, bas konnte

Musicy

Ritype

Mirej

×

his.

nicht ftatt finden wie bei Jean Vaul. Dieser hat die ärgerlichsten Unbequemlichkeiten davon gehabt, da man wirklich getäuscht wurde, und ihm die Aussagen seiner Rache und Falschmunzer zurechnete. Einige von diesen waren dreist genug, die hübschen Wendungen des Nachdrucksrechtes auch für diesen Einbruch in eine Persönslichkeit anzusprechen.

Die Zeit von 1815 an war vorzugsweise die der Journals Artitel für Jean Paul, womit er am Meisten im Morgenblatte erschien. Auch Friedrich Schlegel ging ihn bafur an gur Beifteuer in fein Wiener Blatt, und Jean Paul, bem ju eigenem Merger bas Abichlagen außerft ichwer murbe, ericbien ba auch mit feinen "Sphynren" in Gefellichaft feiner Begner und in Defterreich, bem er fich nie gunftig gefinnt zeigte. Dit Friedrich Schlegel hatte es überhaupt für ihn noch bie nachfte Unfnupfung gegeben, und mit Tied in Bergleich ju ben übrigen Rritifern bieser Urt. Friedrich Schlegel hatte einmal ein Paar Tage auf Bean Paule Stube in Beimar verbracht unter bem offenbergigften Disputiren über Philosophie, bei welcher Gelegenheit Jean Paul fich verwundert zeigt, daß bem jungen Rritifer bas Thema nicht geläufiger fei. Bekanntlich hatte Jean Paul für ben philosophis fchen Prozeg die größte Geläufigfeit und Fertigfeit. - Tied befucte ihn einmal in Baireuth, und von Jean Paule fchelmifcher Meuferung, daß er nie oben auf bem Sichtelgebirge gewesen fei, nabm er bie üble Meinung mit hinweg, bie Raturschwärmerei Jean Paule fei eine erfünstelte.

Unter biesen Einzelnartifeln für Journale sinden sich denn auch Recensionen, die meist in die "Kleine Bücherschau" gesams melt sind und von denen die über Frau v. Staël ausgezeichnet werden muß. Etwas, was mehr über das Objekt täuscht, als eine Recension Jean Pauls, gibt es kaum. Mit dem vortresstischen Grundsaße, den ganzen Autor mit und im Verhältnisse zur Gabe desselben aufzusassen, dichtet er den Büchern und Dichternalles Mögliche an, was Jean Paul unter solchen Umständen has ben würde.

Dies gibt seinen Kritiken einen eben so ungewöhnlichen Reig, wie die Einmischung der Subsektivität ihn dem Jean Paul'schen Romane gab. — Dabei ist seiner ununterbrochenen Ausmerksamskeit zu gedenken, die er für eine Reform der Sprache, inshesondere

(in

7 M.

ber Wortformen, begte. Die Doppelwörter, bas ibm fo verhafte Binbe- ,8" inmitten berfelben, beschäftigte ibn fo burchgebends wie die kleinen Sofe in Thuringen und Franken, wie bas Aussterben einer fürftlichen Linie. Da er folde Sprachreinigung, wie den Tob bes verbindenden "8", fubn einführte in seine eigenen Schriften, fo bat fie eine Bichtigkeit in Betreff bes Ginbrucks biefer Schriften erlangt. Man mußte fich ohnedies einer oft auffallenden Originalität bes Berfaffers hingeben: ward nun gar ber Wortflang, ben bas Dhr gewohnt war, wie die Melobie ber Bolfegefange, gerftort, mußte man Friedenrichter, Taglicht lefen, fo war eine unbequeme Anwandelung um fo naber gelegt. Dichter, welcher fich junachft an einen wohlthuenben, lodenben Einbrud beim lefer wendet, foll mohl ichwerlich im Bebichte felbft ftarte Reformen ber Orthographie vornehmen, sondern bies anberer Gelegenbeit überlaffen. Rlopftod ift bamit verungludt, Wieland bat nicht einmal ben Buchstaben "F", welchen er gegen bas "Ph" beschütte, burchgesett, und Jean Paul bat bamit feinem Erfolge auch geschabet. Wenn poetische Wirfung eintreten foll, ba muß alle Boraussetzung erleichtert und nicht gar erschwert merben.

- Die Jahre 1817, 18, 19 geboren zu ben gludlichften Berbstabenden seines Lebens, seine Familienerifteng mar in fconfter Bluthe, und wenn es auch heißt, bag er bochft empfindlich in feiner hausordnung, und im Stande gewesen fei, fich ber Kamilie auf mehrere Tage gang zu entziehen, wenn in Speisen ober sonftigen Unordnungen feine Borliebe unbeachtet geblieben fei, bas Befentliche tam boch auf burchgebenbe Liebe feines guten Bergens hinaus. So wie er bei aller Opposition und erlittenen Rranfung die Schlegel perfonlich in feiner Aefthetif mit aufmertfamfter Achtung bespricht, von Alarcos wie von einer großen Erscheinung rebet, und ben Florentin, einen allerdinge reigenden Romananfang von Schlegele Frau, gutmuthig bem Schlegel'ichen Ruhme mit in Rechnung ftellt. Alle feindliche Regung war wandelbar, aber seine Liebe ewig. Damals fuhr er im Lande umber, nachdem bas Wetter mit allen Nuancen voraus erforscht mar, ber Bagen mar mit Buchern umpolftert, bas Teftament gu Saufe niebergelegt, wie bies Attila Schmelgle nur thun fonnte; Borfichtsmagregeln blieben babeim und wurden in Briefen wie-

hr. 11

Mary 1

berbolt, Borfichtsmagregeln, ber zugleich üppigsten und furchtfamften Phantafie wurdig, Waffers- und Feuersgefahr und refpettive Erbbeben voraus bebenkend für bas herrenlofe Saus. Und boch wie liebenswurdig genoß er aus feinem Bucherwagen beraus Luft und Grun, wie liebenswurdig empfing er die Triumphe in Beibelberg und Frankfurt! Stuttgart, ber britte Drt, erwies fic weniger bagu angethan, und München gab nur Regenwetter und Regeneindrud. Auch fur Freunde frischte er fich auf bei biefen Reisen: mit bem alten Bog gab es einen tuchtigen Ton, und für ben Beinrich Bog bie gartlichfte Liebe. Das Bandchen Briefwechsel mit biesem Sohne bes alten Nieberbeutschen zeugt bafür. Dies war die ewige Jugend Jean Pauls, daß er fich an Jugend foliegen fonnte, bag er fich über bie Schwachen ber alten Benoffenschaft nicht tauschte. Wie beutlich ift folder Einbrud, ba er mit bem bochverehrten Jacobi jufammen fam, mit biefem Jean Paul obne Laune unter ben Philosophen, ber eben so philosophisch bichtete, vor Rant erretten und vor Richte, und boch beibe nicht verlieren wollte! Jean Paul findet ihn alt, von Beibern verweichlicht. Traurig menbet er fich von Schelling, bem er in Rurnberg begegnet, und fagt: "Der außere Ropf bat burch fein Christenthum gewonnen, mas ber innere verloren."

Die Beschäftigung mit Naturwissenschaft ward in bieser letten Lebenszeit immer mehr vorherrschend. Der Magnetismus war ihm eine Welteroberung, bei Schelvers in heibelberg war er ber ausmerksamste Zuschauer und Zuhörer. Man will sogar einen Grund seiner unerwarteten Lebensabnahme darin finden, daß er seine eigene starke magnetische Kraft allzu freigebig versschwendet habe durch Anbliden und Magnetischen.

Mit bestem Behagen sing er 1818 scine Lebensbeschreibung an, und ging an die heitere Ausarbeitung des "Kometen", ber bis Frühling 1821 glücklich über den ersten Wurf des dritten Bandes hinausgedieh. Auch hier ist das alte Thema, eine Rehrsseite des Titan: das phantastische Leben des inneren Menschen, wie Wunderbares vermag es! hier, ungestört von der nicht zupassenden Außenwelt, die den Apothekerssohn nicht zum Prinzen haben will, soll diese Welt nach innen beglücken, indem man sich mit dem objektiven Kontraste heiter begnügt, indem sich der held mit seinem Laternenleben begnügt. So gibt er einen reichen



mobernen Don Quirote im nicolaus, ber nur ben anerkennenben Rurft-Bater fucht. Anfangs wollte er fein eigen Leben offen als "Bahrheit aus Jean Pauls Leben" babinein ftellen. Aber ber größte Schmerz in Jean Pauls Geschichte fiel in die Bollenbungsgeit biefes Romans, ber überschwenglich geliebte Sohn Dar mit feiner Berftorung und feinem Tode. Geben wir an bem tragiichen Einblide vorüber, ben man geöffnet bat, bag biefer eigene Sohn ein Opfer jener pabagogischen Art geworben fei, Alles jum Dichter zu erziehen. Der hoffnungevolle Sohn batte fich in Munchen überarbeitet, um Außerorbentliches zu werben, hatte bes Batere Ruhm ale einen Gläubiger für fich felbft angeseben, bem er genugen muffe, ja auch im Bege ber außeren Entbebrung genugen muffe, wie fie bem Bater in ber Entwidelungszeit auferlegt gemesen sei. Bereits also gefnidt verfällt er in Beibelberg einer mpftisch = pietiftischen Richtung, jum größten Schreden bes Baters, ber es nun an ben bringenoften Warnungen nicht feblen läßt. So wie er in Meiningen Ernft Wagner gur außeren und literarifchen Erifteng verholfen, fo hatte er von bort aus auch bes tunft = phantaftifchen, forcirt genialen Ranne fic angenommen, und jest hat er die Qual, ben eigenen Sohn vor ber "Ranne = Giegerei" warnen ju muffen. Die Aeugerungen Jean Pauls bei biefer Belegenheit find von großer Bichtigkeit für ben Charafter beffelben. Safe citirt baraus in feiner Rirchen-Gefchichte, um zu beweisen, wie miglich es um ben driftlichen Glauben auch bei religiofen Raturen wie Jean Pauls ausgefeben babe.

Der Bater Jean Paul schreibt an seinen Sohn: "Die theoslogische Kanne-Gießerei, die Du bei F. einsaugk, beängkigt mich für Deine Jugend; eine unwiderbringliche Zeit, die Du heiter, ohne Mönchgrillen zubringen mußt, wenn nicht meine Erwartunsgen von Dir untergehen sollen. Dieser immer und ewig einsseitige Kanne ist gerade so schwärmerisch in seiner Theologie und sinnlosen Typologie und in dem erbärmlichen Leben seiner Heiligen, wie er's in seinen "Urkunden" war, wo er alle historische Personen des alten Testaments für bloße aftronomische Sinnbilder ansah. Studire doch die Geschichte der Entstehung des Christenthums, die Evangelien und Apostelbriefe, die man erst am Ende des zweiten Jahrhunderts zum Theil durch Laube, Geschichte d. beutschen Literatur. M. Bd.

Brendus tennen lernte, und eigentlich ihr Berzeichnig Anfangs bes britten burch Origenes. - Siebe nach, wie biefe Apostel noch immer eingeschränfte Juben mit ihrem zornigen Jehova blieben, und a. B. Surerei und Blutspeisen mit gleicher Barme verboten (Apostelgesch. 15, 20.), ober wie sie unter einander gantten, ober wie Paulus fich rühmte (2. Korinth. 11, 12). allen Reben Chrifti ift fein Wort von allen mit Abam jugleich mitgefallenen Seelen, ober gar von ber Genugthuung. betehre Dich ju bem beiteren Chriftenthum eines Berber, Jacobi, Rant. Lies lieber, wie ich in Leipzig, Arrians Epiftel, bes liebenben Antonine Betrachtungen und Plutarche Biographieen, als Ranne, ber ein ichlechter Ereget und Siftorifer ift. feine andere Offenbarung, ale bie noch fortbauernbe. Unfere gange Orthodoxie ift, wie ber Ratholizismus, erft in bie Evangelien hineingetragen worden, und jedes Jahrhundert trägt feine neuen Anfichten binein. - D, fonnt' ich boch balb an mein Wert gegen bas Ueberdriftenthum! - Dit bem neueren Dondthum wirft Du bie Freuden und Rrafte und Feuer abtobten und am Enbe - nichts werben." - "Bu einer Umanberung Deines Studienplans fag ich geradezu Rein, weil zu einem Doctor ber Theologie jeto Zeit — bei bem ungeheuern Umfange biefer meinenben Wiffenschaft - und noch Debres fehlt. Bas Deine Seele ale theologische Nahrung bedarf, fann fie auch auf ber philologischen Laufbahn, seitwärts, ohne gelehrtes Lernen, fich verschaffen. Aber die rechte und mabre Gottlehre findest Du nicht in der Orthodoxie, fondern in allen Wiffenschaften auf einmal."

Da ist Jean Paul plöslich, wo ein praktisches Bedürsniß mahnt, in dem einfachst eindringlichen Stile, und in der allgemeinen Ansicht des Zeitalters, wornach eine religiose Poesie nicht in der Tradition, sondern in der Erfüllung aller aufgeweckten Wissenschaft und Regung zu suchen sei. In dieser Kenntniß vom Irrthume des Ueberchristenthums, der kirchlich-religiosen Schwärmerei sühlte er sich so fest und überlegen, daß er sie dis zu einem komischen Roman beherrscht ausdrücken wollte. Dies sollte "der Papierdrache", eine Fortsesung des "Kometen", werden.

Aber bas Schickfal trat mit doppeltem Tode bazwischen. Im September 1821 kommt Max mit zerrüttetem Leben heim, und ftarzt weinend in seine Arme. Ein hisiges Rervensieber

warf ihn nach wenigen Tagen in's Grab. An biefem Grabe gelobte ber gerschmetterte Bater, noch ein Buch über bie Unfterblichkeit zu ichreiben. Dies ward bie Selina. Er richtete fic nie mehr gang in die Sobe. Gin Ausflug nach Dresben warf noch einige Strahlen über ben untergebenden Tag bes Dichters, aber es findet fich die Rachricht von einsamem, heftigem Beinen über ben verlorenen Max. Bielleicht hat es beigetragen zu ber bedrohlichsten Augenkrankheit, die über ihn tam, bas Licht bes einen Auges vernichtete, und völlige Blindheit fürchten ließ. Aber ber allgemeine Schmerz hatte noch rafcher gewirft, ber ftarte Mann fiel ploglich ab zu nie gefannter Schwäche bes Rörpers, Schläfrigfeit wie bei Leffing trat ein, mabrend ber Beift in ben Stunden bes Bachens ungeschwächt war, und Anordnungen traf für bie Gesammtausgabe seiner Werke. hatte keine Ahnung von ber Nabe bes letten Augenblicks. vierzehnte November tam, ein Tag, ben er fich ftete für verbangnifivoll erachtet, ba er an ihm einft in Schwarzenbach fein 36 ale Ericheinung gesehen hatte. Stete war er beffen eingebent geblieben, nur biesmal nicht, die Tageszeit verruct fich ibm jest, er glaubt, es fei Abend und Schlafenszeit, ba es um drei Uhr des Mittags war, und legte sich zu Bett, ein Blumenftraug mit feinem Dufte erfreut ibn noch, er fintt in Schlummer, und um acht Uhr bes Abends ftand bies große Menschenherz ftill. Es war an bemfelben vierzehnten November bes Jahres 1825.

Es gibt kaum ein Dichterleben und eine Dichterabsicht in unserer neuen Literargeschichte, die in Stoff und Regung so reiche lich beigesteuert hatte zur Reife einer Poesie, und es gibt in unserer Literaturwelt kein Menschenwesen, das edler, feiner fühlend, besser gewesen ware, als das Jean Pauls.

## Sippel.

Theodor Gottlieb v. Sippel — 1741 bis 1796 — gebort in frühere Zeit, und bildet einen ber Königsberger Kreise, die sich schon mehrmals dargestellt haben, Konders in Nachfolge ber schlessischen Schulen, später bei herber, besonders bei hamann.

Diese ferne Grenze beutscher Eriftenz scheint zu Melancholie, zu tiefem Nachbenken, zu religioser Ergebung anzutreiben, und zwar oft in absonderlicher Weise. hingebende Kirchenlieder entsprangen hier, die apokalpptische Figur Hamann entwickelte sich hier mit ihren wunderbaren Jacken; Hippel, ein Weltmann, spann hier im Berborgenen seine bizarren Kontraste, die Welt zu verspotten, in ihren verborgenen, edelsten und vielleicht auch trivialsten Reizen zu schwelgen, und mitten hindurch den steten Gedanken, die stete Feier und die stete Furcht des Todes zu tragen. Neben ihm lebt Kant, der dies Alles scharssinnig mit durchgeht, den Schauer und das Geheimnis davon abschüttelt, und sust aus solcher Welt den schonungslosen neuen Gedanken erbaut. Um zu läugnen und Alles zu ordnen, muß man Alles kennen.

Die ironische Farbung ftellt Sippel ju ber fpateren Beit Jean Paule, von bem er ein nachfter Ahnherr erscheint. Um begwillen mar er nicht früher zu nennen, ba sein Plat bei Kant gewesen ware, und fein Ausbrud boch ber philosophischen Form nicht gupaffend mar. Sippel ift ber philosophisch-poetische Dilettant, wie Berber nur in ftolzerer Beife, wie Jean Paul nur in viel größerem Reichthume einer war. In bem Sauptbuche Sippele: "Lebenstäufe in auffteigender Linie", beren Ericeinung 1778 begann, fanden fich zu großem Erftaunen bes Publitums gange Partieen von Rante Rritif ber reinen Bernunft, Die erft 1781 erschien. 11m welcher Aehnlichkeit willen man später glaubte, auch jene "Lebenstäufe" feien ein Rantisches Buch. Rant mar aber ein Saus - und Tischfreund Sippels; es beißt, daß fie oft von ein Uhr Mittags bis tief in ben Abend bei einander geseffen batten. Und Sippel war eben von ber neuen Art, bie fich in Jean Paul weiter ausbilbete, alle Lebens = und Gedankenaußes rung ju notiren, und in beliebigen Busammenhang ju bringen. Eine überlegene Dacht im jurudhaltenben Innern fühlend, ber offen fluthenden Belt gegenüber, hatte er eine Ergögung baran, bie Belt in Myftification ju gangeln, ju regieren, und auch ben Schriftstoff bem fleinen Regimente jufälliger Begegnung binzugeben. Alle Elemente einer ironischen Erscheinung waren in ibm vorbereitet, und boch nur vorbereitet, nur halb fertig, fo bag nur ber Anfang einer ironischen Schriftstellerei in ihm aufgeben tonnte, wenn fich biefe Elemente in freier Schrift aus-

bruden wollten. Er war ber Sobn eines armen Rectors in Gerbauen und einer febr lebbaften Mutter, in welcher bie fedfte Laune, Tobesfurcht vor bem Gewitter, und eigenthumliche Recitation geiftlicher Lieber mit einander abwechselten. Eigene Sinnigkeit und tede Frifche für bie Welt bilbeten fich am Rnaben heraus. Der ernfte Bater schenkte dieser Beltfrische keine besonbere Gunft, und ber Knabe ward nach Königsberg geschickt, um Theologie zu fludiren. Er fam mit Abel und vornehmer Welt in Berührung, eine gunftige Gelegenheit führte ibn fogar nach Petersburg in die geniale Zeit der Ratharina hinein, wo bem Talente fo Erftaunliches offen ftanb. Er mußte bas aufzufaffen und anzugreifen, es war ein praktisch Leben in ihm, und eine Rarriere öffnete fich. Da fingt jene beimathliche halbfromme, balbidpllifche Regung die alten Lieder ber Jugend in feinem Bergen, bie halbromantische Natur, welche spater ber poetische Fonds seiner Schriften wird, erhebt fic, schmerzbaft bewegt reißt er fic los von den Vetersburger Aussichten, und fehrt zur verborgenen Theologie nach Konigsberg gurud. Aber dafür ift doch bie innere Belt nicht machtig genug, folche unscheinbare Eriftenz reicht ihm nicht mehr aus, er hat die Reize irdischer Macht zu lodend geseben, er unternimmt mit großer Charafterfraft bas bochft Schwierige, ergreift ohne außere Mittel bas juriftifche Studium, schwingt fich burch Fleiß und geschickte Benugung ber Menfchen bie zu einer ber bochften Stufen, bie innerhalb bes nachften Rreises erreichbar war. Wir feben ibn 1780 ale erften birigirenden Burgermeifter, Rriegerath und Stadtprafident, wir feben fur ihn einen vergeffenen Abelstitel feines namens erneuert. 3mar wird auch bie Reigung zu einem Mabden vornehmer Familie ermahnt, die ihn gur weltlichen Laufbahn getrieben, aber einmal fällt dies mit ber Luft am Beltlichen gufammen, und bann schwindet diese Lodung febr bald in die Unfichtbarkeit. Das Thema eines nur halb flaren Dualismus bleibt in ber hippel'schen Eriftenz, wird Art und Farbe seiner Schriften, und auch barin Stempel ber Unvolltommenheit fur fie, bag fich biefe Gegenfage weber zu einer gangen Ironie, noch zu einer gangen harmonie ausbilden, und beshalb meber eine feste noch eine ge= läuterte Form finben. Bielleicht mar auch fein Ginn ftrebfam, und überlegen genug, daß ihm ein Stadtregiment zu eng be-

got

grenzt und nur wie halbe Erfüllung weltlicher Plane erschien. Der Neugeabelte verspottet wenigstens in seinen "Kreuz- und Querzügen" ben Abel, und gibt barin wohl eine Marke, bas bie ihm offenbar eigene Schätzung weltlichen Borzugs größere Berhältnisse im Auge gehabt.

So war bas Ruftzeug beschaffen, aus welchem Sippels Schrift in tiefem Gebeimniffe bervorging. Nur zwei Freunden theilte er bavon mit, und auch biefe bielt er einander gegenüber in Taufdung, benn eines nicht erreichten großen Lebens Reig suchte er in der kleinen Maschinerie der Mystifikation, in Leitung einer unscheinbaren Intriguenfomobie, fo bag auch fein intimfter Umgang bochft unwillig über ihn wurde, ale nach bem Tobe bes Autors all die gefreugte Tauscherei sich offenbarte. Schriften namlich erschienen lange anonym, und ba er auf Ginbeit ber Form und bes Ausbrucks nicht bas Geringfte gab, fonbern biefe in aller möglichen Buntheit, Beitschweifigkeit und Inforreftheit trobeln ließ, ba er ferner Meugerungen, ja weit ausgeführte Ibeengange feiner Freunde wortlich aufnahm, fo rieth bas Publitum balb auf ben einen, balb auf ben anbern. Eben fo mußte es bas Urtheil befremben und irre führen, bag er balb ftreng feuiche Abhandlungen burgerlichen Gefichtepunttes, bald romanhafte Auffaffung gab.

Ein voller wichtiger Typus literarischer Aeugerung findet fic alfo bei hippel nicht, und er wird leicht überschätt, wenn er, mit allen Fehlern Jean Pauls und mit wenig Borzügen beffelben, ohne Beiteres als Borganger biefes Dichtere ober gar neben ibm genannt wird. Bahrend bei Jean Paul eine volle Dichtungeabsicht und ein geschloffenes Bewußtsein bes ironischen Berhaltniffes existirt, ift hier bei Sippel nur ein beweglicher Dilettantismus. Dabei mag jene überraschende Ginwirfung befteben, die oben ermahnt ift, und die Jean Paul ale Leipziger Student von Sippel erfuhr, und es ift eben so natürlich, daß Sippel bei Erblidung ber "unfichtbaren Loge" ausrufen mochte: "Jean Paul ift entweder mein Cobn, ober wir find Bruder in ber Schriftstellerei!" Das Bermanbte wird man nicht überseben, Friedrich ber Große war auch ber Sohn feines Baters und eroberte mit beffen Schape und beffen Armee, fcuf aber alsbann

gang neue Armeen und Schape, und fouf in biefer Schöpfung feine Größe.

Sippel begann mit feinem Buch "über die Ebe", was 1774 erschien. Er selbst war unverheirathet, und sein Freund Jensch, der zu dem Buche beigesteuert haben soll, ebensalls. Sippel sagt darüber, daß Mannspersonen, die im Cölibat leben, gewöhnlich gottlos seien, während ehelos gebliebene Frauenzimmer fromm würden. Die Sorge für Stellung der Frauen war sehr geschäftig in ihm, er vermehrte spätere Ausgaben dieser Schrift sehr geslissentlich, und edirte 1792 ein Buch: "Ueber die bürgersliche Berbesserung der Weiber", wobei er vielleicht die rustische Katharina besonders im Auge hatte, den Frauen auch alle männsliche Fähigkeit zusprach, und eine völlige Emancipation vorschlug. Auch ein "Nachlaß über weibliche Bildung" sindet sich in seinen Schriften.

Sein wichtigstes Buch: "Lebensläufe in aufsteigender Linie, nebft Beilagen A. B. C." erichien in vier Banben von 1778-81. Es ift eine Ibealbiographie seiner felbft. In bas Rapitel feiner burchgebenben Tauscherei ift mit großer Barte besonders bies Buch eingereibt worben, weil er barin feine Eltern, beren Berbaltniffe und fich in fo gesteigerter Bedeutsamkeit aufgeführt, wie biese gar nicht existirt batten. Der Bormurf ift febr unreif. Sold biographische Form war ber einzige Uebergang zu irgend einer, wenn auch nur annabernd funftlerischen Faffung für Sippel, wie wir auch bei Jean Paul feben, bag er bamit ben Uebergang zu bewerkftelligen fucht; warum follte Sippel nicht damit seine Welt bes bichterischen Bunfches frei und froblic verbinden ? Dag feine Familie nicht eine fo intereffante turtanbische Paftore-Familie, seine Mutter nicht so ausgebildet gewesen fei, mas thut bas? Es ift barüber Theobor Mundt nachaulefen, ber fich in feinen "Rritischen Walbern" Die ausführliche Entwidelung bes Sippel'iden Charaftere febr angelegen fein laft, und die beschränfte Rritif gegen Sippel und Sippele Schriften forgfältig und ausführlich abweist. Es ift ift bies bas Erschöpfenbfte und hingebenbfte, mas über Sippel eriftirt. — Diese Lebensläufe vertiefen sich in alles Detail, wohin die Sippel'sche Rraft ber Schilberung und bes Ausbruck reicht, und bieten darin die besten Partieen Sippel'icher Schriftftellerei, bas theologische Idpll seines heimlichten Wesens, den rührendsten Erguß einer Gefühlswallung, den schalfhaften Zusat und mannigsaltigen Anblid von Charakteren und Situationen. Bis dahin, wo Alles in eine Gesammtthätigkeit und ein handelndes Ergebniß der dichterischen Ersindung ausgehen soll, die dahin darf man dem Buche nicht folgen. Dafür reicht das aphoristische Talent nicht aus, und behilft sich mit Uebertreibung und Gewaltsamkeit. Die furchtsame Schwelgerei in Todesvorstellungen ergeht sich da widerlich, ein Zeichen geschmackunreiner Einzelheit. Daneben soll die geistreiche Einzelheit von Gedanken, welche auch die letzten Theile des Buches nicht verläßt, in ihrem Werthe unangetastet sein.

Die lette größere Busammenfaffung in eine Form, ober wenigstens ber Bersuch bagu, ju einem humoristischen Roman waren bie "Kreuz = und Querzuge bes Ritters A. bis 3." Sie erschienen 1793 und 94. Jean Paule unsichtbare Loge war im Krubiabr 1792 vollendet, und im Fruhjahr 93 gedruckt im Publifum. Es ware möglich, daß ber Jungere hierin mit einem volleren Formversuche auf den Aelteren gurudgewirft hatte. Auch ift die Sippel'iche Satyre hierin bei Beitem entschiedener, als in fruberen Caden. Der Geburtsabel und bas Berbindungswefen, Freimaurer - und Illuminatenorden find bas Sauptthema, aber ber Berfuch ju einem größeren Gangen ift verungludt. Das Detail ift bei Beitem ichwacher und reiglofer, ale in ben lebenslaufen, bes Breiten, unpaffend Berbeigezogenen, ja Ermubenben ift weit mehr, und die Busammenfassung geht in eine trodene Allegorie aus mit ber Dame Sophia, ber Weisheit, wie es faum einem Dichter ber Bremifchen Beitrage angeftanben batte. Da er felbft Freimaurer, und bie Maschinerie bes Gebeimniffes feiner übrigen Art nabe war, fo batte man juft für folches Thema ihm eine intereffante Gabe zugetraut.

Bon kleinerer Arbeit sind noch seine "Sandzeichnungen nach ber Ratur", kleine, meist parabelartige Aufsätze auszuzeichnen, und eine Satyre auf ben eitlen Zimmermann, ber, über Friedrich ben Großen schreibend, mit größerer Borliebe über Zimmermann geschrieben hatte. "Zimmermann I. und Friedrich II.", ist ber wißige Anfang bes Titels. Die Dramata, welche Sippel gesschrieben, sind unbedeutend, und die mislungenen "geistlichen Lieber" zeigen, daß er nur einen Bezug zu dieser Liebhaberei

seiner Mutter, aber in seiner weltlichen Aufgeflärtheit feinen vollen Con bafür batte.

hippels Schriften find in einer gesammelten Ausgabe, 12 Theile ftart, 1828 und 29 erschienen, und es scheint babei auch an bes Autors nachläßiger und mangelhafter Sprache geanbert zu sein, ein schwieriges, und in ben Augen bes Literarhistorifers stets bebenkliches Unternehmen.

## Seume.

Seume? Da ift nichts von doppelter Ansicht ber Dinge, von ironischem Berhalten zu irgend einer Rothwendigkeit, von Kampf nach einer Form. Dier gibt's nur eine Frage: 3ft's Recht ober ist's Unrecht? Auch über das Talent ist hier nur wenig Frage, hier gilt der Charakter. Die ganze Erscheinung ist ein Bauer in schlichten, abwärts gekämmten Haaren, neben dem genialen Jean Paul, bessen lich großen Kämpfen aussetzte gegen den Jopf, und für das offene Hamletshemd ohne Halsbinde, und neben dem stattlich frisirten Hippel, der erst, wenn er gravitätisch aus dem Königsberger Thore nach seinem Landgute geschritten, den Jopf komisch in die Höhe schnellt, und mit dem englischen Rohre Stellungen vornimmt, unmanierlich für den Herrn Obersbürgermeister.

Was ift da gemeinschaftlich? Denn die stets etwas sauerliche Laune, welche so selten den murrischen Seume beschleicht,
sie bringt ihn noch nicht in diese Gesellschaft. Nein, aber die
dürgerliche Prosa, die allen dreien so werth ist, und ein Uebergang, welchen Seume vermittelt von Jean Paul zu Börne und
bessen großem Anhange moderner Prosa, dies gibt ihm die Stelle
bei poetischen Leuten, zu denen er übrigens nur den Ropf schütteln könnte. Eristenz, Rechte, Glück und was nur sonst Schönes
möglich ist für den idyllischen Bürger, das will mit Ueberschwenglichkeit Jean Paul, der die Größe französischer Revolution niemals ausgeben oder verläugnen mochte, das will hippel, der mit
Rant bergleichen in Gespräch voraus erlebte, eh' es Gestalt saub

in ber Welt, ber bie kurlandische kleine Familie erheben mochte, ber über die kleinen bürgerlichen Gitelkeiten spottete, benen er selbst verfallen war. Dies politische Moment verbindet Seume mit diesen vornehmen herren ber Bürgermeisterei und ber Roman- Voesse.

Es ift eine eigene folimme Lage, in einer Literaturgeschichte, welche die Voesie in bober und mannigfaltiger Forberung fucht, über Seume ju fprechen. Er ift ber Borläufer Borne's. möchte ben Charafter auf's Sochfte ichagen, und bie begleitenbe Bilbung reicht boch nirgends an und aus. Wenigstens bei Seume; benn Borne war bei Beitem reicher, und brangte fic nur bes Rampfes halber auf Ginseitigfeiten gusammen. Seume war arm innen und außen, fein Schat war feine Rechtschaffens beit, im Leben gewiß ein großer Schap, in ber Literatur boch nur eine Eigenschaft, nach beren Folgen in Schrift und Rebe gefragt wird. Und fie fehlen. Seume fah nirgende viel weiter, als bie Außenseite ber Sache guließ, und fah immer nur in einer Linie: er war nicht weits, nicht um = und nicht icharffichtig. Er hatte beshalb unendlich viel auf den Tod zu verdammen, wie bies jeber nicht all zu großen Bilbung nothig icheint. Die größere Bilbung milbert feben Tabel, und ben Tob zu verlangen, bies Meugerfte, Unabanderliche, bies ift ihr ein Seltenes. Denn fie fieht tiefer hindurch, wie fich fleine Rothwendigkeiten ju großen Uebelftanden gruppiren, und daß man nicht feben fleinen Unfang für die große Folge schonungelos verantwortlich machen barf. Sie erfennt, wie vorsichtig man auseinander blattern muß Denschen und Dinge, um ben wirklichen Ursprung zu finden, weil fie im eigenen Bergen bie unendliche Anlage findet, bei fleinem Bechsel ber Berhaltniffe selbft ein bedentlich Wefen zu werden. Die größere Bilbung hat beshalb oft eben fo gegen bie leidenschaftliche Meinung ju fampfen, auch wenn biefe ein ebles Intereffe betrifft, wie gegen bie Gleichgültigfeit, Die einem viel übersehenden Standpunkt leicht nabe tritt.

Das Feld ber Nuancen entging Seume. Die Ausbildung reichte nicht so weit, Wesen und Wichtigkeit ber Nuance zu erstennen, und seine Forderungen sind beshalb oft Polterung, sein Jorn und seine Borliebe sind beshalb meistens armlich motivirt. Aber sein Naturel mit dem oft plumpen, doch stets ungestümen

Drange nach Recht bat bennoch etwas Tüchtiges und Kortreißendes. Seume bilbet in seinem beschränkten Rreise eine wohlthuende Figur, und man findet es erflarlich und recht, bag er mit seiner kleinen blogen Bürgerwelt literarisch boch so viel Theilnahme weden konnte. Er war ber nüchtern praktische Grenabier, welcher neben ben boberen Tenbengen unserer Literatur gu Unfange biefes Jahrhunderts auf Anwendung ber "Menschenrechte" brang. Er war ber erfte Schrifttribun ber Bewegung in Deutschland, bas beißt ber rein verwaltenben Bewegung. 3hm fehlte nur bas Journal, er war ber erfte praftische Journalift, feine Reisen find Journale, seine Gebichte Journalartifel, fein SHI ift ber erfte, furge, periobenlofe, oft nachläßige, aber immer fraftig zugehende unausweichbare Journalftil. Er war das trodene, aber in gefundem hausverftande tüchtige Borbild für allen Tribunausbrud, wie er fpater fo um fich griff, die funftlerische ober schwülftige Wendung ber Literaten aus einander warf, und wie er in Borne einen so reizenden klaffischen Punkt biefer Art fand. Der Fonde Borne's ift eine fleine Partie aus Jean Paul, ift ber gange Seume, und bie eigenthumliche Buthat Borne'ichen Schickfale und Befene geht noch beiber. All bies Beigebrachte geht nur auf ben Charafter hinaus. Seume war ein Mann zum Sanbeln in zweiter Stellung, ber nichts erfinden fonnte, ber nur eben fdrieb, weil Sandeln und Stellung fic nicht boten. Das Intereffe nur fo weit in boberer Tenbeng gu faffen, und ihm baburch Perspettive ju öffnen, wie Schiller in ben Raubern that, bies war ihm nicht gegeben, viel weniger bie Art bes Kauft. Nach boberem ju schwarmen, und bem Rächften gehorsam fein, war ihm Frevel. Seume wollte nicht geschwärmt haben, und aller nur irgend fragliche Behorfam wedte ibm die Stichworte "Eprannei, Aristofratie, Glaube und Priefterthum". Er ftellte feine weiteren Untersuchungen barüber an, als die bes fürzeften Rationalismus, bes Sohnes jener Aufflarung aus früherer Beit, er ergriff ben Begenftand, wie er fich bem Popularverftande auf ben erften Blid zeigte, er ergriff ibn obne Btiteres beim nächsten Bipfel, und ichlug barnach. welcher Form bies geschähe, war gleichgültig, bas Keinfte abgeleitete Inftitut brangte ibn ju bem bochken primitiven Ausbrucke, deffen er fähig war: er machte ein Gebicht gegen bie Accife.

X

Welch einen raschen Eindruck mußte er machen zur Zeit der französischen Revolution! Ja, deßhalb, weil er seinen kleinen Kreis so ganz und so redlich ausfüllte, ist er in ihm noch heute nicht ohne Macht. Man gehe mit der Ueberzeugung an die Lectüre Seume's daß alle die Forderungen tieser und höher gestellt sein müssen und schattirt, daß man in Seume's Anfänglichteit nicht Viel sins den werde, und man ertappt sich sehr dalb auf einem großen Irrthume. All jene Einschränkung mag man im Sinne behalten, man fühlt sich doch angesprochen, und von der Kraft des kleinen Kreises erfaßt. Dies ist das Korn von Poesse, welches in dem Eindrucke liegt, ein braver Mann gebe seine heiligste Beziehung zur Welt ehrlich und ganz dahin, und es kommt für den Augensblick nicht in Betracht, daß dies nur ein Korn, und daß dies Korn ein kleines sei.

Anders ftellt es fich, wenn bie größere Forderung einer Literaturgefchichte eintritt. Dann barf bas nicht geläugnet und umgangen werben, mas in vorliegendem Buche fo oft als entscheibenber Unterschied größerer ober geringerer Burbigfeit gilt, bag namlich alle Frage Seume's nur auf bie Berwaltung gebe, auf bas untergeordnete Staateverhaltnig, nicht aber auf bie bochte Belt bes Menfchen, auf Durchbringung und Ergebniß aller höheren und nieberen Rrafte, auf bas Ewigfeitemoment in poetischer Korm. Bei biesem Magftabe tritt Seume in bie zweite und britte Reihe gurud. Denn wo er außer ber Bermaltung bie theologische Frage jum Beispiele berührt, ba geschieht's in ordinair fachfifdem Rationalismus ohne Streben nach einer Bangheit und rationellen Schöpfung darin. Dies gilt eben so in der philosophischen Frage, wo sich nur kleine Nachwirkungen bes alten Baple zeigen, und wo die nuchterne Sausphilosophie fein felbftftanbig boberes Berhaltnif fucht für bas, mas ber Rationalismus im traditionell Dogmatischen aufgelöst hat.

Wie zum Lobe ber Charafter, so tritt als poetische That und Lockung das Leben Seume's entgegen. Er ist eines Bauern Sohn aus dem Dorfe Poserne bei Beißenfels. Dort wurde er 1763 kaum zwei Monate vor Jean Paul geboren. Unglück, harte Menschen und Institute brachten den Bater herunter, und gaben dem Sohne die ersten herben Eindrücke. Graf Hohenthal-Rnautshapn nahm sich des Knaben an, ließ ihn unterrichten und in

肿

**≱**≻ ...

min you

Leipzig flubiren; natürlich Theologie, die Amme aller Armuth. Da er feinen Glauben hatte, und einen anbern Standpunft nicht errang, wendete er fich lieber an die Rlassifer, und seinem unternehmenden Sinne folgend, machte er fich eines Tages auf, um in bie Belt gu geben; fur's Rachfte nach Paris. Charafteriftisch ift babei seine peinliche Ehrlichkeit, die fich nicht burch bie fleinfte Studentenromantit beschönigen ließ: er ging nicht eber von bannen, ale bis er feine kleinen Schulden, jeden Beller eingerechnet, bezahlt hatte. Un ber heffischen Grenze fiel er Berbern in die Sande, und ward mit hessischen Truppen nach Ranaba eingeschifft, um gegen bie bortigen Rampfer fur Freiheit ju fechten. Diese schreckliche Ironie verfolgt fein Leben; auch fpater feben wir ihn in Polen auf Seite ber Ruffen. Bei ber Rudtehr entsprang er in Bremen, und gerieth unter preugische Berber, entflieht zwei Mal ohne Gelingen, und wird erft auf eine Burgichaft entlaffen, bie er fpater burch Ueberfegungearbeit abverbient. Nun wird er in Leipzig Magister, und lebt ben Biffenschaften. Das gibt aber ju wenig Unhalt für Eriftenz und Lebenswunsch, 1793 ift er als Sefretar Igelftroms in Barfcau, wird ruffischer Officier und ale folder gefangen. Er bat all feine Lebensbegegniffe geschildert, und dies ift eigentlich feine Schriftstellerei, an welche fich wie eine Reisetasche bie kleinen Auffage und Gedichte bangen, welche er "Dbolen" nennt. Seine "wichtige Nachrichten über die Vorfälle in Polen 1794" — "zwei Briefe über bie neuesten Beranderungen in Rugland" - "der Spaziergang nach Sprakus" — "mein Sommer im Jahr 1805" - "mein Leben", welches Clobius in ichlechteftem Stile ju Ende geführt, und "lyrische Gebichte und Ergablungen" - ein Trauerfpiel "Miltiabes" find Alles, mas er geschrieben.

Aus ben flavischen gandern gurudgekehrt, las er eine Beit lang in Leipzig über alte Rlassiker und gab englischen Unterricht.

Dann zog er nach Grimma und besorgte die Korrektur der Prachtausgabe Klopstocks und Wielands, die sein Freund Göschen druden ließ. Bon hier aus trat er im Winter 1801 die große Kußreise nach Sicilien an, um, wie er gern mit der Einsachbeit ein Wenig kokettirte, den Theokrit an Ort und Stelle zu lesen. Dies ward der "Spaziergang", der im herbste 1802 schon beendigt war. Eine zweite Fugreise über Moskau, Petersburg, Finns

1:11-1

land und Schweden machte er 1805, dies ist der "Sommer", in beffen Borrede er am Lebhastesten für Freiheitsibeen auftrat. Es kam die Franzosenherrschaft, er ward immer herber, sinsterer und verschlossener und krank. Mitten im Sommer starb er 1810 zu Teplis. Dort hat ein Arzt und Elise von der Recke ihm einen Denkstein gesetzt, wo er zwischen sungen Eichen begraben liegt.

Wir sehen täglich, wie mislich es ift, eine unumwundene Einsicht durch dialektische Fähigkeit zu heben und weiter zu försern. Eine solche flattert, wendet sich in das Detail, verliert sich und das Wesentliche leicht darin, und bläht sich, eine Phistologie des Gedankens, oft mehr mit dem Handwerkszeuge, als mit dem Resultate. Sie muß in unschöpferischen Talenten sehr kurz gehalten, es muß nebenher auf einstweilige Resultate gesdrungen, auch das eilige Resultatgenie muß beherzigt werden; aber Seume's Resultat war freilich das eines gar zu kurzen Weges.

## Carl Julius Weber.

Diefer Schriftsteller - 1767 bis 1832, - welcher in ben amangiger Jahren unferes Jahrhunderts anonym batte bruden laffen, erreichte in unseren erften breißiger Jahren rafch eine nicht unwichtige Celebritat. Man glaubte, einen talentvollen Autor humoriftischer Art in ihm gewonnen gu haben, und ba unfer Baterland hierfur alle vortreffliche Anlage und boch wenig zweifellosen Erfolg hat, so nehmen wir gern alle humoristische Schrift mit gutem Borurtheil auf. In Wahrheit, eine Nation, beren innerliche Mannigfaltigfeit fprichwörtlich, beren Stamm-Charafter unicheinbar überlegener Bilbung jugethan, für Auffaffung ber Kontrafte verföhnlich und heiter geneigt ift, eine Nation, welche bie nach innen burchgewirftefte Geschichte und eine ber fühnsten Anmuthung bereitwillige Urfprache bat, fie fceint für eine bumoriftifche Literatur berufen ju fein. Dennoch gebeibt eine folde noch immer fparlic, und in neuerer Beit mogen wir wohl eine Urface Diefes fparlichen Gebeihens ber frangofifchen

....

Rultur zumalzen. Sie hat eine fogenannt "gute Gesellschaft" ericaffen, welche von bem Nationalleben eigentlich getrennt ift, und Geschmaderegeln folgt, bie theile aus Allgemeinheiten, theils aus frember Sitte entnommen find. 3m Berhaltniffe zur Beimath hat fie nicht die Sitte, fondern die Ronvenienz ausgebil= bet. Ronvenieng ift die Feststellung eines Berhältniffes, aber nicht die Ausbildung einer eigenthumlichen Art. Wie schwer ift es nun bem landesthumlichen Ausbrucke ber Laune, fich mit folder eingebrachten, nicht beimathlich entftanbenen Gefdmaderegel in Uebereinstimmung ju fegen! Bir leiben ba an ju viel Beborben bes guten Tone. Der literarifc afthetifche Befcmad, begrundet auf unsere literar = hiftorische, also innerlichte und wichtigfte Entwidelung, ift heute noch in vielen Sauptfragen über paffende Ericheinung burchaus verschieden von bem Beschmade unserer fogenannt guten Gefellichaft. 3m Befentlichen bezieht die lettere boch ihre Tradition aus Varis, und es ift auf ber anderen Seite ersichtlich, wie unsere bedeutendfte Beschmade-Literatur fich juft in Befampfung frangofischen Geschmades entwidelt bat.

Darunter leibet ein humoriftisches Gebeihen febr. Dehr als jebes andere ift es auf entgegenkommende Aufnahme angewiesen, benn nur auf ben Gunftigen wirft ber leichte und feine Wint bes Scherzes. Und boch muß ber größere Theil bes Publifums, welcher burch Bilbung und Buchertauf eine außere Eriften; ber Schriftftelletei möglich macht, boch muß biefer Theil fich erft mubfam in einen Nationalgeschmad versegen aus bem feiner Gefellschaftserziehung, wenn er Untheil nehmen will an beutscher humoriftif. Welche Urtheile gibt es ba, was beißt nicht zu gleider Zeit bei bem Ginen ichidlich, bei bem Andern unschidlich! Bie muffen fich große Autoren erft burch andere Berte, bei benen biefe Geschmadsfrage unberührt bleibt, bas Recht ber Bergebung erwerben für ben humoristischen Ausbrud, ber für ben Literarbiftorifer oft ein Borguglichftes bes Autore enthalt! Ift es nicht eben biefer Puntt, um begwillen es in Deutschland bei Gesammtausgaben beißt: Man muß bas Gine in's Anbere rechnen? 3ft bies in Frankreich und England bermagen ber Fall?

Ratürlich lähmt das alle humoristische Schriftftellerei. Der Dreifte, welcher einen großen Theil des gebildeten Publikums

barüber vorurtheilsvoll weiß, fordert heraus burch Uebertreibung, ber Bagbafte läßt fein Talent ju menig magen, und bas besonnene Talent zieht ben sicheren Weg bes Erfolges bem unficheren vor, und sucht für bas, was fich ihm humoristisch aufbrangt, eine andere Faffung. Man betrachte bas gang anbere Berhaltnig in England, wo ber vornehmfte lord querft und gulett Englander ift, ben Gebankengang, die Ruancen ber Sitte, ben Reiz ber Kontrafte eben so und eben so lebhaft empfindet wie ber Pachter und ber aufgewedte landmann. Die frangofifche Umgangefitte ift nur eine vereinzelte Bilbung fur gewiffen Umgang, im Wefentlichen ift Nationalsitte und geschichtliche Art ohne Frage berrichend, im Buche ohne Beiteres verftandlich und angiebend. Darum, und nicht blog wegen befonderer Anlage gum humor, ift bie englische Literatur fo gefegnet barin. Die Anlage jum humor ift bei une vielleicht nicht minder reich und verbreis tet, hatten wir auch fein anderes Beugniß bafur, ale bag bie englischen humoristen in Deutschland eben so viel gelesen, eben fo boch geschäft werben, als in England.

Daber die lebhafte Aufmertfamteit unferes literarifc und nicht bloß gefellig ausgebildeten Publifums, wenn eine humoris ftische Erscheinung fich nur mit einigem Talent anfündigt. Unfere heutige Generation fpricht noch beute mit besonderem Zone von Bengel=Sternau's "golbenem Ralbe", was zu Anfang bes Jahrhunderts von diesem rührigen, spruchweisen Ropfe in fatyrifcher laune ausgegangen war. Es ift wie mit unferem Luftspiele. Das ift ftete umschwarmt von Bunfchen boberer Literaturtheilnahme, und boch fann es fich nur an ein Publifum richten, was alle feinere Beziehung unferer Existeng nicht beachtet. Das feine Luftspiel magt fich von unserer Bubne eben fo an die Fremde, wie ber nationalhumor an ben fremben Geschmad, und bas Berhaltnig ift nur in fo fern umgefehrt, bag ber gesprochene humor noch eher Glud machen fann, ale ber gebrudte, bas gebrudte bobere Luffpiel aber eber, als bas gefprochene. Rurg, bas verschiedenartige Diglingen für biefe Baben ber heiterkeit liegt im Publikum. Um diesen Uebelftand auszugleichen, ber fich boch nur allmälig hiftorisch ausgleichen läßt, übertreibt ber finnige Theil bes Publifums bie Aufnahme bes mäßigen Talentes.

....

Das ift Carl Beber wiberfahren, ber viel Renntnig, viel Dreiftigfeit, viel Schmanbaftigfeit befundete, und eben fo rafc gum humoriften gestempelt wurde, wie er rasch eine triviale Ertlarung für Ertlarung bes humore und fich felbft für einen humoristen hielt. Er ift ein Schwabe, ber in einem unvereis nigten Gemisch von frangofischer Beltbilbung und beutscher Buchund Renntnig-Liebhaberei aufwuche, ber eine Beit lang bei jest mediatisirten fleinen Sofen, benen von Erbach und Bubingen, als Regierungerath lebte, bann in ben Privatftand gurudtrat, und an fleinen Orten in Schwaben lebte, ber Sammlung einer Bibliothef bingegeben, bie auf elftaufend Banbe muche, und von benen jeber Band wenigstens einen Gas in die Weber'ichen Schriften geliefert bat. Er war icon in ber Jugend viel gereist, und unterbrach auch feine fcmabifche Ginfamteit oft noch burch Reisen. Ein Sauptbuch von ihm ward benn auch "Deutschland und bie Deutschen", welches in ber Ausführlichfeit 4 ftarter Banbe alle möglichen Beziehungen und Berhaltniffe Deutschlands mit buntfarbigfter Redfeligfeit befpricht. Er war icon ein Fünfziger, ale er bie Schriftstellerei begann. Gang und gar ber froblich verneinenden und nur verftandig aufraumenden Philosophie Boltaire's und Aehnlicher angehörig, versuchte er es nie, über ben blog betrachtenden und besprechenden Standpunkt binaus zu tommen, und irgend etwas eigen zu gestalten. Gin mefentlicher Beitrag zu ber fich aufbauenden Voefie ift gar nicht geliefert, nicht die kleinste organische Form literarischer That ift von ihm erftrebt worben, und es fteht biefem felbstzufriebenen Manne übel an, über Jean Paul, ber fo tief und unermublich nach einer Faffung ber Beltfeele geftrebt, bas abichmedenbfte Urtbeil ju fallen. Beigte fich boch nur ein Berfuch in Beber, ber Anficht und Erfahrung, welche ihm bienftbar mar, eine reife Geftalt, und baburch eine felbstftanbige Wirtung ju ichaffen, zeigte fich nur die Ahnung, daß barin ein Borzug von bem verloren Singefagten bestände, es möchte bann bie Rritit ben Schat von Bemerkungen biefes Autore mit theilnehmender Achtung anfeben. Aber Meber findet ein vollfommenes Genuge barin, feine Bemertungen aufzugablen, fie mit beilaufiger Phrafe aus griedifder, lateinischer, englischer, frangofischer Literatur zu verzieren, burch beliebige Ruthat bes augenblidlichen Ginfalls, ober Laube, Gefcichte b. beutfden Literatur. III. Bb.

burch Erzeugung eines flüchtigen, selten schlagenden Kontrastes einen Wis zu bilben, wenigstens eine Veranlassung dafür zu bieten, und das Alles in einer nachläßigen Sprache zu geben, die oft beim dritten Worte durch Unterstreichung über sich selbst staunend anhält, darüber selbst den ausgehobenen Gang verliert, und vermittelst des freien Gedankenstriches zu ungebildetem Absschlusse springt. Es schiene unerklärlich, daß solche Schrift eines geistreichen und belesenen Archivars, der nur eben mit guter Zuversicht hinschreibt, für werthvollen Humor habe gelten können, wäre nicht eben unser Verlangen nach Humor so groß, und eine glückliche Erscheinung desselben so schwere.

Sobald man fich aller höheren Anforderungen begeben bat. bann mag man an bem Gemisch von Anefboten, biftorifchem Stoffe und Geschwäte Bebers fich entschädigen, was Alles im Buchhandel beliebt fein mag ale encyflopabifche Beibe. 1819 und 1820 erschien Webers erftes Werf in 4 Banden: "die Monderei"; es folgte gegen Rritifer, Die ihn mit bem Bielforeiber Bedberlin verglichen: "ber Geift Bedberline, von Bedberlin junior", alebann bas "Rittermefen" in 3 Banben , Beitrage bes Allerlei enthaltend zu einer Geschichte biefes Stoffes, wie oben jum Monchemesen. Die befte Aufnahme fand "Deutschland, ober Briefe eines in Deutschland reisenden Deutschen", 4 Banbe, 1826 bis 1828, und bies an Bemerfungen reichhaltige Buch bat boch wenigstens eine geographische Formerfüllung, wenn auch bie Details von Subbeutschland allzu freigebig im Berhaltniffe jum Norden gefpendet find. Wegen Ende feines lebens begann er bie Berausgabe bes "Demofritos, hinterlaffene Papiere eines lachenden Philosophen", mas auf 12 Bande abgeseben ift. Ein Gebanken . Tagebuch bes redseligen Mannes, was benn naturlich am langften werben muß, ba bier auch ftatt bes außerlichen haltpunktes einer Gruppirung der unermudliche Berfasser felbft als sogenannter lachender Philosoph in die Mitte tritt. Weberd Tobe ward noch bad nachgelaffene Werk "bas Pabsthum und die Pabfte" in 3 Banden gedruckt.

Der Ausbruck Webers über Jean Paul ift folgender: "Diese humoristische Biene des Fichtelgebirges ift doch zu halt = und gesschmacklos für den Mann von höherer Bildung und Denkfraft; es sehlt durchaus nicht an den geistreichsten Bemerkungen, acht

humoristischen und gediegenen Wortspielen, an Wis und Laune. Aber Alles muß gar zu oft sonderbaren Abschweifungen, Colletstaneen-Wust, dunkeln Anspielungen, halbem und falschem Humor und Wortschwall, Manierirtem und Geziertem Plat machen; das Ganze ift stets ohne ästhetische Haltung. Ich möchte ihn unseren missed Sterne nennen."

Erinnert das nicht an einen Mann, der nie in den Spiegel gesehen? Einem Spiegel gegenüber hatte er das Richtige über Jean Paul verschwiegen, und das Unrichtige so lange unterdrückt, bis ihm selbst höhere Bildung und Denktraft, vor Allem aber afthetischer Geschmad zu eigen geworden ware.

Bie Beber Stoff und Bemerfung geschmadlos durch einanber schüttelt, so icuttelt, behnt und redt Saphir bas Bort. Das ift ber Schriftsteller ber Worttortur, ben man einen Estamoteur ber Buchftaben nennen fann. Unerschöpfliche Thatigfeit bafür muß ihm zugestanden sein, und er hat im Scherze ber Etymologie mitunter Allerlichstes geleiftet; ließe sich nur bas weite Aderfeld unübersehbarer Gelegenheitespielerei auf eine fürgere Ueberficht jusammenbrangen. Sonft ift es nur bem gefälligften Journalpublifum jugumuthen, daß diefe Dreicharbeit vollen und leeren Strobes, bies unfichere Sieben ber Spreu, mas nicht ohne Zeitverluft und lästigen Staub abgeben fann, gefällig ans gesehen werde. Die Art selbst, Erscheinung und Gedanten in . Die That eines Artifele zu bichten, - benn eine größere Form-Absicht tommt nicht zu Tage — schließt fich im Sentimentalitäte-Gange besonders an Jean Paul, und da gibt benn bie Berzweifelung am Naben und Paffenden, die Berfenfung in's Erdentliche neben ber qualerischen Willfürlichfeit auch manchen fleinen Perlenfund. Im Gangen war biese abstrafte Wortkomit, war biefer haltlose Bersuch in's Blaue hinein, aus bloger, oft ge= waltsamer Stimmung, und mit bloger hilfe ber Sylbengeschid= lichkeit, bas Romische zu finden, im Ganzen war er resultatios, und es ift ein Unglud fur die öfterreichische Journaliftit, bag fie fich diefer hoblen Manier anschließt, feit der gewandte Saphir in Wien die Bube seiner tomischen Quadfalber-Literatur aufgeschlagen bat. Manier ift bie Mutter, Manierirtheit und Rarrifatur ift bas Rind einer Schriftstellerei, bie feinen anderen Boben bat, ale ben ber Beliebigfeit. Der beffere Beg ju fo-

X

612-7

The few fait is Topped mich if ity

mischem Gewinne ift ber bes Anhaltes an Landes = und Bolts. Eigenthumlichfeit, wie ibn Glagbrenner, ber Erfinder bes Edensteherpade und ber Bolfescenen, in Berlin eingeschlagen bat, mit ber offenen Perspettive, in bober tomische Belt von foldem feften Grunde aufzusteigen. Defterreich, bies bingebende gand ber Beiterkeit, bote bazu mit feiner Raivetat ein aufgepflügtes Kelb, wie Gulenspiegel ein foldes Feld bes Boltswiges in Nord-Deutschland aufpflügte. Gingelne Spuren in Saphire neueren Artifeln geben Soffnung , daß er fich von fich felbft befreien und einer Welt mit harmlosem Worte bingeben konne, bie in ihren Berhaltniffen viel nachbrudlichere Romit vorbereitet bat, als jemale aus blogem Schatten bes Lebens, aus Buchftabe und Wort werben mag. Darin allein findet fich auch eine Erlösung vom Unftile biefer forcirten Romit, welche Jean Paule unmusifalifche Stredung und Rurgung ber Sage unmufifalifch nachgeabmt bat, ftatt bie Rundung zu suchen, in welcher bie Grazie bes Rlanges ichweben muß.

Ein sehr begabtes humoristisches Talent ist einige Male in Leipzig unter dem Namen "Mises" aufgetaucht, aber nur so, wie man bei ungewöhnlichem Sonnenscheine auf weiter Seestäche einen seltenen Fisch emporspringen und wieder verschwinden sieht. Weil es nur rasch und gelegentlich geschieht, so sehlt es an Anshalt für ein umfassendes Urtheil. Derartige Schristen des Prossessons Kechner in Leipzig — Mises — knüpsten sich meist an Zeitgelegenheiten, z. B. an die Cholera, an die Meinung, "daß der Mond aus Jodine bestehe" 2c., und sind auch im Buchhandel stets wunderdar schnell verschwunden.

## Goethe.

Leben, Schrift und unmittelbare Wirfung biefes Sauptautore umspannt bie Beit von ben fiebziger Jahren bes vorigen Jahrbunderts bis zu ben breißiger Jahren des jesigen, fechszig Jahre. Die gange flaffifche Beftrebung unferes Baterlandes fpiegelt fich barin, erreicht einen wichtigften Sobepuntt, und wird ber anerfanntefte Leuchtthurm fur Bergangenheit und Bufunft. Babrend faft alle übrigen Größen unferer Literatur hiftorisch erledigt und in ihrer Anregung fich erfüllt zeigen, ift bas große Moment Goethe's noch in vollfter Birffamfeit, und aus foldem Grunde findet biefer Autor erft bier feinen Plag. Er beleuchtet nicht nur noch einmal ben organischen Zusammenhang alles beffen, was fich jum Theile gerftreut feit Leffing gezeigt bat, sondern auch bie gelungenfte That stellt fich in ihm bar: bie fernfte und nachste, bie ftartfte und die feinfte Regung ber Epoche in eine Poefie ju fügen, in eine wohlthuende und bedeutende Totalanschauung zu bewältigen. So ift hier die gesammeltste Kraft ausgebreitet und jufammengebrangt, wie aller Fortfchritt in's Glud einer Poefie gewonnen fein tonne, und Goethe muß am Gingange ber neueften Literaturftrebung fteben, ba er bie geläutertfte Lebre ber Bergangenheit und die reichsten Saaten ber literarischen Bufunft in fic trägt. Ein sonnenbeschienenes Standbilb auf magigem

Berge steht er da, zur Linken alles Lebenswerthe unserer abgeschiedenen inneren Weltgeschichte in die Luftspiegelung rufend, das mit es bilbend herüberscheine in das Thal zur Rechten. Hiersberwärts wedend und leitend, befeuernd und zügelnd.

Nur fo viel fei im Allgemeinen gefagt wegen Berfchiebung eines Ramens, ber feine Morgenlichter ichon burch alles Borbergebenbe fvielt. Mander unter ben vorber Genannten marb erft geboren, ba Goethe icon berubmt mar, und ftarb icon wieber, ba Goethe auch leiblich noch wohlanf existirte. Er war unfer langfter Tag, und es ift unfere Aufgabe, bie nun anbrechenbe Sommerzeit für eine gesegnete Ernte zu nüten. — Es sei aber folche Andeutung binreichend, und die maffenhafte Folgerung werbe junachft eben fo wenig gesucht, wie fie ber auffteigenbe Goethe wenig suchte. Er warb und mard, bis ber Tob ben Rorper endigte. Go wird man Goethe's am Angemeffenften und Tiefften inne, wenn man seinem Leben vom Anfange bis jum Niebergange Schritt für Schritt folgt, mas er uns burch bie schönfte Biographie, bie noch geschrieben wurde, so leicht gemacht bat. Go machfen Folge und Gefet wie Pflanzen und entgegen, und icon bei ben erften Werken, wie viel mehr am Schluffe feben wir und von einem Zauberwalbe ber Summen umraufcht, wie folde noch nirgends von vornherein erfunden worden find.

Johann Wolfgang v. Goethe ward mit dem Glodens folgar zwölf am 28. August 4749 zu Frankfurt am Main gedosern. Die Lage des Ortes ist sehr günstig für ein Talent: die Lebhaftigkeit des deutschen Südens, des Frankenlandes wirkt ein, ohne doch abzuschließen von den Elementen des Nordens. Die Stadt ist ein wichtiger viel besuchter Handelsort, der Mittelpunkt aller Reisen, im schönsten Theile Deutschlands, Gelegenheit diestend zum ergiedigken Ausstuge nach allen Seiten, Besuche lockend aus aller Welt. Die Familie Goethe's war eine sehr wohlhasbende; was der Bildung irgend einer Anlage förderlich sein mochte, das konnte ohne Weiteres beschafft werden. Sinn und Bezug auf höheres Regiment, wie beides einem Bürgerhause entsgehen kann, war nahe gelegt durch das Verhältniß des Baters und Großvaters. Der Bater, ein sehr ausgeprägter Charafter im Sinn für Ordnung, Maß und Gründlichkeit, war kaiserlicher

Rath, weil man ihm fur eine Bolontairlaufbabn im Dienfte ber Stadt nicht eifrig genug entgegen gefommen mar. Diese Stellung erweiterte ben Blid über bas Rachfte. Der Grofvater mutterlicher Seite aber, Textor, war Stabt=Schultheiß, bie erfte Person ber alten Reichsftabt. Es war also Einsicht und Berührung geboten für nabe und ferne Dacht, und bie bewegte Burgerftadt, welche ben Geselligfeitetrieb junachft umfing, brachte bie mannigfaltige Lebensseite bes Bolfes. Die Situation für ben Rnaben fonnte faum gludlicher fein, und bie weichen Sanbe einer noch febr jungen, febr begabten, febr beitern und febr lie= bevollen, an reiner Menschheit reichen Mutter pflegten und wedten, mas Reim und Gelegenheit bot.

In einem altfrantischen Sause, bann in bem fogenannten Beramfe, einer Gitterabtheilung auf ber Strafe, treibt ber Anabe feine Rinderspiele, und fieht nach hinten fehnfüchtig über bie Garten nach Sochft bin. Im Sause bangen italienische Profpette, bie fich bem Ginne fruh einbruden. Die Großmutter schenkt ein Puppenspiel und wedt bie Rraft, fich vorzustellen und einzubilben von biefer Scite. Balb beginnt ber Bater einen Umbau bes Saufes, ber Knabe fieht Plane in Birklichkeit übergeben, beobachtet bas Ineinandergreifen ber Thatigfeiten, bie Stellung und ben Werth feber einzelnen. Bu gleicher Beit überläßt ihn die häusliche Unruhe mehr ber Augenwelt, er wird feine Baterftadt gewahr, fteht oft auf der Mainbrude, fieht den Marttfchiffen und bem bunten leben gu, fcblupft innerhalb bes Stadt= mauerzwingers bin, um in bie fleinen Fenfter und Buftanbe gu bliden, friecht als begunftigter Enfel bes Stadt = Schultheißen überall im Romer umber, genießt bei einer redfeligen Raufmannstante ben Defiubel, ichlendert zu ländlichen Feften binaus auf die Gemeindewiesen ber Stadt, furg, in größter Mannigfaltigfeit brangt fich ibm die Belt zu. Auch die befonderfte und die bobere Welt: ber Bater beschäftigt Maler, und bat einen feltenen Sinn für bas Reue, bas Lebenbige biefer Runft; weit von außen fommt bem Anaben bie Beranlaffung jum Selbftbenten, das Erdbeben in Lissabon, November 1755, was in der Familie besprochen wird, erwedt ibm 3weifel gegen Gottes Berechtigfeit, ber bie Unichuldigen ohne Borbereitung vernichten fönne.

W J

Die Zeit bes regelmäßigen Unterrichtes fommt unterbeffen beran, und ber Bater übernimmt ibn felbft. In jene Beit fällt bereits fener allgemeine Sinn für pabagogischen Dilettantismus, ber fpater in ber Pabagogif fo eifrige Reformen bervorbringt und zuerft burch Rouffeau's Emile 1762 mit Begeifterung gur That entgundet. Bafebow, Grunder bes Deffau'ichen Philanthropins, Campe, ber Rinberautor, murben bei und die Sauptbelden diefer Erziehung, die der philologischen gegenüber die porzugemeis menfchliche und reale genannt murbe, und bie in Peftaloggi ben naivften Giferer fur eine Methode und ben preismurbigften Berbefferer nieberer Schulen fand. Goethe's Ergiebung felbft, biefen leibenschaftlichen Richtungen vorausliegenb, verfiel noch feiner biefer Ginseitigkeiten. War es bie gludliche Gelegenheit feiner Berhaltniffe, mar es fein gludliches Naturel, es bietet fich große Dannigfaltigfeit jur Aneignung, und alle Uneignung gestaltet fich grundlich und organisch. Bunachft gludt ber gereimte Lateiner und gereimte Geographie am Beften, und frubzeitig versucht fich bie junge Rraft an Auffagen. Des Baters Erzählungen von Italien, Telemach, Robinfon, Die Infel Felfenburg, die beutichen Bolfebucher, welche fur wenig Rreuger ben Octavian, ben Fauft, die ichone Magellone, ben ewigen Juben barbieten, bas Alles übt nie vergeffenen poetischen Reiz. Goethe findet fich icon ju einem Anabengirfel, ber Sonntage jusammenfommt, um Gebichte zu machen.

Es überfallen ihn zunächst die Poden, und, wenn auch obne zurückgelassene Narben, verändern sie doch die Bildung des wunsderschen Knaben; andere Kinderfrankheiten qualen ihn, und weden den Hang zum Nachdenken. Der alterthümliche Großvater mit seiner tief friedlichen Regelmäßigkeit, mit seiner trockenen aber sesten Gabe der Beissagung wirkt lebhaft auf die geweckte Sinnigkeit des Knaben. Der Material-Laden bei der lebhaften Tante erregt Neugier, gibt Belehrung über die wunderlichen Produkte serner Zonen; bei einem geistlichen Oheim lockt ein Homer in Prosa mit grotessen Bildern in die Begebensheiten griechischer Helbenwelt. Zu so verschiedener Anregung tritt die protestantische Parteiung, und weckt eine neue Theilsnahme des Knaben, welchem die reizlose Schmucklössfeit solches Glaubens nicht bedeutend genug, und die Originalität von

Separatisten interessanter erscheinen will. Das Berhältniß zur Gottheit erweckt schon bamals eigene Schöpfung, ber Knabe sinset ein Opfer ebler Stoffe mit aufsteigendem Wohlgeruche bereits angemessen, und bilbet sich einen eigenen Kultus mit Raturs Produkten.

So lieblich und bebeutend angeregt ist diese sunge Eristenz, die kaum sieben Jahre vorhanden ist. Jest beginnt der siebenssährige Krieg, und entzündet eine neue Theilnahme. Wolfgang mit dem Bater nehmen leidenschaftlich Partei für Friedrich den Großen, und da der Großvater und andere Mitglieder der Fasmilie zu Desterreich halten, so erlebt der Knabe die erste lebensdige Spaltung um eine größere Idee. Durchdrungen von der Bürdigkeit und dem Vorzuge seines Helden sindet er darin reichslichen Stoff zu Erbitterung und zum Nachdenken über der Mensschen Ungerechtigkeit, welche die überwiegende Größe schmähen.

Noch als bejahrter Biograph meint Goethe, es finde fich vielleicht in jenem unbehaglichen Gefühle bes Knaben die Richts Achtung bes Publifums, welche ihn so lang begleitet habe.

Regfam zeigt fich allerlei Bilbungeluft bes Knaben: er erbaut Papphäuser, erfindet Mährchen von fo auffallender Ausführlichkeit, wie "ber neue Paris", welcher in "Dichtung und Bahrheit" abgebruckt ift, erfindet Scenen und Afte für fein Puppenspiel. Tros solcher Scherze ift er wegen außerer Granbezza berufen, die fich in zierlicher Tracht und wurdevoller Bebabung bes Patrigier - Sohnchens hervorthut. Es ift febr icon, was er über ben natürlichen Sang jum Anabenftolge beibringt, wo von dem Anabenscherze bie Rebe geht, ber Bater Goethe fei "So wahr ift es," — fagt bie ein unebelicher Prinzenfohn. Biographie - "bag alles, mas ben Menschen innerlich in fei= nem Duntel bestartt, feiner beimlichen Gitelfeit fcmeichelt, ibm bergestalt bochlich ermunicht ift, bag er nicht weiter fragt, ob es ihm fonft auf irgend eine Beife gur Ehre ober gur Schmach gereichen fonne." -

"Solche wie manche andere Dinge baute ich mir in meinem findischen Ropfe zusammen, und übte frühzeitig genug jenes mos berne Dichter-Talent, welches durch eine abenteuerliche Bersfnüpfung ber bedeutenden Juftande des menschlichen Lebens sich die Theilnahme der ganzen kultivirten Belt zu verschaffen weiß."

2 mil mil

Bon bamals modern eliterarischer Anregung zeigt sich Klops ftod, ben ber Bater für keinen Dichter gelten läßt, weil er Berse ohne Reim gebe, ben aber Wolfgang mit ber geliebten Schwester Cornelia sehr lesens - und beklamirenswerth findet.

Es tritt nun eine neue Periode in ber Bilbungegeschichte bes Anaben ein, welche man die frangofische Periode nennen Bu großem Merger bes Batere befegen Friedrichs Feinbe Frankfurt, und ber Konige Lieutenant, Graf v. Thorane, wird im Goethe'schen Sause einquartirt. Diese Sausgenoffenschaft bauert sogar einige Jahre. Dabei lernt Wolfgang spielend frans' göfisch, und wird mit bem frangofischen Theater in so früher Jugend gang genau befannt. Bu ben Borftellungen einer frangofifden Truppe batte er namlich ben freieften Butritt, und tros bes Baters Abneigung macht er ben fleißigften Gebrauch bavon. Als fleiner Stuger bewegt er fich por und hinter ben Ruliffen umber, fieht erstaunt ben freien Berfehr in ber Garberobe, wo Ranner und Frauen neben einander Toilette machen, und für bie Goethe'iche Anichauungeart folder Dinge ift bies ficher nicht unwichtig gemefen. Durch ein Leben, was burch frembe Truppen, burch eine nabe Schlacht, bie Schlacht von Bergen, welche ber Anabe auf bem Oberboben behorchte, abenteuerlich bewegt war, burch ein Leben, mas fanfte Galanterie für ein trauriges frangofisches Mabden schmudte, was burch Umgang mit einem leichtsinnigen frangofischen Rnaben in Wallung erhalten wurde, gebt ein machtiger Strom literarischen Untheild: jener Rnabe Derones deflamirt ibm Dramaturgie vor, und wedt bafur lebe haftes Nachdenken; Bolfgang ichreibt felbft ein frangofisches Stud, und, um ben Bater für die Theaterschwäche zu verföhnen, alles gorifche Studden; ja er magt fich, ein junger Anabe, an Corneille über die Einheiten, an die Stude Corneille's, welche bagegen fprechen, an Racine, Molière, und wirft am Ende alle Theorie bei Seite, die ihm nicht einleuchten will, bas faktische Intereffe bis auf beutlichere Belehrung feft und werth haltenb.

Die früh angeregte Theilnahme an Malerkunst findet in diefer Zeit die günstigste Uebung: Graf Thorane beschäftigt viele Künstler, und Wolfgang ist dabei nach allen Seiten betheiligt, ja behilflich, und er wird sogar in Angabe von Rompositionen, also in Ersindung und schaffendem Geschmade geübt.

Man ift gern geneigt, Wolfgangs Bater nur für einen pebantisch orbentlichen Mann auszugeben, und verfummert und baburch ein Erbtheil bes Dichters, mas feineswegs unbebeutenb, und ale Ergangung jum genialen Erbtheil von ber Mutter gum großen Segen für ben Dichter war. Daff man ben jungen Bolfgang ichon in ber Jugend so reich menschlich, so liebenswurbig menschlich von beiterem Scherze, von ber froblichen mutterlichen Auffaffung fibergeben fieht ju ftreng ernfthaftem Rachbenten auch über bie raschefte Beiterfeit, ju Ergrundung und Abwägung ber Berhaltniffe, bies ift bem vaterlichen Einfluffe an banten. Eben fo bie fpatere Große bes Dichtere, wornach bie heitere Runft stets an die Wurde einer allgemein ernften Strebung gelehnt blieb, an die Burdigfeit und Restigfeit eines besonnenen Mannes, Diese Größe ruht auf bem Charaktergranit In biefer frangofischen Epoche erscheint Goethe's bes Baters. Bater burchaus von ftolzefter, unbeugsamfter Saltung: nicht ber Bortheil, juft ben Ronige - Lieutenant fatt läftig wechselnder Ginquartierung im Saufe zu haben, nicht die Artigfeit biefes Frangofen, nicht ber gleichartige Runftfinn, welcher gang nach bem Buniche bes alten Goethe einheimische Maler beschäftigt, kann biefen deutschgefinnten alten herrn bestechen, er bleibt unerschutterlich falt und gurudgezogen; ja nach ber Schacht von Bergen fagt er im Borne bem fiegreichen Feinde gerabezu, es thate ibm febr leib, daß die Frangosen nicht zum Teufel gejagt seien. Die unmittelbare Gefahr, welche durch solche herausforderung entstand, bie Entbehrungen, benen fich ber Bater unterwarf, gaben bem Sobne frubzeitig ben Ginbrud beffen, mas mannlice Charafterschwere und Tüchtigkeit vermöge und bedeute. Und wie wichtig und werthvoll war foldes Erbtheil einem Autor, ber bie berkommliche Schätzung ber Dinge und Grundfate fo oft Abergeben mußte, um bas Recht ursprünglicher Regung zu retten, um bas Unscheinbare in die poetische Theilnahme und Burdigfeit aufzunehmen! Wie nabe lag einer folden Aufgabe bie Befabr, für frivol gehalten zu werden! Bie nothig war ber granitene Manneshintergrund, welchen Bolfgang von feinem Bater erbte, und welcher ihn murbig erhielt und unbefangen einer parteiischen Welt und einem ablenkenden Glangleben gegenüber!

Auf Die frangösische Bewegung folgt die Rube bed Manfard=

Zimmers, weiches Wolfgang im neuen Sause bewohnt, und wo er ben stillen Studien lebt. Auch mathematische Studien für Architektonik sinden sich darunter, auch die Zeichnen- und die Musikkunst wird geübt neben alten und neuen Sprachen. Schon damals zeigt sich die Untersuchungsluft an allen Naturgegenstän- den. Magnete werden beobachtet, eine Elektrisir-Maschine nicht minder, Seidenzucht wird kultivirt. Um über den Wirrwarr vieler Sprachen, die an der Ordnung des Lernens sind, sich ein gesammelt Bewußtsein zu verschaffen, erfindet er sich einen Rosman, wo alle mitsprechen.

Einen besondern Einschnitt in diese stille Zeit bildet das Berslangen, auch der hebräischen Sprache mächtig zu sein. Im Rlosser bei Rektor Albrecht, einem satyrischen Sonderling, wird dies Studium betrieben, und hier in der geheimnisvollen Ruhe eines sonst geheiligten Ortes gestalten und bilden sich bereits Goethe's kritische Zweisel an der Tradition. Tief hat es sedenfalls eingewirkt auf seine Dichtungswelt, daß er bei dem Bibelstudium die Erzväter nicht als Ideale, nicht als unbestedte Tugendspiegel aufgestellt sieht, sondern als Menschen "von den verschiedensten Charaktern, mit mancherlei Mängeln und Gebrechen".

Der Tumult einer jungen Gebankenregung ruht aus in bem fühlen Klofter unter ben hirten Afiens. Der fatprische Lehrer gibt nicht Spott genug, um ben Reig ber Tradition gang ju verwischen, und boch Spott genug, bamit ber Schuler eine eigenthümliche Unschauung suche. Nicht bie Glaubensschwärme= rei, fondern bas Charafteriftische jener biblifchen Buftande faßt ber junge Mann auf, nicht bie Propheten vorzugsweise, fondern bie reichen biftorifden Bucher Mofis feffeln ibn. - Dergleichen auszumalen treibt Rlopftod, treibt herrn v. Mofers "Daniel in ber lowengrube": Wolfgang biftirt bem Saussefretare eine Geschichte Josephs. Er biftirt so fruh, welch eine fruhe Faffung in Stoff und Wort fest bas voraus! Darque und aus anbern Gedichten ber Jugend wird ein Quartant gebunden und ber Bufriedenheit bes Batere überreicht. Gebunden, diefe Reigung bes Baters, Alles in Ordnung und Sammlung zu faffen, stellt fic am Sohne fo frubzeitig beraus. Der Sinn des Bollbringene war ber vorherrichend mannliche Sinn bee Batere, bes Bollbringens, auch wenn ber Anfang unvollfommen und ungenus

gend erscheint. Man übersieht dann auch beim nicht Gelungenen ben ganzen Umkreis einer Möglichkeit, und hat eine fertige Borarbeit für spätere That. Dies ist eine wesentliche Art unseres Dichters geworben.

Reben Fechten und Reiten beginnt nun bas furiftische Borftubium, benn bie Rechtstenntnig foll ber officielle Mittelpuntt seiner Erifteng werben. Dabei ftreift er in ber Baterftabt umber, und es bereitet fich eine Periode und Rataftrophe vor, wo er in lebendig bramatischen Berkebr mit einer Umgebung tritt. Die gang abliegt von dem Kreise seines Saufes, und wo die poetifche Liebe ihre Zauberhand auf feine Schulter legt. Da bies Alles in niedrigeren Rreisen und ohne alle Rudficht auf Berhaltnig geschieht, fo möchte man fagen, Goethe habe barin zuerft bas genialisch menschliche Moment seiner Mutter in fich jum beraustretenden leben gebracht. Ehe bies eintritt, webt er noch eine Beit lang gang in bes Batere Art: es ift auffallend, wie genau er fich von allen Bereichen seiner Baterftabt unterrichtet, ja felbft bie Jubenfitte aufmerkfam fucht, und fich überall unterrichtet. Er verweilt in ben Sandwertsftatten, und verfolgt bie Beobach. tung feber Kertigfeit bis in die fleinfte Spige. Er pflegt einen merkwürdigen Umgang mit älteren Mannern, und gewinnt eine unbefangene Auffaffung ber verschiedenften Charaftere, benen er fic paffend und angenehm zu erweisen verfteht. Dabei bleibt fein Berfehr mit Runftlern im Gange, und er fpielt fogar mit Alteregenoffen eine ernsthafte Romödie, ben Canut von Elias Schlegel.

Das Alles gewinnt plöglich eine abenteuerliche Richtung, wodurch die Borstudien unterbrochen, aber belebt werden. Auf der Allee spazierend, wird er von einem Kameraden angeregt, rasch in die Schreibtasel aus dem Stegreife eine gereimte Liebeserkläsrung zu schreiben. Seine Fertigkeit ist denn bereits gewachsen, er thut's. Damit wird aber eine thatsächliche Liebesmystisstation vorgenommen, es spinnt ihn dieser Anfang in eine Lustige Gessellschaft junger Männer, er muß Leichen-Karmina und Hochzeits Gedichte machen, deren Ertrag verzecht wird, er ist mitten in einem praktisch poetischen Leben. Der Mittelpunkt dieses Lebens ist ein kleines Wirthshaus in Frankfurt, und der Mittelpunkt des Wirthshauses für ihn wird Gretchen, ein reizendes Geschöpf,

ju dem seine erste innigste Liebe erwacht. Da Gretchen leidensschaftsloser, wenn auch freundlich ift, und nur etwa einmal die Sand gestattet oder auf ihn legt, so bleibt für ihn die Lage in lieblicher Spannung, alle sansten Kräfte des Genius werden geweckt, er erzählt Mährchen und Geschichten, schreibt unerschöpflich Gedichte auf die Schieferplatte des Hauses, unterrichtet das Rameradenforps über Grundsat und Berfahrungsweise bei einem Gelegenheitsgedichte, und hat keine Furcht, daß man es ihm absternen möge, wie man das wirklich will.

Bu diefer Bewegung im Berborgenen naht eine öffentliche, bie Raiferfronung heran. Dabeim unter bes Baters Augen werben Studien gemacht, um Alles im Busammenhange zu wurdigen, und fur Gretchen wird bes Abende ein gefagter Bortrag Daraus, Die ibn juft fo fnabenlieblich aufnimmt wie fpater Clarcen Das große Geft ber Kronung tritt nun mit aller Pracht bes Gangen, mit aller Bebeutung und allem Rehl ber Einzelnheit vor ben jungen Mann, ber überall Butritt geminnt, fogar in ben Speisesaal, und ber biefe Erscheinungswelt tief und Nar fich einprägte. Wer aber besonders ben jungen Dichter bes Bergens aufwachsen seben will, ber sucht ben Abend, wo Frantfurt, bas fronungsfeierliche, festlich beleuchtet ift, und mo Bolfgang in verftellter Tracht fein Gretchen am Urme umberführt, bie Liebe im Bergen, bie erklarende Beltgeschichte auf ber Bunge. An jenem Abende, da fie Abschied nahmen, fußte fie ihn auf die Stirn - bas erfte und bas lette Dal. Er ficht fie nicht wieber.

Ein prosaisch polizeilicher Ausgang bemächtigt sich ber romantischen Genossen, Gretchen verschwindet, und der junge Goethe zeigt sich im Schmerze von einer leidenschaftlichen Kraft, wie man sie nimmermehr bei einem so wohl erzogenen Jünglinge erwartet hätte. Die menschlichsten Fähigkeiten sind neben aller Bildung rein, unverfälscht und start in ihm thätig. Die Haare rausend, schluchzend bis zur Augenkrankheit, in entschiedenster Berzweislung liegt er auf dem Fußboden seines Zimmers, und wehrt alle Zusprache von sich ab. Erst eine Krankheit des Körpers, welcher den Einstürmungen erliegt, endigt den Paroxismus, aber nur diesen, nicht die tiese Traurigkeit. Ein junger gebildeter Mann ist ihm als Ausseher an die Seite gegeben worden, und der erzeugt die erste glückliche Wendung des Instandes: er

erzählt von Gretchens Aussage, und darin ift Wolfgang wie ein Knabe bezeichnet, dem sie wohl gewollt habe. Diese herabsetung der Liebespaffion in tantenhaftes Wohlwollen erbittert, ärgert ihn, untergräbt die Illusion, zerftört jedenfalls die Eintönigkeit des Schmerzes.

Der junge Aufseher versucht es, ihn auf philosophisches Studium zu leiten; was aber das reine Interesse des lernbegierigen Schülers betrifft, so zeigt es sich bei Goethe viel geringer als für irgend andere Thätigseit des Geistes. Der junge Dichter verhält sich spöttisch zu dieser Disciplin, und gesteht ihr kaum eine Würdigkeit zu, in so fern sie eine übende Methode sei. Noch in der Biographie, wo er dies schildert, zeigt er nicht eben große Bestissenheit, dies zu mildern. Folgende Stelle öffnet den Blick nebenher in die theologische Ansicht des Jünglings: "Soskrates galt nur für einen trefslichen, weisen Mann, der wohl im Leben und Tod sich mit Christo vergleichen lasse. Seine Schüler hingegen schienen eine große Aehnlichkeit mit den Aposteln zu haben, die sich nach des Meisters Tode sogleich entzweiten, und von denen offenbar Jeder nur eine beschränkte Sinnesart für das Rechte erkannte."

Spaziergänge in's Laubholz der Gegend sind ihm tröstlicher als die Philosophen, und wenn er den Ausseher von sich schiden, in die Einsamkeit starren und sich versenken, einen Baumstamm, eine kleine Ansicht zeichnen kann, da ist er am zufriedensten. Dies Formen mit dem Auge, was der Bleistift rasch sestzuhalten suchte, war seinen Gedanken willkommenste Begleitung. "Das Auge" — sagt er selbst — "war vor allen andern das Organ, womit ich die Welt saste, — wo ich hinsah, erblickte ich ein Bild."

Sie machten Touren nach bem Nassau'schen hinüber, nach bem Rheine, Zeichnungen entstanden in Menge, und obwohl sie ohne Methode, auf graues Papier, unordentlich hingeworsen waren, so beschnitt doch der Bater jede einzelne, ließ sie heften und ausbewahren, und der fährige Sohn blieb nicht ohne Einsbrud von dieser Sorgfalt und von der zerstreuenden, beruhigens den Zeit und Beschäftigung. Gegen die treue Schwester Cornelia sprach sich das bewegte Gemüth aus, und erleichterte sich, es sindet sich wieder Sinn für Geselligkeit mit jungen ausgeweckten

my of forther formily ?

Leuten, und die Bunbe des jungen Bergens vernarbt. Daneben ftubirt er Jus und Encyflopabifches, wobei benn ber alte Baple auch ben Reiz seiner Scharfe außert. Auch lateinische Lecture wird Biel betrieben, aber bie Sarmlofigfeit fur bie alten Gewohnheiten des Lernens, für die alten Buftande ift dabin, die Baterftadt ift ibm verleibet. Sprachen, Alterthumer, Geschichte werben wohl geubt, aber bas eigen Erlebte ift mit zu großer Rraft an das Intereffe der Auffaffung berangetreten, als daß irgend mas anderes fart baneben reizen fonnte. "Jederzeit" fagt er - "machte mir eine voetische Nachbildung beffen, mas ich an mir selbst, an Andern und an der Ratur gewahr geworben, bas größte Bergnugen. 3ch that es mit immer machsenber Leichtigkeit, weil es aus Inftinkt geschab, und feine Rritik mich irre gemacht batte; und wenn ich auch meinen Produktionen nicht recht traute, so konnte ich sie wohl als fehlerhaft, aber nicht als gang verwerflich ansehen. Ward mir bies ober jenes baran getabelt, so blieb es boch im Stillen meine Ueberzeugung, bag es nach und nach immer beffer werden mußte, und bag ich wohl einmal neben Sageborn, Gellert und andern folden Mannern mit Ehre burfte genannt werben." Gine fcriftftellerische Laufbabn ward bereits sein entschiedener Bunsch, ben er seiner Somefter Cornelia mittheilte, und wobei eine afabemische Lehrftelle ale höchstes Biel mit eingeflochten wurde, wenn Cornelia ibr Erschreden vor fo unficherer Lebensbahn nicht verbarg. Bu bes Baters Plan einer juriftischen Karriere hatte er entschiedene Abneigung, und bag er Göttingen opfern mußte mit ber Ausficht auf Manner wie hepne und Michaelis, ichien ihm ichon Opfers genug, um bafür in bem aufgenöthigten Leipzig ber eigenen Liebbaberei folgen zu dürfen.

Bur Michaelismesse 1765 kommt er nach Leipzig, bezieht ein Zimmer im hofe der großen Feuerkugel, und gibt seine Empfehlungsbriese ab. Die hauptperson derselben ist hofrath Böhme, und diesem entdeckt er auch seinen Plan, sich vorzugsweise der Belletristif zu widmen. Böhme hält ihm darüber eine derbe Strafpredigt, und regulirt ihm einen Studienplan. Er flüchtet zu Gellert, da Juristerei und Philosophie ihm gar nicht behagen, aber wie liebreich ihn dieser aufnimmt, er weiß ihm doch keinen Anhalt für eine kritisch poetische Bahn zu geben, er klagt wie

seder Andere über das Mißliche poetischer Bestrebung, Morus und die Frau Hofrathin Böhme verleiden ihm durch seinen Spott die belletristische Neigung, ebenso wird ihm seine altmodische Kleidung, sein oberdeutscher Dialest bespöttelt, er wird in Allem unsicher, beim Mittagstische, den er mit Medizinern hat, hört er ganz andere Interessen, der Unmuth übereilt ihn, und er versbrennt endlich auf dem Küchenhecrde alles Manuscript, was er bis dahin mit poetischen Bersuchen angefüllt hat.

Bei biefem Lebenspunfte ichilbert er bie fritische Saltlofigfeit bamaliger Zeit, ben ungenugenben Streit zwischen ben Leipzigern und Schweizern, und wie ein junges Talent nirgends einen nur leidlichen Anhalt gesehen habe. Das Wesentliche bievon ift bereits oben bei ben Schweizern angeführt worden. In einer völligen Berzweiflung an Literatur ftubirt er bie bamale lette Literatur-Epoche, - ba fommt Johann Georg Schloffer burch Leivzig, ein febr unterrichteter junger Mann, ber fich besonders mit ben Englandern beschäftigt bat, und Goethe's Aufmerksamkeit babin lenkt. Aber Pope, ber bamale im Schwange, bietet auch nichts Bedeu-Wieland fordert und verdient noch die meifte Aufmerts famfeit, ibm wird bas iconfte Raturel jugeftanden, und Mufarion besonders hervorgehoben. "Man gab diesen Berten" beißt ce - "febr gern einen beitern Widerwillen gegen erbobte Besinnungen gu, welche, bei leicht verfehlter Unwendung auf's Leben, öftere ber Schmarmerei verbachtig werden. Man verzieh bem Autor, wenn er bas, was man für wahr und ehrwürdig bielt, mit Spott verfolgte, um so eber, als er baburch ju ertennen gab, daß es ibm felbft immerfort zu ichaffen mache." Ein Plan, eine Uebersicht, eine ftrenge Tendenz wird nirgends gewonnen, welcher Mangel benn oft einem Studenten zu wirflichem Theil nahm Goethe an gar Bielem: Die Gegner in ber Theologie behielt er im Auge und zwischen ben Offenbarunge. Glaubigen Bengel und Erufius, und ben Rationellen, welche gu Leipzig ber Philologe Ernefti führte, bielt er zu ben letteren, wenn er auch einen gewiffen Borbehalt nicht aufgeben und mandes Auffallende unter dem Titel Poetisches gerettet schen wollte. Den Ausbruck in ber Sprache anbetreffend, fab er ebenfo auf andere Kachwiffenschaften: ber Grund und Boden, Thema, Stoff; Befet maren schwanthaft, aber auf die Darftellung richtete fich Laube, Gefdicte b. beutfden Literatur. III. Bb.

boch allgemein ein lebhaftes Augenmert. Dag bie Darftellung beutlich sei, schien bie erfte nothwendige Bedingung. Da traten unter ben Rangelrebnern bervor: Berusalem, Bollitofer, Spalbing; unter ben Aerzten Saller, Unger, Bimmermann; unter ben Juriften v. Mofer und Putter, unter ben Philosophen Mendelefohn und Barbe. Gine Neugerung von Rleift beschäftigte eine Beit lang bie jungen Poeten, fie gingen, wie biefer fich ausge= brudt hatte, auf die Bilberjagd! Auch Goethe suchte mitunter einen einsamen Spaziergang, und bas Rleinleben ber Natur tritt von ba beutlicher und breifter in feine Poefie. Die Gehnfucht nach Stoff und Stoff wird freilich bamit nur beschwichtigt, und Ronig Friedrich und ber fiebenjährige Rrieg, die für Gleim, Ramler, Leffing einen nationalen Anhalt bieten, find boch in Babrheit mehr eine episodenhafte Anregung ale eine wirkliche Stoffesfülle. Goethe hebt zwar nachdrudlich hervor, wie lebhaft Minna von Barnbelm bas Intereffe getroffen babe, aber wirklich bandelte es fich boch nur um die geringere Tendeng fachfischer Liebenswürdigfeit und preußischer Tüchtigfeit, welche berb, aber endlich befiegt, bem fanfteren Beibedreize gegenüber ericeint. Solche Tenbeng gab boch nicht mehr als bas artige Berhältniß eines Luftfpiels. Goethe batte früher seinen Tifd mit Mediginern gehabt, und mar erft burch Schloffer in einen andern Rreis getommen, wie er mit Schloffer auch bie Runde bei ben geiftreichen Rotabilitäten Leipzige gemacht, und bie befannte Perudenscene bei Gottiched erlebt batte. herr v. Pfeil, ein neuer Tischgenoffe, läßt es bem jungen lernbegierigen Manne gegenüber nicht an Belehrung und nicht an Silfe fehlen, um ber poetischen Tendenz habhaft zu werden. Aber voller Sonnenschein will ber jungen Frucht baraus nicht entspringen, und jum Seil unserer Literatur gibt fich bas Junglingstalent feinem unreifen Dogma bin, fonbern halt fich gludlichen Tattes an ben Prozeg bes eigenen Be-"Berlangte ich" - fagte er - "zu meinen Gebichten eine mabre Unterlage, Empfindung oder Reflexion, fo mußte ich in meinen Bufen greifen; forberte ich ju poetischer Darftellung eine unmittelbare Unichauung bes Gegenstandes, ber Begebenheit, so durfte ich nicht aus dem Rreise beraustreten, der mich au berühren, mir ein Intereffe einzuflößen geeignet war. In bicfem Sinne fdrieb ich zuerft gewiffe fleine Gedichte in Lieberform ober freierem Silbenmaß; sie entspringen aus Resterion, handeln vom Bergangenen, und nehmen meist eine epigrammatische Wendung. Und so begann diesenige Richtung, von der ich mein ganzes Leben über nicht abweichen konnte, nämlich dassenige, was mich erfreute oder quälte, oder sonst beschäftigte, in ein Bild, ein Gedicht zu verwandeln, und darüber mit mir selbst abzuschließen, um sowohl meine Begriffe von den äußeren Dingen zu berichtigen, als mich im Innern deshalb zu beruhigen. — Alles, was daher von mir bekannt geworden, sind nur Bruch. kude einer großen Confession."

"Die Laune bes Berliebten", bas altefte von ibm erhaltene Drama, ift der erfte größere Anfang biefer Art, und gehört in biese Zeit. Annette, ein liebenswürdiges Mabchen im Speises hause, wendet ihm eine liebliche Reigung zu. Goethe, anfänge lich mehr paffir babei, qualt fie burch unnuge Gifersucht, entfrembet fich baburch Aennchen, und ale er nun felbft in lebhafte Reigung gerath, bat er die Liebe verscherzt. Artig mit bem Detail ber qualerischen Leibenschaft und wahrlich für einen Studenten mit überlegener Rraft ift bies in bem gereimten Schäferspiele bargeftellt. Bielerlei bramatische Plane, bie ichon gur Exposition ausgebildet find, beschäftigen ihn zu jener Beit. Er läßt fie alle fallen, weil fie angfilich tragifch werben, und nur ben Stoff ber "Mitschuldigen" brangt es trop bebenklicher Beithat Sollers ju einem Luftspiel = Tone und Ausgange. Man barf nicht fagen; au gutem Glude. Denn biefe für bie Darftellung allau ichreiende Gemeinheit bes Stehlens, welche in bem furgen Spiele nicht Ausgleichung genug finden fann, biefe unwahre Che ferner awis ichen Sophie und Soller, welche bei bem rafchen Schluffe auf fich beruhen bleibt, und dem Zuschauer einen unreinen Rachball binterläßt, fie beleidigen zu fart, als bag man bas geschicte Bufammenschießen ber Borfalle und ben rafchen Bang gunftig wirken ließe. In ber Biographie ift er felbft barüber gang unbefangen und fagt: "Das beitere und burleste Wefen der Mitschuldigen erscheint auf dem duftern Familiengrunde als von etwas Bänglichem begleitet, fo daß es bei ber Borftellung im Ganzen ängstiget, wenn es im Einzelnen ergött. Die bart ausgesprodenen wibergeseglichen Sandlungen verlegen das äfthetische und moralifde Gefühl." - "Beibe genannte Stude jeboch find, ohne

daß ich mir beffen bewußt gewesen ware, in einem höheren Gestächtspunkte geschrieben. Sie beuten auf eine vorsichtige Dulbung bei moralischer Zurechnung, und sprechen in etwas herben und berben Zügen jenes höchst christliche Wort spielend aus: wer sich ohne Sunde fühlt, der hebe den ersten Stein aus."

Es entwidelte fic bamals ein verwegener humor in Goethe, und wir bedauern mit ibm, daß er bavon so wenig für die Schrift ausgebeutet bat. Figaro = Streiche hupften durch fein Leben und seinen Sinn, nachdem ber Schmerz um Mennchen bie Beranlaffung zu wilbem Einstürmen auf Zeit und Gefund= beit gegeben batte. Die Reigung mar nicht von jener garten Tiefe und Beife wie bie ju Gretchen, wenn fie auch nicht gering au nennen und nicht ohne Thränen abgegangen ift. war auch mehr herausfordernd als niederschlagend, und unterschied fich barin vom Beb ber erften Liebe. Das unftat fturmende Leben fand fur ben beftigen Drang nirgende einen Unbalt: Gellerts Mahnungen an bie Rirche murben unbequem, ba fich Goethe von ihr ichon langft losgemacht hatte, bie ihm mehr ein Schrechilb bes Gewiffens als ein Troft fur baffelbe mar; bie fachfischen Leipziger vernichten ihm auch noch bie Größe bes preußischen Ronigs und ein neuer, eigenthumlich sarfastischer Freund, Behrisch, vernichtet ihm die Leipziger und die lette Chrfurcht für bergebrachte Literatur. Gin Sochzeitgedicht, worin er ben Olymp auftreten läßt, und was ihm um begwillen von Professor Clodius arg getabelt wird, verleidet ibm auch alle bunte Staffage ber Mythologie, und hat für die Folge den Ginfluß, daß man nur etwa Amor und Luna bei ibm finbet, eine und fehr willfommene Folge, beren Beranlaffung aber bamqle betrüblich genug wirfte. Der literarische Student mar bochft übel baran. Aber seine Jugend war ftart, und wir seben jest, wie schäßenswerth bie mannigfaltige Anregung ward, auf welche ber Bater in Frankfurt gedrungen hatte. Bolfgang Goethe ift balb in Maler Defers wunderlichen Gemachern ber Pleigenburg au feben, wo er zeichnet und um bilbenbe Runft fich bemüht. Defer ift ausgezeichneter burch Geschmadsbildung als durch flare Technif, und biefe Gigenschaft erweist fich von besonderem Bortheile für unsere Literatur. Sie forbert nämlich ben Goethe'schen Runfffinn mehr im Allgemeinen, ale in ber bilbenben Runft.

An biefe glaubt fich Goethe fo lange und fo oft gewiesen; noch in viel späterer Zeit als er icon trefflich gebichtet, ift er unfoluffig, ob nicht die bilbende Runft fein Sauptberuf fei, und es hat das Ansehen eines besonderen Glückes, daß er in der Technit nichts der Rede Werthes leiftete und bafür an unvaffenbe Das Zeichnen, bem er so viel Zeit widmete, Meifter gerieth. Aber für bie Dichtung ift ihm folder ift ihm nie gelungen. Runfttrieb ein unerschöpflicher Schat geworben. Die Beschäftis gung mit Runftgeschichte, welche er neben Defer aufnimmt, gibt Stoff ju Gedichten, ber überallbin fonft auszugeben ichien, bas antiquarifche Runftftudium, was ihn zu Chrift, Lippert, Bintelmann führt, wedt bie eigenthatige Scharfe in afthetischer Unterfceibung und Begrundung, macht ihn bereit, ja enthusiaftifc empfänglich für ben Leffing'fchen Laotoon. Go fcreitet er befonnen vormarts, bas Befte feiner Beit benugend, und er warb fich biefer gludlichen Wendung fo wohl bewußt, bag er bie Stunden in der Pleissenburg feinen besten Erwerb und feine liebfte Erinnerung aus ber Leipziger Epoche nennt. Das Umbertappen in ben ichwachen Beispielen gleichzeitiger Literatur nahm unerwartet ein Enbe, unerwartet, benn nicht bas praftifche Beispiel, sondern die scharfe Anleitung, selbst Theorie und That in gedanklicher Folge vorzubereiten, diefe Leffing'ichen Winke zeigten bie Erlösung. "Man muß Jungling fepn" — fagt er — "um fich zu vergegenwärtigen, welche Wirfung Leffinge Laokoon neben uns ausübte, indem biefes Wert uns aus ber Region eines fummerlichen Anschauens in bie freien Befilbe bes Bebankens hinrif. Das fo lange migverftanbene: ut pictura poesis, war auf einmal beseitigt, ber Unterschied ber bilbenden und Rebefünfte flar, die Gipfel beiber erschienen nun getrennt, wie nab ihre Bafen auch zusammenstoßen mochten. Der bilbenbe Runftler follte fich innerhalb ber Grenze bes Schonen halten, wenn bem rebenben, ber bie Bedeutung feber Art nicht entbehren fann, auch barüber hinaus ju ichweifen vergonnt mare. Jener arbeitet für ben außeren Sinn, ber nur burch bas Schone befriedigt wirb. biefer für bie Ginbilbungefraft, bie fich wohl mit bem Baglichen noch abfinden mag."

Dieser Anftog trieb zu einem Buge nach Dreeben, um bie Gallerie zu sehen. Beil ihm ber Bater Abscheu vor ben Gaft-

posen beigebracht hat, nimmt er seine Wohnung bei einem Schuhmacher. Es stellt sich dar, wie manches pedantische Erbtheil des Baters sust in's Romantische überschlägt bei der Natur des Sohnes. Er ist entzückt von der Gallerie. Aller Haupteindruck kam ihm von den Niederländern, da er nur die Naturwahrheit begreisen und würdigen konnte. Er lebte und webte so in diesem Genre, daß er traumhaft seine Schusterherberge oft für einen Ostade oder Schalken ansah, und oft entzückt darüber war. Die Italiener nahm er auf Treu und Glauben hin, ohne eine Einssicht zu gewinnen. Alle Landschaft nur lockte natürlich zauberisch mit dem üppigen Naturbilde.

Diese Kunstbestrebungen sest er bei seiner Rüdkehr nach Leipzig fort, Winkelmann wird fleißig gelesen, und es wird das bei emsig dem Deser'schen Einslusse auf Winkelmann nachgespürt; im Breitkops'schen Hause radirt er, schneidet in Holz, und verswendet seine meiste Zeit auf solches Interesse. Unerklärlich bleibt's, daß er eine Anwesenheit Lessings in Leipzig fast gestissentlich ungenügt vorübergehen läßt, und solchergestalt diesen von ihm hochverehrten Mann nie zu sehen besommt. Sehr erklärlich aber ist der schreckenhaste Eindruck, welchen die plösliche Nachricht von Winkelmanns Tode auf ihn machen mußte; — man hatte den berühmten Kunstriifer auch in Leipzig erwartet, Goethe durfte ein näheres Berhältniß durch Desers Bermittelung hossen, rosmantische Pläne von Ehrenbezeigung hatte man sich für den Gast vorgenommen, der im nahen Dessau längere Zeit verweilen wollte!

Balb barauf ward auch Gvethe von den Folgen ereilt, die das Einstürmen auf Gesundheit, dessen beim Aennchenschmerze einmal gedacht worden ist, nur zu tief vorbereitet hatte. Mit einem Blutsturze beginnt die Periode eines körperlichen Siechsthums, die sich von 1768 bis 1770, dis zu seiner Straßburger Zeit, hinschleppt. Ehe er Leipzig verläßt, gewinnt er einmal große Borliebe für die Griechen und vertauscht seine Bibliothek deutscher Literaten mit griechischen Klassistern. Der reizbare Krankheitszustand weckt auch das religiose Interesse wieder: noch in Leipzig sind Besprechungen über Religion der lette lebhaste Antheil, den er zeigt, und in Frankfurt wird es der erste, lang andauernde und viel verzweigte.

3m September 1768 reist er ab. Rranfhaft erregt, bem

Anscheine nach schiffbruchig, febrt er in's Baterbaus. Go gern ber Bater bas Runftftreben fiebt, im Befentlichen will er boch einen Juriften, und er verhalt fich bei Wolfgangs jegiger Rrantbeiteveriobe, wo biefer nach bem Bunberlichften greift, im Gangen verdrieglich und unzufrieden. - Ein Fraulein von Rlettenberg, welches bem Dublifum burch bie "Befenntniffe einer iconen Seele" befannt ift, lenft ben jungen Dichter insbesonbere auf bas geheimnisvoll religiose Thema. Sie war gut, finnig, leibend, und in freien Augenbliden beiter und lieb, furz, bedeutend genug, wie jene "Befenntniffe" zeigen, bie aus ihren Unterhaltungen und Briefen entftanden find. Aus Gefprach und Betrachtung geben beibe zu Studien über, zu mpftischen, zu alchymiftiichen; Belling, Paracellus, Balentinus, Belmont, Starten, werben mit Gifer betrieben, und als nun gar bas gebeimnigvolle Salg bes ebenfalls frommen aber nebenber ichlauen Argtes bem forperlich gepeinigten Dichter treffliche Dienste thut, ba ift bas Studium und die Retortenarbeit befeuert, Mittelfalze und ben Mutterftand ber Erbe zu finden.

Man sieht, daß auch diese Richtung im Goethe den Weg zu Naturstudien nimmt, zu gründlicher Aussuchung natürlichen und poetischen Zusammenhanges, und daß eine pietistische Faselei auch bei dem frankhaften Jünglinge keine Stätte sindet. Der naturwissenschaftliche Weg gelangt bald dis zu Boerhave und zum eifrigen Studium desselben, der kirchliche Theil, welcher sich in Arnolds Rirchen= und Reger=historie ergeht, und ein vorsherrschendes Interesse an den Regern nimmt, sindet in Naturzgeses und Spekulation eine Bereinigung zu poetischem Alte. Dieser Alt ist ein geistreiches Sistem, was ganz nach Art der Gnostiker Schöpfung und Zusammenhang der Welt in einer phantasie= und kinnvollen Dichtung entwickelt. Solcher Neuplatonismus, von Mystif und Rabbala umrankt, ist die poetisch eigene Religion, welche sich der Dichter in dieser Zeit erbaut.

1770 ift er wieber gesund, aller hypochondrische Druck ist von ihm gewichen, und er geht nach Strafburg, um dem Willen bes Baters gemäß Doctor juris zu werden. Zweierlei sind die Hauptresultate dieses Aufenthalts: Im Gegensaße zu Leipzig wens bet er sich mehr an Menschen, Gesellschaft, Gegend, Begebenheit, schließt sich einer damals allgemein werdenden Literaturansicht

bei, die Positivität, die Rlassifter, die Philosophen in zweite Reihe zu stellen, und die eigene Welt des Lebens und der Leisdenschaft zu betrachten und auszubeuten. Schon in der franken Kranksurter Zeit und eben so Anfangs in Strasburg war seine ausmerksame Beobachtung deutscher Literatur gesunken, seine Gesbanken gingen ab von dieser speciell historischen Art. Er lebte und sammelte harmloser, und das zweite Resultat, als er bedeutungsvoll wieder solcher literarischen Theilnahme zugeführt wurde, zeigte sich um so voller und reicher, da es von unabhängigen Erfahrungsmitteln unterstügt war. Herder, der auf einige Zeit nach Strasburg kam, wurde Mittelpunkt und Beranlassung besselben.

Bleich nach ber Ankunft in Strafburg eilte Goethe jum Munfter, ale fagte ibm eine innere Stimme, bag fich an ben Berhaltniffen biefes großen Baues fein aftbetisches Bewußtsein emporbilden wurde. In ber Juristerei fab er fich auf bas mas gere Positive gebrangt, um ber Absicht bes Batere nachzufommen, und es gab ba fein besonderes Intereffe. Den Mittagstisch hatte er, wie einft in Leipzig vor Schloffers Unfunft, mit Medizinern, und ber natürliche Ginn für Naturftubium forberte fich nach biefer Seite geläufig, ba er gern in biefe Befprache und Studien mit eingriff, die Unatomie besuchte und auch in medizinische Rollegien ging. Ginen eigenthumlichen Runftreig, welcher fich an bie Dresbener Gallerie schloß, gewährte bie Durchreise Marie Antoinettens, die damals auf ihrem Brautzuge nach Paris begriffen war. Auf einer Rheininsel war ein prächtiger Pavillon errichtet und mit koftbaren Teppichen verziert worden. Darunter waren treue Ropieen ber Raphael'ichen Cartons, und bieje Runft= welt machte bier jum erften Male einen außerordentlichen Gin= brud auf ihn. Seiter verarbeitet er fich in bem lebhaften Junglinge, ber überall in geselligem Familienumgange, auf ben gablreichen Spaziergangen nach Luftortern, auf den luftigen Tangplägen ju feben ift. Der Tang hatte ihn fruh intereffirt, es war ein starker Sinn für Takt und harmonische Bewegung in ibm, und ber ernsthafte Bater felbft hatte ben erften Unterricht, mit Flotenspiel begleitet, ibm und ber Schwester gegeben. einem alten Frangosen erneut Goethe jest ben Unterricht, und erlebt ba wieber eine wunderliche Liebesnähe, die im Beginne

leibenschaftlich unterbrochen wird. Er sindet die jungere Tochter bes Tanzmeisters reizend, und die ältere findet ihn liebenswürzbig. Da nun außerbem die jungere versagt, sonft aber nicht abgeneigt ift, seine Neigung zu erwiedern; da ferner die ältere mit frürmischer Eisersucht dazwischen tritt, so löst sich rasch in einer lebhaft dramatischen Scene das Berhältniß, und gibt dem Biographen zu einer Schilderung Anlaß, welche vortrefflich ift, und welche die ungludlich Liebende wie den ganzen Justand zu einer schönen Bedeutung erhebt. Das Ganze gibt übrigens einen Begriff von der anmuthigen Erscheinung und Liebenswürdigkeit Goethe's, von der alle Zeitgenossen so einstimmig sprechen.

Unter ben bamaligen Tischgenoffen Goethe's findet sich Jung Stilling, bem er eine liebevolle Anhanglichkeit fein ganges leben hindurch bewahrt. Diefer, wie Lavater, eine fpatere Befauntschaft, find ein augenfällig Beugnig unbefangener, rein menich= licher, objektiver Theilnahme Goethe's, einer Theilnahme, die aller herkommlichen Rlaffifitation ausweicht, um achte Babrheit au finden. Denn in Urt, Gefinnung und Ausbruck find Leute wie Jung und Lavater mit gutem Fuge boch als Erscheinungen anzusehen, die der Goethe'schen Art wildfremd, wenn nicht ent= gegengeset find. Goethe bat fich bei allem Beidenthume, bas man ihm gerne vorwirft, immer einen Bergichlag innerer Belt bewahrt, [welcher mit Frommigfeit und Gottvertrauen Jungs und Lavatere eine Gemeinschaft möglich machte. - Auch Lerfe, bem er namentlich in Bog ein Denkmal gestiftet, ber trodene, wackere Lerse mar bier Tischgenoß, mar Rechtlebrer für die befreundeten Studiofi, respettabler Ausgleicher von Diffbelligfeiten und nöthigen Falles vorsichtiger Sefundant. Bielleicht bat er Goethe manchen maderen Dienft ber Art erwiesen, ober bie einfache Urt ift fur Goethe fo außerft lieb und werth gewesen. Denn äußerft lieb und werth bat er ihn gehalten, neuere Runde fpricht von einem Briefwechsel, ben bie Freunde noch lange nach ber Strafburger Zeit mit einander geführt.

Goethe hat auch kaum eine Zeit gehabt, wo er sich liebenswürdiger darstellte, als in Straßburg. Wie freundlich und gefällig verkehrt er mit allen Menschen, wie offen und weich genießt er diese Gegenden des Elsaß, immer wieder sieht man ihn auf dem Munster, sinnig und dankbar das gesegnete Land betrachtend. Das Anschauen bes Gebäudes selbst fördert sehr sein afthetisches Bewußtsein. Die Wirkung des Berhältnisses tritt ihm entgegen, wie Erhabenes zu wohlthuendem Eindrucke gemildert werde durch hinzutreten des Gefälligen. Im Tadel gegen gothische Bauwerfe aufgewachsen, erfennt er hier Werth und Schönheit berselben, beginnt dafür die Benennung "altdeutsch" und schreibt einen Auffat, dem Erwin von Steinbach gewidmet, welchen herber in das heft "von altdeutscher Art und Kunst" aufsnimmt.

Bon herbers übellaunischem Wesen, da er in Straßburg wegen Augenoperation verweilt, ist bei herber selbst schon gessprochen. Die verdrießliche Tadelprobe, welche der junge, zustrauliche Goethe neben ihm zu bestehen hatte, war doch nicht im Stande, ihn über den großen Werth und die große Bedeutung herders zu täuschen. Er, welcher erst unter Kolben und Retorsten, dann im geselligen Straßburger Strome den neuesten Gang der Literatur versäumt hatte, ward sest durch herder orientirt. Große historische Blide über Poesse, die ihm vielleicht fehlten, werden ihm geöffnet, der zornige Eiser drängt, schleunig der Sachen herr zu werden, die Anregung ist großartig, kurz, die Gegenwart herders bildet einen wichtigen Moment in Goethe's Leben.

Das eindringende Frankreich, die entrissene Provinz, der Münster, das größte Denkmal derselben, und zwar ein deutsches, mochten das nationale Thema anregen, und da ihm damals schon die Lebensbeschreibung Gögens in die Hand siel, herders Widerwille gegen französische Art hinzutrat, und der Drang, etwas Eigenes zu schaffen, pochte, so wachte die Idee des Gög von Berlichingen bereits lebhaft auf.

Neben ihr auch die des Fauft, dessen Mahr frühe zu ihm getreten, und für dessen Fassung das akademische Wesen den Ansfang bot, wie die mystische und alchymistische Beschäftigung in Frankfurt, die sich dunkel abgrenzte auf dem lichten Straßburger Leben. Aufgeschrieben wurde aber weber von dem einen noch dem andern Plane. Das Leben sollte noch bunt darüber hinweg spielen, sollte noch seine Schatten und Lichter in das gährende Chaos der Pläne werfen. Reisen zu Pserde durch Elsaß und Lothringen füllen die nächste Zeit, und zum Genusse an der Nas

÷

tur tritt die Theilnahme an ökonomischen Instituten, welche bie Raturkräfte auszubeuten bestrebt find.

Unter biefen Partieen tritt bas reizende Idyll Sesenheim in ben bichterischen Borgrund. Noch voll vom Bicar of Batefield Golbsmithe, ben ihm Berber vorgetragen, findet er bier ein liebliches Wiberspiel fenes Pfarrhauses und fener Eindrude, Die es ihm erregt. Die liebenswürdige Pfarrtochter Friederife giebt mit webenden Bandern in fein Berg, wir feben ton, den Gludlichen, in ber Laube, wo er bas Mabrchen von ber iconen Melusine aus dem Stegreife ergablt. Da er in der Biographie an biefe Stelle fommt, gebenkt er bes Dr. Gall, welcher in Bejug auf bie Gabe augenblidlicher Darftellung verfichert batte, er fei zum Bolferedner geboren, und fo fest er ichelmisch bingu: "Ueber biefe Eröffnung erschrad ich nicht wenig; benn hatte fie wirklich Grund, so mare, ba sich bei meiner Nation nichts zu reben fant, alles Uebrige, was ich vornehmen konnte, leider ein verfehlter Beruf gemefen." Bir feben ibn gar oft ju Pferbe, welches ihn eilig nach Sefenheim tragt, reichlich quellen bie Lieber, welche Friederife artig ju fingen weiß, Berg und Geift find ihm in der reizendften Bechfelbewegung, er ergablt, er liest vor, er ift voll Gaben und Glud, und nirgende tritt Reigung und Drang über ein icones und wohlthuendes Mag hinaus. burch bleibt ihm eine lieblich bewegte Rube jum Arbeiten. genügt bem vaterlichen Buniche einer juriftischen Promotion, und behandelt ein gang modernes Thema, "daß der Gesetgeber nicht blog berechtigt, sondern verpflichtet fei, einen gewissen (religiofen) Rultus feftzusegen, von welchem weber Beiftlichkeit noch Laie fic losfagen burften." Um bes bebenflichen Gegenftanbes willen verhofft er, die Censur jum Drude werde ihre Schwierigkeit baben: benn Berber batte ibm bas Ungulängliche bes gewöhnlis den Gebruckten, und bie Unzulänglichkeit eines Junglings bafür gar ju tief eingeprägt. Diefer Borausficht gemäß verlief benn auch bie Sache. Als Renntnifprobe marb die Arbeit genugend befunden, vom Drucke ward abgerathen, ber Bater bob fie zwar bafür auf, aber ber Sohn bat fie auch fpater nicht befannt gemacht. Die Disputation ging mit beiterer Leichtigkeit von ftatten, am 6. August 1771 ift Goethe promovirter Doctor juris.

Bunachft fcien es, als wolle er fich mit größerer Lebendig-

of my

keit einer berartigen Laufbahn zuwenden. Biclleicht — aber es tft nur ein Bielleicht — hatte das Berhältniß zu Friederiken dabei einen Antheil. Er betreibt antiquarische Studien nach Schöpfilm, die Professoren Roch und Oberlin gewinnen Einstuß auf seine Thätigkeit, versprechen sich und ihm gute Erfolge, und es wird zum ersten Male Ernst mit der Absicht, nach der Stelle eines Civilrechtslehrers zu streben. Locende Blicke, selbst in Bersailles zu fungiren, fallen wie romantische Streislichter darein.

Der nächste Stein des Anstoges für solche französische Carrière ward die französische Sprache selbst, wenn alle tiefere beutsche Eigenheit unberührt bleiben sollte, von der sich Goethe nie ohne Gewaltsamkeit und Nachtheil getrennt hätte. Sein Französisch war bunt, wie es durch gelegentliche Uebung zusammengetragen war, seine Hauptsorge war nicht die geweihte Phrase, sondern der Gedanke, und da dieser wie bei sedem beseutenden Menschen eigen und deshalb oft neu war, so entstand mit einer stereotypen Ausdrucksweise mancher Konslickt. Die ewige Mäkelei um den hergebrachten Ausdruck, unbekümmert um den Inhalt, ward ihm bald unerträglich. Diese Sprachbesschränktheit der Franzosen hat ihn uns zum Theil damals gerrettet.

Auch dies Berhältnis ward ihm wieder ein Anstoß, im Gesschwack auf strenge Natürlickeit zu bringen. Die französische Literatur, mit der er sich von Montaigne und Marot die Helsvetius und Rousseau ausmerksam beschäftigte, galt ihm dem Wessentlichen nach für veraltet. Man ist sehr voreilig, Goethe's Theilnahme daran so obenhin für eine zustimmende anzusehen, weil er die eigenthümliche Feinheit und Liebenswürdigkeit dieser Nation so gern hervorhebt, weil er Voltaire's Gaben so hoch achtete, und an Rousseau und Diderot oft so mit Hingebung hing. Solche Vorliebe war gar sehr bedingt, und zumal der despotische Einfluß "guter Gesellschaft", welcher in Frankreich die Literatur beherrschte, erschien ihm auch später noch für Krast, Macht und tieses Gedeihen der Literatur höchst bedenklich. "Alles Vornehme"
— sagt er — "ist eigentlich ablehnend, und ablehnend ward auch die französische Kritit."

Allerdings ift ein bedeutender Ursprung da felten zu suchen. Er wendete fich also immer mehr ab, und jum natürlicheren,

freieren Wesen deutscher Art, wo zwar weniger kleine Regeln, aber deßhalb auch mehr Gelegenheit und Kraft waren zu großer That. Rousseau und Diderot, deutschem Wesen vielmehr zugesneigt, galten als Helser, und alles dies ward Vordereitung zu jener Sturms und Orangperiode, die so wenig Französsisches und so viel Einstuß in Deutschland hatte. Und auch Rousseau und Diderot, die literarischen Helden der Natürlichkeit in Frankreich, wurden im Natürlichkeitsprinzipe sehr modificirt angenommen, wo es sich um einen Grundsaß für literarische Kunst handelt. "Die höchste Aufgabe einer jeden Kunst ist" — sagt Goethe da, wo er über das Hinweisen dieser Männer auf die Natur spricht — "durch den Schein die Täuschung einer höherer Wirklichkeit zu geben. Ein falsches Bestreben aber ist, den Schein so lange zu verwirklichen, die endlich nur ein gemeines Wirkliche übrig bleibt."

Schriften wie "sisteme de la nature" enttäuschen ibn sehr über Gebankenhöhe in Frankreich : er findet bies Buch platt und es erhöht nur feinen Biderwillen gegen abstrafte Philosophie. Rurg, Alles zeigt ibm, daß fein Wefen bort nicht die Wahrheit für Runft und Leben fande, er wendet fich ab von Franfreich, ergreift mit enthusiaftischer Borliebe ben Shakespeare, ben er aus Chrestomathieen bereits in Leipzig flüchtig fennen gelernt, und ergögt fich mit leng an ben Rubnheiten bes Englanders, welcher so viel nabere Bermandtichaft mit ben Deutschen zeigt. Leng, ein fleiner blonder Lieflander, den literarisches Intereffe mit Goethe gusammenführt, hat besonderen Ginn für ben humor Shakespeare's, burch Goethe lächelt bis in bie fpateften Jahre ein behaglicher Ginn für alles Romische, und fie treiben benn Shafespeare'iche Scherze mit allem Uebermuthe junger Leute und junger Berfe, die von frangofischer Abgemeffenheit nichts mehr wiffen wollen.

Aber noch war ein schmerzlicher Abschied vom Ueberrheine zu bestehen. Es war der Abschied von Friederiken, der er vom Pferde herab zum letten Male die Hand reicht. Man hat viel darüber gescholten, daß er in solcher Jugend solche Kraft haben konnte, von einer Neigung das leibenschaftliche Berlangen und die unpassende Folge abzuwehren. In dieser Kraft, das schönste Gefühl zu erregen, und durch Herrschaft schön und dauernd zu

erhalten, beruht uns aber ber große Dichter Goethe, und wir können also an seinem eigenen Thun wie an schöner Dichtung vorübergeben, ohne Zudrängen, ohne Zumuthung.

So kehren wir im Spatjahre 1771 mit ihm aus bem Ueberrheine nach ber Heimath zurud, ben von Deutschland abgeriffenen Landftrich mit dem weit nachblidenden Münster verlaffend,
schmerzhaft verlaffend, aber barin fester Ueberzeugung mit ihm,
eine neue literarische Welt könne und im Wesentlichen von bortber nicht kommen.

Die Borbereitungen schießen in Blatt und Blüthe, und unerwartet reif bieten sich die schönsten Früchte. Die nachsten Jahre der Frankfurter Zeit sind der große Anfang Goethe's, 1771 bis 1775 erscheint er plöglich mit vollen Segeln auf der Böhe des literarischen Meeresspiegels. Gög, Werther, Clavigo, Stella, Faust, Egmont, drangen sich hervor und ersscheinen zum Theil schon im Druck. Wie man diese Zeit mit Einbegriff der Goethe's chen Freunde "Sturms und Drangperiode" nennt, so kann man diese erste Schristperiode Goethe's die Genies Periode des Dichters nennen.

Genie ift biefenige Rraft bes Menfchen, welche burch Sanbeln und Thun Gefege und Regeln gibt, - fo ungefahr bezeichnet er es felbft. Bas ihm nach fo breiter Borbereitung fritisch noch nicht entschieden und reif war, das ward unter seiner schaf= fenden Kähigkeit, ibm felbft überrafchend, geniale That. Eb' fie hervorbricht, lebt er noch in ber reichsten Abwechselung und in der lieblichften Traumerei. Wichtige Freundschaften festigen ober bilben fich, Georg Schloffer ift wieder neben ibm, George Bruder ebenfalls, das Berhaltnig ju Mert aus Darmftabt, Diesem mertwürdigen Manne, bem Borbilbe von Mephifto, ber genialen Unproduftivität bilbet sich. Goethe zieht in der damaligen Zeit oft nach Darmstadt, wo fich ibm ein schöner Rreis theilnehmender Bilbung bietet. Es existiren bie interessantesten Sagen vom Reize feiner ichonen jugenblichen Erscheinung, und wie junge Manner und Mabchen ihn im Chorus empfangen, wie er Abends vor ben Thuren und in Garten unter ihnen gefeffen, von ber neuen Lite= ratur prophezeit, und vorgelesen habe. Fauf mar bamals icon

porgerudt. Diefes Gebicht zieht sich unscheinbar burch bie Ju-

Das Studium des 15. und 16. Jahrhunderts beschäftigt ihn in der Stille, der Münster wirkt ununterbrochen nach, und die Bibel bewährt ihm jene Anziehungskraft, welche sie früh und spät auf ihn äußerte. Er kommt ihr gegenüber zu der sesten Maxime, unbekümmert um Kritik auf sich wirken zu lassen, was sich wirksam zeigt. Einzelnes solcher Eindrücke und erweckter Gedanken schreibt er in sibyllinischem Stile auf, zu dem ihn Hamann versleitet, und läßt es einzeln und namenlos drucken, so daß es unbemerkt unter der Menge hindurchschleicht. Dieser übeln Manier entäußert sich Goethe's Natur bald wieder. Hamann will das Totale des Menschen ausdrücken, ohne Rücksicht auf unsere Mögslichkeit des Ausdruckes, welcher sedensalls successiv zu Werke gehen muß, so lange nicht ein Schrei oder so etwas ganze Gesbankenreihen darstellen kann. Deshalb ist er ein wirklicher Feind schoner Literatur.

Unter allen Studien ist Goethe's Trieb zur hervorbringung grenzenlos, und in so fern dieser Trieb wie irgend möglich in erster Ursprünglichkeit sich äußern will, wird er die Seele einer Sturm= und Orangperiode. Die Mannigsaltigseit, der er sich bei allem Orange niemals entzieht, bewahrt ihn indessen vor der ungeschlachten literarischen Aeußerung, welche den Sturmgenossen begegnet. Reue über das Berlassen Friederikens bekümmert sein. Derz, vertrautes Eingehen auf alle Berhältnisse seiner Umgebung zerstreut es, herumwandern in der Landschaft, Träumen und Liedersingen nährt die poetische Welt, dichterische Pläne wachsen und nähern sich der Neise. Darunter ist Gös, dessen Lebensbesschreibung er gelesen, dessen Zeit er studirt hat.

Der Bater läßt indessen die juristische Laufbahn des Sohnes nicht aus den Augen, und Goethe geht nach Weslar, wo eine Revision des Kammergerichtes die wichtigsen Fragen des Rechtes im Schwange erhielt, und wo kenntnißreiche Leute der Art aus allen Theilen Deutschlands zusammenströmten. Dier sindet Goethe sin drittes akademisches Leben; an einer großen Wirthstafel wird Rittertafel gespielt, und als Gög von Berlichingen nimmt der neue Ankömmling Theil daran. Er verkehrt mit Gotter, und kommt durch ihn in einige Berührung mit dem hapnbunde. So

sendet er benn auch einige Gedichte in Boie's Musenalmanach. Wie fehr er übrigens Klopftod verehrte, ben idealen Patron jenes Bundes, ber nordische Gotterftil, welchen er und bie Gottinger pflegten, mar nicht nach Goethe's Geschmad. Rur ber humori= ftische Bug barin war ibm von einiger Anziehungefraft. Eben so fühlte er sich ber indischen Ungeheuerlichkeit abgeneigt, und nur bas Episobische aus beiben Rreifen pfludte er zu ben Dabr= den, die er auch jest wie einst mundlich vorzutragen liebte. Da= gegen wendet er fich wieder gang bem homer gu, welcher neben Offian auch im Werther so viel herumgetragen wird. Gog und Werther find die Embryonen, denen alle damalige Regung zu= fließt, so weit fie fich nicht in ein Lied retten fann. Der traurige Wirrwarr bei Bisitationen bes Rammergerichtes, ber unbeftimmte Drang nach Freiheit, welcher ichon burch die Belt jog, brang in die Seele Bogens. Und die Seele Berthers war ichon im Beb um Friederiken vorbereitet, fie fand Nahrung, Terrain, 1 Namen und Charafteriftit in Weglar, wo er wirflich eine Lotte liebte, die einem Andern versagt war. Dies Alles, burch ein späteres, peinliches Berhältnig jur Tochter ber Frau von Laroche, bie in Krankfurt an einen Brentano verheirathet war, verftartt, gewann Kaffung und Ratastrophe burch ben Selbstmord bes jungen Jerufalem. Berther alfo ift Goethe, ber nur gegen Enbe bes Buchleins feine Rolle bem ungludlichen Jerufalem übergibt.

In Westar indessen wurde noch eben so wenig ein Wort bavon geschrieben, — es müßten benn Briefe oder Tageblätter eingerechnet sein — als Goethe seiner Lotte gegenüber Werther's scher Berzweissung hingegeben war. Er ist rüstig bei den "Franksturter gelehrten Anzeigen", die Schlosser beginnt, er treibt Scherze mit Höpfner in Gießen, der dafür gewonnen werden soll, er trachtet freien Geistes juristische Vortheile bei diesem Gelehrten sich anzueignen, ja, wir sehen ihn, nachdem er sich von Lotte losgerissen, das Lahnthal zu Fuße hinabwandeln und bald darauf in Coblenz eine kleine Neigung für zene Tochter der Laroche begen.

Bei jener Wanderung an der Lahn ereignete fich der berühmte Mefferwurf. Goethe, auf folchen Partieen stets wieder nach der Natur zeichnend, fühlte sich von der Frage gepeinigt, ob er in bildender oder literarischer Runft seine passendste Bestimmung

p 0.00

Pariful 4

fande, und wollte ein Orakel versuchen. Er warf schnell ein schönes Taschenmesser nach bem Ufer, welches von Beiben versbeckt war; hängenbleiben des Messers oder hineinfallen sollte Entscheidung sein. Das Schickal tandelte wie er, und er ersah kein deutliches Resultat des Burfes.

In Coblenz wohnt er bei Laroche, senem sarkastischen Manne, bem Verfasser ber "Briefe über das Mönchswesen", welchen wir schon neben Wieland gesehen. Hier sindet sich Leuchsenring ein, von dem neuerdings Varnhagen eine Charasteristis geschrieben, ein literarischer Abenteurer, der immer Chatoullen mit Briefen bedeutender Leute bei sich führt, und literarische Zwede und Vilzdung thätig und geistreich wie ein Commis voyageur betreibt. Goethe spricht mit einiger Geringschätung von dieser Art, Barnshagen entwickelt in ihm eine merkwürdige Person, die auf ganz eigenem Wege bedeutenden Bildungsplänen nachstrebte. Zedenssalls ist dieser Repräsentant abenteuerlicher Cultur-Ritter, die umherwanderten, auch Repräsentant einer Partie aus sener Zeit, wo auf allerlei geniale Weise eine neue Welt gebildet sein wollte.

Langsam kehrt Goethe auf bem Rheine mit Merk zurud gen Frankfurt, zeichnet, und gibt sich lächelnd bem scharfen Elemente Merks hin. Nach Frankfurt kehrt er zunächst auf Schlossers Anbrängen, welcher sich um Cornelia bewirbt. Neben dem Kunstbilettantismus, der so viel Zeit in seinem Leben einnimmt, bertreibt jest Goethe nebenher wirklich Advokatur, wobei der damals durchbrechende Humanismus seine Rolle spielt, eine Rolle, welche der Revolution so tief vorarbeitete.

Dies war die Zeit, wo die Form nach theatralischen Planen sich hindrängte, wo Gös immer deutlicher sich gestaltete, wo Cornelie, ungeduldig über das bloße Reden davon, tried und stachelte, und wo in sechs Wochen endlich Gös von Berlichingen geschrieben ward. Herder, dem das Manuscript zugeschickt wurde, spöttelte darüber nach seiner herkömmlichen Art; Mert zeigte sich nicht unzusrieden damit, und als Goethe die Liebschaft mit Adelbeid noch etwas umgearbeitet und beschränkt hatte, aber keinen Muth sür das Orudenlassen zeigte, da rief Merk: "bei Zeit auf die Zäun", so trocknen die Windeln." Auf eigene Kosten besorzen sie den Abdruck, das Stück erscheint anonym, und macht außerordentliches Ausselbeim. Da das Geschäft schlecht betrieben Laube, Geschäfte d. beutschen Literatur. III. Bb.

wurde, auch bald ein Nachbruck tam, so war es der Borse bes Dichters gar bedrohlich, aber als beim zweiten Abdrucke ber Name Goethe erschien, ba ersetzte ber Ruhm alles Uebrige.

Bas vereinigte fich aber auch alles in diefem Buche, um ben eleftrischen Einbrud zu erzeugen, ben es erzeugte! Bar es blog ber jugendliche Nachbrud, ber auf bem Bangen lagerte, wie ein frisches Gewitter? Der vaterlandische Ton und Schmelz, melder bier lebendig, mefenhaft verarbeitet mar, nachdem er in ben Barbieten Rlopftode und ben Nachfolgern folden Tones eine theoretische Theilnahme geweckt batte? War es bloß ber fraftige Gegensag gegen porzellanhafte frangofische Art, wie ibn Goethe's Innere aus Strafburg mit herübergebracht und hier wie einen Athem ausgeströmt hatte? Das war von großer Wirffamfeit, aber noch mehr war darin, und eben bas, wodurch nicht blog bie leicht erregte Jugend, fondern auch ber reifere Antheil gunftig betroffen wurde. Gine reife Bluthe bergenigen Mannigfaltigfeit war barin, womit fo breit und fo reich die Goethe'fche Borbilbung erfüllt mar. Dies gab ber Leibenschaft und bem Pringipe bie überrafdende, acht menschliche Farbung, dies gab eine hinreißende Mabrheit ben bloß theoretischen Kontraften alltäglicher Literatur gegenüber. hierdurch gewann Gos bas Ansehen einer reif ausgetragenen Geburt, die einem burchgebildeten Manne eben fo wohl anftand, wie einem beginnenben Junglinge ber Schrift. Der gange Goethe ift in biefem erften Buche bereits angebeutet: groß und boch im Detail anmuthig eingreifend ift ber Plan, gewaltig und doch fo natürlich ift Gog, verratherisch und schmerzhaft wir= fend, aber boch liebenswürdig von einem Extreme zum andern geführt ift Weislingen, arg und boch verführerisch ift Abelheid, finnlich und boch mächtig mahr Franz, scheinbar leicht in bie neue Ehe mit Sidingen eingehend, und boch lieb und richtig ift Marie, und alle einfachen Riguren find fest gebildet wie in Stein. Reichthum in ber Bahrheit, einer bei allen Theorieen, Leffing ausgenommen, vergeffenen Wahrheit, Diefer Reichthum, ber Leffing nicht zu Gebote ftand, biefe Bahrheit, die bis babin unerhort war, mußte ichlagenben Erfolg finden bei einer Nation, wo Alles nach einer mächtigen Literatur lechate.

Endlich bie Sprache. Wer hatte eine fo einfache, und boch in ber unscheinbarften Wendung fo gewaltige, in ber Raivetat

.1

so bezaubernde, in der feinen Schattirung so glückliche Sprache geahnt! Wiederum nur Lessing hatte die Kraft der Einfachheit erwiesen, aber keineswegs die gleichzeitige Macht im Lieblischen, den Reiz der weichen Wendung, die Tiefe in feiner Einsschränkung.

In späterer Schrift Goethe's, ba wo er verhandelt, erlautert, erklärt, wo es fich nicht um unmittelbare Darftellung banbelt, wie im Drama und Romane, ba erscheint er oft formell ausholend, mehr formlich und ein wenig fteif, ale von rafder, gludlicher Form. Darüber ift viel Berichiebenes und manches Ungunftige gefagt worden. Es bleibt bem Berlaufe biefes Artifels aufgespart, barüber zuzugesteben und basjenige bavon abzuweisen, was keine Rudficht auf Thema und nothwendige Berichiedenheit bes Tones nimmt, was bie unmittelbare Darftellung gleichlautenb will mit ber Untersuchung, beren Wesen in Rudficht, Beschränfung und in einer ber allgemeinen Rultur gegenüber liegenben Belt befteht. Sier ift vorläufig über Goethe's Sprache, die gebilbetfte unferer Literatur, bas zu erlebigen, was auf Folgenbes binausgeht. Die formliche Wendung, welche fich oft burch fpatere Schriften Goethe's langfam bewegt, wird von manchen Berehrern babin gerechnet, daß Goethe icon 1749 geboren und in ber Sprace ber funfziger Jahre aufgewachsen sei. benn aber Gog, Berther, Egmont, erinnern bie Lehrjahre Meiftere an eine Sprache von 49? Das heißt an eine Sprache, bie neben unserer heutigen schwerfällig erschiene? Rein. Es ift betannt, bag Goethe mit unermublicher Sorgfalt bei fpateren Ausgaben an Einzelnheiten bes Ausbruck, an Interpunktion und foldem Detail anderte. Man fann frubere und fpatere Ausgaben bes Werther vergleichen, und man wird erftaunt fein über bie Sorgfalt, womit er ein "und" ausgestrichen ober eingeschoben hat. Aber biefe Aenberungen betreffen nur bas unscheinbarfte Detail, in Kührung ber Sprache ift nichts vermanbelt. Sprace von 49, im Wesentlichen gefaßt und lebendig ausgebrudt, war die unfrige; wenigstens faßte fie Goethe fo, wie fie unserer Literatur vertraut und werth wurde und noch ift. Goethe's Berdienft um feinen, erschöpfenden und innigen Ausbruck ift unermeglich, wir verdanken ibm faft Alles, mas man jest "fein gefeben" nennt. Babrent bie meiften Autoren für bas Staatefleib

ber Sprace arbeiten, was mehr glangt ale nupt, arbeitete er für ben gefälligen naturlichen Ungug, ber in ber butte Bugang gewinnt und im Palafte, er fouf bie eble Ginfalt ber Sprache, bie iconftes Glud einer iconen Literatur und einer burchgebilbeten Nation ift. Richt also jene fruhe Beit feiner Jugend und nicht ber Mangel fluffigen Talentes war Ursache jener talarraus fcenben Formlichkeit und Schweifung, welche bei Goethe juwei-Ien auffällt, und besondere in fpateren Schriften ericheint. Rein, manches Undere wirfte babin, und manches Befte wirfte fic ba binein. Die Formen ber Reichoftabt, ber formliche Bater, ber juristische Rangleistil, ber so nabe ftand und selbst geubt fein mußte, fie maren ein gar haltbarer Grund für folche Meugerung. Bur Reichsftadtbilbung fam fpater bie Bildung felbft. Sie zeigt, wie viel Brrthumliches mit vollem, rundem Munde gesagt wird, fie weiß, wie viel man einschränken muß, um mahr ju fein, fie hat endlich eine lebhafte Kurcht vor der Manier und Manierirts beit. 3hr zu entgeben, baut fie fich in bas farblofe Geruft ber abftraften Wendung, und erhalt beim alternden Schriftfteller leicht ein durres Anseben.

Aber Goethe behielt in spätem Alter liebevolle Ehrfurcht für ben ungestümen Ausbruck seiner Jugend, wohl wissend daß jener Ungestüm und diese spätere Bedächtigkeit erst zusammen die volle Kraft des Autors auf Zeit und Nation bilden, er bewahrte das vergelbte Manuscript seines Gög aus dem Mansardzimmer in Frankfurt noch sorgkältig in Weimar. Nach Bollendung des Gög war er voll Pläne, deutsche Geschichte zu dramatisiren, und hier ist's gewiß sehr zu beklagen, daß Anderes sich eindrängte und solch eine Nationalhossnung nicht erfüllt wurde. Sein Patriotismus war niemals von jener beschränkten Art, auf einen einzelnen Punkt hin zusammen zu dörren, statt von einem einzelnen Punkte aus auszubreiten.

Der Drang, sich zu äußern, war bamals so lebhaft in ihm, baß er für seine Monologe sich stets eine zweite Person ergänzte, auf beren Einwand ober Zustimmung sich bas Selbstgespräch ers baute. Dies ift auch die Grundsorm bes Werther, und ein Gesheimniß, warum, außer burch den Inhalt, jene Briefe so bewegend auf den Leser eindringen konnten. Die zweite Person steht wie ein winkender oder drohender Schatten hinter und in den

?

Briefen. Der Trubfinn englischer Literatur, bamals fo wirtfam in Deutschland durch Youngs Nachtgebanten, Gray's Dorffirdbof und durch Offian, diefer Trubfinn gab bem Werther die Farbung. "Diese Gesinnung war so allgemein, bag eben Werther besmegen bie große Wirfung that, weil er überall anschlug, und bas Innere eines franken jugenblichen Wahnes öffentlich und faglich barftellte." So fagt Goethe felbft mit Bescheibenbeit, ben vollen Bule literarischen Ausbrude unerwähnt laffend, welcher fo viel jum Erfolge Werthers beitrug. Sierbei fpricht Goethe bas wichtige Wort über Poefie. "Man findet in biefer englischen Poefie burchaus einen großen, tuchtigen, weltgeubten Berftanb. ein tiefes, garted Gemuth, ein vortreffliches Wollen, ein leibenfcaftliches Wirten, bie berrlichften Eigenschaften, bie man von geiftreichen gebildeten Denfchen rubmen fann; aber bas alles ausammengenommen macht noch feinen Voeten. Die mabre Voeffe fundet fich baburch an, bag fie, ale ein weltliches Evangelium, burch innere Beiterfeit, burch außeres Behagen, uns von ben irbifchen Laften zu befreien weiß, die auf uns bruden." - "Die munterften wie bie ernfteften Berte haben ben gleichen 3med, burch eine gludliche, geiftreiche Darftellung fo Luft ale Schmerz au mäßigen."

Wie schon erwähnt gab die Tochter der Laroche, die Mutter Bettinens und Clemens Brentano's, den letten Anstoß zur Absassung des Werther. Sie war an einen ernsten Geschäftsmann verheirathet; Goethe zeigt dabei nicht eben eine leidenschaftliche Theilnahme, kann sich aber doch nicht ganz dem peinlichen Eindrucke entziehen; seine eigene Welt ist oft englisch melancholisch, wie die Nachricht vom Dolche bezeigt, den er Abends beim Schlasengehen ein Stücken in die Brust zu senken versucht; die Erinnerung an seine verlorenen Lieben ist schmerzhaft ausgeweckt, Jerusalems Tod gibt den Ausschlag, er zieht sich vier Wochen in sein Zimmer zurück und schreibt "die Leiden des jungen Werther".

Der Einbruck, bie Nachahmung, die Travestie Nicolai's sind bekannt. Sanbschriftlich eristirt ein fleines Gebicht Goethe's: "Nicolai auf Werthers Grabe", was seiner Derbheit wegen nicht gebruckt werden kann, und was die an Nicolai natürlichste Leugerung aller Sentimentalität gegenüber beschreibt. Die zu-

. 5

bringlichen Nachfragen, wer benn eigentlich Lotte, was benn eigentlich wahr baran sei, die mehreren Lotten, die sich für kontersfeit ansahen, das bloße Interesse am Stoff wurden für Goethe sehr beschwerlich. Ein Blick auf dieses Büchlein belehrt über die falsche Borstellung, welche davon noch sest unter einem grossen Theile des Publikums die herrschende ist. Werther ist keinesswegs ein einfacher Bericht der Roman-Thatsachen, eine strebende Gedankenwelt ist das Res, was breit und vorherrschend über der kleinen Begebenheit liegt, und es ist ein gar günstig Zeichen für's Publikum, daß ein so sinnendes Buch allgemeinen Julauf sand. Jorn gegen die Prätensionen des abeligen Standes, der einmal herb angedeutet ist, wurde begierig herausgelesen, und die lesten Worte von Werthers Leiden sind: "Rein Geistlicher hat ihn begleitet."

Die bloße Theilnahme am Stoffe, und die Fragen über ben 3wed verstimmten ihn. "Die wahre Darstellung", sagt er in Bezug hierauf, "hat keinen (bidaktischen) 3wed. Sie billigt nicht, sie tabelt nicht, sondern sie entwickelt die Gesinnungen und Handelungen in ihrer Folge, und baburch erleuchtet und belehrt sie."

Dies waren bie für Goethe's Geschichte fo wichtigen Anfangs= Jahre 1773 und 74. 3wifden Gog und Werther fallt bie fleine Satyre "Götter, Belben und Bieland", worin ber Lettere über Abichmachung ber Griechen und Shafespeare's verspottet wird. Der turge Scherg spielt in ber Unterwelt, wo Wieland von Euripides, ber Alcefte, Bercules ic. jur Rebe geftellt und humori= ftisch genug behandelt wird. Auf Werther folgen viel rasche Probuktionen kleinerer Art, wie "bas Jahrmarktsfest" — und ber "Prolog zu Barthe neueften Offenbarungen", lauter fede Dinge, wodurch bie, jugendliche Bewegung in der Literatur immer lebbafter in Athem gehalten wurde. Wenn man von biefer Bemegungeperiobe bort, bie nach einem Rlinger'schen Stude "Sturmund Drangperiode" benannt ift, fo verwundert man fich ftete, nicht mehr bebeutende Ramen bafür aufzufinden. Leng und Rlinger find bie einzigen, und bem Erfolge nach find boch auch fie von feiner großen Bedeutung, wenigstens nicht von einer Bedeutung, bie jenem Geräusche und jenen aufgeregten Anspruchen entsprache. Goethe redet oft von einem Rreife Frankfurter Freunde, nennt aber namentlich nur einen Bagner, ber fich übrigens nicht bemertlich gemacht bat. Die Berichwörung gegen eine alte Literatur war mehr eine Stimmung, als eine Gesellschaft; die Natur! die Natur! im Gegensaße zur Convenienz war eine sehr allgesmeine Losung, und was daraus zu machen sei, siel doch ganz und gar dem eigenen Talente eines Jeden anheim. Eben so hat man sa neuester Zeit gemeinschaftliche Anregung zur Gemeinschaftlichseit gestempelt und das Aehnliche für einander verantswortlich gemacht. Möge die Formel eben so wenig schaden, als sie bei Goethe geschadet hat. Denn dies war der sichere Weg zu Goethe's Größe, daß er die von außen gegebene literarische Nothwendigkeit, auch die neue geniale Nothwendigkeit nicht so hoch achtete, wie das, was sich in seiner eigenen Welt zur Nothwendigkeit sineinander woh, daß er picht die Formel, sondern sich zu entfalten suchte.

Die wichtigften Bekanntschaften im Werthersahre sind Lavater und Basedow, die durch Franksurt reisen und mit denen er kleine Reisen macht. Es war ihm einmal gewährt, solche Verschiedensartigkeit vermittelnd in sich aufzunehmen; der Cynismus und die Unreinlichkeit Basedows waren ihm lästiger als die grellen Neußerungen des Philanthropen, welcher bescheidene Leute mit der Oreieinigkeitslehre verspottete, und das Wichtigste bei der unspassenden Gelegenheit schreiend umherstreute.

Eben so empfand er, trog des Geniedranges, eine lebhafte Borliebe für Juftus Mösers Schriften, für jene kleinen Auffage, die das Neue so vorsichtig und nie anders als gründlich empfehlen. Diese Borliebe ist besonders um jene Zeit rege, und wird im folgenden Jahre die milde Gesprächsanknüpfung für die Weimarischen Herrschaften, denen er als genialer Ropf jugendlicher Ueberschwenglichkeit interessant war, und denen er so achtenswerth erschen mußte in warmer Empfehlung des besonnenen und in klarer Forderung tüchtigen Möser.

X

Tief, wie ein unterirbischer Fluß, ging unter solcher sichtbaren Oberstäche eine erwachte Reigung für Spinoza. Die Ethik bieses Mannes prägte sich bereits steinern in Goethe's Sinn, und als er auf der Reise mit Lavater und Basedow in Coln Fris Jacobi antraf, so wurden die Gespräche über den philosophischen Juden der innigste Anknüpspunkt für Beide. Beide waren noch so jung, Jacobi erschrad noch nicht so vor den Gesahren in Spinoza, die ihn später so ftürmisch bekümmerten, das er den sansten Mendelssohn damit zu Grunde richtete, und vielleicht ben fritisschen Anftoß zu neuen Philosophemen gab. Es gab innige Gespräche, intimes Anschließen zwischen ihm und Goethe; biese Art nachzubenken war für Goethe "willkommen und gemuthlich".

Als er heimkehrte nach Frankfurt besuchte er auch wieder bas saubere Zimmer ber Klettenberg, die leidend am Fenster sitt, und welcher er, der poetische Seide, erzählt, was ihm außen und innen bezegnet ist. "Wenn ich mich" — sagt er — "als einen Auswärtigen, Fremden, sogar als einen Seiden gab, war ihr dieses nicht zuwider, vielmehr versicherte sie mir, daß ich ihr so lieber sei als früher, da ich mich der christlichen Terminologie bedient, deren Anwendung mir nie recht habe glücken wollen; ja, es war schon hergebracht, wenn ich ihr Missonsberichte vorlas, daß ich mich der Bölfer gegen die Missonarien annehmen und ihren früheren Zustand dem neueren vorziehen dürste. Sie blieb immer freundlich und sanst, und schien meiner und meines Seils wegen nicht in der mindesten Sorge zu sein."

Unter ben bramatischen Planen war auch ein Leben Mahomets, wovon nur eine homne in ben Werken, eine Andeutung bes Plans in der Biographie aber viel versprechend ift. Noch mehr zu bedauern ift, bag er einen zweiten und britten Plan aus jener Zeit, bie fo reich an granbiofer Abficht, unausgeführt fallen läßt. Der zweite ift ein Epos vom ewigen Juden, worin er um bie wunderschöne Sage des Abasver die hervorstechenden Puntte ber Religiones und Rirchengeschichte ranten wollte. Jene Borwurfe, bag er ein Beibe, wenigsteus ein Pelagianer fei, Borwurfe, die ihm nicht Jedermann so gutmuthig machte wie Fraulein Rlettenberg, batten ibn wieber auf folche Themata gelcitet. Besonders war's ein Punkt, ber ihm Strafpredigten jugog, ber nämlich, bag er von ben Meniden glaubte, fie batten zwar erbe liche Mangel, die Natur führe aber einen Reim, "ber, burch gotts liche Gnabe belebt, zu einem froben Baume geiftiger Gludfeligfeit emporwachsen fonne."

Der dritte Plan ist Prometheus. Auch dieser ward nur besgonnen, und es ift uns nur ein Stud Gedicht überliesert, was sene spinozistische Bewegung zwischen Lessing und Jacobi erregte, worin sich Jener, durch das Gedicht veranlaßt, zu Jacobi's Schrecken spinozistisch äußerte.

Ueber biefem Prometheus bei ber Lampe figend marb Goethe burch einen Besuch unterbrochen. Dies war Knebel, ber ibn gum Erbberzoge von Weimar bringt, ba biefer burch Frankfurt reist, und foldergestalt bie Bufunft Goethe's einleitet. Bon andern Besuchen bebt Goethe ben von Rlopftod beraus, und ben von Rlopftod war auf bem Wege nach Carlsrube; mertwurdig genug berichtet Goethe, daß faft nur von Schrittschublaufen und anderen Liebhabereien, am Benigften von Literatur zwischen ihnen bie Rebe gewesen fei. Gin gemachtes Befen Rlopftode, ber fic als voetischen Religionsstifter gab, und vielleicht besonders neben ber muthwilligen Jugend biplomatisch halten zu muffen glaubte, bat offenbar auf Goethe feinen gunftigen Eindrud gemacht. Es fand ein furger Briefmechfel barauf zwischen ihnen ftatt, ber jest gedruckt ift, und woraus auch bervorleuchtet, bag bem jungen Dichter bie guten Regeln ungenugenb und läftig vortommen, bag er in produftiver Rraft fich bagegen verhalt, wenn auch nicht eben wie gegen eine Unzulänglichkeit, boch wie gegen eine unwirksame Sonderbarkeit. Bei Ermahnung Zimmermanns fagt Goethe: "ba mich nun überhaupt bas, was man Eitelfeit nennt, niemals verlette, und ich mir bagegen auch wieder eitel zu fein erlaubte, bas beißt, basjenige unbebenflich bervorkehrte, was mir an mir felbst Freude machte, so tam ich mit ihm gar wohl überein."

Dies mag zur Erklärung beitragen, daß er über ben gerinseren Zimmermann viel weitläufiger erzählt. Wir sehen ihn übrigens enger und enger eingeweiht in die Bildungsgeschichte ber damaligen Zeit, wodurch sein Leben eine Spiegelgeschichte damaliger Zeit wird, und er tieferen Grundes von Rlopstod entsfernt werden mußte, da Rlopstod der Mannigsaltigkeiten keines wegs herr zu werden, und eben so wenig die durch ihn veranslaßte Anregung produktiv ober auch nur geschmeidig fort zu beswegen wußte.

Goethe behandelt seine poetischen Produktionen gern wie eine jedesmal abgelegte Beichte der Zustände und bedrängenden Stimmungen, benen er eben anheim gefallen war, und wie nach einem wirksamen Hausmittel fühlt er sich jedesmal erleichtert, wenn solch ein Theil seines Lebens künstlerisch abgelöst, und dadurch innerlich vollendet war. So kehrte er nach Absassung des Werther

wieder zn den Geselligkeiten der Altersgenossen zurud. Bei diesen Kränzchen gesellt er sich zu einem ruhigen, schönen Mädchen, für das er ein ruhiges, leidenschaftloses Bohlwollen empsindet, und das er sich bald und gern, da auch Mutter und Bater solcher Abssicht zuneigen, als seine Ehefrau vorstellt. In einem sener Kränzechen liest er "das Memoire des Beaumarchais gegen Clavigo" vor, und seine neue Gebieterin trägt ihm auf, daraus ein Schausspiel zu machen. Da er selbst schon vorher daran gedacht, so wird bereits auf dem Heimwege der Plan und in einer Woche das Stüd "Clavigo" fertig.

Merk zeigt fich zwar wenig zufrieden damit, und nennt es einen "Duart", Goethe ift aber feinesweges geneigt, Diefe ein= fache Art fo wegwerfend anzusehen. Und gewiß zum Bortheile unserer Literatur. Bare bas Stud vom Peinlichen ber Schwinds sucht befreit, es gabe eine reine bedeutende Wirkung. Es entwiftelt fich so menschlich mabr, Form und Sprache find so leicht, so gefund einfach, und in ben Sauptwendepunkten fo geiftreich nach. brudevoll! Carlos, bas geiftige Leben bes Stude, gebort gu ben genialften Erfindungen Goethe's. "Der Bofewichter mube" -"wollt ich in Carlos ben reinen Beltverftand mit wahrer Freundfcaft gegen Leibenschaft, Reigung und außere Bebrangnig wirken laffen, um auch einmal auf biefe Beife eine Tragodie zu motiviren. Berechtigt burch unsern Altvater Shafespeare nabm ich nicht einen Augenblick Anftand, die hauptscene und die eigentlich theatralische Darftellung wortlich zu übersegen. Um zulegt abauschließen, entlehnt' ich ben Schluß einer englischen Ballabe." -

Carlos, ber auf seinem Standpunkte vollsommen Recht und gegen die Berhältnisse und bei dem unglücklichen Ausgange so schreiend Unrecht hatte, Carlos, der seinen einseitigen Standpunkt eines Weltmanns mit so viel Geist und Schärfe geltend macht, war geradezu ein außerordentliches, ein neues Moment in der bramatischen Form, ein Triumph der Wahrheit, welche im verstätnismäßigen Unrechte die schlagende Wirkung hervordringen mußte. Schon darum ist dies Stück für Goethe von großer Wichtigkeit, und für uns ist es ein glücklich Ereigniß, daß sich ein so ausgezeichneter Darsteller, wie Seidelmann, für Goethe'sche Einsacheit und Wahrheit gefunden, und suft mit dieser Rolle noch beinabe sechszig Jahre nach Abfassung des Stücks einen leb-

haften Impuls für allen bramatischen Untheil bervorgebracht bat. Wenn nichts Anderes, fo fonnte bies ein Beichen für Mert fein, daß auch die geiftreichfte Improduktivität kein erschöpfendes Ur= theil über die Thaten des Talentes hat. Es ift erstaunlich, daß er sogar bie verwandte Große bes Berftanbes, bie im Carlos eine gutmuthige Belt über ben Saufen wirft, bag Mert biefe ibm felbst verwandte Rraft so schlecht zu wurdigen mußte. gern weist die armliche Rritit auf gute Freunde und Rathgeber großer Talente, und verbirgt nur icheinbar, ober gar nicht ben Bebanken, daß biefen ein befter Theil des Rubms' gebubre. Wie gern hatte fie bas auch bei Merk gethan! In Bahrheit zeigt fich boch aber bier und bei anderer Gelegenheit, jum Beispiele bei dem Briefwechsel Merts, ben Bagner vor Rurgem berausgegeben, es zeigt fich, wie taufdend bedeutsam ein neben bem Talente breift aufschlagendes Urtheil aussehen tann, und wie gering doch Kraft und Berbienft einer Bemertung ift neben ber Besammtfähigkeit eines produktiven Talentes. In einem folchen find gar viel Einzelbeiten vereinigt, und feben wegen ber Bereinigung schwächer aus, weil eine bie andere in balbes Licht ftellen muß, bamit ein Ganges gebeibe. Scharf und überrafchend au sein, wie viel weniger ift es, als schöpferisch, und bie Un= kenntniß biefer Bemerkung bat namentlich gegen Goethe so oft bie oberflächliche Ueberhebung bewaffnet.

Balb hinter Bollenbung des Clavigo schloß der dritte und leste Band "Dichtung und Wahrheit". Man sah noch die tresse liche Mutter Linnen und Schränke zur Hochzeit rüsten, man hörte noch vom gleichmüthigen Sohne, daß sich ein seltener Friede über das Haus verbreitet habe, und der Borhang schien für immer gefallen. Man stüchtete zu den "Tag- und Jahreshesten als Ergänzung meiner sonstigen Bekenntnisse", die mit dem 31sten Bande Cotta'scher Ausgabe beginnen. Dort, wo er sehr summarisch verfährt, nennt er die Leipziger Zeit seine Zeit des französischen Dramas, verhossend, man werde den Lustspielen von da ein sleißiges Studium der Molidere'schen Welt nicht absprechen. Die Zeit von 1769 bis 75 bezeichnet er damit: "Man fühlt die Nothwendigkeit einer freieren Form und schlägt sich auf die engslische Seite. So entstehen Werther, Göß, Egmont. Bei einsfacheren Gegenständen wendet man sich wieder zur beschränkteren

Beise: Clavigo, Stella, Erwin und Elmire, Claubine von Billa Bella - bierber geboren bie Lieber an Belinden und Lilli." -- "Ingwischen geschehen fühnere Griffe in bie tiefere Menschbeit: es entftebt ein leibenschaftlicher Widerwille gegen migleitende, beschränkte Theorien; man wiberfest sich bem Anpreisen falfcher Mufter. Alles biefes und was baraus folgt, war tief und mahr empfunden, oft aber einseitig und ungerecht ausgesprochen. Fauft, bie Puppenspiele find in biesem Sinne zu beurtheilen. - Die Fragmente bes "ewigen Juben" und "Sanswurfts Sochzeit" waren nicht mitzutheilen. Letteres ericien barum beiter genug, weil bie sammtlichen beutschen Schimpfnamen in ihren Charafteren perfonlich auftraten. Dehreres diefer frechen Art ift ver-Ioren gegangen, "Götter, Belben und Bieland" erhalten. Die Recensionen in ben Frankfurter gelehrten Anzeigen von 1772 und 78 geben einen vollständigen Begriff von dem damaligen Zustande unferer Gefellichaft und Perfonlichkeit. Ein unbedingtes Beftreben, alle Begrenzungen ju burchbrechen, ift bemertbar."

Dit foldem Abrig mußten wir uns begnugen, bis fich unter ben nachgelaffenen Werten Goethe's ein viertes Banboen : "Dichtung und Babrheit" fand. Es enthält, wie bie fruberen, reine Bahrheit, nur ist ber Flug nicht so verbunden, und man sieht barum ibier am Deutlichsten, bag es bei biefer Biographie nirgende um Erbichtung ju thun war, fondern nur um Dichtung, in fo weit bie Sachen ber Bergangenheit ftets gebichtet fein wol-Ien für eine gusammenhangenbe Darftellung. Diefer vierte Band umfaßt die Zeit von Clavigo bis Egmont, bis zur Abreise nach Beimar. Die Liebe zu Lilli ift ber Sonnenpunkt barin, und wenn ber alte herr auch oft jene Lieder ber Jugend worts lich anführt, um ben bewegten Buftand ju ichilbern, fo geht ihm das herz doch immer noch ergiebig auf, und es findet fich immer noch ein lieblicher und lebhafter Ausbrud, ber jene Reigung anschaulich und gludlich barftelle. Go ift bies Buch auch barin eine eigenthumliche Gabe, bag ber Greis eine Jugendliebe schildert in all ihren Rügncen.

Jene besprochene Hochzeit mit dem ruhig schönen Madchen war zerronnen, ein bloges Projekt. Der Philosoph, welchem allein Goethe mit Borliebe sich hingegeben, Spinoza kommt wies ber eine Zeit lang ausschließlich an die Reihe. Wenn man ihn

verkehert, so sieht er lächelnd auf das Leben dieses Denters und spricht: "An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen! Denn wie will doch ein Menschen und Gott gefälliges Leben aus verderblichen Grundsäßen entspringen? Die Natur wirkt nach ewigen, nothewendigen, dergestalt göttlichen Gesetzen, daß die Gottheit selbst daran nichts ändern könnte."

Friedensluft weht ihn an aus diefer Spinoziftischen Welt, fie führt ihn auf die natürliche Nothwendigkeit seiner eigenen Dichternatur, ber er fich benn völlig hingibt. Go rege webt Diese Dichternatur, bag er oft nachts aufwacht, von Gebanten und Berfen überfüllt, an's Schreibepult eilt im Dunkeln, und bie Quer bin auf bie Bogen Gebichte fcreibt. — Es verftebt fich von felbft, und Goethe gibt dafür fogar die geiftreichfte Unbeutung, bag er fich nur ben Anregungen Spinoza's, nicht beffen gangem Sifteme bingab. Bie fonnte ein bebeutenber Menfc bies anders! Er ift eben baburch bebeutenb, bag er burch frembes Thun ju eigenem Thun getrieben wird, mabrend bie Mittelmäßigfeit im Erlernen und Nachahmen Benuge finbet. Für bie Samorer auf bas Bort verfichert er, bag feiner bei benfelben Worten baffelbe bente, mas ber andere bentt, und bag ber Berfaffer bes Fauft niemals ben Duntel gehegt, einen Mann, wie Spinoza, volltommen zu verfteben.

3wischen große Paufen, die er mit Studien und Beltgeschäften ausfüllen will , tommt ein Besuch Jung Stillings und trifft bie Bekanntschaft mit Lilli. Sie war ein febr junges, liebreizenbes Mabden aus einem reichen Krantfurter Saufe. Das Berhaltnig zu ihr murbe ein Glud, mas in fraufelnben leichten Wellen sein Leben bewegte; Lieder flogen wie Bogel alltäglich aus und ein, Lilli empfand und fang fie mit inniger Beiterfeit, und Goethe bachte jum erften und letten Male vollen Ernftes an eine ebeliche Berbindung. Die juriftifden Gefcafte, bie ibm bis babin zuweilen werth gewesen, weil barin die Pause ber Produktion ausgefüllt ward, fie follten jest ernsthaft ben Anhalt zu einer burgerlichen Stellung geben. Die lebhafte Reigung täuschte gern über bas fleine Digverhaltnig, was immer noch ftatt fant, und was auch fpater Grund ber Trennung wurde. Goethe's Eltern nämlich, obicon febr vermöglich, gewährten boch weber in geselligen Anstalten, noch sonstigem Aufwande,

min

eine so glanzende Existenz, wie sie Lilli gewohnt war, und ber alte Papa Goethe sprach nicht eben hoffnungsreich von der "vornehmen Dame", die in's Haus kommen sollte.

Eh' biefer Reim aufschoß, gab es ein gesangreiches, liebliches Brautigamswesen für Goethe, besonders in Offenbach, wo Lilli fic öfters aufbielt.

Es ist bisher immer nicht besonders angesührt worden, wie die kleineren Gedichte Goethe's sich entpuppten — wer mag aber in diese sprossende Welt des Augenblicks folgen, die sich, ein Wald slüsternden Gesträuches, um alle Zeiten des Dichters rankt. Früh entwickelt sich hierfür die Goethe'sche Art, alle kleinen Zustände und Vorkommenheiten — Worte Goethe'scher Ersindung — in einen anmuthigen Rahmen zu heften, und so sene Lieder zu erschaffen, die eine unendliche Freude, sa ein nationaler Stolz unseres Baterlandes geworden sind. Nichts hat unsere Welt des Gedankens und Gefühls so seine und so schafthaft verbunden, nichts die alltägliche Welt so reizend bestügelt, nichts die ganze Nation in eine so sanst vollenden der Poesse mehr gefördert, als das Goethe'sche Lied. Es ist wie der Segen einer schönen Mutzter in unserer Literatur.

Die Zeit der Killi war besonders reich daran. "herz mein Herz, was soll das geben", — und "Frische Nahrung, neues Blut", — "Warum ziehst Du mich unwiderstehlich", stammen von daher, der König von Thule war schon früher gedichtet. Er erwähnt, daß Gedanken über Reim und Prosa damals besonders geschäftig in ihm gewesen seien. Bei mangelndem Gesetze und geringer Fertigkeit habe man sich zu Hans Sachs gestüchtet, und der kurzen Reime ganz erstaunlich viel gemacht. Dies locke wohl auch viel possenhafte Versuche herbei, wie "Hanswursts Hochzeit", — "Sie kommt nicht", welche die heitere Lilli belachen mochte.

Der Trennungsteim von biefem liebenswürdigen Geschöpfe schoß indessen auf, Goethe versuchte es, sich burch Berstreuung loszuwinden, und unternahm mit den Gebrüdern Stolberg, welche in Frankfurt bei ihm einsprachen, eine Reise nach der Schweiz. Diese, wenn auch von anderer Art, als die Frankfurter, waren auch im ersten Aufschusse ihrer genialen Orangperiode, und gesberdeten sich gar unbandig und wunderlich. Goethe fand nicht

lange Behagen baran, gesellte sich schon in Zürich vorzugsweise zu Lavater, bem er dort und später für die physiognomischen Arbeiten zur Hand ging, und schied von der Götting'schen Genialität völlig, da er mit Freund Passavant eine einsame Tour durch die Gebirge antrat. Auf dem Gotthardt schlug dieser eine Fahrt aus dem Stegreise vor, hinad nach Italien, aber die Sehnsucht nach Lilli war noch zu groß dei Goethe. Obwohl er wußte, wie sehr der Bater an Italien hing, und den Stegreissentschluß preisen würde, kehrte er doch heim nach Franksut, um unter all den kleinen Schmerzen des Geselligkeitslebens die Geliebte aufzugeben.

Auf dieser Reise war er in Darmstadt bem jungen Bergoge von Weimar wieder begegnet, und hatte die Berficherung erhalten, bag man ihn gern in Deimar feben wurde. In Rarleruhe batte fich bas Gefprach mit Rlopftod biesmal mehr literarisch gestaltet, ja er hatte biesem einige Scenen aus bem Fauft mitgetheilt, von benen Rlopftod, gegen seine sonftige Art, auch zu Anbern lobend gesprochen. Bei ben Stellen, bie burch Tell flaffifch geworben find, Schaltet er in ber Biographie bie überraschende Bemerkung ein, fie hatten ba "jenes der gangen Welt als heroisch = patriotifch = rubmlich geltenden Meuchelmords gebenken" muffen, und au seinen Zeichnungen nach ber Natur ergablt er Folgendes, mas für feine Naturicilberung nicht ohne Ginfluß gewesen fein mag. Er habe namlich mit Bleiftift nur bie hauptumriffe entworfen, und die weitere Beschreibung in Worten hinzugesest. Sieht man, wie geordnet er meift Sauptpunkte in ben Borbergrund ftellt, und bann bas llebrige gruppirt, fo erkennt man bierin wohl einen Theil seines Weges gur Schilberung von Gegenben.

Außer den Singspielen, wie Erwin und Elmire, füllte er jene Zeit der Pein in Frankfurt mit Egmont. Erwin und Elmire, wozu die Romanze im Bikar of Wakefield Beranlassung, ift sehr anspruchlos und einsach; spräche nicht Goethe selbst von jener Romanze, so könnte man glauben, der Eisersuchtsstoff aus der "Laune des Berlichten" habe nur in erhöhterer, reinerer Form ausgedrückt sein sollen. Ueber Claudine von Billa Bella, über Stella, ja über Faust und die Arbeit an diesen Stoffen, welche noch in die Frankfurter Periode gehört, spricht Goethe wenig oder Nichts. Claudine anbetressend, werden wir an die oft wies-

berfebrenbe Goethe'iche Art erinnert, barin ein poetisches Gennae au finden, daß fleine Gefühle und Regungen anmuthig burcheinander fpielen, fich eine gefällige Form, einen wohlflingenden Ausbruck suchen, und, unbekummert um anspruchevolle Buschauer oder Buborer, hinter bem herabgleitenden Borhange verschwinden. In die jegige metrifche Form wurde Claudine und Erwin und Elmire erft beim Aufenthalte in Italien gebracht, wo er ber mufikalischen Korm eifrig nachtrachtete. Stella bagegen greift mit eigenthumlicher Naivetat in ein bebenkliches Thema ber Sitten. Mit einer einfachen vollpulfigen Profa, die eben fo in furgen vollen Schlägen geht, wie bas folgenbrobenbe Berhaltnig, funbigt fich unter guten Menfchen bie Berwirrnig an. zwei Frauen, ift boch mahr in ber Liebe, boch emfipnblich fur bas Gefen ber Sitte, und unficer bin und ber tretenb, giebt er felbst bas tragische Berhangnig berbei. Der fühne Bang einer Geniglität ift in biefem unscheinbaren Stude berglich ausgebrudt, einer Genialitat, welche bie Bahrheit auch gegen bas Bertommen sucht, welche bem herfommen auch bie eble Burbe nicht entzieht, welche leicht in bas Schwierigste hineinleitet, welche bie Gefühle würdig schattirt, welche in bem Diflicen nirgends übertreibt, und bies boch wie einen Donnerschlag auf menfchliche Somache fich entladen lägt. Der natürliche Ton taufcht über bas peinigende Berhaltnig, und fann man bas Stud auch nicht für eine wohlthuende afthetische That gelten laffen, so bleibt es bod ein bodft bebeutsames Symptom ber bichterifchen Energie.

Auch der erste Theil des Faust fällt noch in diese Frankfurter Epoche bis zum Jahre 1775. Da sich aber hierin aller Gedanke des Dichters in höchter Potenz ausprägt, und das Thema in vorgerücktem Alter noch einmal aufgenommen und als eine Summe des Lebens beendigt wird, so tritt die Betrachtung dieses Hauptswerkes passend am Schlusse des Dichterlebens auf. Ganz in die letten Tage dieser ersten Goethe'schen Epoche, welche man gern die geniale nennt, drängt sich noch Egmont. — Unter Schmerz hat er sich für völlige Trennung von Lilli entschieden, und in der Entsernung soll ein Abschluß dieses Lebenskreises gesucht sein. Mit Weimar ist das Verhältniß in so fern sestgestellt, daß Goethe durch einen Cavalier dorthin abgeholt werden soll. Aber Goesthe's Bater sieht wunderlicher Weise in all diesen Anstalten nur

ľ

bie Abficht einer Doftification, verhalt fich burchaus abgeneigt gegen ben Beimar'ichen Ruf, und bereitet Alles au einer Reife nach Italien für ben Sohn, ba biefer boch aus ber Frankfurter Miglichfeit geriffen werben foll. Che fich bas enticheibet, und während der Sohn eine Frift verlangt für die wirklich ausbleibende, aber immer noch mögliche Anfunft bes Weimar'ichen Ravaliers, drangt ber Bater, bag Egmont geschrieben werbe, an beffen Entwurf er das lebhaftefte Gefallen findet. Und so in unruhiger Bewegung, halb auf bem Sprunge, und wie ein Befangener abgesperrt, ba er ichon überall Abschied genommen, schreibt Goethe bies icone Stud, worin ein welthiftorifder Doment in so fraftigem Detail, so liebenswerth menschlich motivirt bargeftellt ift. Man nennt es gern ben Goethe'ichen Schlufftein Shakespeare'icher Reigung, welche wie ein lebhafter Wind von Strafburg bis baber die bichterifden Rrafte gefraufelt bat. Dag Goethe alles geschichtliche Detail genau gefannt, bag er ben Kamilienvater Egmont abfichtlich und weife jum tandelnben Liebhaber Rlardens gemacht, verfteht fich von felbft, und es gebort zu ben tomischen Uebelständen einer platten Renntnig, daß von dieser Seite Tabel erhoben werben fonnte.

Als nun bas Stud im ersten Wurfe geschrieben, ber Ravalier noch immer nicht angekommen, und ber Bater voll Triumph bes Rechthabens war, entschloß er sich zur Reise nach Italien, ging nach Heibelberg, und ward erst von bort durch eine Staffette zurud berufen nach bem Norden, da nun der verspätete Ravalier eingetroffen war.

Im herbst 1775 traf Goethe in Weimar ein. Die ausführliche Lebensbeschreibung verläßt uns hier, und wir sind auf
bie summarische Anzeige der Thätigkeit in den "Tag= und Jahresheften als Ergänzung meiner sonstigen Bekenntnisse" angewiesen, serner auf Rückdeutungen, wenn er später bei Gelegenheit
seiner Reisen die biographische Schilderung wieder aufnimmt,
endlich auf die Schriften selbst und auf einzelne Winke, die sich
in Brieswechseln vorsinden. So groß der Verlust ist, daß Goethe
selbst seine weitere Entwickelung nicht im Detail fortgeset, das
Tröstliche bleibt: die ganze Geburtszeit seiner Dichtung die zu
Laube, Geschiche d. deutschen Literatur. III. 86.

einem weit porgerudten Standpunkte hat er ausführlich bargelegt, und wo fich fpater Ginschnitte und Wenbepunfte finden, ba fehlt es nicht an Wint und Deutung. Es ift ein Irrthum, mit Beimar felbft eine neue Epoche Goethe'fder Literargefdicte anaugeben. Bas veranderte er? Er bereicherte feine Anschauung, Ein merklicher Wechsel im Principe tritt nire feine Erfahrung. gende vor, ber beginnt erft mit ber italienischen Reise 1786. Die lebhafte, rafche Auffaffung, ber bewegte Stil ber Jugend find hier in ben erften gebn Jahren ber Beimar'ichen Erifteng noch vorherrichend. 3m Gangen wird mahrend biefer langen Beit nur Rleineres gefertigt, bas Gelegenheitsgebicht, fo boch geschätt von Goethe, fteht in blubenbftem Bebeiben, alles Größere, was angefangen wirb, erlebt auf ber italienischen Reise eine wtale Reform: fo Iphigenia, Taffo, fogar Egmont, jum Zeichen, bag er erft ba in einen neuen afthetischen Rreis eintritt. So find benn eigentlich nur Anfange größerer Art aus jenem Degennium zu ermahnen, unter ihnen auch ber Beginn Bilbelm Dei-Der Dichter gehörte junachft hier einem bewegten, thatis gen Leben, die bunte, frobliche Karbe beffelben ward munter gepflegt neben einem jungen geiftreichen Rurften, ber prattifche Theil trat nabe im speciellen Staatsbienfte und im allgemeinen Antheile an Frage und Art bes Regierens. Wir feben Goethe vom geheimen Legationerathe auffteigen jum Rammerprafibenten, ber burgerliche Mann wird mit bem abeligen Titel geziert, in materer Beit ift bie Dinifterftelle fur ihn offen. Außerdem feben wir ibn als die belebende Sauptperson jener geiftreichen Gefelligfeit in Belvebere, Ettersburg, Tiefurt; Bieland mar alter, Berber war Theologe, Schiller fällt in spätere Beit. Wir seben ihn aufgelegt zu allerlei geiftreichem Scherze, zu bramatifcher Unterhaltung, zu Tändeleien ber Berfleidung, zu lebermuth und feder laune. Bir feben ihn auf ben Luftichlöffern, auf ber Jagb, auf kleinen Reifen ju Pferbe, von benen bie "Bargreise im Winter" ein bleibenbes Beugniß geworben. Bon alle bem hat so Manches einen breiten Rreis von Zeitaufwand neben fich. Wenn sich nun ein Mann, wie er, ftete im grundlichen Forts foritte verschiedenartigfter Wiffenschaftlichkeit erhalten will, wenn ber Uebung in bilbenber Runft, ber Borliebe fur Sammlungen Beit gewidmet wird, wenn ber Sinn für Naturftudien immer

weiter aufgebt, wo foll ba für rein dichterische Produktion einer lebensluftigen Jugend Zeit übrig bleiben! Go fam's, bag biefe erfte Lebenspartie in Beimar reicher an großen Planen benn an Thaten war. Die feineren bramatischen Spiele wie "Lila", "ber Triumph ber Empfindsamfeit" find wirklich von feinem großen Belange. Scharfe und Nachbrudlichfeit, wodurch berlei lebhafte Bedung erhalten mag, waren nicht Goethe'iche Gabe, und fo find biefe Sachen von einer gewiffen Mattheit ber Erfindung nicht frei zu sprechen. Man legt auf ben Triumph ber Empfinds famteit gern einigen Werth, weil fich Goethe bamit fpottifc von ber "fchalen Sentimentalität" ber Siegwart = und ber Wertherschen Folge losgesagt habe. Aber einmal ift die geiftreiche paros biftifche Unlage biefes Studchens für folden 3med bei Beitem nicht belebt genug, und bann ift bie Ginschachtelung bee fleinen Monobrame "Proferpina" wirflich gang unpaffend, wie Goethe felbft zugibt. Der Lefer gewinnt nichts nothwendig Ganges, und nichts lebhaft Frifches. Biel gludlicher treten "bie Gefdwifter" in jener genialen Ginfalt entgegen, welche bie Goethe'sche Profa wie ber Bach bas Walbrauschen begleitet. Bon fleineren Sachen bieser Epoche ift Biel verloren gegangen, Manches ift anberswo eingearbeitet, "hans Sachs" ift in kleiner Probe übrig.

"Dagegen" — fagt Goethe — "wurde manche Zeit und Mübe auf ben Borfag, bas leben Bergog Bernhards (von Beis mar) ju ichreiben, vergebens aufgewendet. Nach vielfachem Sammeln und mehrmaligem Schematistren warb julest nur alls auflar, bag bie Ereigniffe bes helben fein Bilb machen. In ber jammervollen Iliade bes breißigjährigen Rrieges fpielt er eine würdige Rolle, läßt fich aber von jener Gesellschaft nicht abson-Einen Ausweg glaubte ich jedoch gefunden zu haben: ich wollte bas leben ichreiben wie einen erften Band, ber einen zweiten nothwendig macht, auf ben icon vorbereitend gedeutet wird, überall follten Bergahnungen fteben bleiben, damit Jeders mann bedaure, daß ein frubzeitiger Tod ben Baumeifter verbins bert habe, fein Werk ju vollenden. Für mich war diese Bemus hung nicht unfruchtbar: benn wie bas Studium zu Berlichingen und Egmont eine tiefere Einsicht in bas fünfgehnte und fechsgehnte Jahrhundert gemährte, fo mußte mir diesmal die Berworrenheit bes fiebzehnten fich mehr, ale fonft vielleicht geschehen mare, entwideln."

Eine Schweizerreise fallt in diesen Zeitabschnitt. Er machte fie 1779 mit bem jungen Berzoge. Uebrig geblieben ift davon als Denfmal: "bie Banderung von Genf auf den Gottharb."

"Die Rudreise, ba wir wieder in die flachere Schweiz geslangten, ließ mich Jery und Bately ersinnen; ich schrieb bas Gedicht sogleich, und konnte es völlig fertig mit nach Deutschland nehmen. Die Gebirgsluft, die darinnen weht, empfinde ich noch, wenn mir die Gestalten auf Buhnenbrettern zwischen Leinwand und Pappenfelsen entgegen treten." Diese Luft weht wohl auch heute noch den Zuschauer an.

In bie zweite Salfte biefes erften Decenniums zu Beimar geboren "bie Bogel", ein Scherzspiel, bas feine Anspielungen gang humoriftisch und jedenfalls fraftiger porbringt, ale bies meift bei ahnlichen Sachen Goethe's ber Fall ift. Es ift Goethe gang eigenthumlich, bag er über Bichtigfeit und Intereffantheit eines Planes, ben er gefaßt und bearbeitet, fo wenig unterfcheis bendes Urtheil hatte. Er spricht von einem fleinen Singspiele wie von einer großen Aftion, er beschäftigt sich lange Beit mit folch einer kleinen Oper wie "Scherz, Lift und Rache", und meint, ber nachdenkende lefer werbe barin viel Aufwand finden, wahrend er ein wirflich wichtiges Buch in viel furgerer Zeit abfaßt und wenig Rebens barüber macht. Das mag nun Alles aus jener Goethe'ichen Art ftammen, ber übrigens fo Bortreffliches zu verbanten ift, aus jener Art, welche eine große Achtung bes Details begt, und welche ben Effeft ungemein verftarft, fobalb fie nicht Sauptfache, fonbern nur Gefolge und Unterftugung einer genialen Abficht wird.

Das erste Zeichen, es nehme Goethe's Geschmad eine neue Wendung, ift in dem angefangenen "Elpenor" ausgeprägt. Die zwei Afte, welche von diesem Stücke eristiren, wurden 1783abgefaßt. Alle Verschlingung, alles Schickal ist darin bereits leise und ganz in klassischem Geschmade angelegt und angedeutet, die lautere Sprache der Iphigenie erhebt darin ihr glatt gescheistelt griechisches Haupt, man liest es nicht ohne den deutlichen Eindruck, daß sich hier eine neue, geläuterte Welt der Ansichung und Darstellung aufthue, man liest es nicht ohne ein stilles Bedauern, daß der Dichter diese würdige Anlage liegen gelassen. Aber die tiesbegabte Ratur Goethe's ahnete klar und

beutlich, daß zur Reife solch neuer Welt noch Anschauungen und noch ein Durchbenken erforbert wurden, wie Beibes im nördlichen Deutschland nicht zu sinden sei. Die Sehnsucht nach Italien, welche einst der Bater scheinbar mit geringem Erfolge zu weden gesucht, steigert sich bis zum Schmerze, der ganze Mensch ist so entschieden darauf gerichtet, daß ihm sogar das vaterländische Klima unerträglich wird, weil es der freien glücklichen Eristenz seiner Ideale hinderlich ist.

Ehe biefer Drang gur wirflichen Ausführung fam, traten bie Anfange bes Wilhelm Meifter mabnend bervor, und betrachtet man ben innerften Rern biefes Buches, fo erkennt man leicht, bag die Tendenz bes Buches und die damalige Mahnung baran genau zusammenhangt mit Goethe's bamaligem Buftanbe. Der Runftbilettantismus fucht fich eine Existeng. Goethe gibt felbft folgenden Aufschluß barüber: "Die Anfange Wilhelm Meifters entsprangen aus einem bunteln Borgefühle ber großen Bahrheit: daß der Mensch oft etwas versuchen möchte, wozu ihm Unlage von ber Natur versagt ift, unternehmen und ausüben möchte, wozu ihm Fertigfeit nicht werden fann; ein inneres Gefühl warnt ihn, abzustehen, er fann aber mit fich nicht in's Rlare fommen, und wird auf falichem Wege ju falichem 3wede getrieben, ohne bag er weiß, wie es zugeht. Siezu kann alles gerechnet werben, was man faliche Tenbeng, Dilettantismus u. f. w. genannt hat. Geht ihm hieruber von Zeit zu Zeit ein halbes Licht auf, fo entsteht ein Gefühl, bas an Berzweiflung granzt, und boch läßt er fich gelegentlich wieder von ber Belle, nur halb wi= berftrebend, fortreißen. Bar viele vergeuben hierdurch ben iconften Theil ihres Lebens, und verfallen zulegt in wunderfamen Trubfinn. Und boch ift es möglich, bag alle bie falichen Schritte ju einem unfchagbaren Guten binführen : eine Ahnung, bie fich in Wilhelm Meister immer mehr entfaltet, aufflart und bestätigt, ja fich zulest mit klaren Worten ausspricht: ""Du fommft mir vor wie Saul, ber Sohn Ris, ber ausging, feines Baters Efelinnen zu suchen, und ein Ronigreich fanb.""

Seben wir nicht Goethe felbft, ber noch immer nicht über ben Dilettantismus in bilbenber Runft, in naturwiffenschaftlicher Forschung hinaus ober auf bem Reinen war, ber bem erfteren so viel fruchtbare Zeit widmete, niemals auch nur eine erwähs nenswerthe Fertigkeit im Zeichnen und Bilben erlangte, und bennoch einen unschätbaren Gewinn baraus zog? Alles schoß in
seine hand zusammen, wenn auch nicht zur That bes bilbenben Künstlers, wenn auch nicht zur Professur bes Gelehrten, boch als lauterer Geschmack, boch als großartiger Beitrag zur Lösung bes Weltgeheimnisses; Alles vergrößerte seine Poesse, und arbeitete für seine Krone im Reiche poetischer Verheißung.

Aber zu solcher beruhigenden Uebersicht gehört eben ein ganses Leben, man strebt für das Ende. Im Jahr 1786, da Goethe zu seiner Sommerkur nach Carlsbad ging, war die schmerzliche Sehnsucht nach einer Welt glücklicher Gestalten auf's Höchste gestiegen. Ohne Abschied reist er den dritten September ab, durch Baiern, gen Italien.

Dies ift nun ber Punft, wo bie zweite große Cpoche Goethe'scher Darftellung beginnt, bie man neben ber erften genialen bie flassische nennen fonnte. Die "italienische Reise" beschreibt biesen Uebergang in neue, flare Formen auf eine unübertreffliche Juft weil es in Briefen gefchieht, Die gleich nach empfangenem Eindrude frifd, naturlich niedergeschrieben find, wird ber Uebergang so beutlich und so reizend veranschaulicht. Raum in irgend einer Literatur gibt es ein Bild bes reichen Dichters wie biefes Bilb, wo ber Grund bes Intereffes und ber Renntniß fo tief und mannigfaltig, wo die Auffassung fo naiv und regsam, wo die Sehnsucht so ftart und so wurdig, und wo ber Ausbrud fo einfach, fo gludlich, fo lebensfrisch und oft fo unumwunden ware. Gibt es ein reicheres Denschenbild, als ba Goethe bie subliche Ratur mit allen Organen preisend empfängt, und eine fünstlerische Abnung nach ber andern unter bem Jubelrufe bes Dichtere ihre Bestätigung findet?

Der erste Strom bes Gewinnes floß über Iphigenien. Sie war bis dahin in poetischer Prosa geschrieben, und wurde nun in die jezige Form gebracht. Am Gardasee begann dies anmuthige Geschäft, sie mit klasssischem Gewand und Athem zu beleben; in Benedig wurde es fortgesett und in Rom beendigt. Zur Bollendung im Neußeren trug der Umgang mit Moris bei, der eben in Rom mit metrischen Studien sich beschäftigte. Der Plan einer "Iphigenie in Delphi" wollte sich dazwischen drängen,

ward aber nicht zur That. An ber Aufnahme jenes Studes bei ben Freunden erkennt sich beutlich, welch eine große Wandelung mit Goethe vorgegangen war. Sie fanben fich nicht in biefe scheinbare fühle Darftellungsweise, biefe Ginfachheit ber Form war ihnen allzu ungeschmudt, und ichien ihnen nachtheilig bas frühere farbige Jugendwesen Goethe's verdrängt ju haben. fuchten umfonft nach ber zubringlichen Liebenswürdigkeit, nach bem naiven Ungeftume bes fturmifchen Dichtere, fie augerten fic fleinlaut, und hatten gerne ben Dichter abgelentt. Aber er war fich vollfommen beutlich bewußt, dag im Anschauen dieser gludlichen Ratur bes Gubens, biefer tiefen aber nicht bunten Karben. biefes Baubers ichweigenber Runftgeftalten, bag barin fein Geschmad flar und lauter geworben, bag er achte Schonbeit in fo einfacher, innerlich um so vollerer Form gewonnen babe. Bas ibn an ben Gemalben italienischer Runft entzudt, mas er aus ben ftolgen Absichten Palladio's mit funftlerischem Bergen erfunben, was ihm Rom mit all ben flaffischen Zeugniffen in bie Seele gebaucht, bas machte ibn fo überschwenglich frob, bas fundigte fich an und grub fich ein ale fo unzweifelhafte Schonbeit, daß nichts ihn irren fonnte. Sein Raturel für Gefcmad fand hier vollendete Erfüllung, er warf, gang gegen sonftige Art, rudfichtelos fogar an einzelnen Stellen, basjenige Befen bes Nordens weg, womit ibn ber Munfter einft ausgeföhnt batte, ben gothischen Schnorfel glaubte er fich für immer gumiber. Bil bet Euch baran, fagte er ungefahr zu ben Freunden, wie ich mich langfam und unter Weh jum Geschmad meiner 3phigenie gebilbet habe, ich nehme jest ben Anfang bes Taffo vor, und werbe ibn. wie lau 3hr Euch gegen Iphigenie verhaltet, in abnlichem Stile idreiben. "Ihr habt mich oft ausgespottet und gurudgieben wol len, wenn ich Steine, Rrauter und Thiere mit besonderer Reigung, aus gewiffen entschiedenen Befichtepunkten betrachtete: nun richte ich meine Aufmerksamfeit auf den Baumeifter, Bildhauer und Maler, und werbe mich auch hier finden lernen." - "Auch bie romifchen Alterthumer fangen mich an ju freuen. Weschichte, Anfichten, Mungen, von benen ich sonft nichts wiffen mochte, alles brangt fich beran. Wie mir's in ber Raturgeschichte erging, geht es auch bier, benn an biesen Ort fnüpft fic bie gange Geschichte ber Belt an, und ich gable einen zweiten Geburtstag, eine mahre Wiebergeburt, von dem Tage, ba ich Rom betrat." — Dies war ber erste November 1786.

Scharf sonderte er indeffen die wurdigen Refte alter, edler Runft, bie Zeugen eines boben Gefchmades von bem übrigen romifden Befen, befonders fo weit bies mit dem religiofen Bebanten jufammenhing. "Dem Mittelpuntte bes Ratholizismus mich nabernd, von Ratholifen umgeben, mit einem Priefter in eine Sebie (Bagen) eingesperrt, indem ich mit reinstem Sinn bie wahrhafte Ratur und die eble Runft zu beobachten und aufzufaffen trachte, trat mir fo lebhaft vor die Seele, dag vom urfprunglichen Christenthume alle Spur verloschen ift, ja, wenn ich mir es in seiner Reinheit vergegenwärtige, so wie wir es in ber Apostelgeschichte feben, fo mußte mir ichaubern, was nun auf jenen gemuthlichen Anfangen ein unformliches, ja barodes Beibenthum laftet. Da fiel mir ber ewige Jube wieber ein, ber Zeuge aller biefer wundersamen Ent = und Aufwidelung gewesen, und fo einen wunberlichen Buftand erlebte, bag Chriftus felbft, als er gurudtommt, um fich nach ben Fruchten feiner lehre umgu= feben, in Gefahr gerath, jum zweitenmal gefreuzigt zu werden."

Täglicher und freundlicher Umgang in Rom war ihm ber bekannte Maler Tischein, und es ward die folgenreiche Bekannts schaft gemacht mit dem Künstler Heinrich Meyer. Dieser Schweizzer ward später in Deutschland der förmliche Kunstordensbruder, mit dem er sich den einmal erreichten Kunstgeschmack stets gegenzwärtig und lebendig erhielt, und mit dem er alle zudringlichen Abwege im Baterlande abwehrte.

"Ich lebe nun hier mit einer Klarheit und Ruhe, von ber ich lange kein Gefühl hatte. Meine Uebung, alle Dinge, wie sie sind, zu sehen und abzulesen, meine Treue, das Auge Licht sein zu lassen, meine völlige Entäußerung von aller Prätention, komsmen mir einmal wieder recht zu statten, und machen im Stillen höchst glücklich. Alle Tage ein neuer merkwürdiger Gegenstand, täglich frische, große, seltsame Bilder und ein Ganzes, das man sich lange denkt und träumt, nie mit der Einbildungskraft ersreicht."—, Rehr ich nun in mich selbst zurück, wie man doch so gern thut bei jeder Gelegenheit, so entdede ich ein Gefühl, das mich unendlich freut, ja, das ich sogar auszusprechen wage. Wer sich mit Ernste hier umsieht und Augen hat zu sehen, muß

solid werden, er muß einen Begriff von Solidität fassen, der ihm nie so lebendig ward. Der Geist wird zur Tüchtigkeit gestempelt, gelangt zu einem Ernst ohne Trockenheit, zu einem gessepten Wesen mit Freude. Mir wenigstens ist es, als wenn ich die Dinge dieser Welt nie so richtig geschäpt hätte als hier. Ich freue mich der gesegneten Folgen auf mein ganzes Leben."

Ueber ben pomphaften Rirchenritus will er nichts Besonderes sagen, und bekennt sich zu einem protestantischen Diogenismus: "Berbeckt mir boch nicht die Sonne höherer Kunft und reiner Menscheit!"

Gebenkt man hierbei ber himmelnden Romantifer, so ergibt sich ein höchst bemerkenswerther Unterschied der Sinnes = und Geschmackweise.

Bier Monate blieb er bei biefem erften Besuche in Rom, bann ging er nach Reapel und schiffte fich ein nach Sicilien.

Hier auf ber See war es, wo er ben neuen Plan bes Taffo reiflich überbachte und in sich zurechtlegte. Die Seefrankheit nöthigte zu einsamer Lage und er besaß die eigenthümliche Kraft ber Sammlung und bes Gedächtnisses, ein ganzes Stück bis in die Einzelnheit der Scenen und Reden im Kopf auszuarbeiten und dem Wesentlichen nach sestzuhalten, ohne daß eine Silbe davon aufgeschrieben wurde. "Die zwei ersten Afte des Tasso, in poetischer Prosa geschrieben, hatte ich von allen Papieren allein mit über See genommen. Diese beiden Afte, in Absicht auf Plan und Gang ungefähr den gegenwärtigen gleich, aber schon vor zehn Jahren geschrieben, hatten etwas Weichliches, Rebelhaftes, welches sich balb verlor, als ich nach neueren Anssichten die Form vorwalten und den Rhythmus eintreten ließ."

Sicilien sollte besonders Zweierlei gewähren: den Anblick einer noch süblicheren und ganz eigenen Natur, und den Einblick in das alte Großgriechenland. In Beidem hielt es Wort. Für die Naturbeobachtung gab es strogende Gelegenheit, und Goethe, welcher damals ganz und gar auf Entdedung der Urpflanze gestellt war, konnte seinem Freunde Herder das Günstigste darüber vermelben. Diese italienische Zeit scheint die Epoche herzlichster Freundschaft zwischen ihnen gewesen zu sein; wie oft gehört nicht bei starten Geistern eine Verschiedenheit des Ortes dazu, um das Gemeinschaftliche ungestört in Wachsthum und Gebeihen zu

halten. Biele Briefe Goethe's aus Italien find an seinen versehrten Bruber herber gerichtet, bem die Untersuchungen über ben Ursprung ber Dinge ber willsommenste Beitrag wurden zu ben "Ibeen", deren britter Theil um sene Zeit erschien, und bem nach Rom zurückgekehrten Goethe ein willsommenes Labsal war.

Kur ben griechischen Einblid marb ibm Sicilien ein taglic gepriesenes Glud. Solches land, folder Berfehr ber Menschen, fold Ruftenleben, fold Klima, bas war ber achte Rahmen bo-Ihn las er benn auch bier mit Entzuden, und ba er einen Maler Kniep bei fich hatte, ber ihm bie Sorge ber Begendzeichnungen abnahm, fo gab er fich ber griechischen Welt mit voller Seele bin. Der Plan einer Tragodie "Naufikaa" wurde beutlich ausgebildet, ein Rern der Obvffee follte barin aufammengebrangt werben, und wie er und ben Bang aller funf Afte ergablt, ben er, zwischen Drangenaften figend, fich flar vorgezeichnet, ba ift es ein gar lieblich und schones Wefen, und erwect und wie beim Ahasver, Promethens und Elpenor ein inniges Bedauern, daß ibm die Stunde ber Ausführung nicht gefommen ift. Bare ein Taufch unerläßlich, wir gaben wohl bie Befanntschaft mit Caglioftro's Familie brein, bie er in Pa-Iermo macht, und die ein Anftog zu bem fpateren "Großtophta" wird.

Als er nach Reapel jurud gefehrt ift, faßt er an Berber bie Somer'ichen Einbrude, welche auf feine Schreibart von größter Wirfung wurden, folgenderweise jusammen: "Bas ben Bomer betrifft, ift mir wie eine Dede von ben Augen gefallen. Die Beschreibungen, die Gleichniffe zc. tommen uns poetisch vor, und find boch unfäglich naturlich, aber freilich mit einer Reinbeit und Innigfeit gezeichnet, por ber man erschrickt. Selbst bie fonderbarften erlogenen Begebenheiten haben eine Raturlichfeit, bie ich nie fo gefühlt habe, als in ber Rabe ber beschriebenen Begenftanbe. Lag mich meinen Gebanten furg fo ausbruden: fie ftellten bie Erifteng bar, wir gewöhnlich ben Effett; fie schilderten bas Fürchterliche, wir fcildern fürchterlich; fie bas Angenehme, wir angenehm ic. Daber tommt alles llebertriebene, alles Manierirte, alle faliche Grazie, aller Schwulft. Denn wenn man ben Effett und auf ben Effett arbeitet, fo glaubt man ihn nicht fühlbar genug machen ju tonnen." Daneben vertraut er, daß er der Pflanzenzeugung und Organisation ganz nahe, und daß es das Einfachste sei. "Dasselbe Geset wird sich auf alles übrige Lebendige anwenden lassen."

Beim zweiten Aufenthalte in Rom — Juni 1787 bis April 1788, — bem er von Reapel wieder zueilt, gesellt sich nun hierzu das Studium der menschlichen Gestalt und der erste Blick in die Farbengesete. So bilden sich alle Hilfsmittel des geschmackvollen Gedankens organisch auf, und als er nun endlich gegen Ende dieses zweiten Aufenthaltes zu der deutlichen Einsicht kommt, daß die Ausübung bildender Runst nicht sein Beruf sei, wohl aber die Ausübung der Dichtkunst, da schwindet der letzte Rest von Dilettanten Unruhe, und alle Ersahrungen und seinen Gesete des Schaffens und Bildens schießen in die Kristallspitzen des Ausdrucks durch Worte zusammen, die ganze reiche Welt der Natur und Runstbeobachtung drängt sich zur Summe für den Dichter.

Im Juli zu Rom wird Egmont, nachdem er gegen zwölf Jahre in der ersten Fassung geruht hatte, vorgenommen und mit der größten Sorgfalt durchgearbeitet. Biele Scenen bleiben uns berührt. Während dieser Arbeit kommen Herders Ideen an, und was er darüber schreibt, ist für ihn, für herder, Lavater, Jung, Claudius wichtig. Obwohl er letztere nur mit Ansangsbuchstaben bezeichnet, man erkennt sie leicht.

"Ueber seinen Gott möcht' ich gern mit herber sprechen. Bu bemerken ift mir ein hauptpunkt: man nimmt bieses Bücklein wie andere für Speise, ba es eigentlich die Schüssel ist. Wer nichts hinein zu legen hat, sindet sie leer." — "Wenn L. seine ganze Kraft anwendet, um ein Mährchen wahr zu machen, wenn J. sich abarbeitet, eine hohle Kindergehirn-Empsindung zu versöttern, wenn C. aus einem Fußboten ein Evangelist werden möchte, so ist offenbar, daß sie alles, was die Tiesen der Ratur näher ausschließt, verabscheuen müssen."

Darf man fich wundern, wenn er der große Seide genannt wird? Was ift Lavaters Mahrchen, Jungs Rindergehirn-Empfins bung? "Ich habe," — fährt Goethe fort — "ich habe immer mit ftillem Lächeln zugeschen, wenn sie mich in metaphysischen Gespräschen nicht für voll ansahen; ba ich aber ein Künftler bin, so fann mir's gleich sein. Mir könnte vielmehr baran gelegen sein, daß

IN I stypher of a final of

//

bas Prinzipium verborgen bliebe, aus bem und burch bas ich arsbeite. Ich laffe einem Jeben seinen Sebel, und bediene mich ber Schraube ohne Ende schon lange, und nun mit noch mehr Freude und Bequemlichkeit."

Wie

ł

Im übrigen Leben hielt sich seine enthusiastische Borliebe für Kunst und Natur auf ungetrübter Höhe; eine schäne Mailänderin wedte ihm eine zärtliche Empsindung, hirt gab den Gesprächen über Acsthetik eine neue Seite. Das Theoretisiren über Kunst war natürlich stets an der Reihe, Goethe entschlug sich ihm nicht, kam aber stets darauf zurück, dergleichen gehe in's Grenzenlose, und die Kunst bestehe im Thun, nicht im Reden. Bon hirt schreibt sich der wichtige Grundsat des Charakteristischen her, welches das Uebereinstimmende der Form mit-dem Inhalte ist, das Richtige, das Zweckentsprechende, was Natur oder Kunst bei der Bildung des Gegenstandes sich vorsetze, der Gattung und Art des Gegenstandes gemäß. Die individuellen Merkmale eines Wesens bilden das Charakteristische desselben.

Goethe, obwohl er nicht lebhaft barauf eingeht, hat biesen Grundsatz ebenfalls, und ba bemselben allerdings erst die Behands lung, der wirkliche, durch Definitionen unlehrbare Kunstgeschmack beitreten muß, damit eine kunstlerische That entstehe, so erscheint der Goethe'sche Ausenthalt in Italien als die rechte Ergänzung des theoretischen Geseges. Denn dies ist Goethe's italienische Zeit: die Athmosphäre einer glücklich schönen Welt erfüllt und hebt ihn ganz und gar und stärft ihm alle Organe des Gesschmacks. Nicht auf Theoreme war es abgesehen, er erwehrt sich ihrer nach Möglichseit, und deshalb möge man sich wohl hüten, mit Gewaltsamkeit eine theoretische Summe zu ziehen aus der italienischen Reise.

Was sich später in heinrich Meyers "Geschichte ber bilbenben Runfte in Griechenland" neben hirts Grundsase geltend macht, ben dieser in ben horen 1791, 7. Stud, über das Runftschöne ent-wickelt, und was ganz als Goethisch angesprochen werden darf, da Goethe und Meyer darin Ein Leib und Eine Seele waren, das ist im Wesentlichen eben jenes Charafteristische, womit hirt auftrat, und was noch in neuester Zeit wieder zur Anerkenntnig und zum Mittelpunkte in der Literatur geworden ist. Goethe nennt es "bas Bedeutende", und gibt es für ben höchsten

Grundfat ber Alten, von wo aus burch gludliche Behandlung als höchftes Resultat bas Schone gewonnen werbe.

Das bloße Theoretistren abweisend sagt er in Rom: "Es ist weit mehr Positives, das heißt Lehrbares und Ueberlieserbares in der Kunst, als man gewöhnlich glaubt; und der mechanischen Bortheile, womit man die geistigsten Essette (versteht sich immer mit Geist) hervorbringen fann, sind sehr viele. Wenn man diese kleinen Kunstgriffe weiß, ist vieles ein Spiel, was nach Wunder was aussieht."

Nach Vollendung bes Egmont, in welchem ein vollfommenes, fünftlerisches Bewußtsein so einfach ausgeprägt, scheinbar verbor= gen ift, ging er an die Singspiele, wie schon erwähnt worden.

Aus diesem frühesten Frühjahre 1788 sindet sich einmal eine Stelle über Faust. Es ist von Tasso die Rede gewesen, daß der nun ausgearbeitet werden soll, und daß Alles dazu in Ordnung ist. Da drängt sich das alte vergildte Manuscript des Faust auch entgegen, das fünfzehn Jahre liegt. Der Plan dafür wird ent-worfen, Goethe sindet sich leicht in die ursprüngliche Absicht, und bemerkt zu eigener Berwunderung, daß sich sein Inneres gar Wenig verändert habe. Diese zu End führende Thätigseit an früheren Sachen haben wir besonders Herber zu verdanken, welcher noch vor der Abreise Goethe's diesen immer lebhaft dazu ermahnt hatte. Dies ist um so interessanter, da aus diesem Aufarbeiten der Ansänge und Reste sust der Kern Goethe'schen Taslentes und Ruhmes entsprungen ist: Iphiginie, Egmont, Tasso, Kaust.

So kommt ber April und er schidt fich zur heimreise. Roch in biesem Jahre, 88, nach ber heimkehr wird Taffo vollenbet.

Als Probe objektivster Beschreibung schrieb er bazwischen "bas römische Carneval", was sich so kanzleiartig in Einzelnheiten absteilt, und boch ein zusammenhängendes, gedankenvoll überhauchetes und unauslöschlich klares Bilb gibt.

Man hat gefragt und geforscht, ob nicht irgend eine Reigung Goethe selbst bewegt habe zu einer bürgerlich höher gestellten Person, und ob er nicht dadurch einen lebhafteren Trieb gehabt, Tasso der Prinzessin gegenüber so innig auszudrücken. Goethe hatte aber nichts Dergleichen. In einem Briefe scherzt er geradezu selbst darüber, daß er nicht irgend eine Prinzessin wisse, die ihm

hiefür zu einiger Illufion bienen fonne. Geniegen wir ohne Weiteres bie Größe bieles Gebichtes, welche noch nirgenbe, ja, fo viel uns juganglich, noch in teiner Literatur erreicht worben ift. Diefe Große besteht in unübertrefflicher Darlegung bes Begensages zwischen burgerlicher und phantaftischer Welt. fcon bas Wort Wegenfas ift für alle bie junberhaft feinen Schattirungen ein viel zu ftarfes; alles Trennende erscheint fo bedingt, und in seiner Ginschränkung und Bescheibenheit so tief mabr, fo unumftöfilich acht! Der Wegensag ebnet fich unter bem weisen Auge und ber fanften Sand bes Dichtere ju jenem iconften Berhaltniffe, beffen ber poetische Beift fabig ift, zu bem Berhaltniffe, wo jebe verschiedene Belt in fich Recht hat, und wo bas Unglud nur baburch entsteht, bag mit Leidenschaft eine Bereini= gung gesucht wird, die nur leidenschaftelos und unter feinstem Mage möglich ift. Dies verleiht bem Taffo ben unnennbaren Bauber. Der Feind und ber Freund haben Recht, ja es gibt feinen Feind, als bas Berhaltnig, welches unter zusammenlebenden Menschen nöthig ift. Go erhebt fic bas Web, und lautert uns wie ein himmelsbauch. Der Dichter, beffen Ungeftum wir Unrecht geben mußten, sammelt boch am Ende alle bobere Theilnahme für fich, alle Theilnahme, welche fich über ben 3wang ber blogen Gesellschaft binaus schwingt, und wir geben mit bem boben Eindrude hinmeg, daß die Gottheit unter und ichwer eine ungeftorte Bohnung finde, aber auch im Berlufte Gottheit bleibe. Alles bas ift in einer Sprache ausgebrudt, bie in Dag und Anmuth bem Thema so genau und wohlthuend entspricht, wie die Liebe bem Bergen, und fo ergibt fich ein Runftwert, mas ben Menfchen in voller Bahrheit gibt und boch boch über fich felbft erhebt. Bermag irgend eine Runft ber Welt mehr? Sat bas Anschauen ber Runftwerke Italiens je mehr bewirft? Man fiebt bie gludlichste marmorweiße Statue eines halbgottes, und bie fconften Gebanken eines bichterifchen Befchauers fcweben barum auf und nieder, eine harmonie bes himmels fauselnd, die den menfclichen Schmerz jum ebelften Genuffe bebt.

Ueber bies Glud bes Dichters fturzte ber Ausbruch einer Revolution in Frankreich herein; benn Taffo warb an ber Schwelle berselben vollenbet. Goethe war burch eine gludliche Eriftenz, burch intimfte Theilnahme an ber allmähligen Entwidelung in

ber Natur, an der geschlossenen Entwickelung in der Kunst gegen sede Gewaltsamkeit eingenommen. Wo diese in der großen hiskorischen Folge nöthig würde, da war er für den Augenblick gelähmt und unmächtig. Er befand sich also während dieser Ratastrophen in einer durchaus übeln Lage, insoweit er sich aller gewaltsamen Action gegenüber dachte; und daraus erklärt sich's, daß er sich neben einer aufgeregten Welt scheindar so theilnahmsslos verhielt, und diese Theilnahmslosseseit mitunter nur durch Neußerungen unterbrach, welche den seidenschaftlichen Freunden des Fortschrittes ein Aergerniß gaben. Im Grunde war er keinesswegs theilnahmslos. Aber seine Vildung wie sein Naturell hielten ihn zurück von aller unbedingten That, welche, in's Große greissend, rasch heraustritt.

So hat es etwas Befrembliches, bag ibn biefer Weltsturm gu feiner andern Produktion trieb, als zu ber bes Groß-Cophta, bie fo matt und farblos neben ber Anregung aussieht. Und boch thut man ihm hierbei leicht Unrecht, wenn man fich einmal beichieben bat, daß fur ben feurigen Drang jener Beit fein feuriges Organ ber Mit- ober Gegenwirfung in ihm vorhanden war. Der Groß-Cophta ift Goethe's Tribut an Die Revolution, er entwidelt barin einen großen Theil ber Schuld, welche folden Sturm heraufbeschworen habe. "In bem unsittlichen Stadt-, hofund Staatsabgrunde, ber fich in ber halebandgeschichte eröffnete, erschienen mir die gräulichsten Kolgen gespenfterhaft." Den Ginbrud, welchen ibm 1785 bie Salebandgeschichte gemacht, nennt er unaussprechlich. Ihn bat er in biefem Stude veranschaulichen und feiner Gewohnheit nach baburch von fich abwälzen wollen, so bag er seinen Untheil an ben Revolutionsursachen erledigt glauben mochte. Das geschah nun freilich auf etwas wunderliche Beise, und ein so lang bonnernbes Beltereignig scheint mit folchem Opfer nicht befriedigt. Das Stud follte anfänglich eine Oper werden, und heißt jest ein Lufffpiel, weil ber gange Ton biefes betrügerischen und unsittlichen Treibens nirgends farf und nachbrudevoll herausgelaffen ift. Diefer Mangel an Nachbrud bei so bebenklichen und nirgends auch nur für ben Moment erfreulich gehaltenen Dingen war von vornherein eine gabmung bes Stoffes. Bu ihr gesellte fich eine ichematische Saltung ber Personen. Rur von zweien, von Caglioftro felbft, ber fich Roftro

nennt, und vom Ritter erfahren wir bie Ramen. Das gibt etwas Schattenhaftes, die lebendige Erifteng wird sogleich zweifelhafter, wenn ihr zu Liebe nicht einmal ein Rame erfunden ift. Und endlich, bas Poffenspiel bes Grafen, biefe Geheimnifframerei bat fo wenig Burbe und fo wenig Intereffe, bag es feinen Effett machen fann, Goethe zeigt niemals besondere Borliebe für bie gebeimen ober boch abgesonderten Gesellschaften, die im vorigen Jahrhunderte so beliebt waren, er tritt in Italien erft auf viele Röthigung in einen Runftlerbund "Arcadia", und boch ift ihm bie Maschinerie solcher Bunde so oft in die Produktion gedrungen, niemals zu besonderem Reize berfelben. Bas jest gang unwahr= scheinlich klingt, er sette bie Zauberflote in einem zweiten Theile fort, und ber geheimnigvolle Thurm in Bilbelm Deifter ift befannt, und ift oft bem fonft fo flaren Buche unpaffend erachtet worben. Es ift natürlich, bag Goethe bergleichen immer burch Sinn und Wort bedeutend zu machen fucht, aber auffallend genug, bie Staffage ift fast immer biefelbe und gelingt ibm niemals; man wird an ben Bogel Straug erinnert, ber fich nicht geseben glaubt, wenn er felbft nicht feben will. Und was ift ein Bebeimniß, bas nicht reigt und taufcht?

Bekanntlich schrieb er nach den in Palermo gesammelten Notigen einen Stammbaum des Cagliostro, und fand sich mit dem nicht vollendeten Singspiele "die ungleichen Hausgenossen" ziemslich für immer mit dem Operngeschmade ab; zu wünschen wäre allerdings, daß sich der Operntert zu der edleren, anmuthigen Liederweise crhoben hätte, wie Goethe in dieser gesanglustigen Richtung vorzeichnete, aber es war natürlich, daß die Sachen keinen durchgreisenden Erfolg haben konnten, da ihnen das starke Interesse der Fabel oder Intrigue ganz abging, und der schäfersliche Anstrich für so etwas nicht verfängt.

Mit dem Jahre 90 genügt er nun nach anderen Seiten der italienischen Erinnerung, das Studium der Pflanze gestaltet sich zu dem Aufsate "Metamorphose der Pflanzen"; das Farbenthema, was ein Blick in Italien angeregt, bildet sich zum großen Thema einer neuen Farbenlehre, und erfüllt die nächsten Jahre völlig. Um das Studium der Natur weiter zu umfassen, ward auch das Studium der Körper wieder eifrig betrieben, Jena bot in Lober einen behilflichen Förderer und in seinen Instituten Beispiel und

Anregung. Goethe war bieses Jahr ber Berzogin Amalie nach Benedig entgegen gereist, hatte auf bem Libo einen glücklich geborstenen Schasschaft gesunden, und ward so ebenfalls von Italien aus auf diese Untersuchungen geleitet, die ihm kaum Zeit ließen zu den "Nömischen Elegieen" und den "Benetianischen Epigrammen", welche eine Frucht dieses Jahres sind. Besonders die ersteren haben durch die lockende Schilderung italischer Seenen und sinnlicher Ergößungen, die an klassisches Gedächtniß angestnüft sind, großen Zauber ausgeübt, und bei demjenigen Theile des Publikuns, welcher einen Theil der Sinnenwelt theils übershaupt, theils für die Schrist unanständig sindet, großen Widersspruch erfahren.

Bon Benedig heimkehrend machte Goethe in halbofficieller Begleitung eine Reise nach Schlesien, wo man jum Congreß von Reichenbach zusammenkam. Er nahm wenig Theil an der Außenswelt, beschäftigte sich nur mit der vergleichenden Anatomie und mit seiner "Abhandlung über den Zwischenknochen". Das Resultat, dem er nachstrebte, ist folgendes: "Ich war völlig überzeugt, ein allgemeiner, durch Metamorphose sich erhebender Typus gehe durch die sämmtlichen organischen Geschöpfe, lasse sich in allen seinen Theilen auf gewissen mittleren Stufen gar wohl beobachten, und müsse auch da noch anerkannt werden, wenn er sich auf der höchsten Stufe der Menscheit in's Verborgene bescheiden zurückzieht."

Diese schlesische Saison ward noch mit einer Reise in's galizische Salzwerk Wieliczka, und mit einem Ritt durch die Gebirge beschlossen. Die nächsten zwei Jahre, 91 und 92, gab er sich ganz den optischen Studien und der Leitung des Theaters hin. Lettere veranlaßte die Bearbeitung einiger französischen und itaslienischen Opern, ersteres brachte die ersten beiden Stücke optischer Beiträge. Die Aufgabe war, Newtons Ansicht von Entstehung der Farben zu widerlegen. Das gelehrte Publikum nahm diese Beiträge sehr gleichgültig auf, sa ignorirte sie. Später, wo über Goethe's Naturstudien ein Zusammenhang gesucht werden soll, wird auch dies Farbenthema näher in Rede kommen.

Jest, bem Leben folgend, sehen wir ben Dichter im hoben Sommer 1792 zu unserm Erstaunen in's Feld ziehen. Es ift die Campagne in Frankreich, welche er bald zu Wagen, bald zu Laube, Geschichte b. beutschen Literatur. III. Bb.

Pferde begleitet; ja sogar mitten im Ranonenfeuer bei Balmy wird er erblickt, ein aufmerksamer und fast unparteisscher Beobachster. Fast unparteissch, benn im Wesentlichen war er mit dem beutschen heere gegen das junge Frankreich eingenommen, verbarg sich aber doch nicht die Bedeutung und die Rücksicht, welche ein tiefer liegendes Berhältniß trug und forderte. Er hat, wie von der italienischen Reise, einen Band darüber herausgegeben ber außer den Kriegsereignissen vielerlei gibt, was für das Bild des Dichters von Wichtigkeit.

Berühmt ift seine Schilberung bes Ranonenfiebers, ein Bus Rand, ben er boch auch in aller Ursprünglichkeit fennen lernen mußte. Bu bem Ende zeigt er bei Balmy und fpater bei Maing, beffen Belagerung er beimobnte, einen fublen tuchtigen Muth. -Racbem er uns mit darafteriftischer Treue, wie fie feiner flaren Ausbreitung bes Details und feiner Rraft, bies alles geiftig boch und ausammen zu brangen, eigen war, Reld- und Rudjug vor Augen geführt, tommt ein Aufenthalt in Dempelfort bei Jacobi. Der Bericht barüber ift ergiebig an Aufschluß über Goethe's bamaliges Befen. Man irrt fich fortwährend in ibm, ber Freund, ber Befannte findet einen veranberten Mann. Und bies ift Goethe's immer wieberfehrende Rlage, bag bas Publifum fich immer feinen Mann beftellen und festeln wolle nach ber letten Gabe, bie ihm von bem Manne gefommen ift. Solchergestalt habe ein Strebfamer ununterbrochen Mube und nothwendige Eroberung vor fich. Riemand will Goethe im Raturftubium gewähren laffen, Riemand will es begreiflich und paffend finden, daß bie Produtte bes Dichters nicht mehr in Ungeftum fich bewegen. Und boch war aller febnfüchtige Drang in Italien geftillt. "In Italien," fagt er, "fühlt' ich mich nach und nach fleinlichen Borftellungen entriffen, falichen Bunichen enthoben, und an bie Stelle ber Sehnsucht nach bem lande ber Runfte feste fich die Sehnsucht nach ber Runft felbst; ich war sie gewahr geworden, nun wunscht' ich he zu burchbringen. Das Studium ber Runft wie bas ber alten Schriftfteller gibt uns einen gewiffen Salt, eine Befriedigung in und felbft; indem fie unfer Inneres mit großen Begenftanden und Gefinnungen füllt, bemächtigt fie fic aller Bunfche, bie nach außen ftrebten, begt aber jebes würdige Berlangen im ftillen Bufen; das Bedürfnig ber Mittheilung wird immer geringer.

und wie Malern, Bilbhauern, Baumeistern, so geht es auch bem Liebhaber; er arbeitet einsam, für Genüsse, bie er mit andern zu theilen kaum in ben Fall kommt."

Kurz, es bereitet sich das dritte Stadium der Goethe'schen Erscheinung vor, was man seine elegante Epoche nennt, und wo er fühl und sormell sich verhalt. Sie bereitet sich vor, denn es dauert noch Jahre, ehe sich solche Abgeschlossenheit und Juruck-baltung des ganzen Wesens bemächtigt, wenigstens vorherrschend bemächtigt. Der innerlichte, ächt Goethe'sche Lebenshauch ift in herbster Verschlossenheit nie ausgetrocknet, ein aufgelockert Jahr wie 1809 bringt plöglich eine so unerwartete und so erregte Gabe wie die Wahlverwandtschaften, 1811, 12, 14 die warm pulstrende Biographie, ein anderes Jahr den Divan, und noch das Greisensalter ist mit ausgehenden Gedichten, mit der Lilli=Erinnerung, mit lebhaften Scenen des Faust gesegnet.

Es ift hier nur ein Ursprung nachzuweisen, wie ihn ber Austor selbst kund gibt. Seine Persönlichkeit, sein Wesen zeigt sich in keiner Zeit lebhafter, freier, als damals, obgleich er sich schon wie oben bezeichnet als einen, der sich in Ruhe retten will. Dem frommen gastreien Hause in Pempelsort gibt er manch Aergernis und Biel zu schaffen mit vordringendem Naturell. Als er, weiter reisend, die Fürstin Gallizin, Hamanns und Hemsterhuis Patrosnin in Münster besuchen will, da bedarfs eines ganz bestimmten Borsates, sich in solchem gottesfürchtigen Kreise gemessen und vorsichtig zu verhalten; Reinede Fuchs, Hermann und Dorothea, Meister, die herzensrege Schiller'sche Genossenschaft liegen noch vor ihm.

In Pempelfort erwähnt er eines begonnenen wunderbaren Werfes, von dem nichts erschienen ist: "eine Reise von sieben Brüdern verschiedener Art, seder nach seiner Weise dem Bunde dienend, durchaus abenteuerlich und mahrchenhaft verworren, Aussicht und Absicht verbergend, ein Gleichniß unseres eigenen Zusstandes." Er liest daraus vor, sieht aber die Pempelsorter nicht darin erbaut, und läßt "das Manuscript auf sich beruhen". Bei häusigem Besuche der Düsseldorfer Gallerie "findet er sich Gewinn für's ganze Leben" in Betrachtung der Niederländer. Beim Gesenten an hemsterhuis in Münster veranlaßt er sich zu einem ästhetischen Glaubensbekenntinisse. hemsterhuis hatte gesagt, das

Schone und das an demselben Erfreuliche sei, wenn wir die größte Menge von Borstellungen in Einem Momente bequem ersbliden und fassen; — "ich aber" — fährt Goethe fort — "mußte sagen: das Schone sei, wenn wir das gesesmäßig Lebendige in seiner größten Thätigkeit und Bollsommenheit schauen, wodurch wir zur Reproduktion gereizt, uns gleichfalls lebendig und in höchste Thätigkeit versetzt fühlen. Genau betrachtet ist eins und eben dasselbe gesagt, nur von verschiedenen Menschen ausgesproschen, und ich enthalte mich, mehr zu sagen; benn das Schone ist nicht sowohl leistend als versprechend, dagegen das Häßliche aus einer Stockung entstehend, selbst stocken macht, und nichts hoffen, begehren und erwarten läßt."

Bemerkenswerth sind aus diesem Münster'schen Aufenthalte noch eine Neußerung über Hamann: — "seine letten Tage bliesben unbesprochen; ber Mann, der diesem endlich erwählten Kreise so bedeutend und erfreulich gewesen, ward im Tode den Freunsden einigermaßen unbequem; man mochte sich über sein Begräbeniß entscheiden, wie man wollte, so war es außer der Regel,"— und ferner ein Wort Goethe's über die Abschiedssormel: "ihn, wo nicht hier, doch dort zu sehen." "Ich sehe nicht ein," — sagt er hierzu — "warum ich irgend jemand verargen sollte, der wünscht, mich in seinen Kreis zu ziehen, wo sich nach seiner Ueberzeugung ganz allein ruhig leben, und, einer ewigen Seligsteit versichert, ruhig sterben läßt."

Mit einer ihm von der Fürstin geliehenen, von hemsterhuis stammenden Sammlung Gemmen beladen, durch welche ein neues Feld der Kunst-Betrachtung geöffnet wird, kehrte er im Spätjahre 1792 nach Weimar zurück. Er widmet wieder der Theatersorge einige Zeit, und zeigt sich besonders fleißig, den Bortrag der Schauspieler in ein schönes Gesetz zu bringen. Dem vorherrsschenden Naturs und Conversationstone zeigt er sich zwar nicht abgeneigt, ja sindet ihn höchst lobenswerth und erfreulich, wenn er als eine zweite Natur hervortrete, bekämpst aber doch die einsreißende Art, wornach seder ohne Weiteres sein eigen nacktes Wesen zum Borschein bringe. Das angeborene Naturell soll sich mit Freiheit hervorthun, "um sich nach und nach durch gewisse Megeln und Anordnungen einer höheren Bildung entgegen führen zu lassen." Dabei gibt er und einen furzen Einblick in die das

My the sale of the first

malige theatralische Literatur, läßt ben praftischen Talenten 3ff lands und Rogebue's, Schröbers, Babo's, Bieglers freundlichfte Rachficht widerfahren, ba er in ber praftischen Bedürftigfeit feben thatfachlichen Beitrag zu ichagen weiß, fagt von ben Romobien-Dichtern Bregner und Junger, daß fie einer bequemen Froblichfeit ansprucholos Raum gegeben, ja nennt die vergangliche Luftfpiel-Arbeit ber Sagemann und Sagemeifter boch auch willfommen. "Diefe lebendige, fich im Cirtel herumtreibende Maffe" - fest er hingu - "suchte man mit Shakespeare, Goggi und Schiller geiftiger zu erbeben," und gebt bann auf intereffante Geftandniffe über seine eigenen bramatischen Sachen ein, Geftandniffe, bie uns von Bichtigfeit find, ba fie fich auch über fein Berhaltnig gur Revolution und feine fonftige Thatigfeit, jum Beispiele über Entstehung bes Reinede Ruchs verbreiten. Dan erfieht baraus, wie irrig biefenigen unterrichtet find, welche ihm eine völlige Gleichgültigfeit gegen ben politischen Aufruhr zuschreiben, wie febr ibm biefer im Gegentheile ju ichaffen machte, und wie es nur seinem Naturell nicht gelang, ibm gegenüber eine gunftige Stellung ju gewinnen.

Seine ersten bramatischen Arbeiten, ber Weltgeschichte angeborig, feien au febr in's Breite gegangen, um bubnenhaft au fein, bie letten, "bem tiefsten inneren Sinne gewidmet, fanden bei ibrer Erscheinung wegen allzugroßer Gebundenheit wenig Gingang. Indeffen hatte ich mir eine gewiffe mittlere Technit eingeubt, bie etwas mäßig Erfreuliches bem Theater hatte verschaffen konnen; allein ich vergriff mich im Stoff, ober vielmehr ein Stoff überwältigte meine innere fittliche Ratur, ber allerwiderfpenftigfte, um bramatifch behandelt zu werden." Siermit ift ber Groß-Cophta gemeint. Gludlicherweise fei Taffo noch abgeschlosfen worden, alebann aber habe bie weltgeschichtliche Gegenwart feinen Beift völlig eingenommen, und fener betrugerische Pfuhl batte gur Oper gemacht werden follen. Rein frober Beift habe ba gewaltet, und er habe ein profaifches Stud baraus gemacht. Schonungelos ergählt er, bag es einen widerwärtigen Effect bervorgebracht habe. Wie immer gegen bie unmittelbare Wirfung feiner Arbeiten gleichgultig, fei er es auch bier geblieben, was ibn innerlich beschäftigte, sei ihm immer noch in bramatischer Bestalt erschienen, die gefährliche Spielerei mit revolutionaren Idcen

habe ihm keine Ruhe gelassen, und in ärgerlich gutem humor habe er den "Bürgergeneral" verfaßt. Auch das habe die "widerswärtigste Wirfung" hervorgebracht, Freunde und Gönner hätten verbreitet, er, Goethe, sei gar nicht der Verfasser. Das Alles habe ihn nicht von dem Thema entfernt, die "Unterhaltungen der Ausgewanderten", das unvollendete Stüd "die Aufgeregten", seien lauter Vekenntnisse bessen, was damals in ihm vorgegangen, sa späterhin sei hermann und Dorothea noch aus derselbigen Quelle gestossen, welche denn freilich zulest erstarrte. Der Dichter konnte der rollenden Weltgeschichte nicht nacheilen, und mußte den Abschluß sich und Anderen schuldig bleiben, da er das Räthsel auf eine so entschiedene als unerwartete Weise gelöst sah. Unter solschen Constellationen war nicht leicht semand in so weiter Entsernung vom eigentlichen Schauplage des Unheils gedrückter als ich; die Welt erschien mir blutiger und blutdürstiger als semals." —

"Aber auch aus diesem gräßlichen Unheil suchte ich mich zu retten, indem ich die ganze Welt für nichtswürdig erklärte, wosbei mir denn durch eine besondere Fügung Reinede Fuchs in die Bande kam. hatte ich mich bisher an Straßens, Markts und PobelsAuftritten bis zum Abscheu übersättigen muffen, so war es nun wirklich erheiternd, in den hofs und Regentens Spiegel zu bliden: denn wenn auch hier das Menschengeschlecht sich in seiner ungeheuchelten Thierheit ganz natürlich vorträgt, so geht doch alles, wo nicht musterhaft, doch heiter zu, und nirgends fühlt sich der gute humor gestört."

Bu dieser Arbeit den Herameter wählend, sah er sich sorglich nach Bog um. Für dessen Luise hatte er stets große Borliebe, und es war bekannt, wie gern er sein lebendiges Talent bes Borlesens diesem Idpll angedeihen ließ. Dem nachläßigen Herameter Rlopstocks abhold, und auf herder und Wieland in diesem Punkte nichts gebend, suchte er dem Eutiner Schulherrn das Geheimnis abzulocken, fand aber auch bei diesem nach vollbrachtem Bersuche nicht eben viel Anerkennung oder Ausmunterung.

Mit bieser Arbeit sehen wir ihn auf ben Schanzförben vor Mainz. Denn im Frühjahre 1793 war er zur Belagerung bies ser Stadt, wie das Jahr vorher in den Champagnes Rrieg gezos gen. So hatten wir denn in dieser "unheiligen Beltbibel", wie er den Reinede nennt, im Burgergeneral, den Aufgeregten und

Ausgewanderten bie schriftstellerischen Früchte von 1792 und 93 vor und.

Darunter find und bie "Ausgewanderten" bie intereffantefte Erscheinung. Reben Bilbelm Meifter, beffen Anfang fich icon lange bewegte, und beffen Ausarbeitung erft in Bug fommen follte, bilden fie ben Uebergang ju epifcher Darftellungsweise. Eine folde, bie in Aufregung aller Bereiche ber bramatifden nachfteht, und die erschöpfende Lebendigfeit biefer nicht bieten fann, ift gewöhnlich ein Zeichen von Rube ober boch von Beruhigung. Beruhigung suchte ber Dichter, und so können wir bemerfen, bag mit bem Eintritte epischer Form auch feine beangftigte Seele ber aufgerührten Welt gegenüber ruhiger und milber wird. Die "Ausgewanderten" bilben auch in Bezug auf biefe Scheidung bramatischer und epischer Form ben Uebergang: fie leiten fich ein burch Bechselreben, fie beleben fich fortwährend bamit, foliegen fich bamit. Ein Sauptreig biefes allerliebften Banddens fteigt noch aus biefer halb bramatifden lebendigfeit. wo bie Ergablenden mit ber Ergablung in Berhaltnig und Situation verwidelt werden. Reinede Ruche zeigte icon bie Vorliebe für folche Mifchung, tonnte indeg ale ein nur Rachgebilbetes nicht fo betont werben, bas fpatere "Bermann und Dorotheg" ift wie ein völliger Sieg epischen Friedens, ein Friede, ber mit Goethe's Eigenheit burch bramatische That nicht errungen werben fonnte. Die Rraft seiner Dramen beruht barin, bag eine Meniden = und Gebanten-Partie bargeftellt wurde, die im leben und Innern bes Dichter's burchgefampft war. Solche Sicherheif lag im hintergrunde, und auf einem folden mochte fich nun Feindliches freugen und brangen, ber afthetische Punft einer Rothwenbigfeit ober Behaglichfeit blieb ungeftort. Wo gab's aber einen folden für die "Aufgeregten" und den "Bürgergeneral"? Breme und Schnaps maren nur willfürliche und armliche Reprafentanten einer Stimmung, die boch fo Ungeheures erregte. Das Epos ift bescheibener, es will nicht erschöpfen, nur einen Ausschnitt vorüberführen. Das poetische Glud konnte alfo bem Dichter feine gesegnetere Korm für folche Beit und für folch eigenes Berbalten zu biefer Zeit bringen.

Und welche unerwartete Reife brach boch aus diesen kleinen Erzählungen! In Rurze enthalten fie alles Wesentliche, was

später weitläuftig mit der Novelle versucht worden ift. Man denkt babei an den nachfolgenden Tieck, und wie sehr man die geistzreiche Anmuth seiner Breite und Manier schäsen mag, man muß es bedauern, daß er die novellistische Poesse nicht in dieser kräftig reizenden Anmuth fortgeführt hat, in dieser gesunden, weit klingenden Anmuth einer Bassompiere'schen Geschichte aus den "Ausgewanderten".

hat alle Theorie etwas Pragnanteres über Erzählung aufgebracht, als bier in wenig Worten bazwischen spielt? "Jene-Erzählungen" — fagt bie Baroneffe — "machen mir feine Freude, bei welchen, nach Beise ber "Taufend und Giner Racht", Gine Begebenheit in die andere eingeschachtelt, Gin Interesse durch bas andere verdrängt wird; wo fich ber Erzähler genöthigt fieht, die Neugierde, die er auf eine leichtsinnige Beise erregt hat, durch Unterbrechung zu reigen, und die Aufmerksamkeit, anstatt fie burch eine vernünftige Folge ju befriedigen, nur burch feltsame und feinesweges lobenswürdige Runftgriffe aufzuspannen. 3ch table bas Beftreben, aus Geschichten, die fich der Ginheit bes Gebichts nabern follen, rhapsobifde Rathfel ju machen, und ben Befcmad immer tiefer ju verderben. Die Gegenftande Ihrer Ergablungen gebe ich Ihnen gang frei, aber laffen Gie uns wenigstens an ber Form feben, bag wir in guter Gefellichaft find. Geben Sie uns zum Anfang eine Geschichte von wenig Personen und Begebenheiten, die gut erfunden und gedacht ift, mahr, natürlich und nicht gemein, so viel Sandlung als unentbehrlich, und fo viel Befinnung ale nothig; die nicht ftill fteht, fich nicht auf einem Flede zu langfam bewegt, sich aber auch nicht übereilt; in ber bie Menschen erscheinen, wie man sie gern mag, nicht vollkoms men, aber gut, nicht außerordentlich, aber intereffant und liebendwürdig. Ihre Geschichte sei unterhaltend, fo lange wir fie boren, befriedigend, wenn fie gu Ende ift, und hinterlaffe uns einen stillen Reig, weiter nachzudenken." Das find nun freilich nur Anforderungen einer feinen Dame, und Anforderungen jum Theil ohne Mittel, — aber der eine Rreis, wie flar ift er bezeichnet! Ueber die sogenannte moralische Erzählung beißt es: "Es ift nicht die einzige, die ich ergablen fann, aber alle gleichen fich bergeftalt, daß man immer nur diefelbe ju ergablen fcheint." - "Sie zeigt une, bag ber Mensch in fich eine Rraft babe, aus

ì

Ueberzeugung eines Besseren selbst gegen seine Reigung zu hans bein." Etwas anderes lehre keine, wie verschieden der Stoff sei, und die Kunst könne natürlich nicht geneigt sein, diese Armuth bes Motivs und Wendepunktes besonders zu preisen.

Diese "Unterhaltungen" mit bem angefügten Mährchen wurben bereits fur bie "boren" Schillers abgefaßt, und neben bem revolutionairen Andrange ber Welt, neben ben ftete regen naturwiffenschaftlichen Bestrebungen, neben Befanntschaft und Umgang mit ausgezeichneten Männern, wie Fr. A. Bolf, wie bie Gebrus ber humbolbt, neben Beschäftigung für bas Theater, erhebt fic boch nun bie Freundschaft und bas Berhältniß ju Schiller wie ein Alles überragender Bauberberg. Die Stimme biefes Berges ift in bem befannten Briefwechsel aufgezeichnet. Rann es uns naber gelegt fein, ben unschägbaren Bortheil zu murbigen, bag unfere erften Dichter fenen unermeglichen Beltwechsel burch bie Revolution von fo verschiedenem Standpunfte betrachten? Dag ber Eine, in abstrafter Rultur aufwachsend, einem Triumphe ber Abstraktion zujauchzt, mabrend ber Undere, organischer Bildung folgend, fich entfest abwendet, und dag über diefer Berichiedenbeit fich eine bobere Brude wurdigster Freundschaft wolbt? Ber bie Bedingungen und Resultate biefer Freundschaft recht erkennt und ergrundet, tann eine Uhnung bes Friedens empfinden, mels der fur die Parteien unserer Zeit erwartet wird. Es ift biefe Freundschaft ein Baubergeschent, mas uns bie Geschichte verebrt bat, wie Rindern zu Weibnacht ein Buch verehrt wird, in bem fie erft lefen lernen, und beffen Inhalt obenein und icheinbar gufällig ber gebankliche Mittelpunkt ihres lebens werden foll.

Es ist bekannt, wie jest Alles gemeinschaftlich unter ihnen ward, wie der Eine den Andern in den Arbeiten förderte. Wilshelm Meister ward während dieser Gemeinschaft 1795 endlich fertig, nachdem er seit dem vorhergehenden Jahre bandweise ersichienen, und solcherweise der Autor zu Fortsetzung und Abschluß genöthigt war. Auch Faust ward wieder vorgenommen bei der vorherrschenden Absicht, das Theater zu beleben; "allein, was ich auch that," sagt Goethe, "ich entsernte ihn mehr vom Theater, als daß ich ihn herangebracht hätte." Reben den Horen entstand der Musens Almanach, Schiller trieb und ermunterte fortwährend, "Alexis und Dorä" — "der neue Pausias" — "die

Brant von Corinth" — "Gott und Basabere" entstanden, die \*\*Xenien" erhoben sich mit Tumult. Es war eben die zweite Jusgend aufgegangen. Diesen Produktionen auf dem Fuße folgte "Hermann und Dorothea", das im September 96 geschrieben wurde. Der Feldzug in der Champagne und die Scenen von Mainz liegen hier mit ihrem Unheil und ihrer Berwirrung hinster dem Obstgarten, senseits der Straße; der epische Rahmen rettete den Dichter zu der beseligenden Ruhe dieses köklichen Gesdichtes. Tief empfand er auch diese Hisse. Er konnte das Gesdicht niemals ohne große Rührung vorlesen, und diesen Eindruck batte er bis in die spätesten Jahre.

Auch an die Ueberseyung von Cellini's Selbstbiographie ging er noch 1796, so daß dies als ein besonders ergiebiges Jahr sich auszeichnet. Es war nämlich Freund Meyer wieder nach Italien gegangen, und Goethe beabsichtigte, ihm zu folgen. Dazu machte er Borstudien und interessirte sich in der Kunstgeschichte von Florrenz für Cellini. Diese Reise, welche er im Sommer 1797 anstrat, ging indessen nur dis nach der Schweiz, dem rücksehrenden Freunde entgegen. Und hier wurde der Plan zu den "Propysläen" gefaßt, welche das Baterland in Welt und Gesetze klassischer Kunst dergestalt einführen sollten, daß die großen Fortschritte einer Kunstepoche seit Winkelmann anschaulich würden. Man hat diesem Unternehmen mit allerlei Ungunst offen und heimlich entsgegengewirft, schon beim dritten hefte gaben es die Herausgeber unwillig auf.

Ehe wir in das fernere Leben des Dichters eingehen, ift noch ein Blid nöthig auf die epische Ausgleichung, welche mit "Wilsbelm Meister" und "Hermann und Dorothea" eine so reizende, sa die schönste Höhe Goethe'scher Auffassung erreicht hat. Denn alles spätere Spische nimmt einen andern Maßstad in Anspruch. Das Lehrreiche, das Erklärende überwächst den poetischen Aufsschuß. Die "Wanderjahre" zeigen dies am Deutlichsten. Bielsleicht war dem alternden Manne die Kraft nicht mehr so geläusig, eine lange Zeit und einen breiten Kreis der unbefangen spielerisschen Ersindung hinzugeben. Die Wahlverwandtschaften, worin eine geistreiche Seltsamkeit novellistisch in's Licht gesetz wird, zeigen, daß die Kraft für eine auserlesene Partie noch nicht sehlte, daß aber die hingebung vorsichtiger geworden sei. Seen so spricht

ber "Divan" und ber zweite "Fauft" für bie unerschöpfte poetische Fähigfeit, aber auch eben so für bie Neigung bes Alters, alle Regungen lehrreich in's Enge zu fesseln.

Bilbelm Meister ift ein Spiegel aller Arten und Tendenzen Boethe's, und ein Spiegel fo flar und fein gefchliffen, fo breit und weit zurudftrahlend, wie fein anderer in unferer Literatur. Deshalb wendet fich die parteiische Ungulänglichkeit fo oft migmuthig von ihm ab; defihalb bleibt er ein Lebensbuch für alle bobere Bilbung unferer Nation. Das Thema ift nicht erschöpft, ift nicht gu Ende, fagen bie Tabler, Wilhelm ift noch fo unficher und unselbstständig, ba ihm Natalie die Sand reicht, als ba er im erften Theile Marianen verließ. Dem ift nicht fo. Wilhelm ift nicht ficher und felbftffanbig, aber er ift es um eine breite Bilbung mehr, als ba er auftrat. Im Rreise und Berhältniffe, worein fich ber Roman begeben, ift ber Bang erfüllt, ju bem bas Buch fich ausgeboben bat. Wilhelm fann nicht fertig werben, Diese Unfertigkeit ift bas poetische Fluidum bes Romans, mas im Lefer weiter fliegen und ftreben foll, wie ber Ton bes Gebichtes in unseren Bergen fortzuklingen bat. Denn was ift bas Thema bes Meifter ? Eine bobere, allgemeine Ausbildung, wie fie aus ben wechselnden Menschen, aus der auffteigenden Geschichte raftlos und immer neu fich gebiert. Sie muß, in's Runftwert gefügt, burch feste Umriffe begrenzt fein, und an biefen Umriffen fehlt es nicht. Der bebeutenbe Menschenfreis um Bilbelm ichließt fich beutlich und feft, und umschließt Wilhelm, dies Moment ber Bewegung und Strebung, bies Moment bes Berfuchs, liebevoll mit ficherer Grenze.

Das ist sa ber Bortheil eines Kunstwerks in Worten, daß es sortzeugende Bewegung in der Ruhe deutlicher ausdrücken kann, als die Statue. Wäre Wilhelm selbst beendigt, so ginge der Dichter da, wo nur streng irdische Kräfte in Thätigkeit gessetzt sind, über die Aufgabe des romantischen Autors hinaus, das heißt, er ginge hinter dieselbe zurück. Er schlöße den reizenden Bildungsdrang mit einer Trivialität. Denn wo so viele Arme des Berlangens erhoden sind, wie bei Wilhelm, da wäre sede Befriedigung, im Einzelnen noch so schon, eine Trivialität. Der Geschmack ist leicht dadurch getäuscht, daß er den bescheidenen, oft philisterbast erscheinenden Wilhelm für unwichtiger, leichter zu

befriedigen, für wohlfeiler abzuweisen halt, ale er es in Bahrs beit ift.

War es nicht ftets Goethe'sche Art, oft mit einem Philifterscheine bas Außerorbentliche vorzutragen, bas Gewaltige in ben bescheibenen Ausbruck einzuhüllen? Go ift auch biefe Figur Bilbelm Meifter nichts Geringeres, als ber naive Goethe felbft in einzelnen Sauptspiegelungen seiner Geschichte. Bescheiben zeichnet er die Fragen und Berfuche seines Runftlebens, seines Bilbungeftrebens. Der gange Benbepunkt Meiftere ift ber Goethe'iche Wendepunkt in Italien, wo es ihm ploplich wie Schuppen von ben Augen fällt, daß die bilbende Runft nicht fein Beruf ift, und wo er boch mit ftiller Freude erfennt, auf biefem falfchen Wege eine reiche Bilbung beiläufig gefunden zu haben. Meifter Spielt nur Romobie, und Goethe zeichnet und modellirt. Ja, gebraucht ber Dichter nicht am Schlusse bes Nomans bieselben Worte bes Gleichniffes, bie er brauchte, ba er mit abgeworfenem 3rrthum aus Italien fehrte? Es find die Worte: bu fommft mir vor, wie Saul, ber Sohn Ris, ber ausging, feines Baters Efelinnen au suchen, und ein Ronigreich fand. Strebt, und ihr werbet finden, ift die Seele biefes Romans. "Gebente ju leben" ift bie Inschrift im Saale ber Bergangenbeit. Leben junachft, abfichtevoll leben, aber ohne der Absicht zu verfallen; ben icheinbar fremdartigen Bortheil, ber fich bietet, ergreifen; ber Gefchichte, einem über und, wenn auch mit und webenden Drgane, einer Gottheit ber Bildung, ben Abichlug überlaffen, und boch thatig auf ben Abichlug bin trachten und wirken, - bies ift bas Thema Meiftere. Ber fann laugnen, bag ce von unermeflichem Ginfluffe auf unfere Bildung überhaupt und auf unfere Bildung ber Schriftstellerei inebesondere geworden ift. In diefer schönften Profa, die so anspruchelos und doch so vollwiegend, so einfach und boch fo fünftlerisch ift, fonnte ein gebildetes Publifum ben Bauber romantischer Berknüpfungen, ben unerschöpflichen Born quellender Lebensweisheit genießen. Das Edelfte fam ichlicht und fo leicht erreichbar entgegen. Dag fich ber Roman vorzuges weise an bie Schauspielerei lebnt, was ber nuchternften Bildung ein Mergerniß, bies ift ber romantischen Staffage und bem lebe haften Rolorit ein großer Bortheil, wenn auch feinesweges Schauspielerei Rern bes Buches ift. Bare folde Frage über barftellende Kunft auch von vorn herein ein Sauptgesichtspunkt gewesen, ber Abschluß des Buchs, wie es jest vor und liegt, stellt jene Frage nur als eine Partie hin. Uebrigens war es gewiß ein Glud, daß Goethe, der Theater-Direktor, just diese Welt ansebeutete und zur Bedeutung erhob, er verlieh dem Thema ein so lodendes Leben, daß sich auch Kühnes unter seiner sonst schon rücksichtsvollen Hand schürzen, und daß sich auch die geringere Bildung an dieser Lodung in ernstere Verhältnisse aushelsen konnte.

So hatte Goethe ein ganges Reich von Bestrebungen aus fraberer und noch wirffamer Lebenszeit im Deifter zu einem großen Bilbe vereinigt. Umfang und Mannigfaltigfeit ber Tenbengen war fo groß, daß nur die epische form fich ihrer bemachtigen fonnte. Best, nachbem fo viel icheinbar Berftreutes zusammen gefaßt war, jest mochte er wieder behaglich allen Anregungen wiffenschaftlicher Forschung nachgeben. Auch Schiller mußte eine Beit lang Friede geben mit feinen Unfpruchen auf größere That. Der Antheil am Theater erhielt fich auch burch bie nachsten Jahre in voller Ruftigfeit. Gine wiffenschaftliche Freitagegesellschaft in Weimar gab Unlag, alles Naturftubium gur Sprache gu bringen, und Gingelnes fand fich immer, wo bie schöpferische Dichtung einen Gewinn aus ben Studien zog. Ein folder ift bie "Metamorphose ber Pflanzen", welche er 1797 fcrieb. Bald barauf beschäftigte er fich mit einer fritischen Behandlung bes Bugs ber Kinder Ifrael burch bie Bufte.

Jene Reise nach der Schweiz sah den "Junggesell und den Mühlbach" entstehen, und den "Jüngling und die Zigeunerin." Das Trauergedicht "Euphrosine" auf die verstordene Schauspieslerin Christiane Neumann lockte wieder Töne aus einer andern Stimmung, und auf Schillers Andrängen ward der fertige Plan der "Achilleis" zur Bearbeitung vorgenommen. Sicilien und der Einblick in den Homer treten und aus dem Anfangssbruchtücke entgegen, was in den Werken abgedruckt ist. Auch der Sinn für den strengeren Herameter zeigt sich belohnt durch einzelne Verse von unübertrefslicher Schönheit. Freilich sehlt es auch hier nicht an den leichtesten Trochäen, die später durch Schlegel so nachdrücklich in unserm Herameter getadelt wurden, und denen bei unserer Sprache so schwer zu entgehen ist. Bei

aller Genauigkeit, die ihm sonst eigen, hat im Berse und in ber Prosa Goethe doch keineswegs immer diesenige Korrektheit angeswendet, die sogar einige Pedanterie heischt und dem Grammatiker unerläßlich scheint. v. Woltmann in seiner "Barbarei der deutsschen Literatur", worin er so sein und geschmackvoll richtet, macht mit vieler Grazie und zu großem Nachdrucke darauf ausmerksam, insofern es die besten poetischen Werke Goethe's betrisst; und Abelung in seinem gar beschränkten Verständnisse war über einige Freiheiten der Goethe'schen Prosa sehr ungehalten. Letztere ansbetressend hat Goethe für die Gesammtausgaben mit einer erskaunenswerthen Sorgfalt redigirt, eine Sorgfalt, die das Komma und das "und" nicht ausgeschlossen hat.

Db bie Richtvollendung ber Achilleis eben so zu beflagen fei, wie bas Unterlaffen manches andern Planes, bas mare eine au weitläuftige Frage. Der Anschauung, ber Form und im Befentlichen auch bem Stoffe nach gab es eine Nachbilbung bes homer, bie niemals ben ftelbstftanbigen Werth und Reig ber Iphigenie gewinnen tounte, weil die nachbilbung auf größere Sollte bies wirklich für bie That eines Treue abgeseben mar. großen mobernen Dichters fehr munichenswerth fein? boch einem Runftftude abnlicher als einem Runftwerke, freilich einem Runfiftude, wozu ein großes Talent erforberlich. Schiller, welcher febr bazu rieth, war erft an's Studium ber Alten gerathen, und bas Reue blenbet. Der Chorversuch in ber Braut von Meffing ift ein Zeichen bavon. Uebersetzung bes homer, bie auf den erften Anblid rathfamer erschien, jumal bas Achilles-Thema ein gedrängtes und nur burch ben Somer'schen Sintergrund au bebendes mar, diefe leberfegung mar durch Bog icon begonnen, und Goethe las fie einem auserwählten Rreife mit lebhaft beifälligem Antheile vor. Die Proppläenplane mit Mever leite= ten ab von ber Achilleis, und bas Farbenintereffe trat auch wieber mit einem lebhafteren Schwunge ein, "Diderot über bie Farben" ward überfest und mit Anmerkungen verfeben, ja Schil= Ier felbft, bem man Dergleichen febr fern glauben muß, ward in diese Untersuchung gezogen. Goethe schreibt ibm sogar die Entscheidung über eine vielbedachte Frage ju. Es war die Frage, warum gewiffe Menfchen bie Farben verwechseln. fchied, daß folden Menfchen die Ertenntnig bes Blauen fehle. Einleuchtender finden wir, daß Schiller, wie man Bindrofen bat, eine Temperamentenrofe mit erfinden half.

Um jene Zeit, 1798, hatte Goethe bicht bei Wielands Oßmannstädt auch ein kandgut gefauft in Roßla, und versuchte
auch diese Lebensart, welche freilich weber ihm noch jenem, solchen Weltmenschen, wie er meint, lange ausreichen konnte. 1799
wird Schillers Wallenstein aufgeführt, und sie beginnen jene dramatische Sammlung, wovon bei Schiller die Rede war. Goethe
übersett dazu Mahomet und das folgende Jahr Tancred.

Die Memoiren ber Stephanie von Bourbon Conti erregen ben Plan ber natürlichen Tochter. Barnhagen hat über fene Dame und eine Begegnung berfelben mit Goethe in feinen "Dentwürdigfeiten" einen besondern Artifel mitgetheilt. Goethe's natürliche Tochter ift bie lette Gabe, welche er bem Beb über bie Revolution widmet, und bie, in einer unerwartet andern Beife, bas Diggefchid erfahrt, was feinen Revolutionebramen anberer Art begegnet mar. Eben weil er ein abstraft Lebenbiges, aber boch nun lebenbig Geworbenes und Gebreitetes, nur mit abstratten Silfemitteln, befampfen tonnte, und weil biefe bei feiner poetischen Produktion nur untergeordnet wirkten, fand er fein Gelingen bei immer erneutem Berfuche im Drama, wo bies Thema ale Lebensintereffe wogen und tragen follte. Die Berbaltniffe und Versonen gleichen mitunter tauschend ben Berbaltniffen und Personen Frankreiche. Der König ift Ludwig XIV. und ber erfte Aft enthält allen ichwarzen Schatten, ben eine revolutionare Zeit auf die Soben wirft; alle Majeftat und Demuth, die aus ber Welt verschwunden scheint, fordert und gibt hier ihren Tribut. Bielleicht hat icon biefer Gingang bem Stude jenes gemeffene und fuble Wefen jugeführt, bag es in ber Deis nung unferes Publifums ftets mit ben wenig Borten eines Rritifers bezeichnet wirb, es fei glatt und icon, aber auch falt wie Marmor. Der Sohn bes Bergogs, welcher in bem fertig gewordenen erften Theile nicht jum Borfchein fommt, sonbern nur wie bas Unglud burch Andeutung und That ber Seinigen einwirft, biefer Sohn gleicht vielfach jenem Egalite bes Saufes Orleans, und ware bie Anlage einer Erilogie ausgeführt morben, fo batte fic wohl noch manches Befannte gezeigt. Dem Intereffe bes Stude tonnte bas nur forberlich fein, benn auch

bier tritt Ronig, Bergog, Graf namenlos auf, Reprafentant eines Schemas, und baburch farblos gemacht. Auch ftanb wohl für ben zweiten und britten Theil lebhaftere Sandlung zu erwarten, und ber jest vorliegende, ber fich alebann nur für eine Erposition gab, batte auch fogleich einen andern Ginbrud gemacht. Denn bei einer Bollfommenheit der Form, die wie in Alabafter bie ebelften und garteften Gebanfen ausgearbeitet tragt, laugnet man fich boch nicht, daß fur funf Afte allzuwenig geschieht, bag bie Erhebung bes Einbrude und Ausbrude in funftlerisches Recht allzu weit fich ausbehnt, wenn ein ganzer Aft nur die Rlage eines Batere gibt. Der Aufmerksame wird bes Dichters Absicht nicht verkennen, er wird fühlen, daß ein Berbergen grober Sandlung, bag ein hemmnif, welches burch unscheinbare Grenzen bervorgebracht wirb, an die ebelfte Art bes Cophofles erinnert, und eine vornehme Belt bes Sinnes auf bem Grunbe zeigt, eines Sinnes, ber von garten Linien mehr gefesselt wird als ber gemeine Sinn burch eberne Bande. Aber es ift nicht binreichenb, baf man nicht verkenne. Man benft an ben guten Ton, ber etwas ichagenswerthes, aber nur etwas negatives ift.

Bon bieser Eugenie batirt man gern eine neue Epoche in Goethe's Schrift, die man neben der genialen und neben der schönen die elegante nennt. In Betreff der Zeit ist zu merken, daß dieses 1799 begonnene Stück erst 1803 in seinem ersten Theile abgeschlossen wurde. Eine Scite des Geheimnisses, daß diese Eugenie so fühl und bei ihrer großen Bedeutsamkeit so uninteresssant anmuthet, sindet sich in ein Paar Worten Goethe's angesdeutet. Er sagt da, das Ganze sei ihm vollsommen gegenwärtig gewesen, und so habe er sich mit großer Ausführlichkeit auf seden einzelnen Punkt koncentriren können. Daraus ist allerdings die Bollsommenheit im Einzelnen, und der Tod im Ganzen entssprungen. Es sehlt an Licht und Schatten, da Alles bedeutsam, Alles Licht sein will.

Jenes Jahr 1799 sieht ihn auch theilnehmend für Schelling und bessen beginnende Naturphilosophie. Ueberhaupt spricht er auch in seinen Nachrichten über sich und die damalige Epoche wie von einem, der moderner Philosophie ganz zugethan ist, und der sich darin streng von Serder und Wieland, den Bekampfern berselben, scheide. Er wohnte den Sommer 1799 in einem Gartenhause. Dort betrachtet er durch ein Spiegel Teleskop einen ganzen Mondwechsel. Ein großes Raturgedicht schwebte ihm vor der Seele, was im Keim verblieben ift, wie das Epos Wilhelm Tell, dem er eine Zeit lang nachdachte. Tell und Gesler waren durchaus realistisch, zum Theil humoristisch angelegt, und das höhere sittliche Moment den sonstigen Schweizersührern überlassen. Er erzählte Schiller davon, und erregte dessen Schauspielplan, welchen dieser, rasch zur That, wie er war, zu Goethe's Freude in's Werk setze. Goethe sagt sehr liebenswürdig, er hätte ihm dies Thema wie das der "Kraniche des Ihruss" sehr gern überslassen, da es ihm den Reiz der Neuheit bereits eingebüst, das Schiller alles vollsommen angehöre und dieser ihm nichts als die Anregung und eine lebendigere Anschauung schuldig sei, als die einsache Legende hätte gewähren können.

Dies ift auch die Zeit, der Ausgang des Jahrhunderts, wo sich ihm die Romantiker verehrungsvoll und aufmerksam nähern. Wilhelm Schlegel entwickelt ihm seine Plane, Tieck liest ihm die Genoveva vor. Den Widersacher Rogebue hatten sie denn balb auch in den nächsten Jahren gemeinsam.

In Jena ward eben noch mit dem scheidenden Jahrhunderte die erste Gemälde Musstellung, besonders auf Goethe's Juthun, veranstaltet. Die Preisaufgaben zu stellen, die Arbeiten zu prüssen und zu ordnen, Lob und Tadel auf Grundsäße zu führen, das gab lebhafte Beschäftigung. Damit und mit den Naturstudien betheiligt, verbrachte er wohl die Hälfte des Jahrs 1800 in Jena, und zog sich im seucht gelegenen herzoglichen Schlosse dort eine heftige Krankheit zu. Die nächste Zeit, vor Ausbruch derselben, hatte "Palaeophron und Neoterpe" gebracht, was zum Geburtstage der Herzogin Amalie aufgeführt wurde. Mit Schiller was ren die Repertoir Bestrebungen fortgesest, und für den Damens Ralender war das Stüd "die guten Frauen" versaßt worden. Er nennt es selbst nur einen geselligen Scherz.

Im Genesen übersett er zur Erholung "Theophraft von den Farben", und nimmt außer der Eugenie auch den Faust wieder vor. Das Frühjahr wird auf dem Gute in Rogla verbracht, wo er außer Besuchen und kleinen Festen mit Parkanlagen die bildenden Kräfte übt, ein afthetischer Bereich, den er für die nähere Umgebung Weimars öfters bedacht hatte. Dann wird zu

Laube, Gefchichte b. beutfchen Literatur. III. Bb.

a who play in the first

last day with

völliger herstellung eine Reise nach Pprmont unternommen. Auf ber zweimaligen Durchreise sieht er sich in Göttingen lebhaft besgrüßt, und benutt eine Zeit lang die dortige Bibliothek, um den historischen Theil der Farbenlehre zu ergänzen. Dort in Göttinsgen näherte sich ihm auch der junge Arnim.

3m Jahre 1802 werben bie Diatriben Rogebue's immer Um Goethe ju bemuthigen, schiebt er Schiller als ben ju Preisenden vor, und veranstaltet eine folenne Rronung ber Schillerbufte. Schiller liebte Dergleichen felbft nicht, und Goethe mit ben Notabilitäten zeigte fich nicht bereitwillig, bas nöthige Ruftzeug verabfolgen zu laffen, Go tam bie Sache in's Stocken, und gab heftige Rachrebe. Für Goethe's Ruf und Geselligkeit war bies nicht ohne Folge: ein Pidnif in seinem Sause, mas manches icone lieb gewedt batte, jum Beifpiele: "Dich ergreift, ich weiß nicht wie," erreichte hierdurch auch feine Enbichaft. Es folgten fo rubige Studien in ber Lebenspraris, bag er Alles ungeftort reifen ließ, und bag vielleicht beshalb Manches über-Der Theaterbau in lauchstäbt erhielt seinen großen Antheil Zeit, und zur Einweihung bes Theaters ward bas einzige fleine Produkt diefes Jahres, "das Borfpiel" geschrieben. Bon Lauchftabt aus mar Goethe's Berkehr mit Fr. Aug. Bolf am Die wichtigften Briefe biefes Berfehrs find in Lebhaftesten. Laube's Reisenovellen abgebruckt. Auch mit Bog, ber nach Jena gefommen, gab es ein freundliches Berhaltniß. Goethe bat beffen nüchterne, realistische Art ftets mit Borliebe beurtheilt. Die Symptome ber Ueberschwenglichkeit, welche sich bei ben Romantifern besonders in der Runftfritif, in den Phrasen des Rlofterbruders zeigen, hielt er icon bamals von fich, wenn er auch bie Entbedung Calberons und Calberon'icher Schonheiten mit Untheil fab.

Für das Theater selbst gab es durch die Ankunft zweier jungen Leute, Wolf und Grüner, die einen höheren Trieb des Lernens zeigten, eine neue Anregung. Mit Wolf vorzüglich, dem
später berühmten, trieb Goethe theatralische Didaskalien, so daß
sich eine förmliche Schauspiel-Grammatik bildet, welche gemeint
ist, wenn man in Erwähnung Wolfs von einer Goethe'schen
Theaterschule spricht. Die oben berührten Grundsäse eines höheren und doch nicht gerade beklamirten Bortrags sind die Basis
berselben. Ihnen gemäß wird ber num fertige erste Theil der

"natürlichen Tochter" aufgeführt, und, wie Goethe erzählt, von vielen Seiten, wo man die tiefere Absicht erkannte und billigte, freundlich empfangen. Der zweite Theil sollte in Engeniens neuem Berhältnisse auf dem Landgute bei der Seestadt, der dritte in der Hauptstadt im Tumulte spielen, unter welchem auch das Sonett der ersten Abtheilung gefunden wurde. Der Goethe'sche Abenglaube indes, vor Bollendung zerstöre man wie deim Schasseben das Glück der That, wenn man sich äußere, siel daranf, und das Stück blieb liegen. "Die geliebten Scenen der Folge"— sagt er — "besuchten mich nur manchmal wie unstäte Gespenster, die wiederkehrend sehentlich nach Erlösung seufzer."

Junachst nahm bie Universität Jena alle Ausmerksamkeit und Thätigkeit in Anspruch: es ereigneten sich die Scenen, wodurch Fichte's Weggang herbeigeführt wurde, andere Lehrer wie Schelsling und Paulus gingen ebenfalls, wenn auch nicht augenblick, doch bald darauf, und das Bedenklichste kündigte sich in Betress der Literaturzeitung an, die nach Halle auswandern sollte. Rühsnen Muthes kündigte Goethe an, daß eine nene an die Stelle treten werde, und diese Gründung aus dem Stegreise erforderte denn die entschlossenste Ehätigkeit. Riemer kehrte damas im Goethe'schen Hause ein, Zelter schloß sich an, Benjamin Constant, Frau v. Stael machten einen längeren Bestuch.

Ueber die Staël ift eine Schilberung abrig, die Schiller brieflich an Goethe gab, und welcher Goethe völlig beiftimmt.

"Frau v. Staöl wird Ihnen völlig so erscheinen, wie Sie sie fich a priori schon konstruirt haben werden; es ist alles aus einem Stück, und kein fremder, falscher, pathologischer Zug in ihr. Dieß macht, daß man sich, tros des immensen Abstandes der Naturen und Denkweisen, vollkommen wohl bei ihr besindet, daß man alles von ihr hören, ihr alles fagen mag. Die französische Geistesbildung stellt sie rein, und in einem höcht interessanten Lichte dar. In allem, was wir Philosophie nennen, folglich in allen letzten und höchsten Instanzen, ist man mit ihr im Streit und bleibt es, trot alles Acdens. Aber ihr Naturell und Gestihl ist besser als ihre Metaphysik, und ihr schoner Verstand erhebt sich zu einem genialischen Bermögen. Sie will alles erklären, einzsehen, ausmessen, sie statuirt nichts Dunkles, Unzugängliches, und wohin sie nicht mit ihrer Fackel lenchten kann, da ist nichts

Darum bat fie eine horrible Scheu vor ber für fie vorbanden. Ibealphilosophie, welche nach ihrer Meinung gur Doftif und gum Aberglauben führt, und bas ift bie Stickluft, wo fie umfommt. Rur bas, was wir Poefie nennen, ift fein Ginn in ihr, fie tann fich von folden Werfen nur bas Leibenschaftliche, Rebneris fche und Allgemeine zueignen, aber fie wird nichts Falfches fcagen, nur bas Rechte nicht immer erfennen. Gie erfeben aus biesen Paar Worten, dag die Rlarbeit, Entschiedenheit und geiftreiche Lebhaftigfeit ihrer Natur nicht andere ale wohlthätig wirfen tonnen. Das einzige Läftige ift bie gang ungewöhnliche Fertigfeit ihrer Bunge, man muß fich gang in ein Gebororgan verwandeln, um ihr folgen ju tonnen." Goethe ward etwas mehr von ber Bubringlichkeit und ichematifirenden Redfeligkeit verlett, bennoch versagt er ihr ebenfalls nicht manches lob, und preist ihr Werk über Deutschland schon barum, weil es als ein "machtiges Ruftzeug anzusehen sei, in die dinefische Mauer antiquirter Borurtheile, die uns von Frankreich trennte, eine machtige Lude ju brechen," und große Bolfer einander ju nabern.

Im Jahre 1804 schrieb Goethe die Charafteristif Winkelsmanns, und Fr. Aug. Wolf, Meyer und Fernow wurden dazu befragt. Alle Eigenschaft, alle Beziehung ist bedacht, geprüft und erwähnt, das Ganze, wie ein Schema, wie eine Abhandslung aussehend, ist nicht nur von größter Reise, sondern auch von innerlichster Lebendigkeit. Der schon besahrte, oft so vorssichtige herr zeigte sich auch keinesweges geneigt, da, wo es galt, irgend ein Bedenkliches zu verschweigen. Ueber den "heidnischen" Sinn Winkelmanns, und über Vorzüge, die nur mit einem heidenischen Sinne vereindar seien, spricht er mit kühlster Unbefangenheit, und wird eine "unverwühlliche Gesundheit" darin gewahr.

Dieser Arbeit folgt die Uebersetung des Diderot'schen Manuscripts "Rameau's Neffe", was ihm Schiller sendet. So wie Goethe allichrlich gern wieder etwas von Molière las, so gehörte Diderot zu seinen entschiedensten Lieblingen französischer Schriftsteller. Söchlich ergötzte ihn die lebhaste, frech und verwegene, unsittlich-sittliche, stets geistreiche Darstellung dieses Manuscripts, wie Wenig sie ihm auch selbst eigen war. Er ging mit Lust an die Uebertragung, die denn auch eine ganz vorzügliche geworden ist. Man liest die Conversation jener Franzosen noch heute mit bem lebenbigften Genuffe. Diese thatsächliche Schänung, welche Goethe so bereitwillig einem Talente angebeisen ließ, was ihm bergestalt heterogen war, mogen bie Goesthianer ftrenger Observanz nicht übersehen, und nicht bloß im Goethe'schen Ausbrucke bas Preiswürdige suchen.

Das Jahr 1804 ichließt mit ber Bearbeitung Gogens für bie Buhne, und es bricht 1805 herauf, wo er und Schiller franfeln, und Schiller ibm und und entriffen wirb. Rranfelnb begegnen fich beibe noch einmal auf ber Strafe, Schiller will in's Theater geben, und Goethe fagt ibm an ber Schillerichen Sausthure noch einmal guten Abend. Es war bas lette Mal, er bat ihn nicht wieder gesehen. Selbft frant, ba Schiller vom Tobe übereilt wurde, blieb ihm von ber bestürzten Umgebung ber Sintritt bes Freundes eine Zeit lang verschwiegen. Wie ein Donnerfolag fiel bie Nachricht auf ibn; aber er ermannte fich fonell: bem Tobe jum Eros follte bie Unterhaltung mit bem Freunde fortgefest werben, und solchergestalt sollte ber Freund nicht geftorben sein. Das hielt ihn munberbar aufrecht. Es mar bie Abfaffung bes Schiller'ichen Demetrius, an bie er frade geben wollte. Bis in das Rleinfte hatte er mit Schiller ben Plan burchgesprochen, die That schien ihm leicht und bas wurdigfte Monument. Erft ale bies nicht ju Stande fam, brach ber Schmerz über ben Berluft heftig bervor.

Aber das Leben macht seine Rechte geltend. Ein anderer Freund, Fr. Aug. Wolf von Halle, traf zum Besuche ein wie ein Engel, warf, ein energischer Mann, das Interesse auf anderen Stoff und half durch mächtige Bewegung über den niederschlasgenden Eindruck hinweg. Aus seiner genialen philologischen Bildung ergab sich eine wichtige und spannende Kontroverse. Er hielt nämlich und achtete allein für "geschichtlich, für wahrhaft glaubwürdig, was durch geprüfte und zu prüsende Schrift aus der Borzeit zu und herübergesommen sei"; während die Weismar'schen Freunde natürlich auch in Kunstresten geschichtliche Hilsemittel sahen. Dies gab eine "aufgeregte Munterseit, eine heftige Heiterseit, die kein Stillstehen duldete", auch kein Stillstehen bei gerechtem Weh. Goethe besuchte dann auch Wolf in Halle, und der lebhafteste Austausch ward fortgesest. Dr. Gall, der nach Weimar kommt, und dem Goethe gar nicht abgeneigt

ift, versticht rasch in ein neues Interesse. Eine Fahrt nach helmstädt zu bem wunderlichen Polyhistor und Geheimnistramer Beisreis vollendet die Ablentung von fosselndem Schmerze. Bei diesses Gelegenheit wurde auch Gleims verlassenes haus besucht, und des waderen Mannes in Liebe und Ehre gedacht.

1806 ging Goethe an eine neue Ausgabe seiner Werke, und ba ward auch Faust in seiner fragmentarischen Gestalt so eingesichtet und zum Druck gegeben, wie er uns vor Abbruck des Goethe'schen Nachlasses bekannt war. Die Wirtung dieses Buches fällt also erst in das erste Jahrzehent unfers Jahrhunderis, obsweht der Urprung bestelben bis in die Studentenzeit Goethe's, also über 40 Jahre weiter, zurückgeht. Wie wichtig der Eindwick gewesen, zeigt uns eine Schrift Schellings, die bald nach Erscheinung des Faust vom philosophischen Standpunkte die Ausantsamkeit darauf richtet.

Bei aller Sorgfalt ber Rebaktion blieb Goethe auch für biese, wie für sebe spätere Gesammt = Ausgabe , bem Grundsage treu, nichts Bebeutenbes ober boch nicht auf eine bebeutenbe Beise zw ändern. Jest ging er auch ernstlich an die Jusammen=sellung bes Buchs über Farbenlehre, was so lange vorbereitet war, und nun erft zur Erscheinung angeschickt wurde.

Der berühmte Maler Hadert, ber ihm in Italien so freundlich und hilfreich gewesen war, stirbt, Goethe erhält nach bes Verstordenen Anordnung den Nachlaß, und schreibt Haderts Leden im Auszuge für das Movgenblatt. Dieser Auszug ward dann, als die Hilfsmittel vollständig beschafft waren, zu dem großen Artitel "Philipp Hadert" ausgedehnt, welcher neben Winselmann den 37sten Band der Werke bildet. So wie alle Ansicht der Kunft in Goethe's zweiter Lebenshälfte, so datiren zwei Oritibeile aller schriftsellerischen Thätigkeit von dem Ausenthalte in Italien, der Bezug mas noch so unscheinbar sich verbergen. Die italienische Reise bleibt nach allen Seiten hin der größte Wendepunkt in Goethe's Leben.

Bur Sommerszeit finden wie von etwa 1806 an Goethe regelmäßig in den böhmischen Babern, besonders in Karlsbad, und da der Aufenthalt sich meist auf mehrere Monate ausdehnt, so wird Böhmen fast eine zweite heimath des Dichters, oder vielmehr des Naturforschers. Denn besonders die reichhaltige

Erbnatur des Landes interessirt ihn. Ein langer Aufenthalt in Rarlebad 1807 war gesegnet durch viele kleine Rovellen, um die dann später das etwas sprobe rauschende Band der "Bandersiahre" geschlungen wird. Dazu drängen sich auch die "Bahlverwandtschaften", die zuerst nur in kleinerer Gestalt an's Licht wollten. Davon haben sie auch sest noch den Charakter der Novelle, wie ihn die sestige Zeit definirt, als einer Begebenheit, eines Ereignisses, einer Schilderung, die sich um ein hervorstechendes Moment gruppirt, und wobei nicht wie beim Romane eine weit umgreisende Entwickelung beabsichtigt ist.

Goethe indessen nennt dies im Sommer 1809 fertig geworbene Buch noch einen Roman. In Bezug auf sich selbst sagt er barüber: "Riemand verkennt an diesem Romane eine tief leidenschaftliche Bunde, die im Seilen sich zu schließen scheut, ein Berg, das zu genesen fürchtet."

Bie er gum Anftoge rein poetischer Soffnungen ben Raturgeseten eifrigft nachtrachtete, bavon zeigte fich in biesem Buche plöglich eine Anwendung auf ben Menschen, und eine poetische Ausbeute, bie alles Publifum wie ein Bunber überraschte. Der Bormurf gegen Goethe's Liebhabereien fdwieg befturgt, und suchte fich nur allmählig baburch wieber zu fraftigen, bag fa hier eben, wie bei aller eigenfinnigen Liebhaberei, nur ein ba= rodes Berhaltnig aufgegriffen mare. Aber auch biefe Behauptung fühlte fich gedämpft, weil ber fonderbare Raturantag fo fein und innig mit allgemeiner Menschenart zusammenging, weil bas Bizarre fich fo reich und wahr in die einfachfte Menschlich. feit verlor, und mehr wie eine geiftreiche Beranlaffung erschien, als wie ein bogmatischer Rern und Mittelpunft. Auch andere Einwurfe wurden mifflich. Ginzelne Breite und Dehnung, wo bas einfache Berhaltnig nach Goethe'ichem Ausbrude retarbirt werben mußte, mar ftete an Goethe ju bemerken, und war benen werth, bie in feiner beiläufigen und nur feitwarts eingreifenden Rebenunterhaltung gern bas Bebeutenbe heraussuchien. Dag er lieber unterrichtete, als taufchte, bag bie romantische Täuschung feinem bichterischen Genius mehr entschlüpfte, als bag fie feiner Absicht ftete vor Augen gewesen ware, - bas war bem Renner nichts Reues. Man wird noch beute unter ben Berehrern Goes the's eine febr murbige Schaar berer finben, benen bas romans

tifche Ereignig nur burch bie Bebeutung Berth hat, welche ber Autor gebantlich baraus fpinnt. Das Ereignig an fich ift ihnen tobt, fie bescheiben fich, bag Goethe Balter Scott febr gerne gelesen babe, ihnen ift solcher Reiz unbefannt, ihnen erscheint es nicht nüchtern, wenn ein Roman mit den Worten anfängt: "Ebuard - fo nennen wir einen reichen Baron", - wenn ber Dichter bie Illufion baburch gerftort, bag er Billfur zeigt, und ber Sache ben Zauber unumftöglicher Geschidlichfeit sprachselig entreißt. Man wies mit Stoly gurud, bag bergleichen Merfmal, und ein Namensgeschmad, ber einen Bermittler im Romane Mittler nennt, bag ferner ein umftanbliches Berweilen bei Sandwert und Gariner von machfenbem Alter bes Dichtere zeuge. Und mit Recht wies man es zurud. Das Wefentliche bes Buches geugt von ber emigen Jugend bes Gottes, ber im Dichter lebt. Bem bleiben bie fo vortrefflich nuancirten Figuren bes Romans, bie natürlich berbeigeleiteten Borfalle und Rataftrophen nicht unauslöschlich im Gebachmiffe ? Bum Beichen, bag man etwas tief Aechtes vor Augen gehabt, und bag es meifterhaft vor Augen gestellt worden sei. Wem hat der unübertrefflich geschilderte Ausgang nicht warme icone Thranen gebracht? Und so ift auch bies Buch bes fechszigfahrigen Autors fo tief und machtig in's Intereffe bes Publifums gegangen, wie einft ber Werther bes zwanzigjährigen; ein glanzender Beweis, daß bie bewegenbe Rraft bee Dichtere tief wie ein langes Menschenleben, und ungeschwächt wie ber Quell bes Urgebirges sei. Des anmuthigen Bortrage nicht zu gebenten, ben man von ber fparfamen Burudhaltung bes rudfichtsvollen Ministers nicht erwartet batte. bie After bie Sauptblume bes Buches, fo lacelt über bas Bange eine Berbstfrische gebiegenster Art.

So waren auch die andern sich zudrängenden Geschichten ein erquidlicher Beweiß, daß die Goethe'sche Kraft lächelnd über die literarhistorische Eintheilung in Epochen hinweg schreite. Die versschweigende Art der eleganten Epoche, worein ihn das Schema seit Ende des vorigen Jahrhunderts sest, bleibt bei dieser Erzählungsweise im hintergrunde. Goethe zeigt, daß ihm auch der frühere naive Ausdruck noch im herzen liege, und daß dies ser wohl gemildert und zugemessen werden könne durch ein vorsherrschend formelles Prinzip, aber nicht verdichtet. Gibt es das

für einen ftolzeren Beweis, als die Abfaffung der Biographie, welche in den Jahren 1811, 12 und 14 mit den ersten drei Banben vor dem Publikum erscheint?

Borher noch, in's Jahr 1810, achtzehn Jahre nach Innewerden des uralten Irrihums, wird die Farbenlehre im Druck
vollendet, und vom Publikum wie von der betreffenden Wiffenschaft mit allergrößter Gleichgültigkeit aufgenommen. Beide
Theile zuden die Achsel über Dilettantismus, und hätten seden
anderen Autor irre gemacht, der nicht wie Goethe gleichgültig
gewesen wäre über den nächten Eindruck seiner schriftstellerischen
That. Zu den ersten, welche ihm, dem unerschüttert Beharrlichen, beistimmten, gehörten die neuen Philosophen; Schelling
begrüßte schon 1801 mit vollem Enthusiasmus Goetheis antinewton'sche Ansicht, hegel billigte und pries sie nicht minder,
und nach diesem ein Hegel'scher Anhänger, Henning, welchem
Goethe die Ausbreitung des neuen Gesets, wie eine Aufgabe
für die Heiden, übertrug.

Als man fpater ju gerechterer Burbigung ber Goethe'ichen Naturansicht fam, ergab sich wohl auch bas Extrem von bem Borigen, und manche nüchterne Natur, bie burchaus die Fabige feiten bes Menfchen flaffifigiren muß, ward burchaus ber Deinung, ber Naturforscher Goethe sei viel größer gewesen, als ber Dichter, und bas Burbigfte bes Mannes fei von ber Nation niebriger geachtet worden. Wir haben auf dronologischem Wege freilich gesehen, daß sich schon in früher Jugend ohne Natur-Studium Dichtungetrieb entwidelt habe, und muffen auch gegen biefe Einseitigkeit Einspruch thun. Dabei foll nicht geläugnet werben, bag bei fpaterer Ausbildung juft bie Theorie ber Erscheinung in der Ratur jurud gewirft habe auf die funftlerische Theorie und Praxis. Und so soll es sein. Wer Naturell, Natur-Renntnig und angeeigneten fünftlerischen Geschmad barmonisch in fich zur That bringt, ber mag etwas von Goethe'icher Art erschaffen.

hier ift nun ber Ort, bas Innere bieses Goethe'schen Theisles in ben hauptpunften barzustellen. Die Farbenlehre Goethe's beruht auf bem Begriffe vom Mittel, burch welches wir zur Anschauung bes Urphanomens gelangen. Dies Mittel ift bas Trübe; und barüber schied er sich von ber bis bahin gangbaren

Epitholic Carlo

Erklärungsweise, welche ftarr an dem durch Rewton gegebenen Standpunkt haftete. Wie grundlich er den Umfang dieser Frage durch die ganze Geschichte erschöpft hat, ift in seiner Geschichte der Farbenlehre zu ersehen, die von den ersten Anfangen mensche lichen Kenntnisstrebens herab bis auf die neueste Hypothese allen Gang spekulativer Wissenschaft schildert, wie er sich in haupts maximen und in Bezug auf Naturgesetz verhält.

Alles universelle Streben nach Wissenschaft, also auch Gang und Mittel der philosophischen Folge, wird hiebei von den Pysthagordern herab im Wesentlichen berührt, und solcher Gestalt eine Geschichte des Naturstudiums gegeben, durchgeistet von allen Maximen und Sistemen der philosophischen Forschung, wie in keiner Literatur für einen so speciellen Zwed zu sinden ist. Nastürlich haftet sie von Ansang des zweiten Theiles nachdrücklich auf Newton, als dem Feinde, zu dessen Bekämpfung all diese historischen Massen bewegt sind, und besonders auf dessen "dritter Bedingung", wornach die Grenzen des Hellen und Dunkeln nichts zur Erscheinung beitrügen, während Goethe behauptet, daß eben die Grenzen ganz allein die Farbenerscheinungen hervor bringen, und daß es falsch sei, zu sagen, die Farbe sei dem Licht eingesboren, und die Farben in ihren specisssschen Zuständen seien sogar in dem Lichte als ursprüngliche Lichter enthalten.

Der Bezug ber Natur auf den Sinn des Auges bildet bei Goethe die Farbe. Der Raum ist durchscheinend, und gibt den Begriff des Trüben. Das Licht erscheint gelb, wenn das Mestium, wohindurch es gesehen wird, nur wenig trübe ist; gelberoth, wenn die Trübung steigt; roth, wenn noch mehr. Die Finsterniß, durch ein erhelltes Mittel gesehen, ist blau, — so der Nether, — je trüber die Finsterniß, desto heller blau; violett, wenn die Trübung am Geringsten.

Bunachst am Licht also gelb, also bie Sonne, burch bas Mcsbium ber Trübe, ber Dunfte, zu und kommend; zunächst am Dunkeln blau, — Beibes gemischt gibt Grun, bie Grundfarbe ber Erbnatur.

Goethe betrachtete nun die Farben physiologisch (subjettiv), physisch (durch Mittel entstehenb), und chemisch (an den Stoffen haftend). hier beim Chemischen entwickelte sich die Lehre von ben geforderten Farben, die fich gegenseitig bedingen und hervor-

a by the form from the first

rufen im Auge, bas Grundgefes von ber Farbenharmonie. Dies muß benn auch eine Bafis far ben Gefchmad, Erfcheinungen gegenüber, werben.

Phanomene ganz unbefangen, ohne vorhergehendes Sistem aufzufaffen, war die Seele dieser Entdedung gewesen, wie es ihm der Sittennatur gegenüber von Jugend auf Richtschnur geswesen war. Darin liegt seine große Macht, wirklich universell auf eine neue Poesie vorzubereiten.

Für die Pflanzenwelt leitete es ihn auf die Urpflanze und die Metamorphose der Pflanzen. In der Breite ruht ihm da das Geses des Stetigen, in der Höhe das des Schwankenden und Individuellen.

Nun ging er zum Menschen, und suchte auch bier ben Ur-Die Gefchlechter, bie Thierflaffen vereinzeln ihn, und eben fo bie Bedingungen bes Individuums. Letteres ift in ber Porphologie, in der Geftaltlebre, der Lebre organischer Umbilbung im Individuum, ausgeführt. Der Grundgebante ift, wie aller Prozeff, ber ber Theilung und ber ber Annahme und Steis gerung nach Einheit hindrangt. Der Specifitationstrieb, Trieb ber Bereinzelung, welcher icheinbar entgegenwirft, geht nur auf größere Mannigfaltigfeit und Ausbreitung, und ift nur ein Durchs gang, tein Ende. Es entfprace bies ber Anficht, welche in vorliegendem Buche ale hiftorifd-poetifder Prozeg gefdilbert ift. Durch organische Zunahme und specifische Theilung hindurch geht bas polarische Befet ber Anziehung ober Steigerung und Abstogung, und feffelt zu weiterer Durchdringung die in's Mannigfache getheilte Einheit. Man verfolge bies von ber Pflanze gum Infeft, gum Thier, gum menschlichen Rorper, gum boberen Menschwesen.

Es ware nach alle bem nicht schwer nachzuweisen, wie solsches Studium auch dem Dichter zu allgemeinster und wichtigster Folgerung gedeihen konnte. Und doch soll man einem so eigenen Geiste gegenüber mit der Folgerung vorsichtig sein. Im ersten Theile der Wandersahre, wo Jarno im Gebirge Steine sucht, sindet sich ein Gespräch mit Wilhelm, was sich über solche Beschäftigung ganz eigenthümlich ausläßt. "Was nüht", — heißt cs da, — "ist nur ein Theil des Bedeutenden; um einen Gegenstand ganz zu besitzen, zu beherrschen, muß man ihn um sein

selbst willen studiren. — Der Beste, wenn er Eins thut, thut er Alles — in dem Einen, was er recht thut, sieht er das Gleichniß von Allem, was recht gethan wird."

Für ben letten Abschnitt bes Goethe'schen Lebens sind bie hauptpunkte: ber Gewinn bes "westöstlichen Divan", die Zusammenstellung ber Wanderjahre, die herausgabe von "Kunst und Alterthum", lebhaste Theilnahme an auswärtiger Literatur, und dieser gemäß die immer ausgebildetere Ibee einer Weltsliteratur, endlich ber Abschluß bes Kaust.

Durch bie Sturme ber Beit ließ er fich bekanntlich in literarifcher Beschäftigung nicht ftoren. "Wie fich in ber politischen Welt irgend ein ungeheures Bedrohliches hervorthat, so warf ich mich" — fagt er — "eigensinnig auf bas Entferntefte." So ftubirte er bie Beschichte bes dinefischen Reiches, und fcrieb einen Epilog zu Effer in ber Zeit, ba bie Schlacht bei Leipzig geschlagen murbe. Die Wendung Goethe's nach bem Driente hatte bie gludlichften Folgen: außer bem Erwachen bes Epimenibes und bem Redigiren ber italienischen Reise betrachtet und fcafft fein Sinn in ben Jahren 1813, 14 und 15 unaufhörlich nach ber orientalischen Richtung. Sammers Safis hat ihm ben Anftoß gegeben, Jones, Eichhorn, Diez wurden ftubirt, Reisende wurden burchgeforscht, und fo lebte er fich bergestalt in Buftand, Bunfch und Gesinnung ber Drientalen ein, daß er in ihrem Sinne bichten, und jenes überrafchende Buch: "westöftlicher Divan", bervorbringen fonnte, worin bie verschiedenen Bonen fich nicht nur in einander fpiegeln, fondern in Rug und Che eine bis daber unbefannte weftoftliche Welt, ein icones Rind poetifchen Beiftanbes, erzeugen. Alte Gegenfage find vereinigt in weisem Genuffe eines bichterischen Bergens, bie getrennten Offenbarungen find in beiterer Lebensweisheit verbunden. poetische Buch war eine Erfindung von weltgeschichtlicher Bebeutfamteit, und ward barin und in feinem Ausbrude ein unverfiegbarer Segen für unsere bichterische Literatur. Go gesund und fo lieblich, fo berb und fo fraftig, und immer reigend entaugert fich Goethe barin aller poetischen Terminologie, - bie geläufige und barum oft icon übertriebene Ausbruds = und Begriffsmelt

ber Poefie fieht fich ploglich bintangefest, an ber Stelle bee oft schwantenden ibealen Wintes zeigt fich bie reife, fefte Bemerfung. Und barum seben wir, bag ber Sauptbichter neuefter Beit, Beinrich heine, fich am Tiefften in biefe Divansfrucht gefogen. Bill man Beine's Berfe hiftorisch geboren feben, so gebe man gu Goethe's Divan. Richt bag bies gegen Driginalität gefagt sei, just die originale Ueberraschung ift neuerdings keinem Autor so gelungen, und mit Recht fo gelungen, ale Beine. Aber bies ift ja Reiz und unschägbares Befen ber Geschichte, bag Alles verbunden ift. Diefer Divan ift eben gang in Goethe'fcher Art, bie milbe Darbringung einer neuen Anschauungewelt, die milbe Darbringung, woran die Bufunft ihre Krafte üben moge. Die Bufunft that's auf geniale Art in Beine: er ging ben nachsten großen Schritt weiter, nicht blog milbe und iconend, fonbern muthig und scharf die verborgenen Gegenfage bervor ju gieben, fie einander wirklich gegenüber zu ftellen, und fo aus unerhörtem Berhaltniffe einen unerhorten Con ju weden, ber eine neue Berfundigung für Berg und Beift murbe.

Die Begiebung zur Zeit war also auch in Wahrheit nicht fo abgelegen, ba fich Goethe von ben Sturmen feiner Beit nach bem entlegenen Drient manbte. Er that es nicht um abstruser Studien willen. Er flubirt Buffande, die Blud gebracht, er will eines Marks, von biefem Glude auch für fich und feine Nation theilhaftig werben, seine Ration in fo fturmischem Drange bebarf beffen mehr, ale je. Der Band: "Noten und Abhandlungen zu befferem Berftandniffe bes westöftlichen Divans", worin bie Studien auf eine unübertreffliche Beise ausgearbeitet find, biefer Band icheint von ben Gegnern Goethe'icher Art nachlägig ober gern überseben zu werben. Wenn es benn fein mußte, fo tonnten fie barin auch erbliden, wie gefliffentlich fich Goethe auch in die orientalischen Staatsverhältnisse eingetaucht, wie er Pa= rallelen und Folgerungen für bie Aufmerkfamkeit an mehreren Orten niebergelegt, ober boch angebeutet habe. Dahin gehört folgende Stelle: "Ueberhaupt pflegt man bei Beurtheilung der verschiedenen Regierungsformen nicht genug ju beachten, bag in allen, wie fie auch beißen, Freiheit und Rnechtschaft zugleich polarisch existire. Steht die Bewalt bei Ginem, so ift die Menge unterwürfig, ift die Gewalt bei ber Menge, fo ftebt jeder Gin=

2 x

× L

zelne im Nachtheil; bieses geht bem burch alle Stufen burch, bis sich vielleicht irgendwo ein Gleichgewicht, sedech nur auf kurze Zeit, sinden kann. Dem Geschichtsforscher ist es kein Gespeimniß; in bewegten Augenblicken des Ledens sedoch kann man darüber nicht in's Klare kommen. Wie man denn niemals mehr von Freiheit reden hört, als wenn eine Partei die andere unterssochen will, und es auf weiter nichts angesehen ist, als daß Geswalt, Einsluß und Bermögen aus einer Sand in die andere gehen sollen. Freiheit ist die leise Parole heimlich Berschworner, das laute Feldgeschrei der öffentlich Umwälzenden, sa das Lossungswort der Despotie selbst, wenn sie ihre untersochte Massegen den Feind ansührt, und ihr von auswärtigem Druck Erstöfung auf alle Zeiten verspricht."

Bas man aber überhaupt in dieser Beziehung vom Dichter verlangen solle, dafür ift bei Gelegenheit Muhammeds eine Stelle. Bas ist Poet und was Prophet? "Beide" — sagt er — "sind von einem Gott ergriffen und befeuert, der Poet aber vergeudet die ihm verliehene Gabe im Genuß, um Genuß hervorzubringen, Ehre durch das Hervorzebrachte zu erlangen, allenfalls ein bezuemes Leben. Alle übrigen Zwede versäumt er, sucht mannigfaltig zu sein, sich in Gesinnung und Darstellung grenzenlos zu zeigen. Der Prophet hingegen sieht nur auf einen einzigen bezimmten Zwed; solchen zu erlangen, bedient er sich der einfachzien Mittel" — "er bedarf nur, daß die Welt glaube; er muß also eintönig werden und bleiben, denn das Mannigsaltige glaubt man nicht, man erkennt es."

Es wird ihm aber der leidenschaftliche Politiker die Eigenbeit, welche der unmittelbaren That und Entwicklung ausweicht,
er wird ihm den unscheindaren Indisperentismus und das Zurückühren der Parteiworte auf zeine Begriffe eben so wenig verzeihen, wie der leidenschaftliche Christ ihm verzeiht, daß er noch
im Alter all seine lebhaste Theilnahme unchristlichen Bölkern zuwendet, daß er mit Hingebung von den reinlichen Parsen spricht,
daß er manche praktische Art des heidnischen Gottesbienstes verehrt, ja daß er offendar einen Kultus, welcher das Leben hebt,
nachdrücklich gepriesen sehen möchte neben einem Kultus, der nur
mit dem Tode zu thun hat.

Der Literar - Siftorifer aber wird immer bas Glud fcagen,

solch unbefangene Größe in einer Zeit leidenschaftlicher Entgegnung zu finden. Die politische Seite in ihrer konstitutiven Innerlichkeit anbetreffend, sindet er sogar in den nächken Jahren
des Dichters eine Noth, die der leidenschaftliche Politiker noch
weniger begreift, als er das obige Recht Goethe's begreifen
mag. Es sindet sich ein Buch Goethe's, was für einen Roman
genommen sein will, und worin alles Romantische dem Politischen nicht nur untergeordnet, sondern von diesem ausgelößt ist.
Das sind die "Wanderjahre".

Der Zeit nach ift aber erft noch zu ermahnen, bag in bie Beit bes Divanstubiums, wo er orientalische Manuscripte fcon abschrieb, um auf alle Beise ber zierlichen, eigenen Lebensweise theilhaft zu werben, bag in jene Zeit eine Reise nach bem Rheine fällt und eine Saifon in Wiesbaben, und bag von ben Anregungen jener Reise die hefte "Runft und Alterthum am Rhein und Main" entstanden find. 1816 erschien bas erfte. Im fol genden Jahre bas zweite, und hierin war ber befannte Artifel, ber fich fo überraschend und vernichtend gegen ben firchlichen Beschmad ber Romantifer fehrte. In biefen Jahren 1816 und 1817, bie er übrigens mit bem Ginn in Afien perbringt, wo er fogar eine orientalische Oper versucht, erwächst auch ichon feine Borliebe für Byron. 1817 wird auch die Morphologie im erften hefte fertig, 1818 wird ber Divan gebruckt. Die barauf folgenden Jahre werden immer mehr fleinere Sachen für die Banberfahre ausgebildet, und bie 3bee ber Bufammenftellung wirb allmälig That. Es ereignet fich por Erscheinen bes Buches ber befannte Myftifitatione - Berfuch mit falfchen Banberjahren, bie von beschränkt driftlicher Seite als eine talentvolle Volemit bes Daftor Puftfuchen ausgingen. Wer Goethe nicht genauer tannte, um die untergeschobene reuige Tendenz alebald fur Goethischunacht zu erkennen, ber mußte naturlich febr überraftt fein. 3m Gangen gerftob ber Anfall gum Intereffe einer Curiofitat, wie eines Predigers engerer Anschauungsfreis fich bem Beltfreise bes fogenannten großen beiden entgegenftellen gewollt. Beine bat ben Frangosen im Wig ber Namens-Uebersegung Die Charafteris ftif ber Sache gegeben, indem er Puftfuchen mit "omolette soufflée " französisch macht.

X

1821 erfchienen Goethe's Banberjahre. Beld ein Edfiein

find fie für alle Rritit geworben! Wo ift barin ber leichte, liebliche Sinn Goethe's, ber ba schilbert, ohne ftreng zu folgern? Raum auf einzelnen Geiten flattert er umber. Das Intereffe eines Buches, mas er Roman nennt, follte überwiegend ein poetifches fein, ein pathologisches, wie Schiller gern fagte. Ift es bas? Rein, bie fleinen Geschichten irren icuditern umber, bie fpater bingugefomme Abficht, welche fie zusammenklammern foll, ftellt fich nur zu beutlich bar als fpater bingu gefommene Abficht= lichfeit. Der Mittelpunft, Meifter, will fich unterrichten, belehren. Will das fonft ber Goethe'iche Roman? In ben Lehrjahren bildet fich Meifter, und es ift icon ein himmelweiter Unterschied amifchen Bilbung und Unterricht. Die eigentliche Welt Meiftere, bie und intereffert, liegt fest und ftarf im hintergrunde, steht in gar feiner lebendigen Berbindung mit ber, Die Meifter reisend befucht, reisend, wie ein Padagoge, der die beste Erziehungs= Anftalt ausfinden möchte. 3m Mittelpunkte bes Buches ift nicht bie geringfte Leibenschaft. Bas anderes bewegt benn aber bie Atome jum poetischen Reize, ale sie. So ift wirklich alles romantische Interesse in bem Buche gelangweilt. Dies foll man erft zugefteben, wenn man ben Reichthum ber Wanberjahre preis fen will. Denn biefer ift ba, und ift groß. Dag bie politische Absicht fo felten Entschädigung für fonftige Rargheit Goethe's an Diefem Buche gefucht bat, fonnte unerflarlich icheinen. bas gesellschaftliche Wefen ift barin mit forgfältiger Erfahrung bebacht und fogar fpefulativ ausgeführt. Der Greis, bem bas Spiel ber Leibenschaft fich mehr und mehr entfernen mußte, bat politischen Bormurfen gur Beschämung allerlei Rombination auf Roften lebendiger Bewegung aufgestellt. Aber naturlich, ein eigener Mann, ohne Beibilfe und Anrufung ber beliebten Terminologie; und beghalb haben biejenigen bas Buch nicht bochgeschätt, ben Sochichagung Pflicht und Bortheil gemefen mare. Freiere Beifter, voll Bebanten - Intereffes an Goethe, Geifter, bie ben poetischen Reiz wohlgefällig mit aufnehmen, wenn er sich unter lehrreicher Begleitung bietet, folche Geifter haben fich bes Buches lebhaft angenommen. Noch jest eben preist es Rofen= frang bei Gelegenheit socialen Romanes neuerer Beit, ber noch lange nicht fo fiftematisch burchgebilbet fei, ale bies sociale Buch Goethe's. Er fagt: "Goethe bat in bie Bufunft gu bringen uns

ein positives Bild neuer Zustande entworfen. Er hat in bem Rovellen-Cyflus der Wandersahre eine Idee verfolgt, die ideale Bestaltung bes gesellschaftlichen Lebens. Ueberall begegnen wir barin ben Wurgeln, aus benen es hervorsproft, bem Familienleben; überall öffnet fich und ber Aether ber nationalen und religiofen Freiheit, in bie feine Gipfel hinausragen; aber bie Sauptfache ift, zu zeigen, wie ber Einzelne es anzufangen babe, zwischen biefen Mächtigen ber unteren und oberen Belt fich eine würdige Eriftenz zu schaffen, in der seine Individualität fich offenbaren und gestalten fann. Er muß nach Außen bin manbern, nach Innen entfagen! b. b. ohne Beweglichkeit einerseits, ohne Charafterfestigfeit, Willensftarte auf ber anderen, ohne Berbinbung mit ben Menichen und boch ohne eine einseitige Richtung im Berkehr mit ihnen, ift jest in ber Welt teine Befriedigung mehr möglich, man mußte benn fich in ben Indifferentismus und Chnismus fallen laffen" 2c. Rurg, er ift gang entzudt von ber fiftematischen Ausführung einer gesellschaftlichen Spekulation, die bas Speisen nach ber Charte, bie Anordnung ber Dlobel und fonft nichts Unscheinbares übersieht, und von einem Autor, bem bie Runft zu beilig mar, um nur zu unterhalten. "Unterhalten" ift das beliebte Wort ber Geringschatung, wenn die gefällige Bewegung bes Bedeutenden burch eine fünftlerische Production ausgebrudt werben foll. Dag felbft ber ftrenge Schiller in feiner wichtigften Definition ber Runft auf ben hohen Trieb bes Spiels gefommen, bag nach einer zupaffenben Geringschätzung ber größte Theil Goethe'fcher Produftion ju verwerfen fei, bergleichen wird bei folden haftigen Ausspruchen nicht bedacht. Es beißt ichief über unsere schöne Literatur bliden, wenn bieser Roman als Romanmufter hingeftellt wirb, wenn ber neueften Literatur ein Beispiel für sociale Romanfaffung bamit gegeben sein soll. Diese neuefte Literatur, jum Theil aus einem politischen Anftoge ents standen, hat richtigen Taftes schon eingelenkt von diesen instituirenden Romanen. Die Runft ift Bluthe, nicht Samen, fie bat nicht politische Ginrichtung ju lebren in fiftematischer Erschöpfung, wie das Rompenbium. So wiederholt fich's immer, daß bie Belt ber Dichter nur mit großer Borficht afthetische Urtheile und Rathichlage von ber fiftematischen Philosophie gebrauchen fann, ba biefe immer von ber Erfindung erft weiß, wenn sie vorüber

und vergleichbar ift, und ba fie immer schlecht erkemt, oft beleibigt, ja vernichtet, mas lebendig Fortzeugendes barin noch vibrirt und bem neuen Benie entgegenharrt. Das bichterische Moment ift nur bes Dichters, barum überrafcht jeber neue, und Die spekulative Aesthetik hat immer geirrt, weil sich die Buthat einer neuen, unbefannten Perfon nicht erfinnen lagt. Die Mefthes tit bleibt ein wichtiges Silfemittel ber Gefeglichkeit, aber nur fur Bergangenes; will bas philosophische Talent eine poetische Bus tunft befiniren, bann geht es über feinen Bereich. Rofenfrang, einer ber Begabteften und im Poetischen Erfahrenften neuer Philosophie, hat fich rafch jum lebhaften Beweise bafur gemacht. Die Nation hat die Wanderjahre, in fo fern fie fich als Roman bieten, gang anders gewürdigt, fie werben ber ichematifirenden, trodenen Beit bes Goethe'ichen Alters eingerechnet, und find im poetifchen Einbrude gefcheitert. - Es fehlte nur noch, Goethe's Lieber murben für bochft lebrreich erflart, bamit bies leicht flingende Runftgenre bes philosophischen Lobes wurdig erscheine. Goethe hatte für fremde Gabe in poetficher Form ein fo feines Gefühl, und machte es Manzonis "Spofi" zum entschiedenen Borwurfe, daß sie fich an einer Stelle zu breit in historische Ausführlichkeit verloren. Und wir follten es für poetische Dekonos mie und guten Geschmad binnehmen, wenn er une mit betaillirter Sandwerkstechnif beladet, mit durrer Aufgahlung, wie Garn geflart, gespuhlt und aufgeschlagen wird? wenn er une in genauen Bablen Beitrage zu einem technologischen Lexifon gibt, Perfonen, Berhältniffe ausbreitet, bie nur ein ftatiftisches, aber in ihrer Allgemeinheit nicht bas geringfte Romanleben für uns haben ?

Die Entstehung des Buches in jetiger Form könnte auch dem Kundigen ein Aufschluß sein über den unförmlichen Zustand besselben. Zuerst erschien es in einen Band zusammengedrängt, und litt es auch da schon, wie das Gedicht Pandora aus früherer Zeit, an einem zusammengepackten, zusammengekeilten und darum überladenen, unwohlthätigen Wesen, so mußte die spätere Aussgabe den Uebelstand nur erhöhen. Eine vollständige Ausgabe seisner Werke, sest als Ausgabe letter Hand bezeichnet, welche durch den Rachlaß erst eine vollständige ward, drängte ihn 1829, die Wandersahre eiligst zu beseitigen. Er hatte durch allerlei Einschiesbung versucht, den Stoss behender und klüssiger zu machen, der ohnes

hin aus lauter verschiebenen Bestandtheilen zusammengeprest war. Dieser Bersuch war aber noch keineswegs beendigt, als der Druck herannahte, und es ward also den Amanuensen Riemer und Eckermann diese und jene Mappe mit allerdings trefflichen Aphorismen übermacht, damit sie das, was noch an drei Bänden sehlte, damit aussüllen möchten. So kamen die Partieen "Im Sinne der Wanderer" und "Aus Makariens Archiv" hinein. Für manchen sehlenden Uebergang noch zu ersinden, gedrach's an Zeit und Reigung, und so entstand dies Buch mit vortrefflichen Einzelnsheiten, mit sehr geistreichen aber romantisch reizlosen Staatsprosiesten, die ihre Steisheit schon darin ankündigen, daß aller drasmatische Bersuch als störende Spielerei daraus verwiesen ist. Und solches Ergebniß, was von sonstiger sorgsamen Fertigkeit Goethe's dergestalt abweicht, sollte uns als besonders glücklicher Ausdruck Goethe's empfohlen werden?

Just hierbei zeigen sich biejenigen Berehrer bes Autors am Deutlichsten, beren oben gedacht wurde, die den Zauber der unsmittelbaren Erzählung nicht empfinden, und nur dann am Bereistesten sind zum Lobe des Romans, wenn die Bedeutung desselben gestissentlich, vorherrschend entwickelt wird. Ihnen sind die Wansderjahre das Buch der Bücher, nicht bloß, weil es mit Kenntsniß und Weisheit des Lebens gesegnet ist, sondern weil es die Belehrung, die Institutrung der romantischen Welt weit vorausstellt, und diese nur wie eine artige Begleitung gibt.

Wie ist ihnen Goethe selbst so weit überlegen in einer Einssicht, welche die Zauberwirsamkeit aller Kunft zerkören wurde, indem sie allen Eindruck auf die durr herausgeschälte Bemerkung zurückbrächte. Für dies lette Jahrzehnt seines Lebens ist und durch "Edermanns Gespräche" in mancher Weise die sehlende Biographie ersett. Zwar sindet sich ein großer Theil der Aussprücke schon in dem, was Goethe bereits selbst über sich mitgetheilt, zwar ist manches rasche Wort des Augenblicks, was und Edermann überliesert, von Goethe in früherem Ausdrucke richtiger beschänkt und reichlicher begründet. Aber der frische Hauch des lebendigen Wortes bringt manche unerwartete Kärbung dazu, nach mancher Seite überrascht und eine Mittheilung, welche in die diplomatische Form keinen Weg gefunden hätte, deren sich der alte Herr mehr und mehr zu bedienen ansung; unumwundene

Rraft, Kraft eines poetischen Jünglings zeigt sich, wie wir sie ber schriftlichen Gabe nach bem Greise nimmermehr zugetraut hätten. Und so ist uns bieses Buch ein Schaß. Jenen Preisern ber lehrsamen Wandersahre gegenüber zeigt es uns den Goethesschen Enthusiasmus für Walter Scott. Für Walter Scott, der jener Preisung ein ungenießbares Wesen ist, ein Wesen, das man gern gedankenloser Roman-Unterhaltung überweisen möchte.

Ueber Goethe's Antheil an ausländischer Literatur gibt es außerbem willtommene Ausfunft. Lord Byron in England, Mangoni in Italien, die Literatur=Reform in Franfreich, die mit bem Globe so großartig, so mäßig und boch so fräftig, so weise begründet und boch so muthig unter Guizot, Billemain, Coufin geleitet murbe, all biefe Gebankenwelt bes ebelften Auslandes bewegt ben Goethe'schen Abend, wie einft die Boltaire, Goldsmith, Shakespeare seinen Morgen erregt hatten. Für Byron zeigt fich eine unerwartete Liebe ber Jugend, ber Ginn für bamonische Rraft in ungewöhnlichen Menschen geht bem Greise lebhaft wieber auf, ein poetischer Bormurf benjenigen, welchen ber Dichter in einigen Lebensmarimen erschöpft ift. Solcherge= ftalt ftredt ber große Baum Goethe noch furz vor bem Tobesfrofte seine Aefte über alles civilifirte Europa, und ber Gebante einer Belt-Literatur rauscht aus ben 3weigen wie ein ahnungsreiches Bermächtniß. Allen Gegenstand, alle Situation und allen Gewinn des Denkens und Empfindens daraus, hat er sein Leben und Wirfen hindurch in die große, goldene Schale einer poetis schen Anschauung gelegt. Er hat und gezeigt, daß Alles würdig und daß Alles fähig sei, eine mannigfaltigste Welt für poetische Einheit zu weihen, fo bag aus alle bem, mas nur ber Profa faglich scheint, sich eine feste Gestalt neuer, großer Poesse vor= ausfühlen ließe, vorausfühlen, auch ebe bie neue Einigung im allgemeinen Glauben erfüllt fei. Und um die Schale gang voll au machen, legt er noch am Grabe ben Sinn und die Aussicht oben auf, ber poetische Drang von ganz Europa laffe fich zu einer allgemeinen Poefie, zu einem neuen Beltglauben vereinigen.

Jebes neue Lieb Berangers, febes neue Buch Merimée's, jeber Auffas Carlyle's, bes Schotten, welcher Deutschland in Großbritannien so einsichtig vertritt, nimmt er mit regstem Insteresse auf, um aller Berschiedenheit und aller Berührung unter

is bout your groups and

42

ben Nationen inne zu werben, und ben Gebanken einer Beliseiteratur zu reifen. Junge Freunde, wie Edermann und Riesmer, muffen ihn über die laufende Literatur der heimath unterrichten, damit er allem Gange aufmerkam folgen, und in den fortgehenden heften "Runft und Alterthum" davon fprechen könne.

Sonft brangt sich alle lette Lebensforge auf Bollenbung bes Rauft. Dies Bild einer fühnlichft ftrebenden Menschennatur nach aller Möglichkeit bin zu vollenden, ift ihm Alles umfaffender Lebenswunsch. Bas ihm bann noch von Zeit übrig bleibe, fei ein Geschenf bes himmels, nachbem bas hauptwerf vollenbet ware. 3m Jahre 1826 wird bie Belena gefdrieben; im Berbfte 1827 nimmt er fleißig ben zweiten Theil bes Fauft auf, ber in einzelnen Sauptumriffen fo lange, lange Jahre in ihm gerubt, ju bem Schiller umfonft getrieben. Das Jahr barauf ftirbt fein edler Freund, ber Großherzog; Alles will scheiben, nur er fühlt fich, ein achtzigjähriger Mann, noch immer ungeschwächt, ben Tob nicht fürchtend, ihn ruhig erwartend, nur fur Bollenbung bes Fauft foll er ihm noch Frift gewähren, bamit bie erreichbare Lösung bes Menschengeschickes noch von einem gelungenen Menschen ausgesprochen werbe. Ueber ein halbes Jahrhundert gebt bei biefem Berfe ber Blid rudwarts: neben bem Berther ift ber Anfang bee Rauft entsprungen, auf ber Sonnenbobe feiner Erifteng, ju Rom, im Garten Borgheje bat er einft bie Berenfcene geschrieben, jest 1829, ba er ben zweiten Aufenthalt in Rom rebigirt, brangt ihn mit Geburtswehen, wie in Zeiten produftiver Jugend, ber Abschlug. Das Jahr 1831 fieht biefen Abschlug.

> "Ber immer ftrebend fich bemüht, Den können wir erlösen, Und hat an ihm die Liebe gar Bon oben Theil genommen, Begegnet ihm die sel'ge Schaar Rit herzlichem Billtommen."

"In diesen Bersen," sagt Goethe, "ist der Schlüffel zu Fausts Rettung enthalten. In Faust selber eine immer höhere und reisnere Thätigkeit bis an's Ende, und von oben die ihm zu Hilfe kommende "ewige Liebe."

Das war vollendet im hochsommer, er rubte nun in An-

schauung seiner Werke und seiner Naturwissenschaft, und eben als der Frühling des neuen Jahres angebrochen war, senkte ihn eine leichte, schnelle Krankheit ohne Krampf und Dräuen sanft in einen Schlaf, welcher Todesschlaf war, am 22. März 1832.

Um ben Fauft brangt fich alles innere Leben Goethe's und eine eigene zahlreiche Literatur.

Bir haben gesehen, daß Goethe schon als Anabe den Bolts-Buchern nachhing, und daß bie Sage fich in fein Berg niftete. Die alchymistischen Studien, ba er frank von Leipzig beimkehrte, bilben ben Fauft-llebergang nach Strafburg; in Strafburg feimt er querft beutlich. Cage, Goethe'sches Leben und Entwideln, Menschen - Entwidelung und Möglichkeit, bies ift Stoff und Tendenz bes wunderbaren Drama's. Es ift viel unnug barüber bin und ber gestritten, bag er fich ju wenig an bie Sage gehalten habe. Im Grunde hat er fich in allem hauptmomente baran gehalten, und vergleicht man bie Widmann'iche Ueberlieferung ber Sage, so erstaunt man, wie vieles Bortreffliche, mas uns jest nach Goethe's hoher Faffung geläufig ift, schladenartig in bem alten Stoffe liegt. Sogar ber Marionettenfauft beginnt über Biffenschaft und Unzulänglichkeit monologisirend wie unsere Tragobie. Dan hatte fich eber verwundern mogen, daß Goethe, fogar tief in ben freien zweiten Theil hinein, so viel bavon aufnehmen fonnte, ba boch Alles zu einer höheren und weiteren Bebeutung verwendet wurde, man hatte fich erinnern follen, bag Goethe fich gern, wenn auch mit großer Freiheit, an ein Gege= benes ichlog, gleichsam wie Antaus Starte empfindend, wenn bes Menschen mutterlicher Boben, ber geschichtliche, berührt bliebe.

٠, ٠

Weil aber ein Gegebenes vorlag, so fehlte es nicht an Beranlassung zu ben fritischen Stichworten, womit so viel verwirrenber Unterschied getrieben wird, zu den Worten objektiv und subsektiv. Man entbeckt sogar, daß die gerühmte Iphigenie, die unübertreffliche, nicht obsektiv sei, denn der weiche Sehnsuchts-Dauch darin sei nicht griechisch, aller Athem des Neizes sei modern. Noch mehr stelle sich dies in Tasso dar, welcher durchaus Goethe. Und Faust sei ganz aus dem Kreise der Sage gerissen. Als ob ein Dichter, der eine neue Welt bilden will, sich damit begnügen könne, die alte ohne Zuthat zu konterfeien. Als ob es Shakespeare gethan, auf welchen man sich gern beruft, als ob bergleichen innerhalb der Romantik überhaupt möglich, ober doch am Orte sei. Goethe's Iphigenie ist eine Goethe'sche Grieschin, Shakespeare's Römer sind gar englische Römer. Wenn man dafür stets die Griechen anführt, so heißt es eben die Begriffe Klassik und Romantik nur in ihrer Aeußerlichkeit betrachten. Der Griechen Welt war fertig und darum klassisch daw nur wieder zu geben, nicht zu ersinden. Alle Romantik ist eben darin Gegensaß, daß sich Sinn und Bedeutung fortwährend weister zeugt und bildet, daß sebe neue Auffassung des Gegebenen eben eine weitere ist, und nicht bloß eine treue Wiedergabe. Die Perspektive ist demjenigen eigen und nothwendig, was nicht klassisch abgeschlossen ist, und die Perspektive kündigt sich an in dem Genius des Dichters, welcher eigen auffaßt.

Für Fauft nun insbesondere beruht hierin die Seele. Er ift eben das Drama romantischer Perspektive in's Jenseits, er ist ein Normalstoff aller romantischen Dichtung. Es heißt die Seele besselben vernichten, wenn man tadeln will, daß der Dichter die Sage nach seiner eigenen Ansicht und Ausbildung behandelt. Die romantische Sage ist nicht wie die klassische ein Eppus, sondern sie ist die erste Fassung eines Problems, die in der weiteren Bildung ihre weitere Ausbildung erwartet.

Der Fausthoff mag sich wohl aus einem uralten LegenbenStosse entwicklt haben. Der Teusel, aus dem Ahriman Persiens
nach Judäa, und von da in's Christenthum kommend, wurde von
der christlichen Mythe zeitig für ein Bündniß gebraucht. Der
heilige Theophilus gilt für den ersten Faust. Durch die heilige
Maria siegt er ob bis zum heiligen. Calderons "Magnus"
schließt sich bereits daran. Cyprianus wird ein christlicher Märstyrer und dadurch gerettet. Das Moment, wodurch sich die Faustsche sage selbst von den früheren Bündnissen unterscheidet, ist ein
tragisches. Faust wird vom Teusel geholt. Früher, noch bei
Calderon, rettet die Religion, bei Goethe rettet Bildung, Orang
nach einer Religion.

Der Faust unserer Sage gehört in's Reformations-Jahrhunbert; sogar Melanchthon soll diesen Faust gekannt haben. Ganz entsprechend treibt er in Wittenberg sein Wesen. Er ist nicht ber sogenannte Buchdruderfaust. — Die deutsche Sage wandert aus zunächst nach Holland und England. Hier sindet sich Marslowes Faust, der 1589 schon auf allen Bühnen Englands ist. 1818 hat und Wilhelm Müller eine Uebersetung davon gegeben, und Achim von Arnim ein Borwort dazu, was den richtigen Standpunkt ausgesprochen hat, es erlebe Jedermann seinen Faust. Dieser englische Faust ist mit englischem Humor, und mit einer Schikderung der sieden Todsünden ausgestattet, welche dem engslischen Moraltone entspricht. Uebrigens hält er sich an die Sage eines 24jährigen Paktes und darauf solgenden Todes. Byrons "Ausormed transformed" und mehr noch "Manfred" wird bekanntslich auch in die Faustlategorie gerechnet, obwohl er in vorherrsschend metaphysischer Kühnheit sich um die Sage nicht kümmert.

Bei une- nabm Leffing bas Thema auf, leiber ohne es ju vollenden. Der unvollftanbige Plan, und einige Scenen nur finden fich in seinem Nachlaffe. Die Teufel berathschlagen; bann ftubirt Fauft, ift auch von Wiffenschaftsburft gepeinigt, und citirt ben Geift, welcher als Ariftoteles erscheint. Man fieht, es begegnet fich einigermaßen mit ber Gvethe'ichen Intention, bie Deutschen faffen bas Thema sogleich bebeutsamer. Uebrigens ift ber Lessing'iche Berkehr mit dem Teufel als Traum angelegt, vielleicht weil Lessing nicht romantisch genug war, um so etwas für Wirflichfeit zu geben. Dann fdrieb ber Maler Müller eine Exposition und eine Scene vom Fauft. Fauft ift ein Genie, ber alles Mittelmäßige haßt, bas Aeugerfte fonnen und wiffen will. Rlinger gibt einen Roman Fauft. hier ift es ber Buchbruder, welcher bas Gute will und überall bas Bofe icafft. Auch Leng schreibt ein Fragment: "ber Sollenrichter". Theile ben fogenannten "Genialen", ber Goethe'ichen Genoffenschaft, theile jener gans gen Beit icheint ber Fauft ein Sauptbedurfniß gewesen zu fein. Bie bei Muller und leng maren es auch fur Goethe die fiebgi= ger Jahre, wo bies Thema brangte und gohr. Ein allegorisches Drama: "Johann Fauft", ohne Namen bes Berfaffere, warb auch 1775 in Munchen gebrudt. 3m Gangen existiren an 40 Bearbeitungen bes Stoffe: Schreiber, v. Soben, Schint, Chamiffo, Bentowis, Ricolaus Boigt C,ber Farberhof, ober bie Buchbruderei in Maing"), Schone, Rlingemann, Grabbe, Soltei, Pfiger, Lenau, Bechftein, Soffmann haben fic baran versucht, leichtere Waare von Julius v. Boß, harring, ber anonymen Gebichte und ber Travestieen nicht zu gedenken. Nirgends ist der Faust in Goethe'scher Größe und Universalität aufgesaßt, und nirgends doch auch so menschlich. In Grabbe's "Faust und Don Juan", wo der italienische, bloß sinnliche Faust, Don Juan, ein Theil des Ganzen, geschieden vom verwegenen Grübler mit auftritt, sehlt es nicht an großen Einzelngedanken, aber sie gehen nie in diesem Dichter zu einer harmonie in einander. Der Klingemann'sche Faust ist nur ein theatralisches Effektstuck.

Boburch zeichnet fich nun Goethe's Gebicht vor allen übrie gen aus? Es erweitert bas Sagenthema gur gangen Aufgabe bes Menichen, welcher über bie Grengen ber Alltäglichfeit binaus will; alle bem Menfchen wichtigfte Situation finbet fich ein, alle ber Zeit erreichbare Bilbung tommt zu hilfe, und fo geftaltet es fich jum Evangelium einer neuen Beisbeit. Giner neuen! Darin liegt ber große Zauber bes Ginbrude, welchen ein fogenannt objektiver Fauft nie gewonnen batte. Nicht ber Bebanken-Rreis bes 16. Jahrhunderts, fondern ber erreichbare Gewinn unserer Zeit ift ber lodenbe Stempel bes Fauftgebichts. Streben und Weltansicht werden ausgedrudt, welche eigen find, welche fich einen eigenen Bang, ein eigenes Enbe neben aller Trabition, ja gegen alle Trabition bogmatischer Bilbung ichaffen. vereinigt fich mit geheimnigvollen Rraften, und erliegt ihnen nicht, wie Sage und Dogma will. Um biefer eigenen Schöpfung willen, worin fich Farbe und Bestalt ber Bergangenheit fpiegelt, worin fich Biffensfern bes Ginft und Jest zusammenbichtet, worin fich burd rudwarts und vormarts gefehrten prophetischen Blid Sinn und Erscheinung aller Belt neu vereinigt, um biefer eigenen Schöpfung willen ift Fauft bas geheimnigvoll reizende Sauptbuch einer neuen Poefie. Sodann, um diefer Bebeutung willen, bie eins wurde mit bem Fauftgebanken, erlebt jeber moberne Dichter seinen Fauft, bis all solche neue Geburt zu einer flassischen Weltansicht verbichtet und burch ein abschließendes Genie geweiht und beendigt ift. Da Goethe biese bichterische Entbedungsthat am Größten und Wirksamften gebilbet, fo befundet er fich ichon burch ben Fauft allein als ben größten Diche ter einer mobernen Beit, bie nach einem neuen gesammelten Dogma ftrebt.

Dieser Wichtigkeit angemessen begleitet ihn bie dickterische Sorge für Kaust durch das ganze Leben. Die Fragmente der Jugend, welche er im März 1788 in Rom wieder hervorsuchte und weiter aussührte, erschienen 1790 zum ersten Male. 1807, im Sten Bande der ersten Cotta'schen Ausgabe gab er das Fragment weiter ausgeführt und es ist eine wichtige Sorge der Kommentare, auszusinden, was und unter welchen Bildungseinstüssen Reues hinzu gesommen sei. Denn, obwohl sich das Buch immer noch als Fragment gab, vorn, und am Ende und in der Mitte war zugesest und eingeschaltet. Diese Ausgabe war's, welche auch das philosophische Interesse lebhaft in Anspruch nahm, und über welche Schelling so empsehlend sich äußerte.

Alles Thema bes ersten Theiles hielt sich in romantischem Kreise. Für den zweiten Theil folgte Goethe jenem Wink in der Sage, welcher Faust die Helena suchen ließ. Diesen besonderen Theil hatte er schon in dem Bruchstüde "Helena" besonders hersausgegeben; eingefügt in das Ganze, was die klassische Welt in den Bordergrund stellt, erschien diese Helena als Hauptpartie des dritten Aktes 1833 nach des Meisters Tode. Somit ist auch das Wesen der alten Welt für die große Menschenfrage mit erschöpft, und es wird angedeutet, daß alles dies zur Lösung nicht genüge.

Die That, das heißt das Fortwirken ist unerlästlich, am Ende zeigt sich auch bessen Unzulänglichkeit; diese Erde mit all ihren erreichbaren Kreisen kann nicht befriedigen, wenn auch diesem höchten Triebe gegenüber alle Teuselsmacht unmächtig ist. Die Zusammendichtung des Borhandenen bescheidet sich, und überläst das Thema rosenrothen Wolken der Phantasie, Faust kehrt unter den Klängen und Absichten der Jugend zum Urquelle der Welt, zum Ewigweiblichen. Aber auch hierin wird die Bedeutung eines so reichen Lebens geltend gemacht, die "seligen Knaden" singen, wie er sie überwachse, der Bielersahrene, und wie er sie lehren werde. Diese Goethe'sche Ansicht, daß höhere Bildung auch gessteigert hohe Fortdauer nach dem Tode gebe, nimmt den Gedanskenfern der Tragödie mit über die Wolken.

In der später folgenden Unsterblichkeitsansicht, welche Goethe gegen Falk ausspricht, wird man leicht diesen Sinn weiter verfolgen. Es führte hier zu weit, die tausendsachen Winke des zweiten Theils auf allerlei Wissensbestrebung in Philosophic und

١

besonders philologischer Kunft anzuführen; Streitigkeiten ber Naturforscher, der Symboliker, der Mystiker, Alles ist aufgenommen, wenn auch oft nur in einem Worte, oft ohne poetischen Hauch zusammen gepadt im trodenen Stile schmatistrenden Alters, und so den Erklärern ein Feld ber Lust und Spissindigkeit, dem Rundigen ein unermestlicher Ueberblick über den strebenden Geist der Welt geöffnet. Sogar Byron sindet im dritten Afte sein Denkmal.

Unter ben Erflärern that fich frühzeitig Schubarth bervor burch eiligen, viel fombinirenben und Manches verwirrenben Geift, aber boch durch eine gewiffe Rraft ber Driginalität, womit er bie Preisung Goethe's aufnahm, die ju Anfang bes Jahrhunderts von ben Schlegel vortrefflich geubt worben war. Delbrud in feinem "Gaftmabl" und "Chriftenthum" gab fich wie Abam Muller redliche Mube, über ben Mangel an Christenthum besonbere ber Bebichte "Prometheus, Pandora, Geheimniffe, Fauft" hinmeg ju fommen, und Gofdel nahm 1824 biefe Debatte mit einer gebanfenreichen Fulle und mit einer bogmatischen Milbe ober boch Scheinbaren Unbefangenheit auf, wie fie ihn in fpateren Jahren verlaffen bat. Denn jest gebort er ju benen, die Goethe's Borten eine munberbare driftliche Gewalt anthun. Beinrichs folgte 1825 mit hineintragung philosophischer Rategorie; nach bem Jahre 30 vermehrten fich die Kommentare zu einer völligen Literatur: Rofenfrang, Depats, Ente, Lowe, Carus, Dunger, Beber, Beiffe, Leutbecher, Schonborn brachten Brofchuren, bie alle ben Fauft betreffen, und unter benen fich febr gute Partieen, befonbers viel geiftreiche und gelehrte Data finden. Gelehrter und geistreicher Sinn, mitunter allzu ergiebige Deutung ftellt fich vorzugsweise in ben Borbergrund, so bag man bei fo viel Beitrag noch einen geschmadvoll pretischen munichen fonnte. Bischer bat fich die Mube gemacht, biefe Rommentar-Literatur in ben Sallifchen Jahrbuchern, 1839, bis in's Detail zu fritifiren. Man ftimmt ibm gerne bei in ber entschiedenen Meinung, ber zweite Fauft ermangele burchgangig jenes poetischen Zaubers, welcher aus bem erften eleftrisch ichlagt. Es haben nur bie übertreibenben Anhanger bezweifelt, daß bie elegante Periode Goethe's von schwächerer Macht fei, ale jebe frühere. Aber die Bischer'iche Art schüttet bas Kind mit bem Babe aus: ift auch biese Periode von schwächerer Macht, so fehlt ihr boch bie Macht feincewege

٠.

und auf die Blathe verzichtend ist sie nicht ohne reichliche goldne Frucht, welche einer absprechenden philosophischen Bildung noch lange hin von heilsamem Werthe sein kann. Wie Recht ferner Bischer auch hat gegen viele Kommentarfaselei, er kommt in's Unrecht durch seinen abzeschmadten Ton, welcher kaum einer Lappalie gegenüber am Plaze wäre, und sust in Goethe'scher Nähe nicht von besonderem Eindrange in Goethe'sche Geschmadswelt zeugt.

Unter den neuesten Rommentaren ift wohl Beiffe's der tieffte und geiftreichste, und wer fich über ben Rranich - Stil, wie ibn unsere jungen Philosophen bei allem Eingange führen, binausgeholfen hat, ber wird fich in eine völlige Poefie von Kombinationen eingeführt feben. Freilich burfte ber Meifter felbft von mander Entbedung, bie er gemacht bat, febr überrafcht werben. Der besonders schwierige Punkt ift dabei ftets ber dogmatisch religiofe. Bas 3hr nicht findet, bas erfindet. Gine hiefur traurige Bemerkung verläugnet fich indeffen Beiffe nicht, fie betrifft bie Borftellung vom Bofen. Nicht als ein Positives, nicht als ein absoluter Gegensat bes Guten, wie es ber bogmatische Glaube beischt, erscheint es im Faust. Nicht schwarze Magie, sondern weiße stellt sich bar. Man schreibt biefen Uebelstand noch ber Genieperiobe ju, wo bas Genie überschäft murbe; man fieht barin ferner noch ein gut Theil ber Aufflarungsperiobe, von ber boch auch Goethe, obwohl ein Begner ber trivialen Seite bavon, ber Nicolai'schen, nicht gang frei ju fprechen fei. Da habe man bie Offenbarung bes Genius frevelhaft fur ben Beift Gottes gehalten. Leng gilt für bas Extrem hievon, und Goethe hat boch in biefem Sinne ben Fauft begonnen, und ben faft noch folimmeren Prometheus angelegt. Man fest zwar gern ben Epimetheus in ber Pandora ale einen Bendepunkt diefer Richtung. Aber jene Grundanficht Goethe's erfüllt boch auch bebenklich ben zweiten Fauft. Es fei zugegeben, baß fich bie Goethe'iche Bilbung besonders nach ber großen Rrifis in Italien von ber fturmischen Genieweise abgewendet, daß fich ber zweite Kauft mit Aufopferung bes lebendig bramatischen Interesses in ben fanft funftlerischen Reiz eines bescheibeneren Schattenspiels abgeklart, bag er fich zu bloger 216= fpiegelung in Allegorie, ju vorfichtig boppelt gebrochener Deutung entsinnlicht habe. Bugegeben, bag une Betrachtungeresultate in

the property to be

bramatischer Form statt der früheren unmittelbaren Lebensthätigsteit des Drama's gegeben seien; zugegeben, daß darin eine Wandelung liege, daß die früher titandreiste Eigenschaffung des himmels und der Erde in den Schatten des möglichen Kommentars zurücktrete. Ist die Grundansicht von Gut und Böse im Innersten der Frage verändert? Nein. Sie ist auf der letzten Seite des Faust noch eben diesenige, welche man auf der ersten eine ketzerische nannte. Die Figuren der christlichen Tradition selbst erscheinen zum Schusse als lächelnde Masken, mit denen eine Ausgangsform gewonnen sein soll, die sich aber für nichts wenisger als für eine absolute Erfüllung geben. Goethe kennt kein absolut Böses, und er würde gegen ein derartig bloß dialektisches Moment der freien Hegelianer nichts einzuwenden haben.

Goethe's Wandelung in Italien knupft sich an die alte Runst, es lag also nahe, daß er sein großes Entwickelungsdrama zunächt auch in diese Formen leiten werde. Die helena, welche zuerst ausgearbeitet wurde, enthält auch den entsagendsten und darum vollendetsten Anschluß an klassische Form: Jambische Trimeter, trochäische Tetrameter, Strophen und Antistrophen, Bilder und Gedankenkreise der alten Welt. Indessen jener sogenannte "Fortsschritt von der Naturschönheit zur gebildeten, zur Idealschönheit" sollte doch nicht im Aeußerlichen verharren, nicht in bloßer Ueberslieferung sich erschöpfen, es war zu zeigen, daß auch diese Formens und Gedankenwelt die Dichtung nicht erfüllen könne, eben so wenig wie die romantische Mythe, und daß Alles zu einem eigenen Goethe'schen Wesen hinsteure, zu einem Wege nach neuer Poesse, worin Alterthum und Christenthum aufgenommen, aber zu neuem Zwecke verarbeitet werde.

Also die ruchaltende Form des zweiten Faust ist für die dogsmatische Ansorderung kein Trost. Was als Mangel dramatischen Interesses manchem Berehrer Leid verursacht, das hat dem alten Dogma doch keine Entschädigung gewährt. Jenes Leid ist auch gerecht, wenn auch in der Lage des Dichters und des Stosses bes gründet, und wir wollen beshalb dem Bandalismus nicht zustimsmen, der lieber möchte, es sei kein zweiter Faust erschienen, weil er an dramatischer Unmittelbarkeit dem ersten so ganz und gar nachstebe. Jugend geht langsam und ungern an's Alter, Leidensschaft ist lebendiger als Kenntnis. Diesen Worten angemessen

1/2

verbalt es fich mit beiben Theilen ber Dichtung. Goethe in feiner letten Periode lobte und suchte fich bie fpruchreiche Selbftbespiegelung; "bie Liebe," fagt er, "beren Gewalt die Jugend empfindet, ziemt nicht bem Alter, fo wie Alles, mas Produftivis tat voraussest." Es blieb also nur Lebensweisheit, die fich durch eine funftreiche Sand symbolisch ausbruden lägt, und bies ift in pollenbeter Art burch ben zweiten Kauft geschehen, an ben Diemand geben moge, welcher nicht blog fur ben Beift poetischen Reig fucht, Niemand, welcher ben Pathos, ben berglichen Bauber, ben bewegenden Ungeftum, die Macht und Wahrheit ber Leidenschaft sucht, wie sie ber erfte Fauft geboten. Davon ift nichts im zweiten. Bebanfen, golbene Gebanfen mit Schattenleibern verflechten fich in Arabesten, Resultate bieten fich ftatt bes Weges, ben man bei ber Poefie vorzieht, weil Poefie eben ein iconer Beg ift. "hineingeheimniffet" ift nach Goethe's eigenem Ausbrude febr, febr viel. Das poetische Studium findet also gunachft baran eine reichere Beute als ber poetische Genuff, und bie Erflarer find geabelt.

Unfer Gewinn bleibt außerorbentlich, wenn auch einem Bebankenfreise nicht so schönes leben zu verleihen mar. Wie viel Schönheit, wie viel Gehalt ift ihm gegeben. Unfer Gewinn bleibt außerordentlich, wenn auch felbft jest Fauft nur Fragment geblieben ift, ba fich Goethe niemals anmagte, bie Aufgabe ber Menschenfrage zu erledigen. In der Nation wird es fich allmählig feststellen, daß eine verschiedene Theilnahme an den erften und zweiten Theil geben muß, und bag alebann eine jebe Benuß von einem Buche erwarten barf, wie er fich in feiner andern Literatur findet. Der erfte hatte fich gang in Art eines feften Runftwerkes auf einen einzelnen Sauptpunft bes Kauft'ichen Intereffes gebrängt, auf bas Berbaltnig mit Greichen. Darin liegt feine Macht, burch welche alle andere Frage bes Buches an Leben und Berg gefnüpft ift. Deshalb nahmen auch fo Biele jede Fort= fenung mißtranisch auf, benn bas bergliche Lebensintereffe mar in ber Rataftrophe Gretchens beendigt.

Goethe's Absicht ging inbeffen über ben romantischen Reiz hinaus. Es folge ihm also zunächst nur ber, welcher sich bessen entaußern kann. Sei es Weisheit, sei es, wie oben angebeutet, Mißtrauen in die produktiven Krafte, die Fortsetzung sucht nirs gends mehr solchen pathologischen Mittelpunkt, vielleicht damit sie ungestörter mehr umgreisen könne. Sie kann deshalb, im vollen Bestehen ihres anderen Werthes, niemals einen so starken Einsbrud machen, denn alle Eindrücke auf den Geist sind theilartiger, noch weniger einen so allgemeinen Eindrud wie der erste Theil. Die fünstlerische Bildung ist darin größer, aber der Genius, welcher im Keil des Dramas dem menschlichen, nicht bloß dem unterrichteten Sinne entgegentritt, ist darin schwächer, oder doch vertbeilter und darum machtloser.

Ein konsequentes Berftändnis des ganzen Buches ift dadurch äußerst erschwert, daß es in so verschiedener Zeit, unter so verschiedenen Ansichten geschrieben ist, so daß also manches Spätere in ganz anderem Sinne auf Früheres Erwiederung gibt, als das Frühere sie angedeutet hatte, daß ferner Manches zwischen das Frühere eingearbeitet, oder dem Früheren vorgestellt ist, um Späteres zu motiviren, wie die Einleitung und die Herenscene, und daß solchergestalt die verschiedenste Ansicht hineingetragen und herausgesucht werden muß.

Die Edermann'schen Gespräche geben sehr schäpenswerthe Winke über Faust, und die Unsterdlichkeitsfrage anlangend, ist "Johannes Falk, Goethe aus näherm persönlichem Umgange bargestellt", ein großer Gewinn. Diese Frage ist für das Berständnis des Faust hochwichtig, und natürlich für das Verständnis Gvethe's selbst nicht minder, da er sich anderswo nirgends in solchem Jusammenhange darüber äußert. Aus organischem Wesen schob er die an's Unsichere gewiesenen Unterhaltungen über Jeit, Raum, Unsterdlichseit immer von sich. Novalis, das Gegentheil hievon, nennt ihn deshalb nett, bequem, den deutschen Wedgwood. Nach Wielands Begrähnisse, 1813, vertraute er, weich und mittheilsam gestimmt, an Kall im Wesentlichen Folgendes:

Rein Untergang tritt ein nach Allem, was man sieht; die Frage ist nur, was der weiteren Ausbildung werth ist. Es gibt Rangordnungen in den Urbestandtheilen, in den Monaden. Das Kleine schießt zusammen, ist nur vorübergehend Hilfsmittel für größere, gewaltige Monaden. Diese haben eine höhere Absicht, und entwickeln sich dahin nach organischen Gesesen wie der Rossenswä. So ist der Tod auch ein selbstständiger Aft. Die Hauptsmonas geht weiter.

my N EW ?

Die personliche Fortbauer einer Weltmonas findet er nicht undenfbar, aber boch nur in der Beise, wie der menschliche Genius auch hier Blite einer ander zeitlichen Erinnerung hat; furz, in sehr unbestimmter Weise. Jedenfalls wurden von hier nur die historischen hauptpunkte mit uns geben.

Gegen eine liebende Hauptmonas im Mittelpunkte — hat er nichts einzuwenden, so weit dies ein Glaube ift. Nur pflegt er auf Ideen, benen keine sinnliche Wahrnehmung zum Grunde liegt, keinen ausschließenden Werth zu legen. Diderot habe nicht so unrecht mit den Worten: "wenn Gott noch nicht ist, so wird er vielleicht noch."

Der Mensch sei bas erfte Gespräch mit Gott, er zweiste nicht, bag bies Gespräch auf andern Planeten viel höher, tiefer und verftänbiger gehalten werden konne. Uns gingen vor der hand tausend Kenntniffe dazu ab; zuerft gleich bie Selbst-Erkenntniß.

Der Glaube, eine Unmittelbarkeit gottlicher Gefühle in und, konne ba wohl ergangen. —

- 3m Befentlichen haben wir bier also eine freigeistige Anficht von Gott, bie nur bas für ficher halt, mas fich une aus wiffenschaftlicher Analogie ergibt, und bas llebrige gewähren läßt, ohne beffen zwingende Rothwendigfeit einzuraumen. Die liebende Hauptmonas ausgenommen, wird fich die Anficht als eine vorherrschende ber Beit ergeben, aber auch die Gewaltsams feit berer offenbaren, welche in Goethe fo gefliffentlich Analogicen mit ber bogmatischen Trabition entbeden. Er war nun einmal nicht in bem gewöhnlichen Sinne gläubig, und von ihrem Standpunfte haben biejenigen gang Recht, welche ihn ben großen Beiben nennen. Wenn wir aber in ihm große poetische Dacht, neue Macht in ihm anerkennen und verehren, fo ift bamit zugleich bas Berlangen und bie Ginficht ausgebrudt: nehmt ihn baar und ohne voreilige Folgerung auf, schilbert ihn ohne vorgefaßten Bezug; mas fortwirkenb, neu ichaffenb in biefem großen Genius war, bas wird fich in ber tommenben Geschichte entwickeln, und in fo fern fein Gingelnes bie Geschichte macht, anders entwideln, als der Einzelne zu erklären weiß.

"Wie lange wird es bauern," — fagt er felbft — "so wers ben fie auch an mich glauben, und mir dies und Jenes nachs

sprechen. Ich wollte aber lieber, fie behaupteten ihr Recht, und öffneten bie Augen selbst, bamit fie faben, was vor ihnen lage."

Damit ber Goethe'sche Kreis ausgefüllt werbe mit alle bem, was sich Anschließendes und Feindliches barin bewegt, muß für Lenz und Klinger noch einmal in die Sturm- und Drangzeit zu-rückgekehrt, es mussen aus der Weimar'schen Periode Leute genannt werden, benen der Goethe'sche Genius Licht oder Schatten warf, und in einigen Hauptvertretern, günstigen und ungünstigen, muß sich summarisch darstellen, wie Goethe auf nahe Personen und Meinungen wirkte.

Goethe ift ber Einzige, ber fich aus jenem Sturm und Drange zu literarischer Große erhob. Jacob, Michael Reinhold Leng - 1750 bis 1792 - ber Lieflander, welcher von Ronigeberg und Berlin nach Strafburg und bort mit Goethe zusammen fam, ift frub gestorben, verdorben. Maag, Besonnenheit, Realitat und alles Aehnliche, was ber Ibealismus Goethe wohl jum Borwurfe macht, fant in Leng gar feine Stätte. Die phantaftifche Genialität suchte fich weber einen burgerlichen, noch einen aftbetischen Salt. Den Ungeftum Shakespeare's allein in Laune und Auffaffung jum Borbilb nehmend, ward Roth in Roth, Gold in Gold ober Schwarz in Schwarz gezeichnet. Dies fonnte mande Ueberrafdung, manden genialen Augenblickereig aber fein begrundetes Gebeihen, feine Dauer geben. Die Dramen von leng "ber hofmeifter", "ber neue Menboga" und andere, fein Gebicht "Petrarca", feine Epifteln, Alles ift ber Ration eigenflich unbefannt geblieben, obwohl es gebruckt und besprochen ift. Ludwig Tied hat 1828 in brei Banben bie Schriften von Leng ebirt. Gin romantischer Sinn, welcher ben Boben nicht gu berühren braucht, welcher eine bloge Bewegung bes humors ohne grundlichen Stoff und Biberhalt ju ichagen weiß, ein folder tonnte am Erften Leng lieb haben und empfehlen. Tied's Borrebe findet fich auch jenes Bebenfen ausgebrudt, mas im Intereffe ber genialen Romantit ben Goethe'ichen Benbepunft mit Bedauern anfieht, jenen Wenbepunft, wo er von der leidenschaftlichen Schilderung abgeht, und ber folid gebilbeten Schonbeit Preis und Streben widmet.

Lenz, wußt in der Welt umherschweisend, erscheint auch in Weimar, und tritt nach studentischer Art ungeladen, ungekannt, durch einen Domino auffallend, in den Ballsaal ein, wo der hof einen bal paré gibt. Er will Goethe überraschen, und halt Form und Erscheinung dem Genie für gleichgültig. Schon 1778 verirrt sich der ungezügelte Sinn in Wahnsinn, eine große Anlage geht retztungsloß unter, weil sie nirgends Waaß und Berhältniß anerkennen und suchen will. 1792 stirbt er zu Woskau in großer Dürftigkeit.

Auch Klinger, Friedrich Maximilian v. Klinger — 1753 bis 1831 - gerath nach Ruffand, ale ob ber geniale Drang jene öftlichen, noch werdenden, unübersehbaren Berhaltniffe inftinftartig gesucht hatte. Aber Klinger erscheint da in sehr würdiger Beise; er hesag eine überwiegende sittliche Macht, biese sittliche Macht erzeugte seinen Sturm und Drang, schuf ihm eine glangende Laufbahn, hielt aber in ihrer lebermacht die literarische hervarbringung, wenn auch nicht zu ftarr und leblos, boch zu reiglod. Der afthetische Reig hat andere Bebingungen, als ber fittliche. Dieser, von Rouffeau entflammt, tounte ben Krankfurter Bürgerssohn jum Generallieutenant und zu hohen Ehrenftellen in Netersburg führen, fonnte einen ebeln, tuchtigen Dann bilben, aber eine gludlichere Beweglichfeit aller boberen Seelenfrafte ware nothig gewesen, um bem folgen Unfange gemäß eine afthes tifche Größe zu bilben. In Rlingere "Betrachtungen über Gegenfande ber Welt und Literatur" findet fich manche Andeutung, wie er burch bas wirkliche Leben von bem Genialismus ber Jugend entfernt worden, wie er bestrebt gewesen fei, burch moralische Rraft fich boch eine Belt ber Dichtung zu erhalten. Ueberall ift ein fo waderes Streben, wie es bie herren Menzel und Gervinus nur bem Dichter Goethe ftatt ber Goethe'fchen Art anwunschen Er wurde fich vielleicht ihres uneingeschränften Lobes orfreuen, wenn er wie Rlinger Alles nur auf die tuchtige Gefinnung eines tüchtigen Charafters verwendet batte. Freilich mußte fic bann bie Ration mit bem unbebeutenben literarischen Gewinne unter dem Namen Alinger begnügen, und die außerordentliche Erfcheinung Goethe hatte niemals turg blidenben und fchließenben Richtern Sorge gemacht,

Rlingers Fauft ift fcom erwähnt. Unter ben "Giafar ber Barmecide" — "Raphael be Aquillas" — "Fauft ber Morgen-

41

ا العلماء ا

lander" — "Geschichte eines Deutschen ber neuesten Zeit" — "ber Weltmann und der Dichter", wird bies lette ausgezeichnet. Dies und "Sahir, Eva's Erstgeborner im Paradiese", was zart und sanft gehalten ist, bildet den anschaulichsten Kontrast in den Bestrebungen Klingers, wenn man die tobende Leidenschaft seines Trauerspiels "die Zwillinge" daneben stellt, oder auch nur an das Drama "Sturm und Drang" erinnert. Dramata sind außerdem noch neun von ihm zu nennen, barunter dreimal "Medea", ein Stoff, der ihn sehr interessirt hat. Die Farbe in Klingers Sachen ist vorberrschend büster.

Es ware nun noch einmal im Besonderen Merts zu gebenten, ber burch fritische Scharfe und Entschiebenbeit auf bie Goethe'iche Jugend icharf einwirkte. Leiber war aber zu wenig gebeihliches Element neben bem begabten Urtheile in biefem Manne, und er ift zu feiner eigentlichen Produftion gelangt. Bas er Bieland für ben Merfur gegeben, fann als Bereinzeltes auf teine besondere Aufmerksamteit Anspruch machen. Und fo muß benn ber bloge Name wie ein merfwurdig Element jener Beit angeführt fein, ein Element, mas fich nur an Anderen zeigt, und was als Mitveranlaffung ju Goethe's Mephifto ber Literar-Geschichte merkwürdig bleiben wirb. Mert nahm fich felbft bas Leben. Briefe an ibn von Goethe, Berber und Bieland, mit einer Biographie Merte, hat Rarl Wagner 1835 berausgegeben, nicht ju verwechseln mit jenem Seinrich Leopold Bagner, einem fchrifts Rellerischen Dilettanten aus ber Frantfurter Geniezeit, welcher bie Goethe'schen Prometheus - Gebanten und Scherze bamaliger Beit in "Prometheus, Deutalion und feine Recenfenten" berausgab, und Goethe viel Merger machte, ba man es ihm jufchrieb.

Die Goethe'schen Briefe an Merk sind ein charakteristisch Zeichen, wie kugelrund, blisschnell, breist und ohne Umschweif die Goethe'sche Briefprosa der ersten Zeit gewesen, eine so seiste Rasvetät, das Niemand die diplomatische Borsicht und Beschränzung darin vorhersehen möchte, die sich in der Briesprosa der letzten Zeit sindet. Die Billets von 1770 und von 1830 liegen wie ein purzelnder Bergbach und ein artig geschlängelt Flüssein, zwischen denen der Berg Goethe'scher Bildung die verschiedensten Zeiten verbindet. Das Weglassen won Pronomen und Partikeln ist ihmen zuweisen moch gemeinschaftlich.

9420

X

Bom geistreichen Einsiedel, dem anmuthigen hoffavalier der Feste in Tiefurt und Ettersburg, ist leider so wenig übrig geblieben. Der Moment gab's, der Moment nahm's, und zum Unglüde schried der heitere Mann eine so schlechte Hand, daß er ein großes Roman Manuscript mit den Worten hinwarf: "es sind herrliche Sachen darin, aber der Teusel mag's lesen!" Für praktischen, anmuthigen Geschmad hätte dies Talent, den Besrichten nach, originelle Beiträge geliesert. So ist nichts zu erwähnen, als "Grundlinien zu einer Theorie der Schauspielkunst" und eine Uebersetung der Terenz'schen Lustspiele. Aus dem "Journal von Tiesurt" ließe sich wohl Einsiedels glücklichte Gabe holen, wie dies Journal überhaupt einen interessanten Einblick in das geniale Weimar'sche Leben gewähren könnte. Der persönlichen Rücksichten halber ist es vor literarischer Zudringlichkeit gehütet.

Bon ber Hauptperson, die nicht blog bem weltlichen Range nach eine mar, vom Großberzoge Ernft Auguft, ift une auch nichts Schriftliches überliefert. Aber er bat bie großen Leute und beren Plane gufammen gebracht, gufammen gehalten, aufrecht erhalten, wenn bie triviale Welt über manche unzulängliche nachfte Rolge zu spotten wußte. Es ift in ber Literaturgeschichte ein gesegneter Berr. Richt nur wer gibt, auch wer bie Babe veranlagt ober möglich macht, bat von ber Befchichte feinen Und Rarl August rief sich bie Dichter nicht Danf zu forbern. jum außerlichen Schmude feines Reiche, er mar fich ber großen hiftorifden 3mede gar wohl bewußt. Goethe gablte ihn zu benen, bie er eine "Natur" nannte, Menschen, die in die Bukunft zeugen und schaffen, im Gegensat zu benen, bie mit bem Ueberlieferten begnügt find, und für bie er gern ben Ausbrud "füße Puppe" gebrauchte.

Auch die Gebrüder humboldt werden am Besten in der Goethe'schen Rabe aufgeführt, weil ihr Streben wirklich vielfach mit dem seinigen zusammen traf, und weil die große Wichtigkeit dieser Gebrüder bei Weitem nicht hoch genug angesett würde, wollte man bloß nach dem schriftlichen Zeugnisse fragen. Sie sind innere, wesentliche Bestandtheile sener Welt, welche wir das höhere Deutschland nennen, und welches in Goethe einen so glücklichen Mittelpunkt hat. Man fragt da nicht sowohl nach

der einzelnen That und Neugerung; Geftirne außern ihre Ginwirkung nicht einzeln, fie außern fie burch ihre Erscheinung und Erifteng. Es ift leicht, von bem altern humbolbt ber fprach. lichen Korschungen und geiftreichen Resultate in biesem Kache zu gebenten, es ift noch leichter, ben europäischen Ginfluß bes jungeren in aller naturwiffenschaft bervorzuheben. Aber es ift nicht genug; die harmonische gange Ausbildung biefer Manner, welche fich überall wie ein bewundernswurdiges Rulturgange gibt, fie ift bie Bebeutung biefer Manner, und fie ift nur bamit ju begeichnen, bag man fie neben ben großen Mann ftellt, bem bie menschliche Ausbilbung nach allen Seiten bin am Bergen lag, und ber für diese Sorge bes Weltbergens ben umfaffenbften und talent. vollften Ausbrud gefunden bat. Wenn es nicht genügend Zeugniß ware, vom alteren humbolbt bas Wert über bie Rami-Sprache, vom füngeren bie Reisewerfe und Naturschilberungen angeführt au feben, ber mußte fich freilich au benen gesellen, Die Goethe's beutschen Patriotismus bezweifeln, weil er feine Baterlandelieber acsungen bat. Einem Autor gegenüber, ber ein Sauptbestandtheil beutscher Bildung ift, ber vorzugemeise unsere fetige Rultur aus verworrener, wenigstens verwidelter Bestrebung eines halben Jahrhunderts zur Rlarheit herausgehoben, zum beseligenden Bewußtsein einer Nationalfultur empor gearbeitet bat, einem folden Autor gegenüber, welcher in Europa bas begabtefte Deutschland repräsentirt, einem solchen gegenüber bie Frage aufzuwerfen, ob er auch Patriotismus habe, ift wenigstens muffig. Patriotismus ift eine hilfstategorie, wo es an unmittelbarem leben fehlt. Diese Frage nun gar Goethe gegenüber zu verneinen, ift bergestalt abgeschmadt, bag man barüber eben so wenig Worte verlieren muß, als wenn ber Knabe tabelt, bag man gur Unterftugung des Kluffes nicht Waffer in ben Kluf gieße.

Beibe humbolbt find in Berlin geboren. Der altere, Bilhelm v. humbolbt, 1767. Wir haben ihn in Jena gesehen, erfüllt von herzlichster Freundschaft für Schiller. Zeugniß davon, wie innig er am Gedankenleben dieses Mannes Antheil nahm, gibt der Brieswechsel mit Schiller, der 1830 erschienen ift. Noch in der Lodesstunde war es ihm der erhebendste Trost eines Glaubens an persönliche Fortbauer, daß er mit Schiller wieder vereinigt werde. — 1799 gab er als ersten Band "Aesthetischer Bersuche" eine Abhandlung über hermann und Dorothea heraus. Ein Gedicht "Rom", dann "Untersuchungen über die baskische Sprache", über Bhagaradgita, die Episode im indischen Gedichte Rahabharata, das große Buch über die Rawis Sprache, und eine Uebersetung des Aeschyleischen Agamemnon sind die wichtigsten Schristdenkmale dieses tief sinnenden Geistes. Einzelne vortreffliche Aufsätz, wie "über die Aufgabe des Geschichtsschreisders" sind leider zerftreut. Im preußischen Staatsdienste, zur Zeit, da dieser Staat unterdrückt und dann beeisert war, sich neu zu gestalten, hat er den größten Theil seines Lebens versbracht. In diese amtliche Stellung gehört ein langer Gesandtsschafts Ausenthalt in Rom, der zum Einblicke in Wesen und Wirkung der Kunst reichlich benügt wurde. Er starb 1835 auf seinem Landsüge Tegel bei Berlin.

Alexander v. humboldt warb 1769 geboren. Borguges weise ben Naturwiffenschaften jugewendet, und in foldem Intereffe bie großen Reifen nach Amerifa und Afien unternehmend, ward er in Erforschung solcher Gefete eine europäische Antorität und ein hochverehrter Freund Goethe's. Seine ofteren Befuche in Beimar waren bem alten Meifter Fefte bes wiffenschaftlichen Triebes. Bon feinen Schriften find als bas Bichtigfte beraus. aubeben: fein großes Reisewerf mit Bonpland, mas als "Voyage de Humboldt et Bonpland" feit 1810 frangofifch ericheint, und auf 3 Bande Folio ober 12 Bande Quart abgesehen ift, ferner "Reisen nach ben Aequinoftialgegenben bes neuen Continents," 6 Bande; "Berfuch über ben politischen Buftand von Reuspanien," 5 Banbe; "Ansichten ber Ratur," 2 Theile. Abgesehen von bem größten Berthe für die betreffende Biffenschaft, finden fic barin bie glanzenbften Proben afthetischer Schonbeit, besonbere in ben Schilberungen ber amerifanischen Natur. Alexander p. hums bolbt lebt in großen Ehren zu Berlin.

Bon benen, bie sich in Weltanschauung und im Ausbruck berselben burch bie Schrift ber Goethe'schen Art gewibmet, ja hingegeben, wären so Biele zu nennen! Ift biese Art doch eine Klassischer Lebenskunft und bes Weltglaubens geworden. Der naturstundige Carus, Arzt in Dresben, hat sich barin hervorgethan, eine Reise nach Paris, die er 1836 beschrieben, ist ein unverkennsbarer Abdruck Goethe'scher Betrachtungsweise. Barnhagen v. Ense

Ev ( m ol

hat in fich das große Borbild noch viel eigener und mannigfaltiger fortgebildet, und einen thatigen und erfolgreichen Rultus aus ber Goethe ichen Art ju errichten gewußt, ber wie eine Sand ber Geschichte felbft jenes leben fortleitet. Da Barnhagen aber in ber Goethe'ichen Reproduction feineswege ericopft, und noch aus gang andern biftorifden Elementen erwachsen ift, ba er ferner mit aller neueren Literatur in lebhaftefter Unregung und Bechfelwirfung fieht, fo muß fpater noch inebefondere von ibm bie Rede fein. Seine Gattin Rabel, bie ebenfalls bei Darftellung neuefter Einfluffe einen wichtigen Plat forbert, ift feboch and bier besonders hervorzuheben, als eine folde, die zu den frübeften und einsichtigften Aposteln Goethe's gebort bat. Sie fab zuerft ienen Rern in Bilbelm Meifter beraus, ben Goethe im Berlauf bes Buches fo gefliffentlich ausgeführt bat, und faßte ibn in bie Worte: "Die Erbe fei in ber alten Welt überall in Befit genommen, und bem Menichen fei nicht allein fo manches Unmogliche, fonbern auch fo manches Mögliche verfagt." -

Unter ben Berlinern, wo Goethe ben zahlreichsten Stamm seiner Berehrer hatte, tritt die starkschiege Figur Zelters entsgegen, von dessen Berhältniß mit Goethe ber bekannte Briefwechsel specielle Runde gibt. Und wer kann Bett in a vergessen, die sich mit der kühnsten Genialität des Weibes an ihn gedrängt! Soll aus dem großen Berliner Kreise noch ein Name ausgewählt sein, so hat der des Dichters Ludwig Robert den gegründeisten Anspruch darauf durch eine Faustparodie, welche in der Nachrichtensammlung "über Goethe" von Nicolovius abgedruckt ist. So geistreich und gewandt ist der Faustdichter, seiner Zeit gegenüber, nirgends nachgebildet worden, sa einem großen Theile dieses Gedichts könnte Goethe unbedenklich seine Namensuntersschrift geben.

 $\times$ 

Bon Ausländern war bekanntlich eine förmliche englische Colonie in Weimar, die der Schotte Carlyle, Schiller und Goethe anlangend, mit würdigstem Talente in der englischen Literatur vertritt. Bon Russen schloß sich Schewüreff aus Moskau an, und Graf Caspar Sternberg repräsentirte würdig in solcher persönlichen Freundschaft und hochhaltung das deutsche Reich. Au solcher Berehrung drückte Bettina den Stempel der Genialität auf, welche man sonst einer solchen hingebung gern absprechen mag.

Aus naber, Weimar'scher Umgebung ift ber Rangler von Müller, Riemer und Edermann ju nennen. Jener, ein täglicher Umgang Goethe's, bat zwei Brofduren über ibn gebracht, Riemer bat ben Belter'ichen Briefwechsel und, wie Edermann, für bie lette Gesammtausgabe gearbeitet. In eigener Bervorbringung find biefe leute unbebeutenb. Stephan Souse, auch aus bem Beimar'ichen Rreife, verlangt icon eine abgesonberte Stellung, wie Peucer, ber ein literarisch Intereffe an frangofischer Uebertragung besonders dramatischer Arbeiten an den Tag gelegt Shuge bat sich in seinem Taschenbuche "ber Liebe und bat. Freundschaft" lange und in manchem anmutbigen Detail um fomis fce Eindrude bemubt, und nur in feiner Lebensbefdreibung fic mit freundlicher Ginfachbeit ber Goethe'ichen Beife angeschloffen. Es gibt eine gang artige Schattirung berfelben, bag er, wie Edermann, aus einem Bauerfreise aufgewachsen, und mehr treuberzig als gewandt bie Goethe'iche Auffaffung an fich barftellt.

Um nun mit ben legten Erflarern Goethe's und mit einem Gesammibilbe bes großen Autors zu schließen, sei vorübergebend ber entschiedenen Gegnerschaft gedacht, welche fic ber machtigen Ericeinung entgegen gestellt bat. Borübergebend, benn fie ift obnmachtig geblieben, und bas, wodurch fie umfanglich und erwedenb batte wirksam fein konnen, bas bat ihr gemangelt und mangelt ibr noch. Gigene Schöpferfraft namlich. Bas will es beifen, eine fo breite und tiefe Erifteng wie die Goethe'iche aus geschichtlicher Bahrheit und Nothwendigfeit zu ruden, und für folch ein Berf nichts mit zu bringen ale eine Meinung, eine familiengludliche Ansicht, eine überlieferte moralische Forderung, eine untergeordnete Geschichtsmarime, bie an einem organischen Geschichtswerke berum fpringen und es bamit anbern ober gar zerftoren will! Geschichtliche Nothwendigfeit andern, und zwar nicht burch That, fonbern burch Bemertung, barauf geht meift all biefe Polemit binaus. Es ift erklärlich, daß eine fich aufbauende neue Welt Wiberspruch finden muß, besonders wenn fie nicht mit jener ploglich schaffenben, unwiderftehlich wie ber Blig erscheinenden Beniusmacht eintritt, bie in Donnerfrachen aus bem Ungeahnten bas Neue folägt. Goethe richtet fich mit allen befferen Theilen bes fo erregten achtzehnten Jahrhunderts auf, und benütt, ftellt, verarbeitet all biese Theile, eine weise und mahrhafte Macht ber

ļ

Wo ift jener geniale Revolutions : Gebanke Rouf-Geschichte. feau's geblieben ? ruft nun bie Gine; mas ward aus bem grundlichen Widerftande, aus dem begeisterten Widerftande eines Rlopftod gegen undriftlichen Geift ber Beit? fragt ber Anbere. In ber Theilung beffen, was nach bem achtzebnten, was nach bem neunzehnten Jahrhunderte gebort, verwirren fie fich, weil bie Theile in Goethe organisch aufgegangen find. Im Gebanten ber Revolution und der Erhaltung verwirren fie fich, weil der Eine nur Goethe's Wiberwillen fieht gegen abstrafte Berftorung, ber Andere nur fo viel Frucht, die aus der bedenflich neuen Erregung entsproffen ift. Es ift erflarlich, bag ba Gegnericaft erwachen mußte, wenn auch nicht ber Tribut bes Ruhmes immer mit einis gem Widerftreben entrichtet wurde. Aber traurig ift's, baf fold Gericht ber zweifelnden Anfrage in zappelnde, in jugendliche ober gar in unreine Sanbe gefallen, und merkwurdig bleibt's, bag bie Polemit so gang erfolglos geführt worden ift. Gine fturmifche Beit tam ihr gu Silfe, Die ber Beurtheilung Goethe's ftreng ungunftig war, und biefe Zeit hat fich noch nicht aufgerollt, und fcon ift die Berehrung bes Dichters zu einer Bobe und Allgemeinheit gedieben, wie sie es früher nie gewesen. Die Jahre 1837 und 1838 haben mehr ale irgend ein fruberes im Goethes fchen Raclaffe geschwelgt. Es muß also wohl ein fdwerer Stempel achter Gefcichtlichfeit auf bem Goethe'ichen Berte ruben.

Duftluchens mit ben faliden Banderfabren ift icon gebacht. Immermann machte fich bamale auf, eine blante Rlinge bes poetischen Rechtes zu schwingen gegen bas theologische Berkepern freien menschlichen Bersuches. An Buftfuchen ichlof fich Ausgange ber amangiger Jahre ein Breslauer Theologe Sudow. ber unter bem Ramen Posgaru mit ber Rovelle "Liebesgeschichten" auftrat. Auch bier tam von ber moralifden Seite bas feinere und beachtenswerthe Talent gegen Goethe. In Geftalt einer Novelle mar mit seinem Geifte bas Bebenken abgefaßt, wie man in Goethe's frivoler Romantit so ohne Weiteres in Liebe umfangen tonne, was Einem am Bege begegne, wie man in leichtsinniger Poefie eines Weltmanns weiter geben, und fich nicht barum befummern fonne, welch eine Folge aus fener Liebeeregung entstanden fei. Schanbe bes Mabchens, Familiengerruttung, Unglud und Tod entftebe baraus. Diefes in moralischem Betracht ganz richtige Bebenken war mit seinem qualerisch klassenben Unfrieden zu einer Produktion der Runft gefügt, was denn selbst mit einem glücklichen Talente seine peinigende Schwiesrigkeit übrig ließ, und was, unschön wirkend, gegen die unbekümmerte Freiheit des Schönen unmöglich eine glückliche Wirkung machen konnte. Sudow hat leider seine gewandte Kraft nicht weiter angespornt, und nur noch einige kleinere Proden gegeben, die wie "Germanos" nicht über eine Federskizzirung hinaus gesfördert sind.

. Soon vor ihm war Bolfgang Mengel als larmenber und Tob brobenber Gegner Goethe's aufgestanden. Gine jugendliche Theilnahme, die fich auf rafches Sandeln hingewiesen fah, tonnte biefe Polemit mit Beifall aufnehmen. 3m Befentlichen ift fie eine robe Poltronerie, welche ohne eine zupaffende beftige Beitstimmung von vorn berein angewidert batte. äfthetischem Momente barin ift, bas grundet fich auf Novalis Ansicht, welcher die Poefie in sublimer Abnung bes Gestaltlofen ergriffen seben, und den Aufbau aus der Birklichkeit niedrig geachtet feben will. Aber auch bies Moment ift bei Mengel gur trivialen Frage berabgebracht, und Alles ift auf die trobeinde Unterscheibung von Genie und Talent gurudgeführt. Die Ronfequenz einer folden Unterscheidung lag auch in Novalis, für ben ber Genius bas Unerhörte auszusprechen, bas Talent nur analogisch nachzubilden hatte. Aber Novalis brachte folder fcmarmerifchen Rritif boch auch entsprechende bobere Berhaltniffe ber fittlichen Empfindung. Wird nun aber die Rovalis'iche Idee mit einer hausbadenen Moralität gepaart, so gibt es ein unertragliches und allen boberen Sinn beleidigendes Gespann. So ift benn auch bie Rritif Goethe's in ber Mengel'ichen Sand gur ordinarften Alltageweise berunter gebrudt. Da ift ber Spiegel bes Standals bereit für ein fo raftlos ftrebendes leben, ba ift von nichts als Immoralität bie Rebe, einem Manne gegenüber, welcher für alles ebelfte Intereffe ber Menschheit gedacht, ersonnen und gebildet hat sechzig Jahre, welcher die feinften Magitabe menschlichen Berhaltniffes feiner Ration eingepragt, welcher aller bochften menschlichen Beziehung Rraft und Anftrengung gewibmet und nur bauernben Genug erfunden bat in Gefenen, bie allem niedrigen 3mede enthoben find. Bas foll man

>

Worte suchen für einen fo unwürdigen Standpunkt ber Beurtheis lung! Der patriotische Bormand, welcher kurzsichtig nur eine nachfte robe Folge bes Dichterwortes im Auge bat, und bie Entwidelung der Poefie nur barnach bemißt, was fie für einen Ginfluß auf den Gymnafiaften haben fann, biefer Borwand ift von einem Wegner wie Rebberg bereits bober gefagt, und fonft bereits in seiner Ungulänglichfeit vor einer Generation enthalt worden, bie barin so viele Erfahrungen gemacht. Man bat gefeben, baß bem Baterlande mit einer breiten Bilbungsgrundlage beffer gebient wird als mit einer leidenschaftlichen Meußerung, fobald nicht ein Moment ber Rrifis die lettere forbert. Das Mengelfche Toben ift jest icon wie ein falicher Borpoftenlarm verfunfen. Die babei aufgewecte mußige Frage, ob Goethe ein Genie ober ein Talent gemefen fei, bat Beine mit feinem Bige befeitigt; Goethe habe bas Talent gehabt, ein Genie ju fein. Reb. berge Brofcure: "Goethe und fein Jahrhundere", geht vorfichtiger, grundlicher und icharfer an ben Dichter mit Berlangniffen und Bormurfen, welche bie fittliche Gemeinschaft, ber Staat, an ibn zu ftellen babe. Man wird fich auch bier beschweren tonnen, bag ber freien Bewegung bes bichterischen Geiftes eine schiefe und voreilige Deutung wegen praftischer Anwendbarfeit gesucht worben fei. Aber man wird auch Plato's gebenten, welcher bem Dichter aus feinem Staate wies, man wird fich über alles prattifche Berlangniß flar machen, wie es fich wohl ober übel neben bie iconungelos boch babin ichreitenbe Gefchichtsentwidelung fellt, man wirb, burch wurdigen Ton angeregt, ein Thema nachbrudlich aufflaren, mas einer folden Aufflarung im Popular - Bewußtsein immer noch bedarf. Wenn irgend, so thut biefem Bewußtsein ber Bewinn einer Formel Roth, wie fich ber bichterifche Beruf zu ber Forderung bes Tage und bes Staates verhalte. Bare eine folche Formel bereits geläufig, bas beuchlerisch fittlich geschriebene "Buchlein von Goethe", worin mit feinem Lalente ausammengeftellt und bedauert wird, Goethe habe fur unfer Bolt tein Berg gehabt, dies Buchlein hatte nicht fo Manden befturzt, ba es boch im Endpunkte ber Frage unwahr ift, nicht bloß in Faften.

Scheinbar gegen eigene Absicht ift auch Gervinus zu Goesthe's Gegnern, wenigstens Tablern geführt worben, und gwar

gang feiner Detail-Berebsamkeit angemeffen auf ben Bungen bes Detail-Raifonnements. Gervinus ift unenblich gelehrter und auch viel gebildeter als Mengel, aber er trifft im zudringlich burgerlichen Tic, welcher bie weitere und die feinere Tendeng in die Trivialitat bes nachften Bedurfniffes berabzieht, gar oft mit jenem gusammen, und es ift gar nicht unwahrscheinlich, bag er jenes Tribunenamt, von bem Menzel verbrangt worben, in etwas boberer Beise übernehmen werbe. Menzel trat mit Gepolter por bie biftorifde Erfcheinung, und rief: es ift ein Standal, daß fie existirt. Gervinus beducirt fie aus ben untergeordneten Rreifen ihrer Entftehung, findet nach biefem Erempel viel los benswerthes baran, und fommt erft bann zu ber Frage: aber warum ift fie nicht fo? So ober fo? Für biefe Unbiftorif ent= schäbigt er und durch fleißigftes Studium, woraus fich alle nur mögliche untergeordnete Varallele ber Dinge und Versonen ergibt, bie nur irgend nothig ift, um beren Fuße zu beleuchten. Go hat er vorläufig für Goethe "Ueber ben Goethe'ichen Briefwechsel" ein Buchlein gegeben, worin Goethe fich im Befentlichen felbft schilbert ober boch von ebenburtigen Freunden geschilbert wird. Anfange zeigt fich ber Autor nicht unzufrieben mit Goethe, tabelt nur etwa, bag er fich ju Beimar in's Regieren gemischt habe. Aber bas wird balb jum Schreden andere. Jenes tribunenamtliche Reifen beginnt, mas die größten Manner wie Dienftboten anläft .. Es ift barin ein fo befdrantt fittlicher Grund, wie er fic bei braven, ichluffelgeschäftigen Sausfrauen findet, Die ibr bauslich Gefcaft zu vernachlässigen glauben, wenn's ba nicht mit einiger Lebhaftigfeit und Scheltung bergebt. Warum fummert er fich in fpaterer Zeit nicht um's Regieren und Sandeln? beißt es, obwohl ibm früher baraus ein Borwurf gemacht worben ift. Warum bichtet er nicht im Alter wie in ber Jugenb? Warum thut er bas in Italien, nicht Jenes? Es hat etwas Schrechaftes, auf fo gewaltsame Art mit einem organisch bebingten Befen umgeben ju feben, und wenn nun obenein jeber poetische Sauch irgend einer eigenen poetischen Poteng gebricht, obne den es feine Singebung, feinen Enthufiasmus gibt, fein Erfennen und Burbigen geschichtlicher Seele, fo muß auch aus aller bankenswerthen Gabe bie Berletung entgegentreten. Borliegenben ift nun noch ein materieller Mangel, wie er bem Berfasser wohl selten begegnet. Die Hauptbriefe sehlen, sind übersehen, just die aus Italien, wo sich die Goethe'sche Wendung bildet, um derenwillen Gervinus so ungehalten wird. Das Bücklein kann also nur mit Vorsicht benust werden, da auch keine Rücksicht genommen ist, wie objektiv werthvoll oder nicht eine Neußerung des geschwäßigen Wieland oder des gallichten Merk über Goethe, und wie das verschiedene Alter und der Perioden. Standpunkt zu bedenken sei zwischen Goethe und den Uebrigen. Gustow hat schon auf dies und Aehnliches in seinem "Goethe im Wendepunkte zweier Jahrhunderte" hingewiesen, in einem Buche, was den Weg der modernsten Literatur geistreich andeutet, sich aus dem polemischen Gewirr über Goethe zu höherer Betrachtung des Dichters auszusinden. Ueber Goethe's Still besonders sind Partieen darin, die zum Allerbesten gehören, was darüber gesagt worden ist.

Juneust hat sich Dr. R. Red bes Dichters angenommen mit besonderem Sinblid auf das Ausland und die Frage der Welte-Literatur, die Goethe in den legten Jahren so beschäftigte. "Goethe und seine Widersacher" heißt dies Büchlein. Die Dars stellung ist etwas ungelent, und die Berufung auf Quellen zeigt mitunter ein sehr unkritisches Gemisch, so das Lamennais und Herloßsohn neben einander gestellt werden konnten. Sonst sindet sich in diesem etwas knotigen Gewächse ein tüchtiger Kern, und die große Kulturbedeutung Goethe's ist in aller Ausdehnung aufsgesaßt. ×

Alles zusammengefaßt muß man von Goethe wie hegel von Perifles sagen: "Wir können nicht umbin, ihn auf's höchfte zu bewundern — nach der Seite der Macht der Individualität hin können wir keinen Staatsmann ihm gleich stellen." —

Wie Perikles die Senüsse des Privatlebens opferte, um stets gesammelt für die Allgemeinheit zu sein, so gestattete es sich Goethe nirgends, bloß gedächtnisweise, das ist bequem, in eine Bildungs = Terminologie einzustimmen. Was in ihm nicht eigen wurde, das ließ er auf sich beruhen. Daher die Borwürfe des Misverstandes, Goethe sei kein Philosoph gewesen, was man so heutiges Tages Philosoph nennt. Als ob es nicht ein unermeß liches Glück für die Nation wäre, daß der neue Gedanke einer sich neu aussammelnden und fassenden Welt auf eine selbstständige

Beise in ihm ausgeprägt worden ift. hegel erkannte dies gar wohl, war stets voller Theilnahme bem Goethe'schen Streben zusgewendet und äußerte es stets. Und wie Goethe rūdwarts diese nothwendige Verschiedenheit der Wege zu schähen wußte, beweist folgender Brief an hegel vom 7. Oktober 1820:

"Mit Freuden höre ich, daß Ihre Bemühungen, junge Stämme nachzubilden, die besten Früchte bringt; es thut freilich Roth, daß in dieser wunderlichen Zeit irgendwo aus einem Mitztelpunkte eine Lehre sich verbreite, woraus theoretisch und praktisch ein Leben zu fördern sei. Die hohlen Köpse wird man freislich nicht hindern, sich in vagen Borstellungen und tönenden Wortschällen zu ergehen; die guten Köpse jedoch sind auch übet daran, denn indem sie falsche Methode gewahren, in die man sie von Jugend auf verstrickte, ziehen sie sich auf sich selbst zuspfäch, werden abstruß, oder transscendiren. — Möge sich Ihr Berzdienst, mein Theuerster, um Welt und Nachwelt durch die schönssten Pierkungen immersort belohnt sehen. Treulichst

Goethe."

Denkt man sich tiefer in dies Berhältniß, so wird es eine müßige Erwähnung, daß Goethe öfters turz von der neuen Philosophie gesagt habe, er verstehe sie nicht. Die Methode dersselben war ihm fremd und ungeläusig, den Kern verstand er wohl, und der Schlüssel zu seinem derartigen Berhalten sindet sich bei Falt in folgendem Ausspruche: "Die Philosophen können uns ihrerseits nichts als Lebensformen darbieten. Wie diese für uns passen, ist unsere Sache. — Jedes Individuum hat versmittelst seiner Neigungen ein Necht zu Grundsähen, die es als Individuum nicht aussehen."

#### Inhalt des dritten Pandes.

#### 27. Shiller.

Seite

Der Dichter ber fritischen Philosophie; ein heroischer, oppositionell sich ausbildender Geift; die Berbindung mit Goethe. — Sein Entwickelungsgang und Thatendrang.

Schillers Leben und Birten: Jugenbbeftrebungen und Erlebniffe; im achtzehnten Jahre Anregung seiner panibeiftischen Gebantenwelt.

Erfte Epoche, die politisch poetische. Früheste Gebichte. Die Bebeutung von Zbealismus und Sinnlichteit bei Schiller. Medicinische
Schriften; die Räuber; Lyrisches. — Schillers Leben in Stuttgart.
Flucht nach Mannheim. Aufenthalt in Frankfurt, Oggerspeim und
Bauerbach; Fiesko; Rabale und Liebe. — Schiller als Theaterdichter
in Mannheim; Prosaufsche über literarische Kunst; Oramaturgie in
ber Thalia. — Ansiedelung in Leipzig — das Lieb an die Frende; —
Aufenthalt in Oresden; Don Carlos; der Geisterseber.

Die zweite Epoche ber firengen Prosa und theoretischen Stubiums. Darstellung ber Geschichte: ber Absall ber Riederlande. — Erster Aufenthalt in Beimar und Audolstadt; Begegnung mit Goethe. Berufung nach Jena; akademische Reden und Borlesungen; die Neineren historischen Aufsähe. — Schillers Erkrankung und die Unterstützung aus Danemark. — Die Geschichte des breißigsährigen Arieges.

Eintritt in die philosophischen Studien. Antnüpfung des Briefs wechsels mit Goethe; die Poren. Der Kantische Kriticismus; Reinhold, Lichte; Eindruck der französischen Revolution. Schillers Geltung auf dem Felde der Abstrattion: die Briefe über die äfthetische Erziehung, und Heinere philosophische Aufsähe. — Das Freundschaftsverhältnis zu Goethe; Berkehr im Briefwechsel, in den Poren, Keniew und dem Musenalmandch. Ballenstein. — Dingebende Freundschaft B. Dumboldts.

Dritte, die glänzend produktive, rein bramatische Epoche. Ueber- 76 stebelung nach Beimar. — Maria Stuart; Jungfrau von Orleans; Braut von Messuna; Zell. — Die Einwirkung Schillers auf die Ration; seine Gedichte und Theaterstüde.

| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Seite |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 28. Schelling.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| Zweite Erscheinung einer objektiven Philosophie. Ausgang von Sichte'scher Form; Beachtung ber Kräfte ber Ratur; Bechselwirkung mit ben Dichtern. — Leben und Schriften. — Dauptfate Schelling'icher Philosophie. Das Auffinden ber 3bee bes Absoluten: ber Unterscheibungspunkt von Begel.                                                                                    | 87    |
| Mangel an Ausbau bes Spftems: in beffen Folge Schidfal ber Lehre. Bon Schelling Beginn bes Aushebens jur Ergreifung einer ganzen Belt. — Gegenwärtige Aufgabe bet Philosophie.                                                                                                                                                                                                | 94    |
| Gegner, Souler, Anhanger und Fortbildner Schellings. — Penrich Steffens; Trorler; v. haller. — Golger. — Stahl und Andere. — Schellings Auslaffung über Begel.                                                                                                                                                                                                                | 98    |
| 29. Die romantische Schule.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| Rechtfertigung bes poetischen Dranges ber Romantit; Unmacht bes Bersuche ber Grundung einer neuen poetischen herrschaft.                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| Erklärung der Maximen der Gebrüder Schlegel. Die Philosophie die Brüde für den Romantismus, bessen Beihülse das Studium der Ratur, der altvaterländischen Dichtung, romantischer Sprache und Poesse; Abschluß zur Schule und deren poetische Manier. Feindseligkeit gegen die Romantiser. Das ironische Prinzip in der romantischen Schule. Dertliches. Die Gebrüder Schlegel |       |
| Auguft Bilbelm, ber altere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 125   |
| Friedrich, ber jungere Die Romanitt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 140   |
| Abam Muller. Geng. 3. Gorres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 150   |
| Rovalis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 152   |
| Arnim und Brentano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 158   |
| Lubwig Tied                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 164   |
| Badenrober.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| Maler Müller; Steffens; Fouque; Dehlenfoläger;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 179   |
| Friedrich und Caroline de la Motte Fouqué.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| Beinrich von Rleift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 186   |
| C. L. A. Poffmann. — Beisflog                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 188   |
| Badarias Berner Die Schidfaleibee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 193   |
| Müllnerg Grillparger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 197   |
| Ernft Soulze; Ernft Bagner; Bilbelm Düller.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 199   |
| Soentenborf Der beutiche Student und bie Burichen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| schaft. — Jahn. Ernft Moriz Arnbt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| Theobor Rorner Stagemann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 206   |
| Bolberlin; Baiblinger; E. Picler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| gefler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 211   |
| Shattirungen ber Shule. — Das Theater im Berhältnif<br>zur Literatur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | i     |

|                                                                          | Geite |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|
| La fontaine. — van der Belde; Clauren und andere<br>Romanschriftsteller. | 216   |
| A. v. Ropebue                                                            | 222   |
| Iffland Pouwald; neuere bramatifche Runfiler und Dichter.                | 225   |
| Eidenborf; hoffmann von Fallersleben; B. Bader-<br>nagel.                | 229   |
| Jung Stilling                                                            | 232   |
| Soleiermager                                                             | 234   |
| Die fomabifde Soule.                                                     |       |
| Der allgemeine Charafter ; Goethe's Ausspruch                            | 247   |
| 2. Uhland. G. Sowab, bie Pfiger. Straug. Bifcher.                        | 250   |
| Moride.                                                                  |       |
| Juftinus Rerner.                                                         |       |
| Geiftliche Lieberbichter                                                 | 259   |
| _ 80. Jean Paul.                                                         |       |
| pippel Seume Beber.                                                      |       |
| Jean Paul Friedrich Richter. — Aeußerungen ber Selbstbiographie.         | 261   |
| Erfte Periode: bas Jugendleben im Gebirge, in Sof und                    |       |
| Leipzig. "Grönlanbifce Prozeffe. — Die Teufelspapiere."                  |       |
| 3weite Periode des fentimental - humorifischen Romans :                  | 275   |
| Uebergangegeftaltungen. Die unfichtbare Loge - Defperus:                 |       |
| bie Genreftude Quintus Firlein und Siebentas. — Erfter                   |       |
| Besuch in Beimar und Stellung jum Literaturfreis bort;                   |       |
| bewegender Eindrud ber Frauen v. Ralb und v. Berlepic.                   |       |
| Der Jubelsenior; bas Rampanerthal. — Zweiter Aufent-                     |       |
| halt in Beimar: Briefe und Conjekturalbiographie; Clavis                 |       |
| Fichtiana. — Stellung zur Kritik. — Anfiebelung in                       |       |
| Meiningen. Titan. ,                                                      |       |
| Dritte Periode, die tomifc humorififche: Riederlaffung in                |       |
| Baireuth. Die Flegeljahre; Borfchule ber Aefthetif. — Der                |       |
| politische Standpunkt. — Kahenbergers Babereise; Fibel;                  |       |
| Romet. Journalartitel. — Berluft seines Sohnes Mar;                      |       |
| Selina. Berscheiben am 14. Rovember 1825.                                |       |
| Theodor Gottlieb von Hippel                                              | 307   |
| Johann Gottfried Seume                                                   | 313   |
| Carl Julius Beber                                                        | 318   |
| Saphir; Glasbrenner; Mifes                                               | 323   |
| 31. Goethe.                                                              |       |
| Bedeutung biefes Sauptautors; fein auffteigender organischer Ent-        | 325   |
| widelungsgang.                                                           | •     |

Seite 326

336

Goethe's Geburisftatte und erfte außerliche Anregung bes Anaben. Frangöfischer Ginfluß; fiille Ausbildung. Die Rataftrophe mit Greichen, feiner erften Liebe.

Studienaufenthalt in Leipzig; vielseitige Thellagime Goethe's. — Erfter bramatischer Bersuch; Leben voll tubnen Dumers; Aunftstudien bei Deser und in ber Oresoner Gallerie. Eintritt eines reizbaren Krantspeitszustanbes; Rudtehr ins Baterhaus; bort myftische und alchymistische Beschäftigung.

octor: 343

Universitätsbesuch Strasburgs. Das Joyll in Sesenheim. Doctor-Promotion. Ansas zu einer französischen Carrière. Die Genie-Epoche. Große Ansangsjahre Goethe's. Der Freundes-

Die Genie-Spoche. Große Anfangsjahre Goethe's. Der Freundestreis in Darmftadt; Aufenthalt in Beklar und Coblenz. — Götz von Berlichingen. — Goethe's Sprache. Berther. Sturm- und Drangperiode. Clavigo. — Die Befanntschaft mit Lili; Göthe's Lieder. Schweizerreise mit den Stolbergs. Singspiele; Stella. Egmont.

Berufung nach Beimar; Gelegenheitsgedichte. — Die Geschwister; 369 Jery und Bately; die Bogel. — Reue Bendung im Elpenor. Ansfänge des Wilhelm Meister.

Die klassische Epoche. Die italienische Reise. Iphigenie. Tasso. — Der Groß-Cophta. — Raturstudien; Reisen in Schlessen; die französsische Campagne; Besuch in Pempelsort. — Entäußerung des politischen Einstrudes durch die Revolution im "Bürgergeneral" und den "Ausgeregten". Uebergang zu epischer Darstellung durch die "Ausgewanderten." — Freundschaft mit Schiller. — Bildelm Meisters Ledriche, und Derrmann und Dorothea. — Plan zur Achilleis. Die natürliche Tochter.

Goethe's s. g. elegante Schriftperiode. Theilnahme für die Raturs 400 Philosophie; Annäherung der Romantiker an Göthe; ruhige Studien in der Lebenspraris. — Die Goethe'sche Theaterschule; Berkehr mit F. A. Bolf, Frau von Staël, Gall u. A.; Schillers Tod. — Reue Ausgabe der Berke. — Die Bahlverwandtschaften. Göthe als Raturforscher.

Letiter Abschnitt: ber westöstliche Divan; Rumst und Alterthum 412 am Rhein und Main; die Zusammenstellung ber Bandersahre. — Borliebe für B. Scott, Byron; lebhaste Theilnahme an der auswärztigen und der laufenden Literatur der Peimath. Der Gedanke einer Welkliteratur ein ahnungsreiches Bermächtniß.

Fauft: Die Sage; verschiedene Bearbeitungen; Goethe's Gebicht, 422 beffen Erklarer. — Die Unfterblichkeitsfrage.

Der Goethe'fche Areis: Leng, Aling er, Mert, v. Ginfiebel, 433 Großherzog Rarl August von Beimar, Gebrüber humbolbt. — Goethe'fche Jüngerschaft und Gegnerschaft. Lehte Erklarer; Gesammtbilb.

#### Berichtigungen fur den dritten Band.

| ··               | 0.44. |             | 0.44          | 15                  | ließ z                                  | ža                                        |
|------------------|-------|-------------|---------------|---------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Seite 39,        | •     |             |               |                     |                                         | ihn.<br>Beit.                             |
| ,, 40            |       | ) v. c      |               | Beitung             | "                                       | •                                         |
| ., 47            | .,    | <b>b.</b> 0 | ,             | Sienen und          | "                                       | Scenen aus.                               |
| ,, 89            | ,,    | <b>v.</b> 1 | . ,,          | in,                 | **                                      | in                                        |
| ., 91            | ,, 15 | v. v        | i. ,,         | Siftem              | **                                      | System und so auf allen folgenden Seiten. |
| ., 101           | ,, 15 | <b>b.</b> 0 | ٠,,           | Mues,               | ,,                                      | Miles ;                                   |
| ,, 101           | •••   | b. u        | • • •         | Conceffion,         | ,,                                      | Conceffion ;                              |
| 103              |       | b. 1        |               | "Ct"                | "                                       | ,,@6."                                    |
| ,, 103<br>,, 108 |       | 2 b. 1      |               | will                | ,,                                      | mobl.                                     |
| ,, 110           |       | b. u        |               | Pantheismus         | ,,                                      | Panentheismus.                            |
| ,, 115           |       | <b>b.</b> 0 | - "           | Europá              | ,,                                      | Europa:                                   |
| ,, 122           | ,,    | b. 0        | •             | aber                | "                                       | eben.                                     |
| ,, 145           | • • • | <b>v.</b> u | •••           | wie wenn            | ,,                                      | menn.                                     |
| ,, 179           | • • • | <b>b.</b> 0 | • • •         | nad                 | "                                       | nod.                                      |
| ,, 202           |       | b. 0        |               | aufammenfoließt     | ,,                                      | jufammenfdiest.                           |
| ,, 213           | •••   | b. 0        | • • • •       | Tunicias            | ,,                                      | Bunifias.                                 |
| ,, 238           | • • • | b. 1        |               | gefdeben.           | ,,                                      | gefchen ;                                 |
| ,, 256           |       | D. 0        |               | melche von          | ,,                                      | melde.                                    |
| ,, 256           |       | b. 0        |               | auf                 | ,,                                      | auch.                                     |
| ,, 278           |       | <b>v.</b> 0 | • • •         | Ertrablatter biefes | ,,                                      | Ertrablatter, biefes.                     |
| ,, 291           | ,, 18 | b. 0        | · ,,          | Romanibe            | ,,                                      | Romanibee.                                |
| ,, 297           |       | b. 0        |               | beftebenben .       | "                                       | beften.                                   |
| ,, 300           |       | b. 0        |               | welche              | ,,                                      | welcher.                                  |
| ,, 326           | ,, 11 | b. 0        | . ,.          | Sommerzeit          | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | Sonnengeit.                               |
| ,, 349           | ,, 12 | b. 0        | . ,,          | höheres             | "                                       | hoheren.                                  |
| ,, 349           | ,, 16 | <b>v.</b> 0 | . ,,          | sistéme             | "                                       | sistème.                                  |
| ,, 354           | ,, 12 | 2 v. c      | ) <b>,</b> ,, | Innere              | ,,                                      | Inneres.                                  |
| ,, 371           | ,, 4  | b. 0        | . ,,          | feineren            | ,,                                      | fleineren.                                |
| ,, 408           | ,, 8  | b. 0        | ). ,,         | Gefdidlidteit       | ,,                                      | Gewisheit.                                |
| ,, 413           |       | b. c        | ٠,,           | Art, bie            | "                                       | Art bie.                                  |
| ,, 423           | ,, 10 | ) v. t      | t. ,,         | Millianus           | ,,                                      | Magus.                                    |
| ,, 427           |       | ) v. (      | ) <b>,</b> ,, | Peinrichs           | ••                                      | Pinriche.                                 |
| ,, 436           | ,, 17 | b. c        | ٠,,           | Ernft August        | "                                       | Karl August.                              |
| ,, <b>43</b> 8   | ,, 3  | 3 v. c      | · ,,          | Bhagaradgita        | ,,                                      | Bhagavadgita.                             |
| . 441            |       | 1 10. 1     | 1             | feinem              |                                         | feipem                                    |

1400 ML

žį

. .

.

1. O1 ~

Geschichte der deutschen Literatur.

14 ve my

I PA TL

Geschichte der deutschen Literatur.

and the second of the second o

•

### Geschichte

der

# deutschen Literatur

von

Heinrich Laube.

Vierter Band.

Stuttgart. Hallberger'sche Verlagshandlung. 1840. . • 

### Ihrer Durchlaucht

der Frau Fürstin

# Ancie von Pückler-Muskan

geborenen Fürstin von hardenberg.



Sie haben mir, durchlauchtigste Frau, das Haus geöffnet, was so schön blidt auf Busch und Wiese, auf die harmonisch gefaltete Welt des Mustauer Parks, auf den weichen stillathmenden Segen einer neuen Kunstwelt.

Dort konnte ich wohlgebettet dem Geistesleben unserer Nation nachsinnen. — Sie haben mir, durchlauchtigste Frau, durch Zusprache und Gespräch den Blick geöffnet und gesichert in jene ungemeine Welt deutscher Seele, worin die aufmerksame Theilnahme mach auch für die langen Bücher und für die kleinen worin das maaßvolle, und so erkenntliche Urtheil wohnt, worin die Sorge wohnt für Alles, was erdacht wird. Was kann mehr ermuntern für ein Feld, welches oft so wüst auseinander zu gehen scheint, wie das Feld einer ganzen Literatur, und wo man verzagt, Ausmerksamkeit zu sinden!

Sie thaten noch mehr, burchlauchtigste Frau: Sobald ich frei mar, öffneten Sie mir jene weiten Wälber, in

verwitterten Zeit.

Jest lärmt unter mir der wimmelnde Boulevard von Paris, und alltäglich, alltäglich schweift mein Gedanke fort von diesem wüsten Tumulte, wo keine deutsche Literaturgeschichte entstehn und gedeihen kann, und schweift nach den Fichten und Wiesen jenes Jagdhauses, wo die Stille des Urwaldes herrscht.

Bas in biefem Buche frifd buftet, es ftammt von

Ihrer Waldes: Gnade, was an Maaß darin wohl thut, es stammt von Ihrem Sinne, durchlauchtigste Frau. Könnte mir Uebleres begegnen, als wenn ich dies Buch Eurer Durchlaucht nicht widmen dürfte?

Paris, im Mai 1839.

In treuefter, ergebenfter Gefinnung

Dr. Heinrich Sanbe.

### Segel.

### Die Segel'iche Schule. -- Die Geschichtsschreiber.

Georg Wilhelm Friedrich Segel ward den 27. August 1770 zu Stuttgart geboren, und starb am 14. November 1831, dem Todestage Leibnigens, zu Berlin.

Er ergriff bas Moment bes Fortschrittes, wie Alexander bie Borbereitungen Philipps, bas beißt, er bilbete es mit Bergleichung alles bereits gewonnenen Biffens, und um es feft und neu in fich ale eigene unabhangige Schöpfung ju machen, begann er allen Anfang von Reuem, und suchte bie nothwendige Bahn bes Gebankens bis in die Atome zu entbeden. Bor allen Folgeruns gen trachtete er, fann man fagen, nach ber Raturgeschichte bes Gebantensamens. Dies brachte fein Start = und Scharffinn gu dem in allet Geschichte noch nicht Dagemefenen, er brachte es babin, bag er bie Einigfeit bes Denfens und Seins beweisen, und somit die allgemeine Dialektik der Bernunft spstematisch einführen, allem ferneren Philosophiren einen in fich geschloffenen Anfang geben tonnte. Startfinn war bagu nothig, benn nicht nur Scharfe des Eindringens, sondern auch besonders Rraft war nöthig, um die tausend Geistesfäden der geschichtlichen Philosophie und unermeglichen Renntnig ftets gegenwärtig zu halten, zu feffeln und in gegenseitiges Berhaltnig ju nothigen. Aus ber unübersebbaren Lecture Diefes Mannes brangen fich Ariftoteles und Spinoza in

ben Borbergrund, und natürlich die ganze neue Philosophie, in welcher er zunächst mit Schelling vereinigt erschien, bis er in strengeren Denksormen sich von diesem trennte, und die sehende Naturphilosophie in eine beweisende Philosophie des Geistes steisgerte. In Folge seiner Theilnahme an Aristoteles, der in neuerer Zeit so gering, wie er im Mittelalter hoch geachtet war, hat Hegel auch den Scholastikern große Ausmerksamkeit geschenkt, und man macht ihm bereits zum Vorwurse, daß er, ihnen gleich, den Kategorien eines positiven Glaubens, das eigene Gespinnst vershüllend, eingewebt und angepaßt habe.

Seit etwa zehn Jahren hat hegels Philosophie mit tief reißender Rraft alle hobere, wenigstens alle fpftematifche Gebantenwelt Deutschlands in ihre Banbe gezogen, so bag fich jest ber Fortschritt oder boch bas Streben aller Urt innerhalb ihrer bewegt, und ihrer tategorifden Gefchloffenheit halber aller fonftige Bersuch machtlos erscheint. Deghalb fordert diese Philo= sophie eine ausführliche Beachtung, jumat feit ber lebenbigen Goethe'iden Dacht feine rein ichaffenbe, rein poetifche Poteng aufgestanden ift, um biefer Belt ber Erflarung bas Begengewicht ju halten. 3m Gegentheile ift alle poetische Produktion mehr ober minber im Dienfte einer blogen Gebankenentwickelung erfcienen, und die funftlerische, unmittelbar zeugende, die geniale Rraft ift in ben hintergrund gebrangt. Ja, diese Philosophie tragt ben bireften Bunich fur folche Erscheinung in fich, benn bie Runft, welche nicht ohne Sinnenwelt offenbar werben fann, ift ihr neben ber unmittelbaren Beifteswelt ein untergeordnetes Bebiet, und für bas Genie, was fich nicht voraus berechnen läßt, hat naturlich die vorfonstruirende Belt ber Erflarung feine Bir bedurften nach ben Genialitäten einer Deduftion ber Rategorien. Die gab er. hoffentlich werben uns beshalb boch bie Genialitäten nicht abgeben.

Es sei benn hier zunächst ein allgemeiner Umrif bes Segelsschen Systems, alsbann bas Leben bes Meisters und wie sich barin bas System aufbaut, endlich die einzelne Folge ber Theile gegeben.

Die Lehre bes vom Ich ausgehenden Fichte ward subjektiver Ibealismus genannt. Dieser trat durch Schelling, welcher die Ibentität bes Subjektes und Objektes, der Welt und Gottes ers

Mrs. mi

blicke, in den objektiven Jdealismus, und der Hegel'sche Forts schritt, worin sich sene Identität gedanklich entwickelte und bewies, wird der absolute Idealismus genannt. Das denkende Subjekt und die denkende Idee sind als Denkende Eins und dasselbe, und es ift nur die absolute Idee, welche sich in diesem Denken selbst denkt und erkennt.

Der Anfang ift die Erkenntniß, daß das reine Denken und Sein der Idee schlechthin Eins und baffelbe sei, daß Subjektives und Objektives die rein thätige Allgemeinheit des einen selbigen Geiftes als der absolut einfachen Identität seien.

Solcherweise ist die Identität als solche der göttliche Berftand selbst, und in ihrer Erscheinung die absolute Totalität der Korm.

Das reine Sein — bie Substanz — ist eben so bas absolute Positive, wie Negative, und bas betreibt, um Wissenschaft zu werden, mit sich selbst ben logischen Prozes ber Dialektik.

Sie besteht in bem eigenen Sichaufheben ber Begriffsbestimmungen und im Uebergeben in ihre entgegengesetzen.

So geht die logische Idee durch dialektische Positionen und Regationen vom Sein, oder dem Begriffe an sich aus, durch das Wesen, oder den Begriff in seiner Resterion und Bermittelung fort zum Begriffe in seinem An = und Fürsichsein, oder zur Idee selbst. Das Resultat der Idee ist der Uebergang ihrer selbst in ihr eigenes Anderssein, oder in ihre Aeußerlichkeit und Resgativität, nämlich in die Natur.

- Dies Lettere mit empirischer Beihilse bialektisch zu entwickeln ist der auf jenen ersten Theil, die Logik, folgende zweite Theil bes Spstems, die Naturphilosophie.

Die Naturbestimmtheit befreit sich durch Negation der Natur zum Geiste, zum reinen Fürsichsein der Idee, als welche sie die wahre Identität oder das wirklich Absolute ist. Dieser lette Prozes gibt den dritten Theil des Systems, die Philosophie des Geistes. Das System endigt also mit dem Begriffe der Philosophie als einer sich denkenden oder logischen Idee, welche ihre abstrafte Allgemeinheit durch die Wirklichkeit bewährt hat.

Somit ware ber Dualismus alles Jbealen und Realen aufgehoben, und es konnten bie verschiedenartigsten Borwürfe nicht ausbleiben, daß der personliche Gott, die Unsterblichkeit, verloren und ein neuer Pantheismus eingeführt werde. Der Anschluß an das Christenthum sei ein scholastisch gemachter, dem ursprünglichen Christenthume durchaus fremd. Aber wie wenig hilft die außen stehende Entgegnung! Als wenn verschiedene Sprachen gegen einander eisern. Hegel arbeitete mit eisernem Fleiße alle einzelnen Disciplinen seines Spstems unter dem Storchschnabel des logischen Prozesses aus, belebte den dialektischen Mechanismus durch großartige Blide sester Kombination, und erzwang solcherzgestalt eine neue wissenschaftlichen Welt, die nur von einer gleichzumfassenden wissenschaftlichen Welt überboten werden kann, woran aber, wie an einem umgitterten Reiche, die geistreiche Einzelnzheit vergeblich rüttelt.

Es sei nun zur Berbeutlichung und Ausbreitung bes obigen Abrisses bas allmählige Wachsthum und bas wichtigste Detail näher betrachtet.

Segel flubirte in Tübingen Theologie, und war bort Stubensgenoffe Schellings. Schon mit zwanzig Jahren Doktor der Phislosophie, ging er als Hauslehrer nach der Schweiz, und von dort in demselben Amte nach Frankfurt a. M. Michelet berichstet, daß sich die Beschreibung einer Fuswanderung in's Berner Oberland unter Hegels nachgelassenen Papieren sinde.

Beim Anfange des Jahrhunderts sinden wir ihn zu Jena, wo er 1801 mit der Dissertation "de orbitis planetarum", also bereits naturphilosophisch sich als Privatdocent habilitirte, und noch im selben Jahre die Schrift herausgab: "Dissernz des Fichte'schen und Schelling'schen Spstems der Philosophie." Für den Schelling'schen Standpunkt trat er darin, troß der damals noch übermächtigen Fichte'schen Autorität, in die Wassen, und verband sich mit Schelling zur herausgabe des "Kritischen Joursnals der Philosophie", 1802 und 3, wozu er die wichtigsten Aufsäse steuerte.

Michelet, bessen "Geschichte ber Philosophie von Kant bis Begel" man mit Uebergehung ber meisten Uebrigen, wie Rirsners, ber die Stoffe zu frei, Mußmanns, der sie zu kurz und gewaltsam schematisirend, und des jüngeren Fichte, der sie polesmisch gibt, folgen kann, sindet in diesen ersten Aufsägen Begels bemerkenswerth, daß sie mit dem Berhältnisse der Geschichte der Philosophie zum Systeme beschäftigt, bereits eine vollständige

July:

Einficht in bies Berhaltniß zeigen, und bag, auch wo Segel an Schelling gelehnt philosophire, ber eigen fich entwidelnde Rern bereits unverkennbar sei.

Bon ben ersten Schülern Segels find Erorler und Gabler bie wichtigften. Bachmann, neuerbings als antispegel'scher Polesmifer gegen Rosentranz bekannt geworden, war ebenfalls dem ersten kleinen Schülerkreise Segels angehörig, und hing bem Meister etwa bis 1810 an. Wesentlich Segelianer ift nur Gabler geblieben.

Der Schlußstein von Hegels Thätigkeit in Jena war das erste Hauptbuch: "Die Phänomenologie des Geistes", was er eben beendigte, da die Schlacht bei Jena begann. Sie enthält bereits all das geistige Hand- und Rüstzeug, wodurch eine Wissenschaft entstehen kann, deren Geist allein sein wahres Wissen von ihm selbst ist. Sie erschien 1807, und er soll sie seine Entbedungsreisen genannt haben, da das ihm streng Eigene, die spekulative Methode, zuerst alles menschliche Wissen unter die neuen Rategorien zwingt. Hierin ist der Fortschritt über Schelling bereits auf's Entschiedenste begonnen; gegen Schellings undewiczsene Forderung der Identität wird hierin erst der Weg verlangt und angetreten, die Wissenschaft wissenschaftlich zu sinden, das bloß erscheinende Wissen durch die eigene dialektische Bewegung desselben in's spekulative Wissen zu erheben. Dies Buch ist also die strenge Vorlehre zum Hegel'schen Spsteme.

Durch die Kriegsumstände verlor er das Amt in Jena, und wendete sich, der Politif zugewendet, nach Bamberg, wo er bis zum Herbste 1808 die dortige Zeitung redigirte. Um diese Zeit ward er zum Rektor des Gymnasiums in Nürnberg ernannt, und im 16ten Bande seiner Werke sinden sich die wichtigen Gymnasialreden, welche ein Zeugniß seines pädagogischen Eisers sind. In Nürnberg kand er auch die Zeit, das ganze großartige Knochengerüst seines Systems, die Wissenschaft der Logik, auszusarbeiten, welche dis zum Jahre 1816 in drei Bänden erschien. Dierauf folgten sogleich Berufungen zur Professur, und er wählte davon die Heidelberger. Im Herbste 1816 trat er sie an. Früher in Nürnberg war er einmal seinem Baterlande gegenüber so hossnungslos gewesen, daß er sich um eine Uebersiedelung nach Holland umgethan hatte.

Ju heibelberg erschien 1817 übersichtlich jum ersten Male ber ganze Umriß bes Systems in ber "Encyklopabie ber philossophischen Wissenschaften", und schon bas Jahr barauf ward er — 1818 — burch ben Freiherrn von Altenstein nach Berlin berusen. hegels bekanntester Schüler aus ber heidelberger Zeit war heinrichs, ber theilnehmenbste eingehendste Freund war Daub. Bon heinrichs spricht die hegel'sche Schule wie von einem aus der Saturnischen Zeit, der über die hegel'schen Ansfänge der Phänomenologie nicht hinaus gekommen sei. Wirklich ist seine Aeußerung, daß ihm, allem Uebrigen voraus, die Religion das absolut Wahre, und alle Philosophie nur gültig sei, wenn sie damit übereinstimme, für freie philosophische Forschung von vornherein tödtlich. Die Philosophie wird dann, wie bei den Scholastifern, ein bloßer Kommentar, dem keine Selbstsändigkeit zukommt.

Begel war dreizehn Jahre in Berlin, bildete bort seine Phi= losophie in alle einzelnen Zweige aus, fant einen großen Anhang, ber fich ju einer großen nachbaltigen Schule gestaltete, und binterließ bei seinem Tobe (1831) in diefer foliben Anhangerschaft und in beren Schoofe bie großentheils erft gesprochene und gefdriebene Butunft einer neuen Beifteswelt. Die Hauptschüler haben es treulich und mit unvergleichlicher Uneigennütigfeit, mit einer Uneigennütigfeit, bie an bie, bem außerlichen Erwerbe nach, forglofen Beiten Griechenlands erinnert, fie haben es mit hingebung ausgeführt, bag alle Borlefungen Begels forgfältig redigirt, jum Theil ausgearbeitet und ben Erben und ber Nation jum Rugen gebruckt murben. Bans, Dichelet, Marbeinede, Sotho, henning, Fr. Johannes Schulze und Friedrich Forfter find die Herausgeber bes gesammelten Begel. Begel felbst hatte in ben erften Jahren zu Berlin feine neuen Grundlinien zuerft auf bas specielle Thema ber Rechtswiffenschaft angewandt, und biese selbft 1821 berausgegeben. Alle übrigen Biffenschaften lagen noch in ben fcmer zu entziffernden Manuscripten bes Bortrage, und in bem, mas bie Schuler felbft bavon zu verschiebener Beit aufgezeichnet batten.

Hegel ftarb an der Cholera, und liegt auf dem Kirchhofe Berlius neben Solger und unweit von Richte begraben.

 $\theta$ ,

Es ift nun bie nabere Ausführung bes oben gezeichneten Umriffes von Segels Lehre zu geben.

Der Begriff ber Phitosophie ist: Jede Bernunft, die sich auf sich selbst gerichtet und sich erkannt hat, producirt dadurch eine wahre Philosophie, denn die Bernunft als Erscheinung des Abssoluten ist Eins mit diesem.

Das Eigenthumliche bes Spftems gehört also nur zur Form, nicht zum Befen beffelben.

Die Entzweiung bes Diesseits und Jenseits aufzuheben , ift Aufgabe ber Philosophie.

Das Inftrument ift die Resterion als Vernunft, welche die Natur der Unendlichkeit in sich hat, und die dialektischen Momente des Regirens, Segens und Vereinigens.

Rur in Beziehung auf's Absolute ift sie Vernunft, und ihre That ein Wissen. Durch diese Beziehung vernichtet sie aber ihr Werk, und nur die Beziehung besteht, und ist die einzige Realität der Erkenntniß. Isolirte Resterion, reines Denken, gibt keine andere Wahrheit, als die ihres Vernichtens.

Fehlt in der Beziehung das Bewußtsein der 3bentität zwisschen Reflexion und Absolutem, so entsteht der Glaube. Dieser ift nur Bernunft, die fich nicht erkennt.

"Da die absolute Idee an sich selbst absolute Anschauung ift, so ist mit ihrer Construction unmittelbar auch die reinste und freieste Individualität bestimmt, in welcher der Geist sich selbst vollfommen objektiv in seiner Gestalt anschaut und ganz, ohne Rückehr zu sich aus der Anschauung, unmittelbar die Anschauung selbst als sich selbst erkennt, und eben dadurch absoluter Geist und vollsommene Sittlichkeit ist."

So ift ber Geift höher, als bie Natur, er nimmt bas Universum in sich selbst zurud, "sowohl die auseinander geworfene. Totalität dieser Bielheit, über welche er übergreift" — also weiter als Schelling — "als auch die absolute Ibealität derselben, in der er dies Außereinander vernichtet, und in sich als den unversmittelten Einheitspunkt des unendlichen Begriffs restettirt."

So entsteht auch Segels neue Ansicht über Religion, die ebenfalls über Schelling hinausgeht, und beren hauptpunkt ift: bas Absolute außer sich zu haben, oder umgekehrt: bas Ich außer bem Absoluten zu halten.

Eine Sittlichfeit ohne Renntniß ift leer; aus dem Intelleftuellen nimmt fie ben Stoff ihres Handelns.

So wie Alles, wird benn auch das Christenthum innerhalb ber Rategorien erklärt, wonach bie griechische Mythologie eine unaufgehobene Ibentitat, bas Chriftenthum bas Bewußtwerben ber Unterschiede. "Das Chriftenthum ale Begensag" — nämlich ber griechischen Religion - ,ift nur ber Weg zur Bollenbung; in ber Bollendung felbft bebt es fich als Entgegengesettes auf," - bann ift ber himmel mahrhaft wieder gewonnen; bie zeitlichen, blog außeren Formen bes Chriftenthums gerfallen und verschwinden. — Die energischsten Rachfolger bes Meisters, zu benen Michelet gebort, laffen an folden Stellen hegel bireft von einer neuen Religion reben, wobei er unter bereits erfolgten einzelnen Offenbarungen bie "Reben über Religion" von Schleiermacher Bas allerdings neben ber sonstigen Untipathic im Sinn babe. hegels gegen Schleiermacher von objeftivfter Burdigung zeugte. — In großer hiftorifder Rigur follen ale bie ftete Begel'ichen bialettifchen Momente ber Beltentwidelung Beibenthum und Chriftenthum versöhnt und aufgelöst werden in der neuen Philosophie.

Es ift bemerkenswerth, wie ftart und fühn einzelne unmittelbare Schüler Hegels aus der Berliner Zeit über die verhülzlende Form hinaus gehen, und sie werden hier besonders ins Auge gefaßt, da sich in ihnen der nächste llebergang in das populare Bewußtsein unserer Welt am Deutlichsten und Entschlossensten darstellt. Außer Strauß und Michelet ist dabei Ruge zu nennen, der hegels Bortrag selbst nicht gehört, und Feuerbach, der in unumwundener Sprache über Alle hinausgeht, und alle hegel'sche hülle ohne Weiteres zerreißt.

Solche allgemeine Punfte flufen sich nun in den einzelnen Biffenschaften Begels folgendermaßen:

Die Phänomenologie definirt die verschiedenen Arten des Bewußtseins, Glaube, Bernunft, Wissen. Rach dieser Feststellung alles Materials zu einer Wissenschaft erbaut sich diese als wirklicher Grundriß in der Logik, und führt sich alsdann praktisch in allen einzelnen Theilen, in Religions-Philosophie, Nechts-, Schönheits-Philosophie zc. aus. Die wirkliche Geschichte erscheint am Ende in der Philosophie der Geschichte als Probe des ganzens Spstems.

Das Denken entfaltet sich zuerft in seiner Reinheit: "ein Denken, bas sich weber verwirklicht hat, noch auch sich wissender Gedanke ift, sondern nur gedacht wird, und in sich bleibt, sich aber als Wirklichteit setzen muß, da der Gedanke alle Wirklichzteit ift." Dies ist die Wissenschaft der Logik.

Das Andere, dem Gedanken Entgegengesetzte, worin er ein Ansich bleibt, der Abfall des göttlichen Gedankens von sich selbst, die Berzerrung deffelben in Raum und Zeit, ift die Natur.

Rehrt ber Gebante aus biefer Entfremdung gurud zu fich felbft, bas Andersfein ber Natur aufhebend, so ift er fich wiffens ber Gebante, ober Geift.

Die Logif ist eine Lehre von den Kategorien der Dinge, nicht bloß, wie bisher, eine Lehre von Begriffen, Urtheilen und Schlüffen. Sie hat es nicht bloß mit der Form des Wiffens zu thun, sondern enthält alles Sein und allen Inhalt der Wahrheit in sich, ist Logif und Metaphysit, Form und Inhalt.

Es handelt sich nun Alles um die logische Methode, das herz hegels.

- 7

Schon Fichte hatte Thefis, Antithefis, Synthefis; — Schelling hatte Reflexion, Subsumtion, Bernunft. Diefe dreifachen Momente werden in Segel auf das Erschöpfendfte und Nachbrudlichfte, als Blutleben alles Gedankens ausgebildet.

Der erste ist die Thatigkeit des Berstandes. Dabei stehen bleibend, behauptend, ist man Dogmatiker, wie die Stoiker, die Epikuraer, Wolf es waren.

Die zweite Thätigkeit ift die negative, welche ben Gegensatz des Ersten beibringt. Der ist das dialektische Element, objektiv, indem der Gegensatz nicht hinein getragen, sondern aus dem Resultat des Berstandes heraus geleitet, lebendig gemacht wird.

Es erscheint also ein negatives Resultat. Wer babei beharrt, wie Kant, wird Steptiter ober Sophift.

Beide Resultate, das verständige und das negative, muffen nun, jedes in sein Anderes, übergehen. So werden beide Eins; dies gibt die höhere Einheit der Gegensätze durch die positive vernünstige oder spekulative Thätigkeit, und es ontsteht das wahre Resultat. Dies ist nichts Todtes, nicht bloß ein Drittes, sondern in jener Dreiheit lebendig und wirklich, jene Drei sind Eins. "Die Wahrheit ist nur die Thätigkeit des sich Verlaufens durch sene drei Momente." — "Das Symbol der christlichen Oreieinigkeit ist die Form aller Wahrheit."

Das aus diesen drei Momenten resultirende Ganze enthält aber einen neuen Widerspruch, der zu einer neuen Entwickelung forttreibt, bis der Kreislauf der Gestaltungen des Denkens vollensdet ist, und dieses durch die Erreichung der absoluten Idee seinen eigenen Begriff erfaßt hat.

Diese Philosophie beginnt also nicht mit einem oberften Prinzip, sondern mit bem Schlechteften, Unentwideltsten, und erzeugt sich selbst bis zum Sochken in bloger Methode, ift also wenigstens keiner beliebigen Boraussenung anzuklagen.

In specielle Entwickelung ber Methobe kann fur ben 3wed bieses Buches nicht gefolgt werden. Nach Andeutung bes Sauptsganges ift nun zur Entwickelung ber weiteren Wissenschaften fortzugeben, welche sich nach den Gesegen jener logischen Wissenschaft bilben. Zunächst also zur Naturphilosophie.

Ratur find die zu einzelner Eriftenz gewordenen Gedankens Bestimmungen ber Logik. Sie hat keine Geschichte; was so erscheint, ist nur Rudwirkung bes Geistes auf sie. Sie hat sich nicht allmählig entwidelt, nicht vervollkommnet, ift ewig bieselbe.

Die Natur kommt nur bis zur abstrakten Regativität; die 3dealität aller Momente liegt jenseits ihres selbstständigen Bestehens.

Daß nun diese Idealität aller Momente zugleich die positive Einheit derselben sei, das ift der Geift, — und so ift die britte Wissenschaft des Systems:

Die Philosophie des Geistes, der aus der Natur zus rud kehrende, seiner selbst bewußte logische Gedanke. Dort war Nothwendigkeit, hier ist Freiheit Kategorie.

In der ersten dieser praktischen Wissenschaften, zu benen die Lehre nun übergeht, in der Psychologie, lassen Meister und Schüler noch viel wünschen und erwarten, da sie sich vorherrsschend nur mit den Berhältnissen einer menschlich höheren Welt beschäftigt haben, die sich nur im Berechnungskreise selbstgemachster Schemata umber ziehen. Was Gabe des Blick, poetische Intuition betrifft, so ist darin noch Alles zu thun übrig. Rosenfranz hat mit einer Sammlung für Psychologie einen Anfang gemacht.

In Betreff ber Politif ift Begel viel Thörichtes nachgefagt worden, was meift burch Diffverftand eines Sauptfages : "Alles Birtliche ift vernunftig", hervorgerufen war. Beit entfernt, Duietismus und Stabilität zu predigen, er, bem aller Beift Thatigfeit, bem alle bobere Erifteng Werben ift, trifft er fogar in ben außerlich begehrten Formen mit bem mäßigeren Beitgeifte jusammen, und zwar in Formen, benen eine mannigfache Bewegung innewohnt. Er verlangt nämlich eine reprafentative Berfaffung, und ba biefer Ausbrud gar verschieben bethätigt werben fann, fo bekennt er fich auch besonders zu einer Reprasentation in zwei Rammern, zu bem, mas fonstitutionelle Monarchie beißt, und wobei ihm öffentliche Gerichtebarfeit eine Sauptbedingung ift. Seinem Grundgebanten nach, bag fich Alles ftreng folgerecht aus fich felbft entwickele, murbe er in einer fprungweis gebenden Zeit, in einer revolutionairen Epoche allerdinge ein widerftrebendes Element. Den Ablauf ber Reftaurationezeit fab er icon barum ungern und beforglich, weil er biefe Friedenszeit bem Gebeiben feiner Philosophie für bochft ersprieglich, ja nothwendig erachtete, vielleicht auch, weil er, ein schon alterer Mann, bie Macht ber Berechnung nur gramlich aus ber Sand geben mochte, die ihm burch einen ungeftorten Friedensspiegel bergeftalt erleichtert war, bag er allenfalls auch bas Detail-Schicfal ber Butunft voraus befiniren mochte. Dem fei, wie ihm wolle, Begele lebre marb ber Sauptbamm in Deutschland, an welchen fich bie rein revolutionaire Spefulation in Deutschland brach. Der Bebante bes Fortidrittes, ungeftum und gang einhergebend, vertiefte ober vervielfältigte fich in ben von Begel vorgezeichneten Formationen, und die Mehrzahl Segel'icher Anhanger fette fic außerbem feft in benjenigen oft nur außerlichen Berbindungen, wo Segels Rategorieen bie Bezeichnung von alter Positivität angenommen batten.

Mit besonderer Aussührlichkeit hat er die Aesthetik behandelt, und da sie an Hotho einen so sorgfältigen Herausgeber, wie das bistorisch Philosophische an Michelet, und das Rechtliche und philosophisch Historische an Gans gefunden hat, so dürste man, scheint es, hier noch große Wirkung erwarten, da die starken drei Bände erst vor Kurzem völlig erschienen sind. Eine solche wird auch nicht ausbleiben, in wie weit ein zum ersten Male

7

gang geschloffenes Berhältnif ber Theile aller Kritit einen fost formalen Salt verleihen fann, und folch ein Salt bei unferm breit und beliebigen muchernben Reichthume bodft munichenswerth ift. Aber auch nur in folder Grenze wird und bie Soffnung nicht tau-Dem Begel'ichen Standpunfte nach, bem alle Seelenund Gefühlswelt tief untergeordnet, ift es boch nur ein Berablaffen, wenn ber Runft Biel eingeraumt wirb, ber freie Bang nach wirklicher Erfindung, muß unter ben fategorischen Reffeln bie bedrängtefte Eriftenz finden, und, fo bewundernswerth die umfaffende Einsicht, ber oft fo tornige Geschmad bes Mannes, bie Bewalt bes Einordnens, es fehlt boch nicht an barten Grengen. Wir fonnen nicht unbedingt manches Gefallen, wie bas an ber Größe bes Nibelungenliedes, und manches Andere, mas ber gange Sinn unseres Boltes bem spftematischen Sinne gum Trope geweiht bat, bem fpftematischen Belieben ohne Beiteres bingeben. Denn in einer so mannigfaltigen Welt, wie bie Probutte einer Jahrtausend breiten Literatur es find, fann fich auch bas Spftem nicht immer bes Beliebens entaugern, und will es am Benigften in einem Manne, ber fich so gefeffelt wie Begel fühlt.

Er bat aus ber Bolficen Schule ben Ramen Aefibetif nur ber Rurge balber beibehalten, obwohl er eine Biffenschaft bes Empfindens bezeichnet, eine Biffenschaft, wo alles Runftwefen in Rudficht auf Empfindung betrachtet wurde; er hat ihn beibehalten, obwohl ihm juft diefe Anficht der Runft am Weiteften abliegt. Um Namen "Ralliftit" versucht er sich zwar, verwirft ibn aber, weil nicht bas Schone überhaupt, sondern bas Schone ber Runft zu betrachten fep. Es gabe biernach alfo ein Schones, mas in feinerlei Berührung mit Runft ftanbe. Das fällt bei einem Ibentitätslehrer auf, bem Subjett und Objett gusammen geben; benn bas Schone am himmel, und Aehnliches, mas nicht ursprünglich durch Runft hervorgebracht ift, wird ja doch nur durch Sinn für Runft zu bem, als was es erscheint, mas es ift. So brangt fich benn auch alle Rraft barauf, bag es fich um bas Runftschöne, nicht um bas Naturschöne banbele, um bas Schone, was aus bem Beifte wiedergeboren fei. Es gibt freilich im boberen Sinne auch nur ein Naturicones, was in unferm Geifte wieber geboren wirb. Dem Stumpffinnigen exiftirt auch fein Raturicones.

Philosophie der schönen Runft sei's, was man ohne Rudficht auf Wortfinn Aefthetif nenne. - Das Schone habe fein Leben in bem Scheine, und hiermit wird icon ausgebrudt, bag fes nur eine untergeordnete Offenbarung fei. Bas fümmern uns benn aber Theile bes Weges, wenn ber gange Weg eine Sauptftrage bes Menfchen ift, bas Gottliche in Anschauung und Bewußtsein zu bringen. Es ift bies aber juft ein Dunft, wo er auf Roften ber Runft einen Fortschritt in Anspruch nimmt gegen frühere Philosophie, gegen Plato und Solger jum Beispiele, benen die Einheit ber theoretischen und praktischen Ibee in Form eines unmittelbaren Seins bas Bahre gab als Ihee bes Schonen, gegen Schelling ebenfalls, bem die Schonheit noch bas Sochfte war. 3hm ift natürlich ber fich wiffenbe Gebante mehr. Uebrigens ift ihm jener Schein ber Runft wefentlicher als andere Darftellung, felbft als Darftellung ber Geschichte. Geschichtschreibung gebe auch nur ben geiftigen Schein ber Dinge, bas Runftwerf aber ftelle bie waltende Macht viel unmittelbarer bar, als eine Dacht, befreit von ftorendem Beimefen ber Dinge, Rern und Rleib allein gebend, furg nur bas, was fich bireft jum Rerne verhalte. Die Geschichte aber muffe bie gange Breite ber Erideinungen mitnebmen.

Sobann geht er zum Geschichtlichen ber Kunftliteratur, gesbenkt ber Aristotel'schen Poetik, ber ars poetica von Horaz, Lonsgins über bas Erhabene. Da sindet benn nur ber erste, stets geschätzte Meister einigen Beifall, da er boch Berhältnisse in freier Allgemeinheit vorzuzeichnen weiß. Longin halte sich zu unmächtig an den Kreis des Borhandenen, genüge sich, wie besonders Hosraz, in trivialen Resterionen, was denn Alles wenig helfe.

Kur Bildung bes Geschmads in neuerer Zeit erwähnt er Homors elements of criticism, Batteux, Ramler. Zum Geistereichften stellt sich aus unserer letten Periode die Goethe — Meyer — hirt'sche Rüancirung dax, deren bei Goethe schon gedacht ist. hegel belobt namentlich hirt um Feststellung des Charasteristischen, und tadelt Meyer, daß er dies unter dem Vorwande zurückgewiesen, es führe zur Karrisatur. Der Desinition des Schönen sei es nicht um das Leiten zu thun, sie gebe nicht Vorschriften. Karrisatur sei übrigens nur Uebersluß des Charasteristischen. Was gebe denn nun Meyer? Die Be-

stimmung bes Ibeals von Winkelmann und Mengs zur Seine laffend, schließe er sich an Goethe's Wort: "Der höchste Grundssatz ber Alten war das Bedeutende; das höchste Resultat eine glückliche Behandlung des Schönen;" was ja auf das Chasrakteristische hinauskomme.

Was sei Kunft? Bergeistigung des Sinnlichen. — Die Kunst hat die Wahrheit in Form der sinnlichen Runstgestaltung zu enthüllen, und hat ihren Endzwed in sich, in dieser Darstelslung und Enthüllung selber. Andere Zwede, wie Belehrung, Reinigung, Besserung, Gelderwerb, Streben nach Ruhm und Ehre gehen das Kunstwert als solches nichts an, und bestimmen nicht den Werth desselben.

Für philosophische Auffassung des Kunstbegriffes sind die Hauptstationen: Kant, der wenigstens eine subjektive Aussohnung von Natur und Freiheit, Sein und Begriff seststellte, wenn
auch seine Hauptkategorie der Zweckmäßigkeit besonders die gut
gemeinten aber beschränkten Misverständnisse des Moralischen
gefördert hat. Dann Schiller, welcher im Schönen die IneinsBildung des Vernünftigen und Sinnlichen sindet, diese IneinsBildung als das wahrhaft Wirkliche ausspricht, und hiermit den
Kant'schen Rubikon überschreitet. Dies als Idee selbst wird in
Schelling zum Prinzip der Erkenntniß und des Daseins gemacht, und solcherweise konnte sich eine philosophisch begründete
Aesthetif darstellen.

Es folgt nun in hegel die schematisirte Eintheilung, die all seinen Werken eigen, die in ihrer Dreifaltigkeit Alles unter diesselben Klammern begreift, und namentlich im historischen als Judenthum, Griechenthum, Christenthum, als Symbolik, Klassik, Romantik alle Welt unter diese gelebten Kategorieen der Logik begreift.

Der erste, allgemeine Theil von Hegels Aesthetif behandelt bie allgemeine Ibee des Kunftschönen als des Ideals. Der zweite, besondere Theil enthält die Stufengänge besonderer Gestaltungsformen, in welche sich das Kunstschöne entfaltet. Der dritte die Bereinzelung des Kunstschönen zum System der einzelsnen Künste.

Buerft in ber Geschichte erscheint bas Such en ber Berbild= lichung, bie fymbolische Runftform, bie bes Morgenlan=

bes, wo Sinn und Ausbruck fich noch nicht vollftanbig ent-

Dann die klassische, wo die Idee eine ihr entsprechende Gestalt findet. Aber ber Geist ift als partikularer, als menschelicher bestimmt, ber sich nur in Geistigkeit kund gibt.

Deshalb hebt die romantische Kunstsorm jene klassische Bereinigung der Idee und ihrer Realität wieder auf, und sett sich selbst, wenn auch auf höhere Weise, in den Unterschied und Gegensat beider Seiten zurud, der in der symbolischen Kunst unüberwunden geblieben. Sie hat einen Inhalt genommen, der über die klassische Kunstsorm und deren Ausdrucksweise hinauszeht; der Inhalt ist der christliche Gottesgeist, die Einheit menschlicher und göttlicher Natur. Die selbstbewuste Innerlichteit, nicht-mehr die leibliche menschliche Gestalt, wird das wahre Elesment. Die romantische Kunst geht über sich selbst, das heißt über das sinnliche Mittel hinaus, doch innerhalb ihres eigenen Gebietes und in Form der Kunst selber. Das Gemüth wird der Schauplas.

Also Erstreben, Erreichen und Ueberschreiten bes 3beals ist ber Hegel'sche Gang, und es sehlt hier wie überall eine eigen lebendige, organisirende Kraft der Gegenwart und Zukunft. Wesnigstens bleibt sie stets in das erklärende Schattenreich der Kategoricen verhüllt, und dem lebendigen Genius bleibt noch Alles zu thun. Was soll's mit einem Ideal, was überschritten ist? Gibt's eine strebende Zeit ohne Ideal? Und wo ist nun also das neue, was jenseits des alten liegen soll?

— Das Ibeal ist ihm "die Wirklichkeit, zurud genommen aus der Breite der Einzelnheiten und Zufälligkeiten, insofern das Innere in dieser der Allgemeinheit entgegengehobenen Aeusserlichkeit selbst als lebendige Individualität erscheint." Was ist das nun für eine Runft, deren Ideal überschritten wird, wo über die höhere Wirklichkeit hinausgegriffen ist? Es ist keine Runft, nach Segels eigener Definition von Kunst; denn wenn die Runft eine Bergeistigung des Sinnlichen, romantische Runft aber ein-Ueberschreiten des Ideals ist, welches doch als Ideal einen Zusammenhang mit Wirklichkeit haben soll, was bleibt da für romantische Runft übrig? Der Schatten eines Schattens.

Es wird mit bialeftischer Wendung im Grunde nur bededt, Laube, Geschichte b. beutschen Literatur. IV. Bb. 2

baf bie Runft, ein Ausbrud bes Geiftes in ber Sinnlichkeit, in ber flassischen Epoche erschöpft worden sei. Wenn bie romantische Runft über bas 3beal hinaus geht, so ift die Welt ber Runft außer ihr, und fie ift eben feine Runft mehr, ober noch feine Runft, und bie romantische Welt ift auf Eroberung einer neuen Runftwelt aus. Man kann also - wie es Thema biefes Buches ift - all ihre That in Sachen ber Runft nicht als eine Erfüllung, ale eine fertige Poefie, fonbern nur ale einen Weg bagu ansehen. Da sich nun Segel als abschließender Suftematifer nicht entschließen mag, bies unumwunden auszusprechen, mas er vortrefflich weiß, so behalt ihm benn auch die so machtig ge= wordene Profa nur die fummerliche Bebeutung, welche fie in früherer Aefthetif gehabt. Sie bleibt ein tobter Gegensag von Poefie, nicht aber, wie es folder bialektischen Bewegung nabe lag, eine ftoffliche Borbereitung, ein wesentlicher Uebergang zur Poefie.

Jenen Eintheilungen — Erstreben, Erreichen und Uebersschreiten — entspricht: Architektur — die symbolische Welt, — Skulptur — die klassische, — und dies Gebäude erfüllend, die Kigur vervielfältigend: die Gemeinde, mit Malerei, Musik und Poesie als romantische Kunstform.

Die Schönheit ift ihm nicht diese ober sene Abstraktion des Berstandes, sondern der in sich selbst konkrete absolute Begriff, und, bestimmter gefaßt, die absolute Idee, der absolute Geist. Segels Aesthetif hat also dessen philosophisches System ganz zur Boraussehung, und kann nicht mit dem Auszuge einer Definition bezeichnet werden.

Ueber ben Runftler selbst und bessen Berfahren, über Genie, Talent, Phantasie, Begeisterung sagt Segel in allgemein versftändlicher und tief eindringender Sprache das Körnigste, und zeigt bei ben einzelnen Kunstformen eine bewundernswerth mannigfaltige Kenntniß.

Segels Philosophie der Geschichte, von Gans herausgegesben, heischt als praktische Schlufprobe eine noch nähere Ausmerkssamkeit. An Beiträgen, die Geschichte philosophisch aufzufassen, bat es in unserer Literatur weniger gesehlt, als in irgend einer andern. Da ist Leibnis, Lessing, Weguelin, Iselin und seder bedeutende Philosoph oder Dichter, die sich darüber geäußert,

bie gesammelt haben, oder sogar näher darauf eingegangen sind. Ein beachtenswerthes Ganze fehlte aber auch selbst seit Herber und Schlegel. Herber zeigte einen zu entschiedenen Haß gegen Metaphysik, als daß hierdurch nicht allzu viel hinderniß für ein systematisches Ganze entsprungen wäre. Die Wissenschaft begegnet also den Herber'schen "Ideen" immer mit dem Borwurfe, daß zu viel Beliebigkeit des Berstandes und Gemüthes darin regiere, und daß die Aussage oft mehr begeistert als begründet sei. Schlegel vernichtet sich für unsere Theilnahme durch das unmotivirt Dogmatische der Tradition, dem er sich unterwirft. Er kann einer Zeit nichts helfen, die sich selbst entwickeln und alle Zeit aus ihr selbst begreisen will. Ihm ist die Geschichte Abfall von Gott, während sie dem wissenschaftlichen Standpunkte Entwickelung Gottes ist.

Hegel theilt die vorhandene Geschichtschreibung in ursprungliche, restetirte und philosophische. Zu erster, wo vornämlich Thaten, Begebenheiten, Zustände beschrieben werden, rechnet er Herodot, Thucydides, Casar. Da ist die Sache, nicht Resterion oder Bedeutung, wie in Xenophon, in Kriegsberichten, Memoires, unter denen er solche wie die des Cardinal Rep für Meisterwerke annimmt.

Bei der zweiten, der restektirenden Geschichtschreibung, geht der Arbeiter an den Inhalt mit einem Geiste, der verschieden vom Inhalte ist. Hierher gehört Livius, Diodor, Johannes Müller. Die erste Art davon ist die pragmatische, worin durch eine pragmatische Resterion das Bergangene gegenwärtig gemacht wird, wo auch gern die Geschichte auf ein moralisches Beispiel hinaus geht, welches denn noch niemals der Gegenwart und Zustunst was geholsen hat. Ueber den Werth ist mit solcher Bezeichnung noch nichts entschieden, denn es kommt noch ganz darauf an, mit welchem Talente pragmatisirt wird. — Die zweite Art restektirter Geschichte ist die kritische. Da gilt es eine Kritischer Quellen, Beurtheilung des Geschichtlichen, Geschichte der Geschichte, wo natürlich das Willkürliche sehr nahe gelegt ist. — Die dritte Unterabtheilung ist die Geschichte.

Alles bies ift nur Borbereitung gur britten Geschichtschreis bung, ber philosophischen, worin fic die Geschichte felbft bens

fend betrachtet. Es lägt fich erwarten, bag bie meiften Manner biftorischen Faches fie ber Gewaltsamfeit beschuldigen, und bag gesagt wirb, man mache bamit ans ber Geschichte bas, mas man sei, was man benke. Wurde biefer allgemeine Vorwurf schwer wiegend aufgenommen, bann begaben wir une, um ben moglichen Irrihum zu vermeiben, alles Bortheils boberer Biffenicaftlichkeit. Unmittelbar ift bem menichlichen Beifte nichts ge= boten, ber schnellften Betrachtung gebt ein Aft bes Urtheils voraus, und allgemeine Regeln bafür abweisen beißt ben boberen Beruf bes Menichen abweisen, ber in geordneter Schluffolgerung berubt. Eine abschließenbe, allgemein anerkannte Beschichtsansicht ift immer nur von einer poetisch geschlossenen Zeit ju erwarten; fo lange fie nicht erreicht ift, wird mit mehr ober weniger Beifall Jeber seine eigene Welt in ber Geschichte geltenb machen. Begel und beffen Schule fagt nun zwar, es werbe von ihm nur die eine Boraussetzung mitgebracht, bag Bernunft bie Welt beberriche, und bag es in ber Geschichte vernunftig ber-Uebrigens fei bas rein Siftorische, bas Empirische bas erfte, was genommen werben muffe, und nirgende fei a priori zu konstruiren. Ziel sei auch nicht die Allgemeinheit: Perfektibis litat, fonbern ber Beift, wie er fich feinem Befen, bem Begriffe ber Freiheit nach gestalte. Aber natürlich wird hiermit auch fein Einspruch erledigt, benn es bleibt immer nur eine Berufung auf bie eigene Kabigfeit, ben Geift richtig zu erkennen und zu bewegen, ba ber Beift nicht ein rubenbes, aller Welt gleichmäßig jugangliches Objeft ift. Da wird benn, fo lange bas Dogma fehlt, auch die geiftreichste Methode gebilligt und getadelt werben, und Segels Ansicht vom Geifte ift nur bemienigen bie richtige, bem Segels Methobe, an ben Geift ju fommen, die rich-Bei alle bem ift eine so großartige Auffaffung ber Geschichte wie Segels ein unschätbarer Gewinn, und trot ber Starrheit, womit bas mittelmäßige Talent foldergestalt festge= Nammerte, in Rategorieen festgebannte historie mißhandeln mag, ift ein philosophisch biftorisches Syftem gleich bem Begel'ichen für ben menschlichen Beift eine unermefliche Silfe.

Borgeschichtliches kommt ihm nicht in Betracht, nur bas ift Geschichte, was eine Entwickelung bes Selbstbewußtseins ift. So baben China und Indien erft einzelne Theile bes geschichtlichen

Prozesses, und sind im Grunde ohne Geschichte. Sie sind statarisch und vegetativ, erst bei den Persern tritt Bewegung und Entwidelung ein, da hier erst der Geist aus sich heraus geht, Licht und Finsterniß als Mächte scheidet, Beziehung auf Anderes nimmt. Ehina ist allerdings eine Totalität des sittlichen Ganzen, und dies Ganze ist gegliedert, aber sene Totalität ist abstrakt, das Individuum ist Nichts, die Gliederung ist ohne Selbststänsbigkeit der Seiten. Die Ordnung ist nur äußerlich. In Indien tritt zwar auch selbst die Trennung hervor, aber geistlos; der Unterschied ist unüberwindlich. Im Zendvolke, in Persen, aber erhebt sich die Einheit zum Prinzipe, dem Lichte als Gutem, welchem sich Jeder nähern kann.

Die Juben bewirken ben Bruch zwischen Oft und West, ihr Prinzip erfaßt bas rein Geistige, Jehovah, bas reine Eins, was bei ben Persern als Licht noch im Sinnlichen war. Aber hier muß sich bas andere Ertrem im Anfange geltend machen: die Natur wird ein ganz Aeußerliches, Ungöttliches, bas Subjest wird noch nicht frei, verfällt der Ceremonie, glaubt nicht an Unsterblichteit, bas Gesesbuch Mosis ift, wie Spinoza sagt, Zuchtruthe; nur die Familie ist substantiell.

So geht es weiter zu ben Aegyptern, die Griechenland vorsbereiten, zu ben Griechen, dem Jünglingsalter der Geschichte. Die Erklärung ist immer scharffinnig, geistvoll die Kategorieen spaltend, oft im Beispielausdrucke markig schön, und als Construktion im Großen die größte künftlerisch historische Architekstonik, die noch da gewesen.

Bis hierher war Gegenfaglosigkeit; in Athen bilbet sich ber Gegenfag: bas Denken erhebt sich über bas Bestehende. Man vergleiche bazu die Sophisten, beren Bedeutung Segel in seiner Geschichte ber Philosophie rühmlichst hervorgehoben hat, als diesjenigen, welche ben höheren Denkprozes begonnen haben, wenn sie auch in ber Regation flehen geblieben sind.

Bei ben Römern tritt an bie Stelle bes Faftums bie eherne Politif. Der abstrafte Staat entsteht, etwas Gemachtes in ber Geschichte, wie Rom selbst außer Landes entstand in einem Winkel, wo Latiner, Sabiner und Etrusker zusammen stießen. Die Ge-waltsamkeit steht an der Stirn. Bei dieser Gelegenheit sagt er über Riebuhrs römische Geschichte, sie sei nur eine Kritif ber

römischen Geschichte, ba sie nur aus Abhandlungen bestehe, benen bie Einheit der Geschichte fehle, und erweist sich überhaupt der berühmten Entdeckung nicht eben günstig, wornach die römische Geschichte bis Camillus in's Mythische verwiesen wird.

Bei ben Griechen war bie Religion aus bem Naturschauer zu einem Geistigen herauf gebilbet in Freiheit und Heiterkeit. Die Römer dagegen sind bei einer stummen Innerlichkeit geblieben, bei einer Gebundenheit, — religio, — das Andere stand ihnen unversöhnt gegenüber, daher überall Geheimes, Doppeltes; die Religion ward Nüglichkeit.

Das Christenthum sindet denn nun den Punkt, daß das Wesen der göttlichen und menschlichen Ratur ibentisch sei. Der Mensch verhält sich zur absoluten Macht, indem er sich selbst darin weiß. Dies gibt Liebe und Freiheit. Das Böse liegt im Bewußtsein. — Begel gibt dann eine scharffinnig dialektische Deutung der Lehr= und Traditions=Säße, wie hierzu besonders der Erbsünde. — Erst das Bewußtsein bringt Trennung. Das Erkennen hebt die natürliche Einheit auf: dies ist der Sündenssall, die ewige Geschichte des Geistes.

Ueber Rotteck und Aehnliche, bie nach einem einzelnen formellen Prinzipe alle Geschichte beuten, spricht er hart und nennt sie produktionslos ben Werth ber Ronsequenz barin suchend, daß sie die einmal versuchte Form des Wesens starr festhalten, nicht aber dem Geiste des Wesens nachtrachten. Die Zeit hat ihnen einen Inhalt gegeben, und weil sie unvermögend sind, etwas Underes als das direkt Gegebene zu zeigen, so besharren sie hartnädig ganz in der überlieferten Schale.

Das Christenthum bleibt in Byzanz abstrakt. Das Mittelsalter ergreift nur die äußerlichen Punkte des Christenthums, es ist eine Beräußerlichung des Sinns der Identität mit Gott. Hegel ist schonunglos darüber, denen, die damit liebäugeln, ein Wetterschlag um den andern. Er nennt es einen unerquistlichen Zustand, weil sich die Seiten nicht durchbrungen hatten: — "die ungeheure Idee der Berknüpfung des Endlichen und Unendlichen" — sagt er — "haben wir zum Geistlosesten machen sehen, daß das Unendliche als dieses in einem ganz vereinzelten äußerlichen Dinge gesucht wurde." Darnach ist zu ermessen, wie er gegen Kreuzzüge, katholische Kirche und Pabstthum gesinnt sei. Die

Reformation erst ist ihm die Periode, wo sich der Geist als freien weiß. — Mit der Reformation entsteht die organisirte Monarchie. Der Gedanke erfaßt sich in der neueren Zeit als die Wirklichkeit; reine Philosophie, abgesehen von allem Glauben, aller Meinung, gewinnt die Herrschaft. Die Gesetze der Natur und des Rechts werden Bernunft genannt, das reine Gelten dersselben Auftlärung. Auf diesem Wege gelangt man zu einer vollen Bissenschaft, wenn die ungenügende Resterion zu weiterer Beswegung wissenschaftlich vermocht wird.

In all diesen Standpunkten folgt nun die Schule dem Meis fter mit größerer ober geringerer Ronfequeng und Ruhnheit. Sie fagt: bas paffive Berfenken wie bei Spinoza und Schelling ift vorüber, bas 3ch ift die Selbstbewegung ber Substanz ale bie Form diefes Inhalts. Im Ich fommt die Substang erft gur Birtfamteit, es ift ber Spiegel ber Substang. Das Bahre ift eben fo fehr 3ch als Substanz. Die lebendige Durchdringung beiber Seiten ift bas Absolute; nicht mehr vorgestellt, sondern wirklich. Dies Selbstbewußtfein zu erringen ift ber Rampf ber Weltgeschichte und ber Geschichte ber Philosophie insbesonbere gewesen, und in fo fern ift er abgeschloffen, ale nun in ber Biffenschaft ber Geift fich als wirklich absoluter Geift weiß. Der göttliche Gedante ergebt fich für fich felbft, die objektive Bewegung ber Sache felbft ift bie Begel'iche Methode. Diefe ift also von ihrem Gegenstande und Inhalte nicht unterschieden, benn es ift ber Inhalt in fich, die Dialektik, die er an fich sclbft bat, welche ibn fortbewegt.

Diese absolute Methobe ist die Hauptthat Hegels, die Phistosophie als eine sich selbst beweisende Wissenschaft. Es ist also nicht von positiven Behauptungen bei Hegel zu sprechen, nicht von Dogmen, sondern von Methode. So zeigt sich diese Philossophie in letter Instanz doch als die Spitze einer ihre Prosa würdigenden Zeit, die Alles aufräumen und zusammenfassen will für eine neue um und um zu ergreisende Poesie, welcher nirgends vorgegriffen sein soll.

Es klingt wohl erstaunlich, wenn es heißt: "Dies ift nun ber Standpunkt ber fetigen Beit, und bie Reibe ber geiftigen Gestal-

tungen ift für jest bamit geschloffen." Der freiere Unbanger unterftreicht aber bas fur jest, und fest etwa bingu: Indem Begel, obne irgendwie feine Verfonlichkeit vorzubrangen, alles Frühere in seinem großen Prozesse begriff, konnte er so sagen, und es ift findisch, bie oft geborte Folgerung baraus zu zieben, Segel habe die geistige Welt für beendigt in fich erklart. Einige Begelianer erflaren auch nur icharffindig, bag mit Entbedung ber wirflichen Methobe nur bie Gefchichte ber Philosophie gefoloffen fei, die Philosophie als nun ausgeglichene, einige Biffenicaft bebe bagegen erft an. Jest erft fonne jedes bentenbe Inbivibuum fein eigenst Individuelles unverfummert barbringen. Indessen wird wohl auch die Philosophie als abgeschloffene Biffenichaft noch ihre weitere Beschichte finden. Auch die Mathe= matif hat fie ja noch; und Michelet, ber neuefte energische Darfteller Begele, verlangt auch nur, bag bie Geschichte ber Philosophie nun eine andere Geftalt annehmen folle. Die freieren Segelianer, au benen er gebort, geben fich in ber Schule bereits fo weit frei, neben ben Fortschritten ber Weltgeschichte eine andere Auffaffung finden ju konnen, als hegel felbft gefunden. Go Gans ber Rechtsphilosophie gegenüber, Marbeinede neben ber Theologie.

Bon ben früheften Schülern Segels ift nur von Gabler noch ju fagen, welcher Stellung unter ben Anbangern er beiguordnen ift, der gewürdigt wurde, auf ben erledigten Ratheder Begels nach Berlin gerufen zu werben. Trorlers, ber ebenfalls in jenem Begel'ichen Unfange aufwuche, ift beim Schelling'ichen Rreise gebacht, ju welchem er, spater bem Dogma bie Suprematie einraumend, gestellt werben burfte. Strauf bat gur Erleichterung bes Rlaffifizirens bie in ber Politit gebrauchliche Gintheilung von rechter, linfer Seite und Centrum angewendet, und ba famen benn auf bie rechte Seite, bie allem Bestebenben fich junachft balt, Gabler, Gofdel, Bruno Bauer, Schaller, in's Centrum Rosenfrang, und auf die linke Seite Bane, Michelet, Batte, Benary, Strauf felbft, Ruge, Bayr= hoffer, Fenerbach und wohl auch der junge Professor Werber in Berlin, ber noch nichts hat druden laffen, bereits aber rühmlichen Ruf fich erworben bat. Marbeinede und Sotho haben fich in ben Grenzpunkten weniger herausgestellt, und v. henning erscheint nicht im Borbergrunde, ein Grund, aus

welchem die Eintheilung überhaupt nicht noch vollzähliger gegeben wird, und Namen wie Echtermeper, Ruft, Roticher, Mager, Buhl noch nicht specieller eingeordnet find.

Die rüstigeren Anhänger citiven in Betreff ber Trennungen folgende Worte hegels: "Eine Partie bewährt sich erst baburch als die siegende, daß sie in zwei Parteien zerfällt; benn barin zeigt sie, das Princip, das sie bekämpste, an ihr selbst zu besigen, und hiermit die Einseitigkeit aufgehoben zu haben, in der sie vors her auftrat. Das Interesse, das sich zwischen ihr und der anderen theilte, fällt nun ganz in sie, und vergist der anderen, weil es in ihr selbst den Gegensat sindet, der es beschäftigt. Zugleich aber ift er in das höhere siegende Element erhoben, worin er sich geläutert darstellt. So daß also die in einer Partei entstehende Zwietracht, welche ein Unglück schint, vielmehr ihr Glück beweist."

Die Sauptftreitpunfte waren: was Segel über Unsterblichkeit ber Seele und Perfonlichkeit Gottes gedacht, gesagt, gelehrt habe. Daraus folgte die anklagende Frage: Pantheismus ober nicht?

Die Strauß'sche Schrift über das "Leben Jesu" hat all diese Fragen in eine bestimmtere Fassung genöthigt, und so sind die schon früher merklichen Unterschiede immer unverkennbarer und trennender geworden.

Gabler ift auch geneigt, die Strauß'sche Kritik als ein Bersgreifen am Objekte bes Glaubens anzusehen und nicht zuzugeben, daß die außerliche Geschichte Christi eben nur ein empirischer Gegenstand sei, der angezweifelt werden durfe, und daß die Bersnünftigkeit der biblischen Geschichte eben darin nur bestehe, daß sie form des Begriffes erhoben werde. Gegen ihn vershält sich aber die kühnere Schule in der Polemik mild und aussweichend.

Um so vernichtenber gegen Göschel, bem sie alles Recht abspricht, mit seiner bilettantischen philosophischen Frömmigkeit auch nur irgend einen Theil ber Schule zu vertreten. Dieser Mann hat sich durch eine merkwürdige Regsamkeit bes liebenden Geistes ausgezeichnet, eines Geistes, der eifrig die Thätigkeit unserer großen Denker und Dichter ergriff, um auch das Mosbernste berselben mit der biblischen Tradition zu vereinigen. So zeigt er die merkwürdige Erscheinung, wie der sogenannte große Heide, Wolfgang Goethe, und der über das Christenthum hinaus

leitende Philosoph Begel fanft und redselig zu biblischer Spruchweisheit gurudgeführt werden tonnen. Dies geschieht mit einer folden schmiegsamen Fulle philosophischen Ausbrucks, bag nicht leicht von vornherein zu überseben mar, es walte barin nur eine unenergische Beweglichkeit bes Beiftes, und eine respektable, nur unfraftige Beichheit bes Bergens, nicht aber eine fortbewegenbe Er pries im Sinne driftlicher Frommigfeit Begels Lehre schon im vorigen Decennium, ba fie eben erft in ben "Jahrbuchern für wiffenschaftliche Rritif" ein officielles Organ erhalten batte, und ber öffentlichen Anerkennung febr bedürftig war. Hegel verhielt fich also ziemlich bulbsam zu ber Meinung, bie Spekulation muffe mit ber Tradition übereinstimmen. fo iconungelofer weifen bie Anbanger Goichele fpatere Beftrebung jurud, die fich besonders in einem Buche über Unfterblichfeit fund gibt. Darin wird eine bis in's Detail perfonliche Unfterblichkeit mit Begel'ichen und icheinbar Begel'ichen Silfemitteln jusammengebracht, und Dichelet wie Straug verweisen nun Gofchel unumwunden aus aller Segel'iden Gemeinicaft und in ben Rreis ber Bengstenberg'ichen Evangelischen Rirdenzeitung, welche ben Trabitionsglauben quand meme vertritt. Ja Michelet zeiht ibn nadt ber philosophischen Pfuscherei.

Un die Gläubigfeit ber Spefulation ichließt fich auch Bruno Bauer, und über bie Frage perfonlicher Unfterblichfeit ift auch Shaller, wenn gleich in mehr philosophischer Form, ber rechten Seite beigetreten. Die muthigeren Begelianer citiren bafur gern neben eigen Beigebrachtem Marbeinede. Man muß gefteben, daß fich über Menschwerdung, Perfonlichkeit Gottes und Unfterb= lichfeit bie Lehre in ben behutsamften Windungen fcblangelt, um der positiven Zumuthung feine direfte Sandhabe jum Vorwurfe an die hand zu liefern, und boch auch der ganz und gar vergeistigten Borftellung nichts zu vergeben. Da ift perfonliche Fortbauer und auch nicht, und ber laie findet ba allerdinge noch nicht ben geringften Unbalt; es barret bie lebre bierin noch einer genialen Kaffung, bie erschöpfend und boch auch pragnant sei. Rach bem bieber Gegebenen ift die Unfterblichfeit aufzufaffen als bie Lehre von der ewigen Seligfeit, und biese ale bas leben in Gott und beffen Gemeinde, Diefes Leben im Bahren und Guten aber wieder als bas Reich Gottes, bas Reich ber Seligen. "Wenn

bie hriftliche Religion" — heißt es bann — "dies himmelreich als ein Jenseits vorzustellen scheint, so hat diese Borstellung ihre Wahrheit an der Menschwerdung Gottes, durch die das Jenseits zum Diesseits geworden, und das himmelreich auf die Erde gestommen ist, und ist sonach nichts Anderes, als der reine Ausdruck der inneren Unendlichseit des Lebens im Glauben."

Entkleidet man dies, so ift also senes Wunder und die plasstische Borstellung des Jenseits, wie sie das driftliche Dogma gibt, völlig dahin und wie alles Derartige bei Hegel in eine Welt des Gedankens verwandelt.

"Die Lehre von der Unsterblichkeit" — heißt es weiter —
"fann sich zunächt auf der Stufe des sinnlichen Bewußtseins halten, und ist darin der Unendlichkeit menschlicher Meinungen und Borstellungen preis gegeben. Sie fällt auf diesem Wege ganz der Subjektivität anheim, und ihr objektiver Gehalt oder Begriff löst sich darin auf. Es ist nicht der Geist, welcher da der Unsterblichkeit werth geachtet wird, und somit nicht das Götteliche des Geistes, welches ihm seine Ewigkeit versbürgt; sondern es ist die Seele nur, deren Unsterblichkeit da für wahr gehalten wird, obgleich die Einheit, oder das Band des Geistes und Leibes, welches sie selber ist, im Tode sich löset."

Also wiederum baar: Die gewöhnliche Borftellung von Unsterblichkeit der Seele ist als zu materiell eine nichtige. Die Seele ist nur das Leben auf der Erde. Es gibt nur eine Ewigsteit des Geistes, — um den nun folgenden Wendungen eine ersquicklich deutliche Borstellung abzugewinnen, muß man des diaslettischen Prozesses über absolute Identität herr sein.

lleber die Persönlichkeit Gottes sagt Michelet, — Schaller, hermann Fichte, Branis beseitigend, die sich an die Form der Borstellung klammern und damit eine Persönlichkeit Gottes gewinnen, — im Wefentlichen Folgendes: hegel lehrt, daß Gott nicht eine Person neben andern Personen sei, eben so wenig die allgemeine Substanz. Er ist die ewige Bewegung des sich stets zum Subsekte machenden Allgemeinen, das erst im Subsekte zur Objektivität und zum wahren Bestehen kommt und somit das Subsekt in seinem abstrakten Fürsichsein aushebt. Gott sei also nicht eine Person, sondern die Persönlichkeit selbst, das einzig wahre Persönliche. Das Subsekt, welches im Gegensaße zur gött-

lichen Substanz eine besondere Person sein will, sei eben das Bose. Weil Gott die ewige Personlichkeit sei, so habe er ewig das Andere seiner, die Natur, aus sich hervorgehen lassen, um ewig als Geist der Gemeinde zum Bewußtsein zu gelangen. Sei dieser Geist im Menschen, so sei es der Geist nicht mehr, der in dem Einzelnen lebe, sondern Gott selbst, der in ihm personlich geworden. Dies sei das wahrhaft Personliche am Menschen und das einer ewigen Dauer allein Fähige und Gewisse.

Dies nennen die Gegner den logischen Pantheismus des Hegel'schen Spstems, und besonders an diesen Borwurf schließen sich diesenigen, welche aus der Hegel'schen Gemeinschaft ausgeschieden sind mit Anerkenntnis des wissenschaftlichen Grundes, der in Hegels Lehre gelegt sei. Namentlich der jüngere Fichte und Ch. H. Weiße. Fichte vermist alle Berücksichtigung des Gesmüthslebens, sindet den vollkommensten Sieg des Abstraften ausgesprochen und offenbaren Widerspruch mit der religiosen Weltansicht.

Er will nicht nur bie Gegenfage zwischen Subjekt und Db= jeft aufgehoben seben, sondern auch zwischen Apriorischem und Aposteriorischem. Mur die Anschauung, bas Erleben fei Erfenntnig. Die Erfahrung fei Alles. Das Absolute ift Urbewußtsein. Alles ift ein Perfonliches, Gott und die Rreatur. hiermit wird, freilich auf eine fehr unmittelbare Beife, bas Thema Segel'ichen Borwurfes rasch erledigt, sogar bie Naturfrafte, ale Unperfonli= des, werden nicht mehr geftattet. Dem fogenannten Segelthume entgegen fagt er: bie Unenblichfeit, ifolirt aufgefaßt, gebe Pantheismus. Sie muffe weiter gedacht werben, fie fei felbft Perfon. Reicht benn nun aber hiefur bie Erfahrung aus, welche boch alles Kriterium ift? Doch, fagt er, es gibt bafur hinreichend Unalogieen in ber Erfahrung, wenn wir bas Gegebene ausbenfen. Er begegnet ba auch wohl, ba Gott auch einziger Inhalt alles Erfennens, bem Pantheismus Rraufe's und ichließt fich im Befentlichen bem positiven Glauben, bem Standpunkte Jacobi's an, ein geiftreiches Rombiniren mit allen Seelenfraften pflegend, ohne daß eine energisch geschloffene Denfwelt gewonnen wurde. Gott ift in ber fogenannten britten Offenbarung nicht mehr blog absoluter Beift, ale unenbliche Bernunft und Bille, sondern Liebe und Gnade. Der weitere Berlauf ift gang intereffant,

aber ganz außerhalb strengen Beweisteises. Hermann Fichte wird beshalb auch von der Hegel'schen Schule als ein ganz Fremdgewordener bezeichnet, und in densenigen Bereich gestellt, wo sich aus aller neueren Philosophie diesenigen zusammensinden, denen Zugeständnisse nöthig sind, Zugeständnisse, die nicht in streng wissenschaftlicher Form vermittelt werden. Die wichtigsten Schriften Fichte's sind: "Beiträge zur Charafteristis der neueren Philosophie, 1829." — "leber Gegensap, Wendepunkt und Ziel heutiger Philosophie, 1832." — "Grundzüge zum Systeme der Philosophie, 1833." — "Ontologie, 1836," und neuerdings tritt er mit einer Zeitschrift auf "für Philosophie und spekulative Theologie". —

Branis in Breslau verhält sich auch in einem so unentsschiedenen Standpunkte, welcher sich nicht barüber abschließen kann, ob sich die Welt in eigenem Prozesse ober durch eine unsmittelbar hinzutretende That Gottes vollende. Mit hegel'schen Waffen möchte er ein unbegel'sches Jenseits retten, und doch auch der Philosophie das vernünftige Wissen von Gott bewahren. Er zählt sich selbst nicht zu den hegelianern, und wird von diesen nicht anerkannt als wichtige philosophische Potenz.

Ch. S. Weife bat fich feit 1830 auch aus bem Segel'schen Rreise gelost, bie Begel'iche Methobe preisend, aber bie Ronsequenz berfelben, die Nothwendigfeit eben in ihr ablehnend. Gottheit, meint er, konnte als folche auch anders fein. Beige's erfte babin ausgebenbe Schriften waren "Ueber ben gegenwärtis gen Standpunkt ber Philosophie mit besonderer Beziehung auf bas hegel'sche Syftem" — und die "Idee ber Gottheit, 1833." - 1835 trat er bann mit eigenen "Grundzugen ber Detaphpfit" auf, die auch ber hintergrund feiner Aefthetit find. Das Refultat barin ift, bag die bialettische Philosophie nur Silfswiffenschaft zu einer Erkenntniß fei, ein Bunich, ber fich allem Popularverstande bei einer formellen Wiffenschaft aufdrängt. Schluffe fei ein Begriff ju finden, worin Speculation und Erfahrung jufammenfielen. Dieg wird nun aber nur ber positiv driftliche Glaube bei Beife, er gibt alfo einen philosophischen Beweis bes Christenthums, mas einer Zeit nicht genügt, Die feine Berufung auf ein Positives, sondern eine Schöpfung zu bedürfen glaubt. Bare ibr bie bemonstrirte Berufung genügend, so batte

ihr Zweifel am Positivem von wo aus seit Baco alle neue Zeit sich erzeugt, nur eine sehr misliche Berechtigung gehabt, nämlich nur die Berechtigung, Jahrhunderte lang vom Wahren sich zu entfernen, um mit neuem Berständnisse desselben zu ihm rückzuskehren.

Seit ber großen Wendung, welche bie Begel'iche Schule von Mitte ber breißiger Jahre an erlebt, welche aus bem Geheimniffe unverftandlicher Form plöglich fühn und überraschend auf die wichtigften Puntte praftischer Disciplinen übergegangen ift, und welche ihren wichtigften Ausgangspunkt in Straug bezeichnet, feit jener Wendung find bie oben bewegten theologischen Themata in ftets neue Besprechung gebrangt, und besonders um die Verson Christi selbst bat sich bie Religionsfrage gruppirt. vor Strauß Biographicen Jesu ba, - eine Bezeichnung, welche ben ftreng Rirchlichen fur profan gilt, - aber dieser maffenhafte hindrang auf das Biographische des Religionsstifters ift erft feit Strauß vorherrichend geworben. Inmitten 1838 ift auch Beige mit einer "evangelischen Geschichte" aufgetreten, welche besonbers Diefen Punft, und zwar gegenfagilch ju Strauf im Auge bat. Das Wort "negativ", so beliebt bei Polemit gegen Reues, spielt benn babei seine vielgebrauchte Rolle. Indeffen findet ein fo reich wie Beige fombinirender Mann boch auch wieber neue Seiten bes evangelischen Geschichtsftoffes zu negiren, und fur ben gelehrigen gaien wird es immer fcwerer, was benn nun endlich vom geschichtlichen Stoffe bie fritische Probe bestanden babe. fein Theil mehr übrig, an welchem die negative Rritif nicht bemahrt oder boch versucht worden fei. Für Beige ift nun uner= wartet wieder Marcus die Urschrift, und Johannes eine ganz unsichere Quelle. Die Sppothefe eines traditionellen, mundlichen Evangeliums fei abzuweisen. Die ursprüngliche Schrift bes Matthaus, von ber Papias rebe, bie Reben Jefu, hatten auf Marcus Einfluß gehabt. Die Rindheitsgeschichte Jesu ift auch ibm Mythe. Uebrigens geht er, obiger Bezeichnung feiner Philosophie angemeffen, viel schonenber und gläubiger mit bem Stoffe um, als fich bies bei Strauß zeigen wird, welcher auf außerster Linken bes hegelthums fteht. Die Rombinationsfulle Beige's in diefer "evangelischen Geschichte" erinnert natürlich lebhaft an beffen Rommentar zu Fauft, wovon bei Goethe die Rede war.

muß ihm hier wie dort einen ersindungsreichen Scharfsinn der Kritik einräumen, weil ein reges herz, ein hoher, geübster Geist ihm dienstdar sind. Aber eben um der gar schnell und fromm bereiten Ersindungsgabe halber und des hingebend weichen herzens halber ist eine unumwundene, erledigende Kristik nicht zu erwarten. Für den Mythus nimmt er mehr die Begeisterung der alten Prophetie in Anspruch, was aber die Evangelisten, die einfachen Evangelisten an verschlungener, höchk künstlicher Bedeutung eingewebt haben, das ist erstaunlich. Die Flucht nach Aegypten zum Beispiele ist die Auswanderung des Christenthums zu den hellenen nach Alexandrien. Die Bezieshungen dieser einfachen Leute sind so weitsichtig, wie sie nur der alte Goethe geheimnisset haben könnte. Weiße glaubt übrigens, Jesus habe länger gewirkt, als die gewöhnliche Annahme besagt.

Wenn Conradi's, der von dem einleitenden Standpunkte Begels auch über die Unsterblichkeitsfrage mitgesprochen, und Richters, der mit Begel'schen Wassen darin focht, ohne die Benennung derselben anzuerkennen, wenn diese noch erwähnt sind, so sind die wichtigken Männer aufgezählt, welche sich ent-weder auf die gebundenste, mit aller Positivität verschränkteste Art der Hegel'schen Lehre bedienen, welche die Konsequenz derselben zur Rettung des Traditionellen theils aufgeben, theils sie zu überwinden hoffen, theils auch nur in solchem Kreise stellen-weise sich ihr nähern.

Es ist nun in die einzelnen Theile der Gesammtpkilosophie einzugehen, ob und wie selbige bearbeitet find, aufzuzeigen, und auf diesem Wege in die neueste Situation einzuleiten, welche plößlich die Verschiedenheiten der Schule im heftigsten Kampfe unter sich und mit anderer Vildung zeigt. Alles dies fällt mehr dem entschlossenen Theile der Schule zu, und dieser wird sich denn auch hierbei charakteristischer hervorheben, als es mit Rasmensaufzählung und der allgemeinen Bezeichnung "linke Seite" geschehen konnte.

Rosenkrang, die mannigfaltigste und darum interessanteste Figur der Hegelianer, bildet die lebendige Berbindung zwischen ben mehr und mehr auseinander gehenden Theilen. Er ist auch darum hier zu nennen, weil er am Eifrigsten für Ausbildung der einzelnen Unteradtheilungen des Spstems thätig gewesen ift,

0/~

 $\times$ 

und weniger im bloßen herzpunkte getrachtet hat. Bei der sogleich anzuführenden Psphologie wird er beshalb näher in Rede gebracht.

Bon ben einzelnen philosophischen Theilen ist die Naturs Philosophie dis jest am Wenigsten aussührlich behandelt worden. Hegel ist in ihr Schelling redlich gefolgt. Er nahm Goethe's Lehve von Farbe und Pflanze zuerst an, und veranlaste Schelsling zum Gleichen. Wenn es eine beliebte Redensart geworden ist, daß Schelling sich mehr auf die Natur, hegel mehr auf den Geist stüge, so ist dies nur ein irrthümlicher Popular-Ausbruck. Das Richtige ist nur, daß Hegel diesen Theil nicht so aussührslich bearbeitet hat als Schelling, daß er aber im Spstem und in encyslopädischer Darstellung seine volle Stelle bei Segel einnehme. Sehr geistreich sührt Carl Heinrich Schulz aus Berlin die Empirie hierin der Spekulation zu in seinem "Grundrisse der Physsologie."

In der Psphologie, die Segel für sehr vernachläßigt hielt, ift Mußmann aufgetreten, der auch eine Stizze der philosophisch-historischen Entwickelung geschrieben, worüber Segel selbst nicht ungunstig sich geäußert. Die Schule wirft ihm einen zur Positivität abfallenden, leeren Schematismus vor. Er ist jung in Salle verstorben.

Wirth hat eine pfychologische Monographie, über den Somnambulismus, gegeben, worin er dies beliebte Thema der Natur= Philosophen nicht für höhere Offenbarung erklärt, sondern für Herabfallen des Geistes in die Sphäre des Naturzusammenhan= ges, bestimmt durch diesen Zusammenhang.

Rofenkranz ift 1837 mit einer "Psphologie der Wissenschaft vom subjektiven Geiste" aufgetreten. Er gibt sie nur für einen Kommentar des Entwurfs in hegels Encyklopädie an, und in so fern durfte die strengere Shule nicht so ungehalten sein, daß er nicht überall streng und spstematisch genug den Begriff durchscheinen lasse. Einige Einzelnheiten der Empirie, welche sie aussetz, sind doch sehr unwichtig gegen die geistreiche Kulle des Materials, welche überall hervorquillt. Rosenkranz hat in solchen Punkten immer einige Noth der Schule gegenüber. Ein so regsamer Geist der Auffassung wie der seinige, der dem Systematischen zu Liebe nicht auch die reiche Möglichkeit, nicht auch das aufgeben will,

was fich jundichft unmittelbar, poetisch bietet, eine folche Empfanglichfeit, wie ihm eigen, muß ber ftrengen Form manches Bebenfen erweden. Und boch bat bie Schule einen fo großen Schat an ibm. Wenn über beren Berbheit bem gemeinbin poetifch Benannten gegenüber geflagt wird, wenn man bereitwilligeres Entgegenfommen beischt für dassenige, was das Genie, ber herr bes Bufunftigen ohne Beiteres bringt, das beißt ohne Dialeftif bringt, wenn man' von ben Rachfolgern eines großen Meifters eigene, perfonliche Wendung des erlangten Erbtheils begehrt, damit biefes Erbtheil fich wahrhaft fort und fort und unberechenbar erzeuge, bann foll man mit achtungevollfter Anerkennung bei Rofenfrang verweis len. Diese Sanguinitat, bies Berüber und hinüber aus bem ftreng Formellen in's freie Ergreifen ift einer folden Schule unichasbar, wie viel blog Borläufiges, Giliges, Unerledigtes babei auch vortommen mag. Kur bas Einordnen in ftrenge Schlachtorbnung hat bies wohl fein Diflices, und ber unerbittliche Strauß ift babei gang im Rechte und in tuchtiger Stellung, wenn er bie oft vorfommenbe poetische Freiheit an Rosenfrang schonungelos aufbedt, wenn er bie Liebhaberei an trabitionellem Schmude nicht überall vereinbar findet mit ber ftrengen Folge bes Begriffs, wenn er wohlflingende Bezeichnungen eines Jenfeits, unbestimmte Umfreisungen eines bistorischen Chriftus nicht in ihrer Unbestimmtheit gelten läßt. Inbeffen ift bas bem allgemeinen Fortschritte nicht verloren, mas bem Schlachtplane ber Schule hemmend erscheinen barf und die freie literarische Teilnahme bat Rofenfrang für bas zu entschädigen, mas bie Schulftrenge versagt. Auch zeigt Michelet, sonft so berb gegen Nachgiebigkeit an Tradition, fich überzeugt, bag nur eine Berftandigung nothig fei, um Rofenfrang aus ber unficheren Bermittelung bes Centrums auf bie entschiedenere, auf bie fogenannte linke Seite ber Begel'ichen Rachfolger zu bringen, für welche er fich ber Anerfenntnig und leitung bes Meifters verfichert balt, wenn biefer noch im Leibe mandelte. Etwas, was allerbings zu bezweifeln fein möchte, wenn man Segels farre Bericangung fennt, bie er in ben letten Jahren gegen all folden Unbrang muthiger Schüler und Freunde fest zu behaupten suchte. - Die Art, wie Rofenfrang fich beschäftigt und entwidelt bat, hilft beffen Stellung erklären. Dem Daub'ichen Rreise bat er angebort, welcher,

bem theologischen Amte treu, unabläßig bemuht war, bem philosophischen Fortschritte in allen Sauptphasen bas Wesentliche abzugewinnen. - Rofenfrang bat uns auch ein Banbchen "Erinnerungen an Daub" gegeben, bie von liebenswürdigfter Bortrefflichfeit find; - bem Schleiermacher'ichen Bauber bat er angebort, wo eine fo elaftische Sabigfeit ber Dialettif mit ben Rormen der neuen Philosophie vorbereitend und ausweichend zu reigen, gu binben, gu lofen verftand, ohne bag bie Rothwenbigfeit zur nachweislich feften Eriftenz geworben mares biefem Runftlerischen Bauber wiffenschaftlicher Bewegung bat er angebort, wo die geschmeidige Rategorie "Annäherung" balb schafthaft, halb ichwach unerledigt ließ, mas ein ftrenges Antlig angunehmen brobte, wo ber fünftlerische Reig ber Gebankenwendung als Anbacht auftrat, und Geift und Berg eine geniale Ibentitat fpielten. Auf folden Begen fam Rofentrang ju Begel, bas poetisch verlangende Berg nie aufgebend vor ber raftlosen Strebfamteit bes Ropfes, ber bie Schwelgerei bes Bergens weihen, bemeifen, jur unumftöflichen Mechtheit festigen foll. In fo tief und raftlos bewegter Eriften; bat benn Rofenfrang auch febr viel gefdrieben, raid, reich, immer mit hingebung, was man mit bem weiten Worte "Beitrag" bezeichnen fann. Gin Band Rrititen "Bur Beichichte ber bentichen Literatur, 1836" enthalt nurbas Bichtigfte bavon. Seine "Geschichte ber beutschen Poefie im Mittelalter" ift icon in Rede gewesen, fein "Sandbuch einer allgemeinen Geschichte ber Poefie" ift, wie Manches von ibm, vielleicht zu rafch, aber auch in biefem fonellen Bubrange mit talentreichsten Strichen gezeichnet. Seine Febbe mit Bachmann, im Intereffe ber Begel'ichen Bertheibigung, mar zu einer Beit für biese Philosophie historisch wichtig, wo biese burch ihren sogenannten Moniteur, bie Berliner Jahrbucher fur wiffenschaftliche Rritif, feit 1827 erft begonnen batte, eine ftrenge Suprematie gu fordern. Seine "Naturreligion" und die "Encyklopadie ber theologischen Wiffenschaften" fommt noch in Rebe.

Unter ben Wiffenschaften bes objektiven Geiftes trat hegels Rechtsphilosophie frühzeitig mit besonderer Macht hervor, ba fie auch an Eduard Gans") ben am Besten schreibenben und einen

<sup>\*)</sup> Starb 1839.

febr geiftreichen, gewandten und nachbrudevollen Junger fanb. Er nahm mit überraschenber Rraft einen Rampf gegen bie fogenannte biftorifche Rechtsichule auf, beren Sauptführer Savigny, und die man beffer die Vofitivitats = Schule bes Rechtes nennen burfte, ba fust ber hegelianismus bas Wort "historisch" in großartigfter Bebeutung eingeführt, und in ber Rechtslehre am Benigften verlaffen bat. Rach ber gewöhnlichen Benennung tonnte man obige Polemit mit ber Form bes abstratten, frangofischen Liberalismus verwechseln, mit bem fie bod nur, auch unter ber Feber von Bans, einige Sympathieen fur Resultate gemein bat, nichts aber in wiffenschaftlichem Beweise. Das Saupthuch von Gans ift bas "Erbrecht", wovon 4 Banbe bis 1835 erschienen find, und worin mit genialem Burfe bie Beltgeschichte in ihrer moralifden Bebeitung entfaltet, in ber Erifteng jeber nationalen Familie ju einem Bewußtsein gebracht wird, und worin eine großgriege Borftellung bes wirklich biftorischen und burch biftoris iche Durchbringung wirflichen Rechtsgebantens bem Aufmertfamen vor Augen tritt. Gine Anficht, gang jener Begel'ichen Siftorit wurbig, die innerhalb ihrer felbft, nicht burch außen zugebrachte Gefete fich gur Rothwenbigfeit, jur Geltung und Bebeutung entwidelt. Gans hat einen fo flaren Tatt ber Uebergange, bag man nirgenbe durch eine philosophische Gewaltsamkeit geftort wird, welche fich mit spftematischer Rategorie eines ihr noch fremben Gegenstandes bemachtige. Er befigt ein hervorstechenbes Talent ber Kaffung. Und fo tritt bie eigene Belt neuer Spftematit nirgende befremblich an Stoffe, Die ohne fie entstanden . find. Sie ift ba, und ordnet, ohne burch Bewaltsamfeit jum Biberfpruche zu reigen, wie bies bei neuer Spftematit fo baufig Sie ift in einem Talente aufgegangen, und baburch wahrhaft lebendig geworden. So hat er im "Spftem bes romischen Civil = Rechte" bas alte Material organisch geordnet, und in ben "Beitragen gur Revifion ber preugischen Gefetgebung" bas neue Gebankenverfahren in bie unmittelbarfte Anwendung gebracht. Ihm war es benn auch am Bufagenbften, Segels Philosophic ber Geschichte berauszugeben. Bie fich ber Beltgeift in ber That verfunde, ift ihm vorzugsweise literarisches Amt geworden; Polis tif, poetische Geschichte ift ibm vorzugsweise Thema. Bereinte fic biemit ein aufmerklames und reichbaltiges Reiseleben, eine afthetische Bildung, die an guten Borbildern sich genährt und Goethessichem Ausbrucke besonders nachgegangen war, so konnte eine so bedeutende Art des kleinen Aufsates entstehen, wie sie den "Rückblicken auf Personen und Zustände" und schon früher in den "Bermischten Schriften" als eine Zierde beutscher Auffassung und Fassung vorliegt.

Bas Siege versucht hat im Beget'ichen Thema ber Staatsund Rechtsgeschichte, und zwar mit besonderer Anwendung auf Prengen, das ift durch spstematische Manierirtheit verungluckt.

In der Moralphilosophie ift v. Denning, und, wie stets, mit kräftiger Unumwundenheit Michelet thätig gewesen. In dessen "Spsteme der philosophischen Moral" ist der große Lebens-Sat ausgesprochen, in welchem das Gewissen der sogenannten "jungen Literatur" beruht, und welcher vom beschränkten Standpunkte der Positivität immer gemishandelt wird: die Totalität der geschichtlichen Moralprinzipien bildet selbst das System der philosophischen Moral. Dies ist ein Kern Hegel'scher Geschichtselehre.

Ueber Staat und Philosophie ber Beltgeschichte ift noch zu nennen Kapp, "Christus und die Weltgeschichte", und ein sehr gut gesafter Auszug von Begels Philosophie ber Geschichte, welchen Buhl unter bem Titel: "Begels Lehre vom Staat und seine Philosophie ber Geschichte" gegeben hat.

Aestheil anbetreffend ift hatho, herausgeber ber hegel'schen, ungetheilten Lobes werth. Richt bloß um des Fleißes und saubern Ausdruck halber in dieser herausgabe. All sein Ton ist bereits in bescheidener Liebenswürdigkeit eine afthetische Gabe, und die "Borstudien für Leben und Kunst" selbst enthalten die werthvollsten Artikel, namentlich einen über Don Juan und einen über hegels Persönlichkeit. Weiße und Rosenkranz sind auch in Bezug auf Aesthetik schon genannt. Köticher "über Aristophanes" ist noch zu nennen, und mit seinen "Abhandlungen zur Philosophie der Kunst." Ruge, in freierem Anschlusse an die Schule, hat wie Bischer über das Komische geschrieben, was denn auch wirklich in der erst später erscheinenden Aesthetik hezgels am Geringsügigken betheiligt war, so daß schon um deßwillen Ruge's und Bischers Beiträge sehr willsommen sind. Ruge kommt aber wichtiger deshalb in Rede, weil er 1838 als Redas

teur der halle'schen Jahrbücher in der hegel'schen Philosophie, für und gegen sie, dassenige aufgeweckt hat, was unerläßlich war, wenn überhaupt von einem Durchdringen der Welt und von einem Durchdrungensein mit der Welt, furz von einer lebendigen Geschichtlichkeit die Rede sein sollte.

Michelet hat übrigens Recht, wenn er behauptet, bag im Aefthetischen Segel am Schnellften verbreitet worben sei. ift indeffen leicht erklärt, und bat nicht blog Bortbeile. Debr als anderswo ift hegel barin unbefangenes Produkt unferer porliegenden besten Literatur. Die Driginalität ift ihm bierin fcmader ale anderewo, er batte also mit aufmertsamen Literaten von vorn berein bie wichtigften Grundfage gemein. Bas fein riefenhaft spftematischer Geift bavon in Ordnungen gebracht, bas ift allerdings auch bereits von jungen Rachfolgern in ber Ordnungen = Steife benütt worden, aber bis jest nur mit geringem Geifte. Mehr als anberswo ift ber Beift aber boch bier unerläglich, wo die freiefte Schöpfung, nicht die regelmäßigfte ben Fortschritt gibt, wo also die Regel ohnehin schon immer nur mit bem Bergangenen manbelt. Bei bem Uebergewichte inbeffen, bas ein solches Material wie Segels Aefthetit, bas eine folche Ginordnung gibt, wird auch ber benütenbe Beift nicht ausbleiben, ber une von ber fpftematischen Phrase befreit, und ein gunftiger Erfolg ber Phrase wird auch nicht gang fehlen zu einer Zeit, wo bas willfürlichfte Belieben im afthetischen Urtheile alle Form unficher gemacht.

In Geschichte der Philosophie haben sich nach hegel hervorgethan Erdmann, Feuerbach und Michelet. Jene von Descartes, dieser von Kant herab. In diesem Felde nehmen sie bessonders die neue Würdigung in Anspruch, welche Aristoteles durch sie erhalten. Er, welcher als unspekulativer Empiriker sigurirte, ist durch hegel und dessen Schule in die vornehmsten Rechte eines spekulativen Denkers wieder eingesest worden, und zwar besonders gegen die Opposition Schleiermachers. Diese Wiedereinsseung entspricht vielfach dem Sturze senes undestimmten Idealismus, senes Idealismus, der in Goethe einen so überlegenen Gegner fand, und der im Philosophischen sich gern undestimmt an Plato hing. Nichelet und Biese haben namentlich für die neue Stellung des Aristoteles gearbeitet.

Bei diesem Geschichtlichen der Philosophie ist auch der französischen Bemühung, besonders Cousins, zu gedenken, welcher Frankreich mit deutscher Philosophie, auch mit Hegel'scher bekannt zu machen versucht hat. Michelet, französisch und deutsch schreisbend, würdigt diesen Bersuch, sest aber hinzu, daß aus französischer Furcht vor Systematis Cousin nicht über psychologischen Standpunkt und bessen Methode, über den Standpunkt der schottischen Philosophie und Roper Collards hinaus' gekommen sei. Erfahrung, wenn auch sublimirte, bleibe Prinzip des Erkennens, und der wahre Hegelpunkt, wo spekulative Idee und dialektische Entwidelung ihre Methode Alles, auch die Erfahrung in sich des greift, sei den Franzosen noch verloren.

Enblich in ber Theologie find nach bem Borgange von Begels religione philosophischen Borlefungen inebesondere Daub, Marheinede, Rofenfranz, Batte, Erdmann, Strauf thatig geme-X fen. Durch Straug bat biefe Biffeuschaft, welche verborgen unter ben Scholaftifern, offen feit ber großen philosophischen Wendung eine unermegliche Revolution, eine Auflosung alter poetischer Einheit und mannigfaltige Uebergange ber Bereinzetung in Profa erlebt bat, eine neue Krifis erfahren. Die wiffenschaftliche Gewalt und bie prattifche Unumwundenheit biefes Mannes bat die Meinung aus aller Rudhaltung und Berschleierung genothigt. Bas ber Profa eigenthumlich, bag fie eine erfallte Gestalt und Einheit in Ideen auflost, bas ift burch ibn jum offenen Beftanbniffe gebracht, und fegiger Befchichte-Betrach. tung gemäß burfen wir nicht zweifeln, bag hiermit ein großer Schritt zum Gewinn berjenigen Poeffe gescheben fei, welche als Frucht aus all ben Bluthen vorbereitender Spefulation entstehen wird, wie eine folche immer aus ben Borbereitungen in ber Beschichte entstanden ift. Busammenfaffung, Erledigung ber Ueber= gange : Stadien war bazu ftete unerläßlich, und bloß negativ ift solche That immer genannt worben. Diese Bezeichnung barf uns also nicht fummern, so wenig als uns ber Winter fummert, wenn er an ber Beit, und in feiner icheinbaren Regativitat bie nothwendige Erscheinung, also eine positive Negativität ber Erbe ift.

Seitbem an der poetischen Ginheit und Unfehlbarkeit, firchlicher Unfehlbarkeit, gezweifelt worben ift, hat fich immer, wenn auch in verschiedener Stufenfolge, Bebeutung ober 3bee ber gerfallenben Bestalt bes Religiofen berausgestellt. nicht mehr an bas Gange glaubt, sucht man fich Bedeutungen, mit benen man fich vereinigen tann. Die Aufflarung mit bem Deismus aus ber Bolfichen und ber Popularphilosophie warb bie Brude für Rant, für ben Bater bes Mationalismus. Sier trat die moralische Ibee an die Stelle des in Beschichte und Glauben einigen Chriftenthums. Die moralifche Größe Chrifti, bie moralische Bedeutung ber driftlichen Lehre warb Alles. Diefer Beg ber Paulus, Schuberoff, Robr, Begicheiber, Bretschneiber ward gang und gar in seiner verftandig ungläubigen Ronfequeng von Schleiermacher vorausgefett und angenommen, aber zu feinerer 3bee als der bloß moralischen sublimirt. Urbildliche fei zugleich geschichtlich gewesen, bieß es bei ibm, und um bafür in nichts gestort ju werben, vermied er in feiner Religion sowohl von ber Rirche als von ber Schrift auszugeben. Er begann mit ber inneren Erfahrung, mas er driftliches Bewußtsein nennt, und mit hilfe bialeftischer Runft erschuf er baraus ein Gebaude, mas fich, mit gewandtem Beifte, für ein Chris ftenthum ausgeben ließ.

hier ift benn in ibm ber beutlichste Uebergang ju ber Religion gegeben, wie fie fich innerhalb ber neuesten philosophischen Spekulation fund gibt. Ein Aft bee fich aufflarenden Gefühle, was fich Rechenschaft gibt, war bas Christenthum bei ibm. Spekulation, in fich fester und fühner, that noch einen weiteren Sie erbaute fich in eigener bialeftischer Gebankenfraft bie Welt, und fand, daß die driftlichen Rategorieen ber eigen erschaffenen philosophischen Rategorie jupagten, und also gebilligt werben könnten. Die philosophische Idee war also vollftanbig souverain. "Die finnliche Geschichte bes Individuums, sagt hegel, ift nur ber Ausgangspunkt für ben Geift. Judem ber Glaube von ber finnlichen Beise anfängt, bat er eine zeitliche Gefchichte vor fich; was er für wahr halt, ift augere, gewöhnliche Begebenheit, und die Beglaubigung ift die historische, juriftifche Beife, ein Faktum burch sinnliche Gewißheit und moralis fche Buverlägigfeit ber Beugen ju tonftatiren. Indem nun aber ber Geift von biefem Aeugeren Beranlaffung nimmt, bie 3bee ber mit Gott einigen Menscheit fich jum Bewußtsein zu bringen,

und nun in jener Geschichte die Bewegung dieser Idee anschaut: bat sich der Gegenstand vollkommen verwandelt, ist aus einem sinnlich empirischen zu einem geistigen und göttlichen geworden, der nicht mehr in der Geschichte, sondern in der Phistosphie seine Beglaubigung hat."

Х.

Danb, 1836 in Seidelberg verstorben, wird gern ber Softrates einer neuen Theologie genannt, da er mehr bem Streben als dem Abschlusse, mehr ben Keimen als der Frucht angeshört habe. Schon im Borbergehenden ist einmal angedeutet, daß er an sich eine Geschichte der letten philosophischen Entwidelung darstelle. Julest denn auch der Hegel'schen. Indes war er es nicht, welcher diese neueste Philosophie in eine abgesschlossene theologische Wissenschaft verarbeitete, sondern Marsbeinede that dies zuerft, und bessen Dogmatif legte er zum Grunde.

Marheinede in Berlin gab 1827 in ber zweiten, neu ausgearbeiteten Ausgabe seiner Dogmatif zuerft die vollendete Probe, daß hriftliches Dogma, aus Begel'scher Rategorie hervorgegangen, abgeschlossen in sich auftreten könne.

Rosentranz that ein Gleiches in seiner schon erwähnten Enepflopäbie ber theologischen Wiffenschaften, und hob besonders in der Borerinnerung den bereits von Schleiermacher gebahnten Uebergang hervor. Seine "Naturreligion" gibt sich nur für eine Einleitung zu hegels Religionsibee aus.

Shaller hat neuerdings auch eine dem Positiven mäßig zusagende Christologie ebirt, von dessen geübter Regsamkeit und Frische ist aber noch das Unberechendare zu erwarten, so wie von dem spekulativen Enthusiasmus Baprhofers. Erdmann, wie Schaller in Halle, der "Borlesungen über Glauben und Wissen" herausgegeben, entweicht der Hegelischen Spize dadurch, daß er nicht direkt die gewonnene Idee dem Faktum vorausskellt, sondern die Thatsächlickeit, die Fakticität als die Form bezeichenet, in welcher die Wahrheit erscheinen müsse. Da nun diese Thatsächlickeit durch die neuere Kritik von Reimarus herad bis Strauß und besonders durch diesen so tief erschüttert ist, so meint er, die Wahrheit müsse in Farm sich widersprechender Fakten ersicheinen. Gefälliger kann sich nun freilich die Deutung nicht zeigen.

Die ftrenge Schule zeigt sich natürlich entrüstet, daß Erfahrung eine nöthige Probe für das spekulative Resultat sein
folle, und nennt es einen Lockeanismus, wenn Erdmann sagt:
"Alles, was begriffen ist, beweist, daß es früher unmittelbar
gewiß, erfahren war." Das in aller Hegel'schen Lehre oft vorkommende Bild, die Frucht des Baumes sei wieder ein Samenkorn, benust er zu dem Sage: "das Ende der Entwickelung sei
nur der bestätigte, wieder hervorgebrachte Ansang", welches Nur
benn allerdings keineswegs Hegel'sche Meinung ist, da dieser
ein Weiteres und Höheres aus dem Bildungsprozesse, nicht bloß
einen Beweis des Alten erwartete. Erdmann wird deshalb von
der strengen Schule mit Geringschäung behandelt, und sein Ton
wird "biblisch oratorisch" mit der Rebenbedeutung genannt, daß
scharfe Kraft und konsequente Form darin mangele.

Dagegen wird Strauß jest rudhaltlos von Michelet, einem Bertreter ber linken Seite, zur konsequenten Begel'ichen Schule gezählt, und es wird ein Irrthum genannt, daß andere Theile der Schule eine Begel'sche Berantwortung der Strauß'schen Anssichten abgelehnt hätten.

David Kriedrich Strauß, aus Ludwigsburg — geboren 1808 — trat 1835 mit seinem "Leben Jesu" auf, was bis 1838bereits drei Auflagen erlebt, und alle theologische Literatur um sich versammelt hat. Es wird darin die fattische Richtigkeit in den Evangelien im Wesentlichen vernichtet.

Es ist oben schon angedeutet, wie die neuen Standpunkte in der Theologie parallel mit der wissenschaftlichen, besonders der philosophischen Stellung entstanden seien. Beil dialektisch, wurde dies seit Kichte immer. schwieriger, und der Rant'sche Rationa- lismus erhielt den Borwurf der Unwissenschaftlichkeit, weil er über den bloßen Reslexionsakt in den dialektischen, das heißt wirklich wissenschaftlichen Prozeß sich nicht erheben könne. Für das große Publikum stand die theologische Frage eine Zeit lang stille, da sie in die Schwierigkeit dialektischer Korm verhüllt war. Mit einer im Ausdrucke der Wissenschaft gewandteren Sprache bildeten sich allerlei seinere Rüaneen unter den Sprechern, Rüansen, denen auch die Dinge selbst folgen mußten, da man entdeckt hatte, daß die Gedankenwendung auch die Existenz selbst bereischere. Hiefür gehörte nun offendar das Verständniß eines krässchere.

tigen Bopfes, um nicht in ben Wortunterfcheibungen befangen gu bleiben, fonbern auch ju einer unumwundenen Anficht ber Dinge ju tommen. Gelungen ift es nicht immer, und mancher Geschulte balt es für Rebenfache, barnach ju ftreben, für Beleibigung bes Schulausbrude, ber feine eroterische, alltägliche Bebeutung neben fich an ftatuiren babe. Aber bas Bewußtsein einer Ration if nicht im Lateinischen, nicht im Dialettischen, es balt bergleichen nur fur Stationen, für ben immer gleich einfach empfangenben und wieber gebenben gefunden Menfchenverftanb. Strauf bat barum, aufer burch feine fonkige imponirende Bereinigung von Borgugen, baburch fo fortreißend überrafcht, bag er bie Kormeln winer: neuen bialettischen Bilbung nicht wie Endzwed- fonbern wie gefäufiges Mittel benutte, um ju bem Befentlichen ju tommen, was die Ration über die Formel hinaus intereffirt, und mas fich vermittelft ber Formel benn am Enbe barftelle fur bas allgemein zugängliche Bewußtsein. Um so mehr, da bies ein so wichtiges Thema betraf. Wer, ohne ftreng philosophische Bilbung, immer gebort batte von Begel'icher Dreieinigkeit in Geschichte und Entftebung ber 3bee, ber trachtete nach einer bentlichen Renntnig, wie fich diese Terminologie benn wohl grundlich mm religiofen Thema verbielte. Bas gab nun plöglich Strauß? Er würdigte allen rationaliftischen Bersuch, wie es benn ein tranriger Schulfargon geworben war, ben Rationalismus, bas Blut alles Fortidrittes, achselgudent anguseben, weil er fich vielfach obne philosophische Schultenntniffe bargeftellt und mit mancher Plattheit vereinigt hatte. Strauß gesellte fich zu ihm, indem er bie ftudweisen Bunber in ber Geschichte abwies, er tabelte nicht bie Erklarung für ben Menschengeift, sonbern bie nüchterne, gewaltsame, unwiffenschaftliche Erklarung. Der Rationalismus erschien getragen und erhoben von allem boberen Besetz Biffenschaft; es war eine Entpuppung ber Dialettit in's allgemein jugangliche Berftandnig, bag alle Theile bodlich überrascht maren. Diejenigen, welche außerhalb ber bialettifden formel fteben, hatten nimmer aus ber abftrus fich verhallenden Philosophie eine so mächtige Enthallung erwartet, und biefenigen, welche felbft in ber Formel arbeiten, find entweber von biefer felbft bie gu eigener Ohnmacht bem allgemeinen Bewußtsein und Ausbrucke gegenüber befangen, erlebten alfo denfalls burch Straug ein llnerwartetes in Ausbruck und Wirfung, ober fie hielten es nicht für rathfam, allgemein verständlich mit ihrem Ruftzeuge in praktische Wiffenschaft heraus zu gehen, und wurden überflügelt.

Alle dem wurde Strauß ein Durchbruch, und in so fern ift er nicht nur mit allen Zeichen des berufenen Talentes ausgertiftet, sondern er ist auch für die nächte Zukunft dialektischer Wissenschaft ein außerordentliches Symptom.

Bas nimmt er, was bringt er nun im Besonberen ? ungewöhnlicher Rulle, ja Umfaffung ber Gelehrfamteit, mit einem burchbringenben Scharffinne, wie wir ibn feit Leffing nicht gefeben, und mit bem bagu bilfreichen fraftigften Gebachtniffe auss geruftet, mit einem Gebächtniffe, was alle Theile, Ginwurfe und Folgen einer Frage ftraff vor fich bat, mit einer Rraft und Bebenbigkeit, bie elaftisch weichen, und boch auf nachftem Bege jum Punfte bes Ausgangs wieberfehren fann, wie viel fich auch bazwischen brangen mag, mit biefer Rraft der icharfften und boch produktiven Kritik ergreift er alle Theile beffen, mas uns Religionsgeschichte ift, und zeigt, bag bas meifte fattische Detail ber evangelifden Entftebungegefcichte nur mythifc aufgefagt und bargeftellt fei, und auch von une nur mythisch aufgenommen werben burfe. Er vernichtet bie Biffenschaftlichkeit aller andern Auslegung, und was fo wieberholt in unferer Rulturentwidelung versucht worden ift, bas scheint ihm zu gelingen: ber Nachbruck nämlich bes traditionellen Beiwerts im Christenthume wird aufgelöst, und somit ber lediglichen Aufmertfamteit auf bas wesentliche Moment beffelben aller Raum gegeben.

Es ware dies eine neue Epoche der Reformation. Jene berief sich auf die ersten Jahrhunderte des Christenihums, um der kirchlichen Juthat folgender Jahrhunderte überhoben zu sein. Strauß entkleidet nun auch nachdrücklich die ersten Jahrhunderte ihrer geschichtlichen Aechtheit in Rücksicht auf das Detail der Borfalle, und verweist die klar gestaltete Theilnahme auf den reinen Geist der Lehre. Das christliche Wort allein wird einer Bildung hingegeben, die in der Wendung des Wortes so Außersordentliches leistet. Wer es weiß, welcher unermeßliche Aufswand von Thätigkeit disher dem Detail religionsgeschichtlicher Begebenheit zugewendet war, der begreift, wie viel Kräste frei

und disponibel werden, fobald fenes Detail ein für allemal absgemacht beifit.

Dies ift die Bebeutung von Strauf. Sie tonnte nur einem Manne werben, ber aller vertheilten Biffenschaftswaffen biefes Kaches in sich allein herr war, so daß nicht die kleinste philologifche ober antiquarifche Rebenmacht unbetroffen in einer auch vielleicht nur fceinbaren Gifenmacht bintergrunds bleiben konnte. Es hat biefe Erfcheinung etwas Uebermaltigenbes, und wie man fich gern ausbrudt, Damonifches, ba wir feben: ein junger Mann von 30 Jahren ift an Biffen und wiffenschaftlicher Rraft bem Gelehrtenftanbe einer grundlich gelehrten Ration, und auf bem überwiegend angebauten gelbe theologifchet Gelebrfamteit, in allem Einzelnen gewachsen, und burch folche Bereinigung in ad überlegen. Denn was fich nun auch aufgethan neben ibm und gegen ibn, wie unzulänglich nimmt es fich aus! Die reiche Belehrfamfeit, ber milbe Sinn eines Reander, ben biefe Bemegung auch jur Abfaffung eines Lebens Jefu angeregt, wie unzureichend erscheint er bem bereits viel scharfer und umfaffenber aufgeworfenen Stoffe gegenüber! Wie nachbrudelos, wenn auch finnig, Beige, ber mit philosophischer und philologischer Ausraftung bie Sachen mehr umfreist, wo Straug mit entschiedenem und martigem Talente ben Lebensmittelpunkt jeber Frage gu greifen verfteht! Bie gar einseitig und ungenügend erscheinen bie übrigen Theologen und theologischen Philosophen supranaturaliftifden, naturphilofophischen, mpftischen und fonftigen Zeichens, bie Steubel, Eschenmaver, Olsbausen, Tholud 2c., benen Strauf als raftlofe Schwertstreiche feines Buchs bie brei hefte "Streitfdriften" gewidmet bat !

Der Begriff des Mythus und die Frage, ob in Segel felbft ichon genügende Beranlaffung zu Straug'icher Anficht davon ents halten fei, bilbeten bie hauptfragen der Erörterung.

Im Allgemeinen burfte man fich nur baran erinnern, wie groß die auf bem Grunde ruhende völlige Indifferenz Segels gegen alles äußerlich Historische des Christenthums ist. Was sich zunächst daran schließt, wie Kreuzzüge, Mittelalter, das ist ihm ein ganz unwürdiges, verkanntes Christenthum. Alles, was außer dem Geiste, der Bedeutung liegt, ift ihm ein völlig Gleichs gültiges. Und man wundert sich, wie Strauß, erst ein Schüler

bes bialeftifc rationaliftifchen Schleiermacher, ber alle biftorifche Borfrage von fich wies, wie Strauf, bann ein Schuler Begets, bem das Absolute hier erreichbar, ju solchem Gange gefommen! Das Christenthum wurzelt im hinweise auf ein Jenseits, bas Diesseits' ift ihm ein Thal bes Todes und ber Kinfterniß, und man wundert sich ?

3m Begel'ichen Sinne ift es gleichgultig, wie bas finnliche Faktum einft vor fich gegangen sei in Judaa; bag es geglaubt worben, bas allein ift wichtig. Eben fo fällt Dichelet gang im Begel'iden Sinne ber Bunderanficht bei, welche Straug vorträgt, und fagt geiftreich, nicht die Ratur fei die Welt bes Bunbers, fondern ber Beift. Die Ratur fei profaifch. Strauf babe baber volltommen Recht, Die Bunder in pfpchologisches Gebiet, in bie Auffassung ber Apoftel ju verlegen. Der Religion gefchehe mit alle bem nichts Keinbliches. Es fei eben bas Eigenthumliche jeber Religion, fich in irgend etwas ju verfinnlichen, in einem Mythus, in einem Symbol. Sie, die Religion, begreifen, beige eben ftets ben Gebantentern aus biefer finnlichen Gulle ichalen. .... Dies Berdienft babe Strauf.

Und nun ift Michelet bemubt, biejenigen Stellen Begels, auf welche fich Strauf beruft, als richtig gebeutete ju befraftis gen, und aus Ungebrucktem noch eine beutlichere Berftarfung ber Deinung hegels beigubringen, wie fie Straug'icher Beife gunftig fei. Und biefe Stellen find allerdings unzweideutig zu Gunften einer Rritit, Die bei bermenentischer Schwierigkeit bas Faftum ohne Beiteres bingeben fann. Ja, es fann aus Begels Geschichte ber Philosophie fogar folgende Stelle angeführt werben, bie teinen Zweifel übrig lagt: "Es gebort gum Berberben ber Rirche und bes Glaubens, bag an außerliche Borftellungen, an ben gangen Umfang bes Geschichtlichen, fo bie Geschichten im alten Testamente, eben fo im neuen, Geschichten in ber Rirche 2c., an alle biefe Enblichkeit Glauben geforbert wirb." -

Wie in Allem besonders flar, gibt benn Straug auch eine beutliche Ueberficht, wie die driftliche Welt ju ber jegigen Anficht von evangelischem Mythus gefommen fei. Schon Philo, fagt er, Drigenes geben mit vielfacher Deutung an bas, mas fich für geschichtlich ausgibt. Bei ihnen finden fich die feineren Einwendungen griechischer Bilbung, wenn ber iconungeloferen

bes Ceffus, Porphyrins, Julian nicht gebacht werben foll, ba fie bem Christenthum feindlich gefinnt waren. - Das Christenthum bringt alebaun burd, und erfüllt positiv ben Gefichtefreis. Alle Rritif tritt nur in Form positiver Bermittelung auf. Dies bauert, bis biefer hiftorische Kreis erfüllt ift, und bie driftliche Welt mit ibren neuen Erfahrungen über bie rubige Befriedigung binaus will. Erft erscheint die Reformation, die im Rreise bleibt, und nur im Gegensage ju firchlicher Trabition auf Die altefte Trabition fich beruft. Dann erscheint ber Deismus, ber auch über biefen Rreis binaus will. Er erbebt fic am Machtigften in England durch Toland, Bolingbroote, Morgan, Chubb, Boolston. 3m Deutschland ift ber Bolfenbuttler Fragmentift, Reimarus, Die Spise. Eigenthamlich ift biefer Rritit, bag fie vorherrichend in ben Evangelien Betrugerei annimmt. Die nun folgenben Rationaliften bagegen erflaren natürlich. Gichhorn, ein Sauptfibber berfelben, wendet klaffische Aritik auf die religiofe Eras Die Apostel, meint er, batten finblich gesprochen, und in mangelhafter Bilbung ba Wunder gefeben, wo wir teine Paulus, ber 1800 auftritt, unterscheibet ftreng Kattum und Urtheil, beibe, fagt er, vermischen fich oft bei ben Evangeliften gum Bunber. Er erflart naturlid, und - gegen ben Fragmentiften - ift Chriftus ein großer Mann, und bie Apoftel find In biefem Sinne lebren auch Bahrdt, Bentunicht Betrüger. rini, Wegideiber.

Kant dringt auf moralische Deutung der Bunder, mag bies nun mit Gewaltsamkeit gegen ben Tert angeben, ober nicht.

In neuerer Zeit ging man zur mpthischen Deutung über, vie schon Semler angeregt hatte, und welche nun von Gabler, Schelling, Bauer ausgebildet wurde. Man suchte historische, philosophische und poetische Mythen, und es entstand sehr bald ein Rampf der Mythen-Rancen, wobei auch "die Sage" eine Unterscheidung geltend macht. Einen Hauptstoß zu mythischer Dentung gegen die natürliche gab die neue Kritit in so fern, als sie die Rachrichten nicht mehr unmittelbar nach oder gar bei den Borgängen ausgeschrieden sein ließ. Dafür waren Bater und de Wette am Erfolgreichsten thätig. — George unterscheidet: Mythus ist die Bildung einer Thatsache aus einer Idee heraus; Sage die Anschauung der Idee in und aus der Thatsache. Strauß

billigt bies, ohne im Allgemeinen barnach gegen evangelische Geschichten im Boraus abzuurtheilen. Er nimmt biese vielmehr im weitesten Umtreise möglicher Beziehung vor sich, und in einer erschöpfenden Erarterung entwidelt er ben mythischen ober sagenbaften Charafter.

Bie er sein Buch historisch eingeleitet, so schließt er mit Beitragen zu einem vorlaufigen bogmatischen Abschluffe, fo bag es eine nach allen Seiten gerundete theologische That geworben ift. Er findet am Schluffe biejenige Borftellung burchaus armer, welche bie Gottheit in einem einzelnen Inbividuum erfceinen lagt, ale biefenige, welche fie in ber Menfcheit und beren Entiwidelung verwirklicht findet. Dies ift ihm absoluter Inhalt ber Christologie. Dag biefer an bie Perfon und Gefchichte eines Einzelnen gefnüpft ericeint, gebort ibm nur gur gefcichtlichen Korm berfelben. Rann man nach allem Borbergebenben barin ben reinen Sinn begele verfennen ? Uebrigens zeigt er fich weit entfernt bavon, bie Erifteng und ben bochbegobten Genius Chrifti in Abrede ju ftellen. Er preist in ibm als einem Religionsftifter, und zwar bem Stifter ber volltommenften Religion, die berrlichfte biftorifche Ericheinung, nimmt aber für bie Butunft unumwunden in Anfpruch, daß ein neuer Genius die Menfcheit noch bober fteigern tonne. Diefe Inftang bes Genius ift auch ber Rern beffen, mas er in einem Auffage "Bergangliches und Bleibenbes im Chriftenthume" - Mundts Freihafen 1838, 3tes heft - gegeben hat. Sollte man in ungerecht historischer Manier mit einem Bunfche an Straug treten, fo entfprange ber aus bem Gebachtniffe an Leffing: es ware ber Bunfd, bag bie gebiegene Bilbung in Strauf von jenem fortreigenben Lebenshauche unmittelbaren Talentes belebt und baburch nicht bloß treffend, fonbern auch überwältigend warbe.

Alles Wunder der Außenwelt ist also nach dieser Wissenschaft bahin. Sogar mit dem alten Testamente nimmt Batte jest die gleiche Krisst vor, und was am Positiven Genüge sindet, hat vollsommen Recht, sich mit aller Schwere des Beweises gegen solche Lehre und solche Verfundiger derselben zu richten. Der Rampf mit solchen Talenten, wie dem Strauß'schen, kann unserer Bildung bei allem Gegenstande, selbst bei einem so hohen, nur von Segen sein. Was jest noch von Lessings gesammelter Schärfe

in Strauß vermißt wird, das kann zum Theil einem jest so viel mehr ausgebreiteten wissenschaftlichen Terrain zugeschrieben werben, einem Terrain, was zunächst die größte Ausbreitung nöttig macht, um den Kämpfer würdig und wahr erscheinen zu lassen. Für den Beginn des Kampfes mag erst Entwickelung der Streitkräfte nöthig sein, und die zusammengedrängten Schläge des Talentes, welche der Kürze die unvergestliche Weihe und den sogenannt klassischen Rachdruck geben, stehen uns vielleicht von Strauß noch bevor.

Ein trauriger Rudidritt mare es freilich, wenn bie Bertheibiger bes positiven Glaubens all bie bebenklichen Stellen Degel'icher Lehre, bie oben herausgehoben find, und Ronfequengen, wie fie fich in Straug barftellen, in Leoninischer Art, unter Bepolter ber Robbeit und mit herbeirufung "außerlicher Gewalt" au befämpfen geneigt waren. Eben nämlich, ba all bie bebentlichen Puntte über Unfterblichteit, Jenfeits und Diesfeits, Perfonlichteit Gottes in Dbigem aufgezeichnet wurden, entivinnt fic in ber Journalwelt burch S. Leo, Profeffor ber Gefchichte in Balle, ein leibenschaftlicher Rampf gegen biefe Aussprüche. Der Rolnifche Streit, Die Agitation von Gorres, und Ruge's tapfere Rebattion ber Salle'ichen Sabrbucher baben ben Ausbruch entwidelt. Die Suspenfion bes Erzbischofs von Roln, welcher auch im Berhaltniffe zum Staate unbebingte bierardifche Souverainetat in Anfpruch nahm, und baburch natürlich mit ber Staatsgewalt in Ronflitt gerieth, biefe Suspenfion bat alle ebleren und alle bumpfigeren Theile religiofen Antheils in Bewegung und Gabrung gebracht. Besonders biejenige Partie unserer Rultur gerieth in's Treffen, welche fich aus ber Philosophie, namentlich ber Raturphilosophie, nur Anregung zu boberen Intereffen, fein consequentes Selbfigeset erworben batte, ober bie gar burd Ginficht der menschlichen Ungulänglichkeit ber Bergweiflung an eigener Rraft anbeim gefallen, und ber buchftablichften Tradition jeglicher Rirche jugemendet worden war. Go erhob fich bei ben Ratholiten Gorres mit ben Brochuren "Athanafius" und "bic Triarier", ein Roue ber naturpbilosophischen Studien und Schmarmereien, ber, immer noch voll unlauterer Leibenschaft, jum Geißelftrid bes ultramontanen Ratholizismus gurudgefehrt mar, und für biefen bag gegen alle Aufflarung Leibenschaften in Bewegung feste.

Er wußte febr wohl, bag ber Begel'iche Protestantismus, wenn er auch Auftlarung und Rationalismus ber Ginseitigkeit und Unaulanglichkeit beschulbigte, boch beibe als nothwendige Geschichtsftufen unferes geiftigen Fortichrittes anerfannte. Deshalb richtete er auch gegen ihn wie gegen anberen Protestantismus feine Spottereien und leibenschaftlichen Inveftiven. Marbeinede antwortete ibm. Des romantischen Darftellungs-Talentes ermangelnb, fonnte er ibm an nachbrudlichem Schimmer nicht beifommen, fonnte ibn aber an humaner Form und Dulbung, an wiffenschaftlich geschlofe fener Art übertreffen. Gleichzeitig erhob fich in S. Leo ber proteftantifche Penbant bes tatholifden Gorres, eben fo Roue ber Begel'ichen Philosophie, wie jener ber Raturphilosophie, eben fo von Leibenschaften gepeitscht, und bes maffivften Ausbrudes machtig, wie fenet. Dies Leo'fche "Senbichreiben" bewegte fich nun auferbalb bes protestantischen Kortschrittes in ben ftarren Berlangniffen lutherischer Tradition, wie bice einer theologischen Partei eigen ift, welche in ber gevangelischen Rirchenzeitung" ibr Organ und in Bengstenberg ihren Journalführer bat. Bird bas Rrebo biefer Partei mit einiger Ruhnheit gehandhabt, fo geht es in reaftionairem Sinne auch über bie Reformation, als eine allzu bebenkliche Meugerung bes Fortfdrittes, binmeg, wie über munichenswerthe Trummer, und beifct für eine um und um noch im Geftalten begriffene Beit einen barten, unauflöslichen Abichluß in ben wunderlichften Theilen phantaftifder Ueberreigtheit. Apotalppfe, katholische und evangelische Trabition in frausem Gemisch, muffen eine wieber aufgeborne Rirche gu Stanbe bringen, und wenn von ihnen ein Urtheil über Beitintereffen fommt, fo ift es von jener gewaltsamen Ronfusion felten frei, wie fie bie Geschichte an ben englischen Buritanern, an Biebertaufern und ähnlichen von Profa exaltirten Figuren zeigt. Derartig gerieth benn auch Leo's Senbichreiben, und Dr. Arnold Ruge fab fic genothigt, folde protestantifde Erwiederung an Gorres als einen Rudidritt bes Protestantismus zu bezeichnen, und bie Anklage ber Begel'iden Philosophie als einer folden, bie Religion und Recht gefährbe, wie eine Denunciation gurud ju weisen. Ruge that bies nach allen Seiten bin mit so viel Kraft und Gewandt= beit, bag biefe, unter bem Titel: "bie Reaktion in Preugen", gesammelten Auffige ein wichtiges Dotument biefer philosophischen

×

Bilbung zu nennen find. Leo antwortete mit einer Brochfre: "bie Begelingen", und beftätigte jenes unselige Bort: "Denunciation", welches neuerbings in literarifche Intereffen eingebrungen ift, für fich leiber auf bas Erschredenbfte, indem er biefen Progef bes Beiftes ohne bie geringfte Blobigfeit ber polizeilichen Macht zuweist. Ein Profeffor ber Geschichte folgt ben Rugftanfen Bolfgang Menzele, ber bei afthetischen Produktionen burch biefelbe Berufung unfere freie Bilbungeinftang besubelte, wie fic bies im folgenden Rapitel zeigen wirb. Bie biefer gegen ein fogenanntes junges Deutschland, fo tritt leo gegen eine fogenanntjung-begel'iche Schule auf, welche er mit bem Borte Begelingen bezeichnet. Rach alle bem, wie fich im Obigen ber innerlichfte Degel'iche Beift bargeftellt, ift es eine Untenntnig, jene Themata ber Befdulbigung, wenn benn bei Refultaten redlicher Forfdung bies Wort einmal gebraucht werben foll, nur ben jungen Anbangern ber Schule augumalgen. Sie trafen bie Begel'iche Phi-Tosophie. Und biefe ift in fich und nach außen bereits von einer Macht, bag Leo's blog bogmatischer Anruf bagegen fraftlos blei-Bare biefer Anruf übrigens nicht auf eine fo unwiffenschaftliche Beise geschehen, so konnte man ibn febr wills tommen nennen, ba er bas innerfte Berg einer umbauten lebre mit aller übrigen Bilbung in Thatigfeit fest, und benjenigen biftorifden Prozeg rafc in Bang bringt, welchen jebe neue geiflige Fulle burchzumachen bat. Wir erhielten baburch rafcher, als in Zeiten gleichgültiger Rube ju geschehen pflegt, bassenige Resultat ber Lehre, mas sich über bie Lehre selbst binaus im Rampfe ber Beiterentwidelung gestalten foll.

Bon jungeren Anhangern ber Schule ist Marbach in Leipzig gegen Leo in die Schranken getreten, und zwar im Interesse einer beweglichen rechten Seite des hegelthums, welche speciell noch nicht angeklagt ist, aber natürlich ebenfalls heilige wiffensschaftliche Rechte gegen solche Anklage zu wahren hat. Diese wahrt denn auch Marbach in einem "Aufruf an das protestantische Deutschland" mit Lebhastigkeit, wenn auch mit hinneigung zu religioser Tendenz, wie sie dem herzen und der Jugend hezgels fremd sind. Dagegen nimmt Keuerbach in den halle'schen Jahrbüchern die ganze Konsequenz einer ungläubigen Zeit und Bildung ohne Weiteres auf, und er thut dies unter klirrenden

Angriffen auf eine — wie er sagt — lügnerische Orthoborie, hiermit die letten terminologischen Schleier einer Schluftphilossophie zerreigend, und in den Rampf vorbereitender Prosa eine neue Macht mitten hinein tragend.

Eifrige Gegner bes hegelthums haben ihm eine konsequente Kraft bes Denkens nicht abgesprochen, wenn sie ihnen auch für scholastische Spissindigkeit gilt, und haben zunächst Achtung ansegebrückt vor hegels Anschauung und Entwickelung der Geschichte. Auf historiographie wird diese Lehre den nachbaltigken Einflust haben, und neben ihr scheint beshalb ein passender Ort in sein, daß eine Lebersicht bistoriographischer Literatur und Kunft gegeben werde. Die strenge Folge obiger Philosophie wird schon richtend auf manche Beliebigkeit historischer Ansicht herableuchten, und ein besonderes Urtheil oft überstüssig machen.

Im philosophisch bistorischen Theile ift auch bereits ber bis refte Berfuch angefündigt worben, vom Begel'ichen Standpuntte ber Befdichtsanficht über Begel binauszugeben. Ein Beiden, wie lebbaft juft biefe Begel'iche Disciplin angeregt. v. Cieszfoweffi bat eine Geschichtsweisbeit, eine Siftoriosopbie, nicht bloß eine Philosophie ber Geschichte angefündigt, und bagu bereits Prolegomena gegeben. Mit größter Anertennung Begels wird gefagt, er habe es nicht bis zur organischen und ibeellen Bangheit ber Geschichte gebracht, und bie Butunft nicht berud-Seine vier Saupt-Epochen feien zu verwerfen, die spekulative Tricotomie sei auch bier anzuwenden: bas Alterthum, Sphare ber Unmittelbarteit, mit vorherrichenber Empfindung und baraus folgenber Runft; bas Chriftenthum, bie Unmittelbarteit auflosenb, fege bas Biffen an Die Stelle ber Empfindung, die Bahrheit an die Stelle bes unbewußten Schönheitstriebes; bie neue Beit realifire bie beiben erften Theile burch absoluten Billen, führe Schönheit und Bahrheit in's praftifche Leben. hierin ftunden wir erft im Beginne. Bunachft, ba bas Denten mit Begel feinen Sobepunkt erreicht, muffe es übertreten, bienfibar, angewandt werben, also popular.

Das Lettere wird ber Geschichtschreibung sehr erwünscht sein, vor allzu gesteigertem Schematistren in Trichotomie wird fie fich

am Beften baburch buten, bag fie fich in ber Gefchichte ihrer felbft nach ben gludlichften Erfolgen umfieht.

An Mascoo und Bunau hatten wir einen überraschenden Ansang der Geschichtschreibung gesehen. Aber die weitere Ansregung blieb aus. Deutschlands Geschichte war nicht aufmunternd zu besonderer Theilnahme; das Talent der Prosa wendete sich dahin, wo mehr Empfänglickeit zu erwarten war, zu moralischer Mahnung, zur Ranzel, oder zu sener anfänglichen Publizistit des 18ten Jahrhunderts, die zunächst eine Beherzigung weden wollte, zur Art Mosers. Die in ihrer Schmiegsamkeit zuhöchst lehrende Geschichte war noch als ein ungeachtet Kunstwerk nicht gesucht. Pütter war eine gar einsame Figur, der mehr eine Folge in das Reichsleben, welches er kontrolirte, hinein trug, als eine solche darin war. Sodald wir Möser und den Göttinger Kreis berühren, berühren wir die eigentliche Wurzel deutscher Geschichtschreibung.

Berlin unter Friedrich dem Großen und mit seiner im französischen Geiste errichteten Akademie nahm Interesse an theoretischer Historik, Göttingen an alter Geschichte und Alterthumssorschung überhaupt, München und Mannheim mit Akademieen waren
besonders der Specialgeschichte deutschen Mittelalters günstig,
Leipzig und Prag slavischer Geschichte. Geschichtliches Material
und geschichtlichen Sinn wecken Hommel, Pütter, Haberlin, Klüber zunächst in Bezug auf den Staat. Allgemeiner
durch eine theologisch neue Kritif die Mosheim, Semler,
Michaelis, Schröch, Henke, Planck, J. E. Ch. Schmidt.
Der philologisch historische Geist der Ernesti, Depne, ging
damit Hand in Hand.

Das sucht und findet zuerst eine Aunstgestalt in Gottingen, welches Universität der Historiker wird, und zwar dort zuerst in I-Sh. Gatterer aus Lichtenaubei Nürnberg — 1727 bis 1799. Er hat zuerst in Deutschland die historischen Hilfswissenschaften mit Iwedmäßigkeit vorgetragen, und auch die Weltgeschichte, wosnach er hinstrebte, mit mehr Geift, gedrängt und nach gründlichem Duellenstudium. Zur Gatterer'schen Klarheit fehlte nur ein mannigsfacheres, inneres Leben, die Dinge und Personen stellen sich fast automatenhaft.

3hm folgte ber ichon oben ermannte Ang. Lubm, Schlöger aus Jagftabt im hobenlohischen — 1735 bis 1809. Er mar weniger

gelehrt und gründlich, und man kann ihn "positiv geschmacklos" nennen, wie Gatterer negativ geschmacklos heißen kann. Er war ganz ohne Schönheitssinn und poetisches Gesühl. Aber voll praktischer Logit der historischen Forschung, voll Kraft und Lebendigskeit, voll Reichthum in Rombinationen wirkte er durch grotesten Wit wie Niemand vor ihm, war er großartig in Ueberblick und Gruppirungen. Nordische Geschichte und Weltgeschichte sind seine Hauptwerke. Schlözers Charakteristik ist aber nur erschöpft, wenn seiner publicistischen Bebeutung erwähnt wird. Für alles Detail und Detailurtheil war er vortrefslich. Höhere Bindung kann in seiner Geschichtsschreibung vermißt werden. Seine Maßstäbe waren ost gewaltsam und einseitig. Er fragt wohl barsch, warum ein Bolk Dies oder Jenes nicht gethan, und wird badurch ein Bater unserer Bedingungshistoriser.

3. Gg. Deu fel — 1743 bis 1820 — muß ale unermudlicher "Registrator" alles biftorischen Wiffens gerühmt werden.

Ludwig Timotheus p. Spittler aus Stuttgart - 1752 bis 1810, ift ber britte und reiffte von benen, burch welche in Gottingen unsere Geschichtschreibung begrundet worben ift. Schlozer'iche Runft bes Ueberblide befaß er in noch boberem Grabe, und war übrigens feiner. Ggtterer, Schlozer, Spittler gaben absteigend in Göttingen einer bem anbern bie Buborer. Spittler war ein icharfer Berffand, voll Drang und Geschidlichfeit gur Intrique, weshalb ihn benn auch ein politisches Amt am Deiften intereffirte. Darnach trachtete er, bies erreichte er in Burttemberg, und damit den Todesftof feines lebens, weil er barin feine gewiß hoben Absichten ber Berlaumdung preisstellte, und in ungenügender Dacht feine Entschädigung fand. - Er war ein schonungelofer, genauer Forfcher, und all feine Darftellung war von praftischem Triebe ftreng eingeengt. Beil er inbeffen gern ben Stoff auswählte für ein politisches Moment, und alle Spreu gewaltsam absonderte, so erschien er leicht farg, und was er gab, batte bann oft ein bunfles und gesuchtes Ansehen. Seine "Beschichte ber driftlichen Rirde" wird bie Bluthe feines Beiftes genannt. Aber reifer gebildet ift fein Uebergang gur potitischen Spezialgeschichte. Er ift ber Schöpfer ber Staatengeschichte. Tief eingeweiht in biefe Berhaltniffe bes Gleichgewichtes, mar er bas mals einer von den Wenigen, benen die Theilung Polens von

unermeslicher Wichtigkeit und Gefahr erschien. Sein "Entwurf einer Geschichte ber europäischen Staaten" war für die damalige Beit das Zeugnis eines fein und frei gebildeten Geistes. Es erscheint jest in Stuttgart eine Gesammtausgabe von Spittlers Werten.

Reben biesem Triumvirate vollendet der unabläßig forschende Seeren, beffen "Ideen", wie weit auch neue Renntniß darüber hinaus ift, doch noch werthvoll bleiben, und der reich gebildete Rirchenhistoriker Plant den Göttinger Preis. Unter Plants Berbiensten wird ausgezeichnet, daß er nächt Spittler zuerft bas Photosogische fein und zart in die Geschichtsschreibung gebracht hat.

 $\times$ 

×

Es ftubirte unter jenen Lehrern in Göttingen, und ward befonders durch Schlöger angeregt Johannes Maller — 1752 bis 1809 — aus Schafhausen. Man batirt gerne von ibm ben boberen Stil beutscher Geschichtsschreibung. Den Ruhm eines redlichen, unermübeten Trachtens darnach versagt ihm auch nur bie befangenste Unbilligkeit.

Der Briefwechsel Müllers mit seinem Freunde Bonstetten, sagt heeren, ist der Spiegel seines Ich. Sicherlich der unerläß- liche Rommentar zu seinem Leben, da dies Leben bedenkliche Erscheinungen hat. All diese Erscheinungen werden durch Müllers Briefe, unter denen die an Gleim ebenfalls wichtig, zu Gunsten eines redlichen, wenn auch nicht entschlossenen und fraftigen Chasrafters erklärt.

Jung von Göttingen in die heimath kehrend, ward er Lehrer in Schafhausen. Die kleinen Berhältnisse genügten ihm nicht;
von einem unbestimmten Ibeale, wie es auch in seiner Geschichtsschreibung bammert, ward er früh und spät getrieben. Junächst
wäre ihm eine Stellung in Frankreich die liebste gewesen. Dies
Land und bessen Sprache liebte er sehr. Er ging als Erzieher
nach Genf, und hielt später historische Borlesungen, welche der
Grund seiner "allgemeinen Geschichte" geworden sind. Diese
Borlesungen sallen in's Jahr 1779. Das Jahr darauf erschien
sein erster Bersuch der Schweizer-Geschichte, voll Analogieen
bes Nordamerikanischen Fretheitstrieges, ja mit dem singirten
Berkagsorte "Boston". Das Publikum zeigte die lebhasteste Theils
nahme. Müller ging nach Berlin, gab seine essais historiques
beraus, hatte die berühmte Andenz bei Friedrich dem Großen.

3m Befentlichen gefiel er biefem nicht; allen Andeutungen nach war er ihm nicht geiftreich und geiftenergisch genug. Bas barüber von Friedrichs Meußerungen befannt ift, gibt übrigens teis nen besonders charafteristischen Tadel gegen Müller, ein folder ift es boch unter Anderen auch nicht, bag er Müllers erftes biftorisches Thema "Untersuchungen über bie Cimbern" gering achtet. - Muller wird bald barauf Profeffor ber Gefcichte und Bibliothefar in Caffel. Sein unermublicher Fleiß lagt ibn bier alle, alle Schrifffteller ber Alten noch einmal lefen, und wie Alles, auch biefe mit ber begleitenden Ercerptenfeber. In Caffel forieb er "bie Reifen ber Pabfte", und ging bann wieber nach ber Soweig, feinem Lieblingethema, ber Soweiger - Gefdicte, nad trachtenb. Der Rurfürft von Maing berief ibn von bort gur Bibliothefarftelle nach Maing; bier feben wir ihn neben bem fo gang andere gearteten Beinfe, und ertennen in ber ftete freundlichen Acuferung über biefen bie gute Seite feiner unermeglichen Anerkennung alles beffen, mas eine geiftige Thatigkeit zeigt. Es wird eine schwere Aufgabe fein, eine Recension ber vielen aufaufinden, wo Müller nicht gelobt batte. In Maing fam er mit Politif in Berührung, was vorher unter feinen 3bealen figurirt hatte, und was ihm balb eine ftorenbe Thatigfeit war, Merger bringend, von Studiren und ber Geschichtschreibung abhaltenb. "lleber ben Fürftenbund" ift Mullers publiciftifche Schrift aus Maing. Dort traf ibn auch bie frangofische Revolution, welcher er fich im Befentlichen nicht abgeneigt zeigte. Seine Berehrung für Boltaire, ben er in Ferney noch besucht hatte, mar gang übereinstimmend mit feinen Aufflarungs - Ansichten über Staat und Rirche. - Bu Maing marb er auch in ben Reichsritterftanb erhoben. Als die Frangosen einrudten, lehnte er Custine's Borichlage eines frangofischen Amtes ab, und ging nach Wien, erft ale faiferlicher Rath, bann ale Bibliothetar wirtenb. Gine Reise nad Berlin lodt ibn in preugischen Dienft. Das leben Friedriche zu fdreiben, wird bier feine Aufgabe. Da gerfcmetterte bie Schlacht bei Jena biesen Staat. Rapoleon tam, und auf Alcrander v. humboldts Beranlaffung ließ auch er Maller rufen, und führte ein inhaltreiches Gefprach mit ihm. Muller hatte feine Rube mehr in Berlin, die unftaten Berhaltniffe wollte er nicht mit burdmaden, und jum Triumph feiner Biberfacher

verließ er ben im Unglud befindlichen Staat, um eine Stelle in Ein Kourier napoleons berief Müller Tübingen anzutreten. unterwege nach Kontainebleau, er warb Minifter im Ronigreiche Beftphalen. Er ward's widerstrebend, aber er ward's. Die Beit ber Frembenherrschaft hielt er für einen Uebergang, ber gu Erfraftigung und Ginigung bes beutschen Sinnes mit beften Ditteln benutt werben muffe, und er boffte, in fo wichtiger Stellung am Meiften nugen ju tonnen. Die Minifterftelle mußte er übris gens balb aufgeben, weil ihm bagu bie Rraft gebrach, er that, was er, ein nicht praftischer Mann, für bie Lebranftalten thun tonnte, die von frangofischer Art bedrobt waren; er gab Berbers Schriften und ben legten Band feiner Schweizergeschichte, bis aum Tobe Friedriche IIL, beraus, er litt fcwer unter bem Digtrauen bes Baterlandes, unter bem Beimweh in einer ihm fo fremben Belt, ja er wollte in Trubfinn wohl Alles verlaffen, und in feine Berge beim fluchten, ba erloste ibn ben 29. Dai 1809 ber Tob. Port in Caffel liegt er begraben.

Zweierlei war in Betreff Müllers bisher zu bekämpfen, obwohl eins bas andere auszuschließen schien. Man behandelte
ihn und seine Schrift wie einen in's graue Alterthum zurückweichenden Rlassifiker, ber in Gesinnung und Ausbruck klassische Einheit
erreicht habe. Ober — und dies ift nur von ungebildetem Fanatismus geschehen, — man benützte die Schwächen seines Charafters,
um all sein Wirken und Leben in die Gemeinheit hinabzuziehen.

Ein Extrem in der Beurtheilung konnte allenfalls das andere erzeugen. — Müller war in Freundschaft mit aller hohen und niedrigen literarischen Welt, sein unübersehdarer Fleiß entzog ihn der flüchtigen Kontrole, dem raschen Tadel, seine literarische Geswissenhaftigkeit machte ihn ehrwürdig, seine neue Manier in der Geschichtschreibung war durch die klassischen Borbilder, auf welche sie deutete, gegen allen Zweisel geadelt. Das leberwältigende dieser Manier bestand darin, daß er zugleich das gewissenhafteste Quellenstudium, eine antike Gesinnung, die sich in moberner Moralität zu orientiren wußte, und einen überraschend neuen Styl an den Tag legte. Eins mit dem Andern in enger Berbindung täuschte Eins über das Andere, und die Nation nahm staunend die Bezeichnung auf, und trug sie lange fort: ein deutsscher Tacitus sei ihr geworden.

Man ragt es mit Recht, wenn bas perfonliche leben bes Autors obne Roth, obne innigen Busammenbang mit ber Schrift bes Autore in jubringliche Besprechung gezogen wirb. Die Grenze ift fein, und bleibt bem Tafte überlaffen. Das perfonliche leben gang abzuweisen ift Untenninif ober faliche Scham. In Mullers Perfon jum Beifpiel liegt ber Schluffel für bie Rritif über biefen Mann. Sie war weich, gart, beweglich, unruhig, liebenswurbig, nachgiebig, und in all biefen Eigenschaften ber Gegenfas besienigen hiftorifers, ben er im hintergrunde feiner Geschichte bie Worte lenten ließ. Roch als junger Mann bestrebte er fic, ausbrudlich wie ein alter Schultheiß ober Burgermeifter ju idreiben. Das ift nicht Objektivitat ber Darftellung, nicht eine fünftlerische Befreiung ber bargeftellten Siftorie von bem Siftorifer, es ift eine funftliche, eine gemachte, eine forcirte Darftellung, welche in biefer einen Gemachtheit ein Beer von Uebelftanben mit fich bringt. Diese unnaturliche Ebe bes Miller'ichen Inbivibuums mit ber Muller'iden Geichichtschreibung fann nicht geiftreicher entwidelt werben, als in Ludwig v. Woltmanns "Jobann v. Müller" geschiebt, in einer Charafteriftif, die nach bem Tote Mullers ericien. Sie wird oft von ben unbedingten Berehrern Mullers perfib, fophistifch, fpigfindig genannt, aber fie ift ein Meisterftud, wie benn überhaupt in Rudficht historiographiiden Befdmades Boltmann noch beute ju ben feinften Rennern gebört.

Müllers Fleiß und seine ebelste Absicht, die Menschheit aller höchsten Kraftaußerung zuzuführen, bleibe über alles Lob erhaben zur Seite. Für Runft der Geschichtschreibung war sein unschäsbarer Borzug die Absicht, den Kanzleistyl einzureißen, und eine auf Mittelpunkte hin gegliederte Komposition einzusühren. Der Ranzleistyl mußte ihm weichen, aber nicht ganz in innerlich-logisch lebendigerem Gesete, sondern mehr durch bloß äußerliche Hissemittel, durch Krastausbrücke, durch eine dizarr zusammengedrängte Form, die dadurch dunkel, schwere durchaus nicht entsprechend war. Nicht das Jornesgewicht berechtigter, politischer Gedanken durchdrang die massenhafte Darstellung wie dei Tacitus, so daß sie wie dei Tacitus einer zusammengeballten Donnerwolke geglichen hätte, in welcher man Blise schlummern weiß. Nein, die Be-

foreibung des Einfachften, des Meußerlichen tharmt und ballt fic ju ungehenerlicher Art. Müllers Borgug bestand gar nicht in außerorbentitter Gebankenfraft - und bies wirb bier nicht bloß gefagt, weil er bie philosophische Bilbung feiner Beit, bie Rantifche, flets von fich abbielt - er bestand in Renntnig, und ein folder ift feiner Ratur nach an ben fomuatofen Ausbrud ge-Renntniß bat ihr funftlerisches Entsprechen im ungefominiten Referate. Boburd warb nun Müller jum Pathos getrieben ? Ein Mealismus bes Alferibums, antiler Rraft trieb ibn. Gin folder tann fic nur wohlthatig mit unferem Ausbrude verbinben, wenn er burch eine fraftige Gebantenmacht vermittelt, und burch eine entsprechenbe perfonliche Art natürlich wirb. Muller batte an fich die Probe ber Meugerlichfeit, wenn er fich gu Franfreich manbte : bies am ftartften mobern ausgesprochene frangofifche Befen war basjenige, was er am Meiften liebte, und wenn er frangofisch schrieb; so verschwand all feine Tacitus-Manier, er ichrieb alsbann einfach wie jeber Anbere. liegt auch ein Wint für biejenigen, welche in Müllers biberber Schreibart ben Urtypus bes Germanenthumes feben.

Eben fo hinderlich war ibm diefe Manier und ber Mangel genialen Blides für ben Begriff ber Romposition, wovon er in feinen Briefen fo baufig fpricht. Die Rotig und ben Pathos verehrend, glitt er unaufhörlich feitab. Er beschreibt bie Staffage im Allgemeinen, ohne fie in ben urfächlichen Bezug bes Borgangs ju bringen; Balb und See nimmt er wie ber Dicter, ber in ihnen icon Genuge findet, er befingt fie, ohne Weg und Steg gu erwähnen, woran ber Ausgang einer Schlacht innerhalb biefes Raumes, etwa wie bei Sempach, bangt. Es war ein nicht ausgearbeiteter 3bealismus in ber Schilberung und ein nicht ausgearbeiteter Realismus in Benütung bes Materials. Und biefe Sowantung ift er felbft, bin- und hergreifend in einer ibeal und real so wechselvollen Zeit, jest Napoleon regl verbammend, bann ibeal überschägend. Bas für die Romposition bei folder Ungulanglichteit boch errettend werben tonnte: ein genialer Blid, welder burd alle felbstgeschaffenen Irrgange bindurobringen, und bas Wesen unmittelbar ergreifen und wiedergeben konnte, er gc= brach. Es wird ein eigen Geftandnig von ihm citirt, dag er ben Bergvuntt ber Schweiger Beschichte bod verfehlt babe. 216

Gibbon ftarb, gebentt er mit Schmerg feines noch nicht beenbigten Buches, und fest bingu, daß biefer Schmerz boppelt empfindlich fei, weil bies Buch viel mehr als bas Gibbon'fche, weil es einen moralischen 3wed babe. Das ift boch entweber eine gang unnute Bezeichnung, ba alle Geschichte auf ben moralischen Sinn wirten wirb, ober ein Beiden von beschränfter Anficht ber Geichichtsichreibung, bie mehr als bies zu wollen bat. Dies war aber eben eine lahmenbe Birfung auf feine Romposition, bag fie ju vag auf bas Gemuthliche, wenigftene auf ben Sowung für bas Gemuth gerichtet war, was für wiffenfcaftliche Runft eine unvollftandige Abficht ift, und was bei Müllers Compofition auf ein gebilbetes Bemuth nicht einmal gelingen fann. Denn juft baburch erft wird ein gebildetes Gemuth betroffen und erregt, bag bie Ginwirfungen funftlerifc auftreten. Der Rampf bei Laupen ift vielleicht bas Beste, mas Müller an Romposition im Ginzelnen geleiftet. Bie gutmutbig fcbilbert er Lubwig XI.! Bo Perfon und Buftanb verbedter und verwidelter, furg, in ftreng politischem Berbaltniffe erscheint, ba fann biefe gemutblichrhetorische Kaffung nicht ausreichen, und bem entsprechend mar es Müllers Unglud, fich in politische Wechselfälle ju begeben. Dafür fehlte es ihm an Rraft. Das Staunen und bie Berwunberung ber Ronigin von Prengen, ale er 1807 jur Beit bochfter Noth Preugens bas land verlaffen will, was ihn mit Enthufiasmus aufgenommen, bem er fich enthufiaftifch gewibmet bat, begeichnet ibn tief: Rann bies ber Mann, bei bem bie antife Rraft auf jeber Seite fich breitet? Bar benn bies Alles hohl? Diefe Frage ichwebt auf ben Lippen ber Ronigin.

Und boch sei Dies nur gesagt zur Beleuchtung Müller'scher Schrift. Er war nun eben so, und es ist kein absoluter Borwurf für ihn, daß er so war, sondern es ist eine behilfliche Erklärung, daß seine Schrift nicht organisch entsprungen und deshalb nicht musterhaft sein konnte. Nach alle dem bleibt er immer eine mächtige Erscheinung in unserer historiographie, ein Anstoß zur Bervollkommnung ohne Gleichen für sie, und ein Mann von dem seltensten Berdienste um unsere Literatur.

Rarl Ludwig v. Woltmann, — 1770 bis 1817 — ber Alles bas befaß, was Müller fehlte, hat boch niemals, auch nur im Entfernten, eine folche Birfung hervor gebracht, wie Müller.

Die Malleriche Begeifterung ging ibm ab, und auch wenn biefe nicht immer voll war bei Müller, sie übte boch einen Theil jener fortreißenben Dacht, welche ibr nirgends gang entftebt. Boltmann ift blanvoll, maßig baneben, faft nuchtern, funftlerifc berechnet, bei weitem feiner, aber beshalb nur wirtfam auf ein gebilbetes Berftanbniß, im Allgemeinen bie gang entgegengesette Art in unserem Baterlande, Geschichte ju foreiben. Befag Maller nicht die Achtung gebietende Reuntniß ber Stoffe, man wurde bie balb antife, balb romantische, fast immer ichwulftige Manier versvottet baben, bie fich fo oft in Beiwert und Rebensache umfonft beftrebte, bas Befentliche einer Lage bargulegen; Boltmann legte ben geringften Rachbruck auf ben bloß außerlichen Stoff, und bas, was ibn zierlich begleiten mag. Der Stoff felbft und bas Quellenftubium, was ibn zu beschaffen bat, war ibm eine Boraussegung, die fich von felbft verftebe, die erledigt fein und nur in Resultatsvigen vortommen muffe. Die Katultat wirft ihm benn auch gern ein oberflächliches Studium ber Duellen por. Die und ba mag fie bei einzelner Arbeit Boltmanns bamit Recht haben, wie er felbft einraumt. Aber bies trifft ein Kattum, nicht Boltmanns Pringip. Dies wollte nachbrudlich bie Rothwendigfeit genqueften Quellenftudiums nicht laugnen: im Gegentheile, bies galt ibm für eine fo unerlägliche Bedingung, wie das handwerfzeug, nur sollte es bei der fertigen That nicht eine fo fichtbare, anspruchevolle Rolle fpielen. Die Erzählung ferner follte nicht ihre Bebeutung barin finden, bag burch Seenen, burd Anwendungen, burch Beispiele im Gingelnen gelodt werbe. Wenn auch bies, bei feinem Daage, nicht ausgeschloffen fei, so bleibe boch ber Gesammteinbrud bes Bangen bie Sauptsache, und dieser sei mehr, als eine Moral, sei ein Geift, ber noch nicht in gewonnenen Schemen vorliege, ein Beift, ber fich in jebem neuen Thema biftoriographischer Runft neu erzeuge, und zu beffen Bervorbringung also bie unbefangenfte Schreibart nothig fei, eine Schreibart, die aus ber mannigfaltigften Ruftnr entftanden, und boch gurudtretend vor aller Boraussegung ftete bes Fortschrittes und ber Entbedung innerhalb ibrer felbft gewärtig mare.

Man tonnte fagen, Woltmann habe die Goethe'iche Art in bie Gefchichtschreibung eingeführt, wenn bergleichen allgemeine Rebensart nicht ju viel Befchrantung und Erflarung nothig

machte. Den gebilbeten, fanftlerischen Sinn Goethe's, ben er zum Höchsten schäte, wendete er sedenfalls zuerst auf umfangsreichere Geschichtschreibung an, und man kann diesenigen Historiker Deutschlands von ihm beginnen, die weber in den Rategorieen eines streng philosophischen noch eines streng historiographischen Spstems eine allgemeine Bildung, besonders eine feine
politische Bildung, in den Stoffen walten lassen, zur Entstehung
eines fünftlerisch bewegten Ganzen. Es gibt dies einen seinen
Pragmatismus, welcher sich himmelweit von senem groben unterscheibet, worin alle untergeordneten Spmptome und Details vorlaut, redselig sich ausbreiten, verschlingen und den Wald zu
Grunde richten durch Unterwuchs, die Seele durch Leib und
Rnochen.

Gegen philosophischen 3wang in ber Geschichtschreibung sprict er fich oft harter aus, ale es, andern Meugerungen und feiner gangen Art nach, gemeint fein tann. Es ift nur ein Biberwille gegen die Borte, und ber gesunde Siftorifer-Inftinft, bag eine Mavifche Anwendung philosophischer Formeln in ber Gefchichtforeibung nichts anderes, als tobtes Schematifiren zu Wege bringt. bag ber Philosoph für bie hiftorit zu schulen, nicht aber vorzufcreiben babe, wenn nicht bie eigene Schöpfung bes Biftorifers in ber Geburt erftidt werben foll. Sie muß immer noch etwas Anderes und mehr sein, als die angewandte Formel, sonft ware aller Kortschritt auf die Kombination bes Philosophen beschränft. Woltmann bachte wohl abnlich, benn tros jener Abneigung vor philosophischem Zwange, macht er es Spittler jum Borwurfe, bag er au ffevtisch vor foftematischen Mittelvunften in ben Dingen jurudgewichen fei, weil bamit ber Bahrheit geschabet werben fonne.

Woltmanns Streben flach Objektivität, das Manchen wie sterile Kälte anmuthete, und das persönliche Leben dieses Mannes, ist seinem Gedeihen in der Theilnahme des Publikums hinderlich, und manchem herben Urtheile nur allzu fördersam gewesen. Wie Biele hat er allein mit seinem geistreichen, aber als lieblos, sa boshaft bezeichneten Buche über Müller erbittert. Er stammte aus Oldenburg, ward in der Göttinger Schule gehildet, las in der schön bewegten Zeit zu Leng, lebte dann in Zeiten des preustsschen Unglücks lange Zeit als diplomatischer Geschäftsträger Kleiner

Staaten in Berlin, und ging zulegt nach Prag. Dort karb er, vielfach angefeindet, oft geschmabt, und gewiß oft verlaumbet ober verfannt. Er geborte ju ben Benigen, benen Rapoleon vom erften Auftreten an eine beftaunenswerthe Große war. Dies mufite in einer Beit übel vermerft werben, bie fo fcmerglich unter biefem helben litt, und bie ihre patriotifden Anftrengungen auch burd ein billiges Urtheil über ben Feind geftort fab. Woltmann batte ferner eine vorherrichende Reigung, eine biplomatische Bartie au fourgen und ju leiten, eine Reigung, die ber gefährliche fen Rachrebe ausgesett ift zu bebrangter Zeit. Er war endlich, fühlen Bergens, jedem irgendwie übertreibenben Enthufiasmus abbold, Maag galt ihm über Alles. Alles bies liegt auf feinen Schriften, und mar ihm neben aufgeregten Zeitgenoffen nachtheilig. Ohne foldergeftalt erzeugte Ungunft mare es unerflarlich, bağ fein mertwürdiges, ungewöhnlich geiftreiches, und burchaus geschmadvolles Buch: "Memoiren bes Freiherrn v. S-a (Sommariva)", einen so wenig nachhaltigen Einbrud machen tonnte. Es beginnt mit einer Rritit beutscher Literatur, bie von einem einseitigen, aber bochft original benütten, ja genial gewenbeten Standpunfte ausgeht, und ichlieft mit einem Roman, in welchem eine spekulative Socialität berührt wird, wie fie von 1833 an einige Jahre vorherrschendes Thema belletriftifder Literatur wurde. -- v. Boltmanne wichtigfte Arbeiten in ber Geschichtschreibung find: Geschichte ber Aegyptier - ber Iftaeliten - von Krantreich, bis jum Sturg ber Gironde - von England, bis Eduard I. - ber Reformation in Deutschland - bes weftphalischen Friebens - ber Böhmen. Er hat außerbem febr viel Biographien und Charafteriftifen verfaßt, barunter Bortreffliches über Siftorifer, jum Beispiele Spittler, heeren, Gens, Buchbolz, hormabr. Bas er noch an Romanen geschrieben, wie: "Matthilbe v. Mervelt", "Biographie eines Engele", "Arthur, Raimund", bas ift nicht von Wichtigfeit geworben. Eben fo wenig feine Gebichte. Seine Frau, die bekannte, gebildete Schriftftellerin Caroline v. Boltmann, bat eine Berausgabe fammiticher Werte bes Berftorbenen versucht, ohne bamit ein genugenbes Glud ju machen.

Rachfolger, die fich an eine hervorstechende Beise angesschloffen hatten, hat Woltmann nicht gehabt. Theils machte er hiefur zu wenig Glud, um anzuloden, theils hatte seine Art bies

mit ber Goethe'ichen gemein, bag fie auf einer Total-Ausbisdung bes Individuums und ber feinsten individuellen Anlagen berubte. Dergleichen fpricht fich nirgenbe im Schema aus, regt wohl an, bietet fich aber nicht in wenig Grundzügen als Typus. Dagu war Johannes von Müller geeignet, und ihm haben fich Biele Die ausgezeichnetften barunter find Jofeph v. hormapr und Pfifter. hormapr, von einem alten Eproler Befchlechte ftammend, lebhaften Befens, bat eine große politische Bichtigfeit gehabt, ale fein Baterland in ben friegerifden Ronfliften mit Napoleon ftand. Er war eine Seele ber Eproler Aufftanbe, und in Wien ein nie ruhender Sporn gegen Frantreich. Gein öfterreichischer Plutard war ein Bolfsbuch von nicht gu beschreibender Wirtsamfeit, und ward in viele Sprachen überfest. - Außer biefem politifchen Momente rubt bormapre Ausgeidnung in ber Geschichtsforschung. Stets im Staatsleben beschäftigt, ift er felten bis jur funftlerifden Ausarbeitung ber Stoffe gefommen, bat aber bafur auch in einem Maage Material beschafft, wie taum ein anderer Mensch in Deutschland. Die Bulle von Urfunden, die er gu feiner "Gefchichte Biens" insbefondere, ju feiner Geschichte Tyrols gegeben und verarbeitet, if nur eine Andeutung von bem, mas er in Beitschriften, besonbers ben Biener Jahrbuchern, in ben "Archiven" zc. gegeben bat. Seit bem Jahre 1802 — querft als Tyroler Almanach — erscheint hormapre "Taschenbuch für vaterlandische Geschichte", ftets mit feltenen Stoffen gegiert, und angelegt und geeignet, bie Bechselwirfung zwischen Runft und Borfall im vaterlanbischen Leben barzuthun in besonders ausbruckvollen Momenten. Sormapre gludliche Stellung für Gewinn bes ungewöhnlichften Materials bezeichnet es, bag er erft in Bien, bann in Danchen gleich. zeitig geheimer Archivarius und Publizift war, bazu ermübete seine Thatigteit nie, und fein Taschenbuch erscheint 1838 noch mit berselben Lebhaftigkeit redigirt wie 1802. —

Bon Göttingen aus hatte fich nun zwar durch bebentende Manner folch ein Schein verbreitet, als wurde die Geschichtssichreibung in aufsteigender Runft angebahnt, und als wurden sich bald entschiedene Schulen bilden. Aber dies Lettere blieb aus. Die Geschichtsschreibung erfuhr alle Einflusse der Zeitbewegungen und verschiedenartigen Manner, die fich ihr zuwandten,



es eintfand eine geschichtliche Literatur von taum ju umsvannenber Ausbehnung und von theilweis bocht verbienftlichen Berten. Der ebelfte biftorifche Ginn, ju bem bie beutsche Rationalität fo unvertennbar neigt, bethätigte fic reichlichft, und oft auch mit verfprechendem Talente, ja bergeftalt, bag unfer allgemelner Reichthum barin andere Rationen überragt. Aber eine berportretende Busammenfaffung in Sauptftrome, Die zweifellofe Benjalitat, bie unfere foone Literatur auszeichnet, ift noch nicht aum Boridein gefommen; die tapferen Generale Alexanders find da, aber bes Alexanders barren wir noch. Das mag einer wiffen-Schaftlichen Runft wohl natürlich fein, die fo unmittelbar mit ben Momenten einer noch in neuer Gestaltung begriffenen Beit gu fcaffen bat, es mag ibr namentlich bei einer Ration natürlich fein, beren politifche Existenz nicht fo leicht gebieterisch- ausammen gefaßt ericeint, wie jum Beifpiele biejenige von Frantreich und England. Die politische Gangheit gibt boch einen formellen Erfat, wenigftens eine Einzelnbilfe für bie fünftlerifde Abrundung. und Frangofen und Englander haben biefe Erleichterung für ben vaterlandifchen hiftorifer voraus. Das haben fie mohl auch benant, ohne boch bas ju erreichen, was als Genialität eines Diftorifers auch bei uns vermigt wirb. Sie find eben fo wenig, als wir, mit berjenigen Ericheinung gesegnet, bie allen Blutbepunkt bes febesmaligen Biffens mit bochfter Talentesfraft in biftoriographischer Darftellung vereinigte. Dies ideint einer gang erfüllten Bilbung vorbehalten ju fein. Benigftens fanben fic bei une bereite bie meiften einzelnen Beftanbtheile bei Gingelnen: bei Riebuhr ber icharfe fritische Blid, bei Schloffer bie Treue und Rombination im Detail, bei Luben, bas. ergiebige Bruten über ben Borbereitungen gur geschichtlichen That, bei Raumer bie gesegnete Ausbreitung in Für und Wiber, bei Leo bie maffenhafte hingebung an bie Gewalt großer Zeitraume, bei Rante bie gelauterte Fertigfeit, aus Unicheinbarem bas icharf Gegenfatliche, bas Charafteriftifche ju gruppiren. Bielleicht ift jene flafkiche Gewalt nabe, welche all biefe einzelnen Borzüge in fich begreift, und mit bem Stempel ber Geniglitat bas Bergangene au unausweichlicher Perfpettive abichließt. Zweimal haben es, in Berber und Schiller, unfere erften Talente versucht, fich biefes großartigften Bereiches ber Runft ju bemächtigen. Berber mar

gum Theil burch Opposition gegen Schlöger getrieben. Deffen fritische Rüchternheit, beffen prosaifder Rreislauf in ber Geichichte , beffen vernichtenber Parallelismus ber Pragmatif mußte ben boberen Geift jum Wiberfpruche reigen. Aber Berber fanb fich nicht genug aus bem Gegentheile, aus ber Allgemeinheit Theils Mangel genauer Renntnig, theils theologisches Erbtheil ließ alle icharfe Abgrengung vermiffen, bie Berber'ichen "Ibeen" wirften nur als Anregung, einem allerbings erwedten poetischen Geifte ber Siftorie nachzutrachten. - Roch belebenber wirfte Schiller ein, und bie geschichtliche Darftellung verbantt ihm jenen Schwung, ber aller Schiller'schen Auffaffung und Darftellung eigen war. Allein er trat von vornherein ohne Anspruch auf ben Werth ber Forfdung auf, und baburch fomachte er feine Racht auf gleichzeitige und nachfolgenbe Siftorifer, bie alsbalb bas bramatifche Leben und bie binreigende Anordnung nicht für notbig ober allzuschwer vereinbar bielten mit erschöpfenber fritischer Borarbeit. Spittler jum Beispiele betrachtete Schillere Auftregen, ben Aufftand ber Nieberlande, mit gespanntem Antheile, wendete fich aber mit Biberwillen vom breißigiabrigen Rriege, weil es ibm bas Talent mit ben Borbebingungen au leicht genommen batte.

X

X

Um eine Ueberficht feit 1815 etwa ju geben, eines Zeitraums, in welchem geschichtliche Biffenschaft und Runft unermeglich fultivirt, burd vorber taum bem Ramen nach gefannte Silfswiffenschaften unterftust, und in fo viel Perfonen von fo viel verfchiebenem Charafter anheim gegeben worben ift, um bavon eine volle Ueberficht ju gewähren, mußten an hundert Ramen einzeln angeführt und einzeln carafterifirt fein. Dieg gebort einem fpecielleren 3mede ale bem vorliegenben. Und leiber ift für Literatur ber Geschichtstunft, wenigstens für bas Ueberfichtliche berfelben, nichts Genugenbes gethan. Der 1838 verftorbene Bachler, welcher neuerbings mit mehr Anspruch bes Urtheils Meusels Amt, alle Erscheinung geistiger Art aufzuzeichnen und einzureihen übernommen batte, auch er bat seine 1818 begonnene "Geschichte historischer Forfdung und Runft" nicht fortgefest, und in feinen Buchern allgemeineren biftorischen 3wedes bie neuere Entwidelung nur mit ben allgemeinften Bezeichnungen angeführt.

An ben Muller'ichen Anftog mare gunachft Beinrich Luben, Laube, Gefdichte b. beutiden Literatur. IV. Bb.

geboren 1772, angureiben. Er hat fein Leben einer "Gefchichte Ber Deutschen" geweiht, und in biefer allem Detail der Absichten und allen Rombinationen barüber fo viel Ausführlichkeit gefchenkt, bag ibm felbft ber Mann vom gache nur ungern burch all bie fünftlichen hemmungen folgt, welche für nothig erachtet, und in einem abwechselungelos anspruchevollen Style langfam erlebigt Roch beute balt fich mander gut unterrichtete, ber eine Darftellung vaterlandischer Geschichte rafc benüten und nicht zu ben Ropfabichneibereien in Bolfgang Menzels Geschichte ber Deutschen schreiten mag, an Ignas Schmibt, ber zuerft mit einem gefälligen Bangen unferer Gefdichte auftrat. Es ift nun aber die Darftellung einzelner Zeitraume fo ericopfend und vorjuglich behandelt, bag nur noch einzelne, unerforschte Steppen, wie etwa die Suffittenkriege, übrig find, welche ber Theilnahme ein volles Bilb verweigern. Stengel jum Beispiele bat bie falifden Raifer, Raumer bie Sobenftauffen erledigt. Dantbar follte hiebei immer bes Benerals v. Fund gebacht werben, welcher in Monographieen fo ergiebig vorgearbeitet batte. Bilten bat bie Rreugzuge ausführlich behandelt; über alles Mittelalter, obwohl zunächft den italienischen Buftanden bingewendet, bat Leo gehaltreiche Forschungen gegeben, und die fruben sachfichen Raifer finden jest in ber Rante'ichen Schule eine grundliche Bearbeitung.

Bollte man auch auf die leichteren Formen eingeben, und bes fiebenfährigen Rriegs von Archenholz und ahnlicher Werfe gebenten, bann bote fich eine gar große Bahl. Das Thema: "allgemeine Beltgeschichte", ift, wie sich von beutscher Art erwarten läßt, bassenige, mas am Liebsten versucht worden ift, und hieran knupft fich paffend noch manche nabere Bezeichnung unserer wichtigen historifer. Man beginnt sie gern noch vor Gatterer mit Schmauß, und wenn man Bede maffofe Busammenraffung und heerens verftanbige Auswahl und Gichborns reichhaltige und immer verftandige Busammenftellung gelobt, fo verweilt man ausführlicher bei ben Reueren. Dippold, ber mit glanzend rhetorischem Talente und in Bahl bes Befentlichen boch mit großer Bunbigfeit bie Borsehung in ber Geschichte bewies, er ift in Bergeffenheit gerathen. Das nationale Moment ber von Frankreich unterjochten Zeit batte bei ibm biefen ftarkenben Geschichtsglauben erzeugt. Anderer Art bemachtigte fich in

Rotted politische Gesinnung ber allgemeinen Beltgeschichte. Ohne Borzüge bes Studiums und ber Kunst wirkte er baburch lebhaft auf eine politische Zeit, daß alle Beltentwickelung unter bem Urtheil eines verftändigen Liberalismus bargefiellt wurde. Bevor die politische Bewegung allgemein wurde, blieb benn auch Rotted's Weltgeschichte ohne Wirfung, und ward wenig beachtet.

Biel fcmerer ju charafterifiren ift Schloffer in Beibelberg, ber burch feine weltgeschichtlichen Bucher, und neuerbings burd feine Geschichte bes achtzehnten Sabrbunderts und ber frangöfischen Revolution und seine "universalbiftorifche Ueberficht ber Geschichte ber alten Welt und ihrer Rultur" eine burchaus eigenthumliche Stellung unter ben hiftoritern einnimmt. Er flammt aus Jever in Olbenburg, wo er 1776 geboren warb, bat als Candidat ber Theologie und hauslehrer in mannigfachen Berbaltniffen fich bewegt, bie bewegte Beit Deutschlands in Frantfurt a. D. in oft gunftiger Rabe beobachten tonnen, und man fpricht beshalb bei ibm gern, wenn feiner außerorbentlichen Belesenheit gebacht ift, von Unwendung bes wirklichen lebens auf bie geschichtliche Anschauung und Darftellung. Das geschiebt auf eine raube Weise, und barum ift er ben begabten Rübrern unferer Nation, benen, die ein milbes Urtheil alles Menschlichen und eine iconende Deutung für fulturmäßig balten, meift ent-In ber Geschichtsfaffung felbft bat er einen eigenen Beg erwählt, einen Beg, ber fich nicht nur von aller vorgesfaßten Meinung, fonbern auch von allem Spftemfcheine ber Rultur entfernt halten will. Der Stoff, und zwar in aller Große und in aller Ausbehnung bes Details, foll fich felbft bieten und richten. Bas tonnte fconer fein! Aber aller Stoff wird in Bahrheit erft vom hiftoriter, wenn er ihn barftellt, wieber gemacht, und bas Grundwefen bes hiftorifere wird ihm aufgeprägt bleiben, wie forgfältig bies auch vermieben werben foll. Bas braucht alfo biefe objettive Befdichtidreibung gu ihrer Borausfegung, um nicht tobt ober bart ju werben ? Die burdwirftefte, geläuterifte Bilbung und bas unmittelbare Genie bes Blids. Denn fie entzieht fich ben gebrauchlichen Uebergangen, woran ber Lefer bas eigene Urtheil mit bem bes hiftorifers vergleicht und gewinnt, und macht auf eine unmittelbare Gewalt Anspruch, bie nur in banben reiffter Durchgebilbetheit und machtigften Genies

July:

Wo benn nun hinter ben Borgangen gunftig wirken tann. Schloffer effcheint, ba fehlt nicht eine gebilbete Anficht aus unferen Rulturfolgerungen, aber fie ift feine besondere, meift eine berbe, nirgende eine geniale. Da er gar feine Rotig von Runft nimmt, fo ift bas Diftrauen gegen Urtheilsfpruche um fo gerechter, benen ein fo feines Moment völlig abgeht. Dies ift um fo auffallender, ba er mit besonderem Nachdrudg bem griechischen Leben jugewendet ift, einem leben, bem die Runft fo tief inne In ben neueren Schriften hat er feine alte objektive Beise gang verlaffen, und fie nur bem Thema ber Beltgeschichte für gemäß erflart. Er gibt fich nun ber freieften Betrachtung bin, den Stoff felbft fo weit frei behandelnd, daß er Alles bavon übergeht, mas ihm unwesentlich erscheint. Da fich hiebei nur einige Maximen ber hiftoriographie, nicht aber eine geglieberte Solufweise nachweisen laffen, fo ift fur bie geschichtliche Runft nur wenig Gewähr bargeboten.

Schwächer im Charafter, aber gefälliger und auf bas all= gemeine Bewußtsein beutlicher wirtfam, ift die Raumer'iche Art. Friedrich v. Raumer, 1781 in Borlit geboren, bat außer ben Sobenstauffen auch eine allgemeine "Geschichte Europas feit bem Ende bes 15ten Jahrhunderts" gegeben, die bereits bis jum fünften Bande erschienen ift. Er macht auf feinen Standpunft Ansprud, welcher über die Forderungen laufender Rultur binausginge, begnugt fich mit offener Darlegung und Bergleichung bes Stoffes, und intereffirt damit und burch eine leicht bewegliche Rombination in praftischen Momenten bas Publifum lebhaft. Es ist auffal= lend, daß er fich in ber Naivetat ber Fassung und bes Raisonnements erhalt, und fich im Fur und Biber ber Anfichten mehr ausführlich als burchgreifend und abichließend zeigt; es ift auffallend, daß er am Wenigsten nach einer icharf gefchnittenen' Runftform trachtet, benn im Lebensverfehr und im Talente fcheint er hiefur reichliche Beranlaffung ju baben. Gin Freund Solgers, hat er ben modern - philosophischen Prozeg entstehen feben, ein Freund Tiede und alles afthetischen Trachtens, bat er selbst in schöner Literatur fein Geformtes, wie eine Ergablung, "Bilbelmine", in der Urania hervor gebracht. Ein vermittelndes Moment feines Befens icheint bas vorherrichende zu fein, mas bie Berföhnung ber Gegenfage leichter nimmt, ale es biefen genchm



ift, und eine flussige Produktion treibt zu rascher Zusammenstels lung. Deshalb haben wir auch in ihm einen raschen Darsteller bessen, was noch in der Entwidelung begriffen ist, Briefe einer "herbstreise nach Benedig", "Briefe aus Frankreich", Briefe aus "England im Jahr 1835", die immer bedeutendes Material zur Unregung enthalten, und immer ausmerksame Theilnahme sinden.

In Seinrich Leo, geboren 1799 in Rubolftabt, bietet fich von alle bem ein Begentheil. hier ift bogmatifder Chgrafter bis jum ganatismus, Entichiebenheit bis jur graufamen Sarte. Dies jab leibenschaftliche Wefen mare als foldes mohl niemals in einer fo viel Reife verlangenben Wiffenschaft wie bie Geschichte ju Ansehen gefommen, lage ibm nicht eine feltene Energie aller Theilnahme jum Grunde, und zeigte es fich nicht mit bem tuchs tigften Fleiße gewaffnet. Lep's Bilbung trifft mit ber innerlich beftigen Burichenichaften- und Turnerzeit jusammen, bie nach ben Freiheitefriegen bas altbeutiche 3beal burchfegen wollte. Gin von Saufe aus gewaltsames Raturell mußte in folder biftorifden Gemaltsamkeit noch gesteigert werben. Bon ba aus bat fich benn auch dies leben in Extremen geschleubert, so bag es in ben breis figer Jahren bei ber äußersten Reaftion gegen bas, was als Fortschritt gilt, angefommen ift, und ale lutherischer Gorres 1838 einer Denunciation angeflagt wird, welche neben bem hiftorifer wie ein erschredendes Gespenft aussieht. Wo geriethe eine Rultut bin, beren lauterfte Anschauung, beren Geschichtstunft babin auffordert, eine freie Produttion bes philosophischen Geistes mit außerlicher Gewalt zu vernichten! Jener heftige Beift weht allers bings burch alles Geschichtsbuch Leo's, auch burch bas, mas seis nen Ruf begrundete: "Befdichte ber italienischen Staaten" und "Sanbbuch ber Gefchichte bes Mittelalters". Aber er befrembete nicht, unterftuste vielmehr bie Wirfung, ba ein Rampf ber Leis benicaften zu ichilbern mar, und bas tobtende Wort fich boch innerhalb wiffenschaftlicher Grenzen hielt. Sehr bebenflich erichien er icon, ba indeg ber Inhaber felbft jum Ultraismus gebieben war, in bem erften Banbe ber "3wolf Bucher nieberlanbifder Gefdichten" und einer allgemeinen Beltgefdichte, und im zweiten Bande fener und biefer wehrte fich bereits die Rritif ents ichieben bagegen. Gin ftarres Pringip trieb fich bort ichon babin, bie Befreiung ber Rieberlande von spanischem Joche, einen Aft,

welchen bie Gefdichte langft geweiht, für ein Berbrechen auszuneben, einen Alba in moralifder Berechtigung über Egmont und Dranien au ftellen. Billige Forberung in folder Sache, worin Das Staatbrecht mit großer biftvrifcher Berechtigung in Ronflift gerath, warbe man aufmerkfam bingenommen haben, nicht aber fonnte man einem auf bie Spige getriebenen Rechtsprinzipe neben ber welthistorifden Erscheinung bie Unbebingtheit jugesteben. Es ift baffelbe, nur noch ichroffer berausgefehrte Berhaltnig wie bei Rotted, welcher ein zeitiges Bernunftrecht jum Magfabe aller biftorifchen Erfcheinung macht. hier wie bort geht bas verloren, was wir im boberen Sinne Recht und Rothwendigfeit biftorifcher Ericeinung nennen, und was uns ein ebelftes Rulturmoment aus gefdictlicher Runft geworben ift. - Abgefeben von biefer Tenbeng hiftbrifder Runftbarftellung, von fener Tenbeng, die nichts mit ber Parteianficht zu thun haben, aber fich bem allgemeinen Bilbungefinne nicht entziehen foll, abgeseben bavon ift bie Len'iche Rraft bebeutenb, bas weitschichtigfte Material in großen Umriffen au faffen. Der besondere Ausbrud im Worte fturzt biefer Rabigfeit mehr hurtig und wahllos nach, als geläutert ober gar icon und fein. In Rudficht auf Styl poltert es bei Leo ftete in einer ungelenken Bebenbigfeit. Der brennende Gifer bes Inhalts treibt aber ben bolprigen Weg fort, aber bie gehehte Runftanforberung tommt nur feuchend an's Enbe, und fühlt nicht leicht Trieb, bie Bahn noch einmal zu beginnen.

×

×

Biel feiner und sauberer, masvoller und barum mahrer ift die Ranke'sche Art. Bon geschichtlicher Kunst in großem architetztonischem Berhaltnisse, in flarstem, durchgehendem Urtheile kann eine Zeit der Prosa nur Annäherndes leisten, wenn nicht ein Genius überrascht. Der Pragmatismus ist ein geistreichstes Hilfs-mittel, für solchen Zustand erfunden. Eine Rechnung wird angezstellt aus Zusammenstellung des Einzelnen, da die unmittelbare Totalkassung nur einem geweihten poetischen Bewustsein und dem Genius gewährt ist. Aber mit dem Worte Pragmatismus ist so viel und so wenig gesagt; Alles kommt noch auf den indivisduellen Historiser an. Deshald sehen wir denn auch so viel Plumpes, und in aller Addition und Parallele Schieses und Unswahres aus der pragmatischen Belse entspringen. Der Pragmatismus ist nur die Lundsarte, zum Ressen behilslich, aber nimmer=

mehr Burgichaft für eine ergiebige Reise. Geift, Talent, Gefomad, fie muffen noch Alles thun, und oft gar eilig mit einer geiftvollen Geschicklichkeit begnügt fein, wie bei Schloffer und Gervinus. Rante bat Beift, Talent und Gefcmad. Darum lodte icon sein Anfang einer "Geschichte ber romanischen und germanischen Bolferschaften im 14ten und 15ten Jahrhunderte" fo lebhaft, und in ben "Fürften und Bolfern bes 16ten und 17ten Jahrbunderte" war bereits ein eigenthumlicher, ein rascher, fein pragmatifder Geschichtsftyl entfaltet, ber in ber "ferbifden Revolution", in ber "Berfcmorung gegen Benedig" und in ben "romifchen Babften" glanzend fortidritt, als bloffer Styl bes Sages oft frappant nachläßig, immer aber fnapp lebendig, icharf, tuchtig, immer intereffant. Da ift nirgende bie erftidenbe Dide beffen, mas man gern vorzugeweise Pragmatismus nennt, nirgends ermubenber Paralellismus alles Untergeordneten, bas herumschnaufen in ausbrudelosem Detail, und nirgends ber vorlaut bogmatische Abfolug, welcher bem Standpunkte unserer Zeit fo übel ftebt. Dies feine historiographische Talent Rante's, was bei genauerem Bufeben icheinbar befannte Berhältniffe neu und andere fur unferc Renntniß geschaffen, dieser historiographische Takt kann freilich nicht in gewöhnlichem Style ber Nachahmung eine Schule werben. Die darafteriftische Runft, welche ibn auszeichnet, läßt fich mit feinem Schema erledigen, aber nach einigen Proben - wie ichon erwähnt Monographicen ber fachfifden Raifer - fteht Gunftiges aus biefer geiftreichen Anregung ju erwarten. Savemann, welcher Rucellai's Thema, ben Bug Rarls VIII., eigenthumlich aufgenommen und in geschmadvollem Dage bargeftellt bat, scheint fich ihm ebenfalls anzuschließen. Ranke ift 1795 zu Wiehe an der guldnen Aue geboren.

Bon ben popularen Geschichtsschreibern, ben Brebom, Völig, Beder hat bes Letteren gut gewählte Kompilation neuerdings eine theilweise sehr grundliche Ueberarbeitung erhalten, besonders in dem großen Abschnitte des Mittelalters durch einen jungen Historiker Mar Dunker, und die Theilnahme des Publitums daran ist eine ganz gegründete, da auch die alte Geschichte in Lochells händen tüchtig versehen ist.

Aus ber großen Bahl von Siftorifern, welche fich mit Specialgeschichte beschäftigt, tonnten fur ben vorliegenden Bwed nur

wenige ausgehoben werben, ba es an Raum und Renntniß gebrache, all biefe Berbienfte wurdig zu bezeichnen. In Betreff ber Silfsmittel fur flaffifches Alterthum find Chrift, Ernefti, Seyne, Bintelmann, Bolf, Bog, Ottfried Müller, Riebuhr icon beis läufig ermabnt. Die feine Bilbung Riebuhre und beffen reigbaren, ber neueften Beit gegenüber, hypochondrischen Charafter naber bargulegen, verlangte eine größere Beitlauftigfeit, als Niebubre rudbaltende Einwirfung ju rechtfertigen fceint. romifchen Geschichte bat neben ibm Bachemuth fich ausgezeichnet, in macebonischer Elathe, und ber funftlerisch faffenbe Dropfen, beffen Berbienft nicht gefcmalert wird burch einzelne Auskellungen, welche man an beffen Geschichte bes Alexander-Reiches macht in Bezug auf Forschungs = Detail. Jacobs mare noch ju nennen, ber in vieler, auch belletriftischer Beise ben Geschmad bes Alterthums zu beleben gesucht bat, Danso, ber Biograph Ronftantine und Siftorifer Preugens, Both, ber freis finnige und allfeitig tuchtige Alterthumsforfcher, Bottiger, ber lobsame, an bem reiche Renntnig und weiche Bilbung burch weichliche Charafterzüge geschwächt wurden, Thiersch, ein unermublicher, ein ebel gebilbeter Renner ber Alten, welcher in gefund prattifchem Triebe bem thatigen Leben ftete gur Sand ift, Binteifen, burch Geschichte ber fpateren Griechen berühmt. Bon biesen bat Thiersch auch bem neuen Griechenthume eifrige Aufmerksamkeit gewibmet, und burch Fallmerayer ift es in biefem Puntte ju bem befannten Streite gefommen, in welchem Fallmeraper die jetigen Griechen von flavischen Bolterschaften abstammen läßt.

Für Kenntniß des Orientes, welche lange Zeit nur der historischen Theologie angehörte, ist besonders seit den Gebrüdern
Schlegel viel geschehen. Bopp ist unser sprachlicher Meister
über Indien geworden, v. Bohlen ein Hauptführer über indische Zustände, v. Hammer hat die muhamedanischen Bölser
uns näher gebracht, Plath belehrt über China. Dabei ist Klapproths Forschungen über Altassen zu erwähnen, nicht minder
der ergiebigen Sprachvergleichungen Baters und Bilhelm
v. Humboldts, und all die noch lange nicht ermessene Gewalt
historiographischer Hilfsmittel kommt in Rede, welche in unserer Zeit
eine so wunderbare Wiedergeburt erlebt haben, und durch welche

große Umgestaltungen geschichtlicher Ansicht bereits angebeutet und noch ju erwarten finb. Da mußte neben Emglb ber funge mertwürdige Drientglift Sueft genannt fein, welcher in bem burch Grimm, humbolbt zc. so genial kultivirten Thema ber Sprachvergleichung bie bisber ausgeschloffenen semitischen Spraden fo fenntnig = und fombinationsreich in bie große historische Bergleichung gezogen bat. - Mannert erwarb ber alten Geographie nachbrudlichere Aufmerkfamkeit. Die genialfte Dacht in biesem Theile ift Carl Mitter, welcher bie Geographie auf eine vorber unbefannte bobe erboben bat. Diese Biffenschaft, noch bis in die neueste Zeit als ein leerfter Empirismus auf ben Schulen vernachläßigt, ift burd Ritter in alle Rechte wichtigfter Spekulation, und in alle Reize poetischer Stofflichkeit eingeführt worden. Ein Blid in Schriften von Ritter und Alexanber v. humboldt belebt auch alle geschichtliche Welt in vorher nie geahnten Rombinationen. Oft erscheinen die folgenreichften Notis gen nur icheinbar beilaufig, und Nachrichten wie bie von Colums bus, bag er gar feinen neuen Belttheil gefucht, und auch ben entbedten nur fur bie Offufte von Afien gehalten babe, treten bei humboldt nur so bescheiden seitwarts bergu, daß solche neue Wiffenschaft an Universalität und gleichzeitiger Schärfe bes Details alle frühere tief zu beschatten scheint.

Gälte es noch eine Auswahl unter ben hiftorikern, welche einzelne Abschnitte und einzelne Länder, einzelne Personen bearsbeitet haben, so forberten etwa folgende Ramen noch die Erwähsnung: Für's Mittelalter Rühs, der den rein verständigen Gang Schlözers fortsett, den Gang der Aufklärung in der historiograsphie, wo die Mythe verspottet und das als Ganzes völlig von uns Abliegende wie das Mittelalter durch subsektive Abneigung und Berneinung des historikers erledigt wird. Dieser Gegensatzur Romantik ist also nicht ausgegangen, und die Einseitigkeiten für den dialektischen Prozes sind vorhanden. Der Liberalismus in französisch-amerikanischer Weise hat dies Aufklärungs-Moment, was aus dem Bewustsein der Popular-Philosophie in die historik getreten war, weiter gebildet.

Für Gefchichte einzelner Boller: Afch bach, ber Spanien erwählt hat. Nächft ihm Schmibt, Lembte und ber oberflächelichere Schepeler für baffelbe Land. Das heeren - Udert'iche

Sammelmert ift für alle Spezialgeschichte ein vortrefflicher Mit-Für die Normannen Depping, ein in Paris lebenber Deutscher, ber une burch eine folibe und, bei reicher Renntnig, flete bescheibene Bilbung und Schrift immer verbunden bleibt. Für Thuringen Gaupp, für die Longobarden Turt, für die frantifden Majordomen Perg, für bie Franten überhaupt Mannert, für Renninig aller ftanbifden Berhaltniffe im Mittelalter Alles Rechtsgeschichtliche, worin Savigny fo Hüllmann. boben Ruhm behauptet, einen Ruhm', ben er burch ebelfte allgemeine Bilbung fteigert, muß noch mehr als fonftig Geschichtliches einer Charafterifirung überlaffen bleiben, welche ber befonderen Kachbedingniffe Berr ift. - Ernft Mand bat außer feiner Thatigfeit fur allgemeine neue Befdichte auch fleißig fur Special-Siftorisches gearbeitet, besonders Niederland und Gubbeutschland betreffend. Dabei ben Quellen nachgebend, findet er leicht eine gunftigere Wurdigung feiner lebhaften, nicht immer reif ausge= . bilbeten Beise, als bei einem so miglichen Thema wie neue Gefchichte, wo nur ein überlegener Standpunft außen und innen gegen üble Deutung fichert. - Defterreich ift von Schneller geschilbert. Ueber Gerbien bat, außer Rante, Dito v. Pirch ichagenswerthe Mittheilungen gebracht. Leiber ift biefer hoffnungsvolle preugische Offizier burch einen Sturg vom Pferbe noch in blubenbfter Jugend jum Tobe verungludt. Seine anmuthig gefaßten Darftellungen, unter ihnen auch die "Caragoli" über venetianische Buftande, berechtigten gur schönften Soffnung. - Ueber Ungarn und Defterreich wird ber Graf Mailath, über bie Rieberlande Campens, über Flandern Barnfonig, über Beffen Rommel ausgezeichnet.

In der Monographie sind bewundernswerthe Fortschritte gemacht worden, und da solchergestalt organisch der Weg zu historiographischer Kunst anhebt, so ist mit dem Ruhme dasur nicht zu geizen. Justus Möser war in politischer Hinsicht dasur ein treffliches Borbild, und es ist sett nicht zu verkennen, daß für alle Würdigung des rein Menschlichen Goethe, oft ganz unscheins dar, wirksam geworden ist. Wenn auch nicht in deutlicher Absolge von Goethe, doch in innerlichster Gemeinschaft mit Goethe'scher Art, ist Barnhagen hierfür ein Muster moderner Historiosgraphie geworden. Seine Biographieen, von Blücher, Seidlis ze.

John G. M. Jung Con ving

bis auf die neueste, die der Königin Sophie Charlotte, sind in Fassung und Sinn treffliche Borbilder. Reben thm, ein treuer Freund, sorgt Preuß, der vollkommenste Blograph Friedrichs des Großen, für Alles, was nah oder fern in diesen Bereich seiner Monographie sich hereinerstreckt, ein gewissenhafter Beamte seines historischen Stoffes. Angrenzendes hat Fr. Förster, über Friedrich Wilhelm I., in einer neuen, ansprechenden Form der Monographie bearbeitet, und die überraschenden Data, welche er und Schotth über Wallenstein beigebracht, sind ebenfalls in diesem Bereiche auszuzeichnen. Barthold — über den Luremburger Heinrich VII. — verdient unter den Monographen eine ausgezeichnete Stelle.

Bas feit Leffing und Binfelmann burch Goethe, Deper, Sirt, Fernow, Botticher für Runftgefdichte beigebracht worden, ift an einzelnen Stellen ermabnt, und es find aus neuefter Beit bie theils journaliftischen, theils gesammelteren Bestrebungen Schorns, Ruglers und bes fo liebendwurdig und umfangsreich gebilbeten Gruppe auszuheben. In vereinzelter Aeugerung geschieht hierin jest außerordentlich Biel, feit unsere so mannigfach interessirte Zeit auch ber Stulptur und Malerei und Mufit eine entschiedene Reigung zugewendet, und die erfreulichften Anfange erwedt bat, es tonnte auch unter gerftreuender Ent= widelung einer vorbereitenben Beit eine Runftepoche aufbluben. Die vereinzelte Meugerung aber, wie geiftreich und vielverfpredenb fie auch fei, muß fur ben vorliegenden 3wed fo lange unberührt bleiben, bis fie eine gesammelte Wirtung erzielt ober erreicht bat. Solde ift uns vielleicht neben ben Runftschulen au Munden, Duffelborf, Berlin, neben bem beutichen Anbau in Griechenland nabe.

Für Literaturgeschichte ift so viel gründliche Borarbeit zu rühmen, daß es verwundern kann, an ausgeführter künstlerischer That so wenig in Bereitschaft zu sehen. Dbenan in Erforschung und Deutung des literarhistorischen Materials stehen die Gebrüster Grimm, nationale Erscheinungen der Tüchtigkeit ohne Gleichen. Neben ihnen die Mone, Gräter, Lachmann, Docen, Graff, Primisser, Beinrich Hoffmann, Badersnagel, Göttling, Görres und van der Hagen, welche das von Opis, Gottsched, Bodmer, Lessing, Busching überkommene Feld

ber Aufluchung großen Ernstes und gewissenhaft weiter angebaut haben. Franz Horn und Aehnliche haben bies und Angrenzendes in etwas allzuweicher Manier für ein zart besaitetes Publikum theilweise in flüssige Uebersichten gebracht, und von ihnen ist, nach Erwähnung Manso's, Kobersteins Abris auszuzeichnen und Pischons Leitfaben hervorzuheben. Die Bersuche popularer Anwendung von Abelung, Campe, selbst von Jahn, dem bistorischen Ultraismus neben diesem praktischen, haben in früherer Zeit einen belebenden Einfluß geübt, und die späteren Grammatifer Heinsus, Roth, Hahn, Heise, Beder z. haben diese Aufgabe oft scharfsinnig, immer steißig weiter gebildet.

Bon benen, wo eine zusammengefaßte Sammlung beabsichtigt wird, von ben Meufel, Balb, Bachler, Bouterwed, Gidborn, 28. Mengel, Gervinus ift auch nur ber lette in Betracht gu gieben. Den erfteren mar mehr ober minder bas Bergeidniff. ober bas unzusammenhängenbe Urtheil bie hauptsache. fünftlerische Fassung bes gesammten Literaturganges unserer Nation lag ihnen nicht im Plane. 28. Mengel begann feine Abbandlungen, welche hiftoriographisch unfünftlerisch bie Rulturauge rung in Sacher spalteten, bei ber neueren Beit, und beffen verwos gene und gewaltsame Magftabe verdienen tein besonderes Ein-Gervinus ift ber erfte, welcher im vollen Sinne bes Borts eine ganze Literaturgeschichte unseres Baterlandes begonnen bat. Bogernd ift icon barum an bie Ausstellungen ju geben, welche ben Magftaben vorliegenden Buches gemäß gegen Gervinus zu machen find. Ueber allen Bergleich binaus beberricht er ben Stoff viel grundlicher und umfaffender ale ber Berfaffer biefes Buches. Er bat felbft für bie genau Unterrichteten in unserer alten Literatur manche fcwebenbe Frage erlebigt, fei's burd vergleichende Forfdung, fei's burch gebieferischen Ausspruch, wozu ein fefter Blid berechtigt, und bem fich bis auf Weiteres ber fonft Rundige fügt. Sinn, Deutung, Pringipien ber Faffung find es allein, woran fich bie Opposition knupfen, und, mit voller Anerkennung großen Berdienftes, entschieden migliebig ausspreden will.

Gervinus ift ein Souler Schloffers, der fich, dem Meifter gegenüber, volle Eigenheit und Unabhängigkeit bewahrt, wie sehr er auch geneigt ift, diesem die erfte Stelle unter unseren Siftorifern einzuräumen. Ablehnen philosophischer Spftematif, und bie Berbheit bes Charafters, welche mit bem Berbammungs-Worte nicht gogert, bat er mit biefem gemeinschaftlich. Verfonlichfeit, bie auf's Sanbeln gestellt icheint, und bafur energifche Bestandtheile befigen mag, ift er nur bem Borte nach geneigt, bas ihm Abliegende nicht ohne Weiteres zu verwerfen. Rornige Strenge als nothwendiges hauptmoment bes Mannes ift ihm ftolgeftes Bewußtfein bes Berthes, und viel naber gelegt als jene eingebende, ja liebende Theilnahme, welche bem gerechten Siftoriter unerläglich und welche, fraftig angewenbet, bem feften Urtheile nirgende binberlich ift. Go wird ibm bie Geschichte oft, zwar immer in gebilbeterer Art und in umfichtigerer Bedingtheit, jenes nichts taugende Mengel'iche Tribunal, welches ba Uebelthater ober gar Bofewichte verurtheilt, wo eine Meußerung ben Sympathicen bes Siftoriters nicht zusagt. Dabin ware alfo bie Goethe'iche Macht einer Objeftivitat, beren ewiger Beift bas unfterbliche Sauptvermachtniß bes großen Dichters ift! Dabin ber innerlichfte Gewinn einer Rlaffif, von ber auch folche hiftorifer ju ergablen miffen! Es fehlt benn auch in feinerer Art bei Gervinus bas Diffennen Goethe'ichen Bergens nicht, und in besonderer hinweisung auf biefen Mittelpunkt unseres gebilbeten Urtheils muß gerabezu gefagt fein, bag bie Seele Bervinus'icher Gefdichtichreibung ein Rudfall in ungebilbetere Beiten ift. Sie bat viel zu thun, um in bem, was fie begleitet, bem Fortidritte forberlich ju werben. Das thut fie freilich, benn Gervinus ift bergeftalt von Material und Form ber Biffenschaft erfüllt, und fein Beift ift fo regfam und bem Tummeln jugeneigt, bag er oft im Beilaufigen, im Durchgeben einer febr behenden Feber Befferes gibt, als ber absprechenbe Ginn beabfictigt.

Und auf welch einen wissenschaftlichen Schluß, auf welche Methode wissenschaftlichen Schlusses gründet sich denn nun dies anmaßende Durchfahren? Man erfährt dies wohl öfter im Dienste eines strengen Systems, und weiß sich dann in Betracht der Systemsonsequenz zu orientiren, weiß einer Rücksicht zu weichen, die in sich doch eine bestimmte Fülle hat, und ein bestimmtes Berhältniß gibt. Aber auf den bloßen Character, wie würdig und durchgebildet der auch sei, läst man sich, der reissten wissen-

schaftlichen Runft gegenüber, boch nicht gern verweisen, nicht gern auf einige vage Bestimmungen, beren Anfang und Enbe bie Beschidlichkeit ber Analogie ift. In Bahrheit ift tein festerer halt irgend eines objektiven Prinzips zu finden, wie aufmerksam man fich auch ben Schriften von Gervinus und barunter einer Siftorit felbft hingibt. Es fei gang bei Seite gefest, wie trivial in beutiger Beit jene biberbe Beife bes Ausrufe entgegentritt, und an bas Phrasenthum Menzels erinnert, jene Beise: "Soule und Bud find gu trennen, feiner bogmatischen Beschränftheit ift Raum ju geben, die Tugend ift aufzusuchen!" Es bleibe biefe und abnliche boble Salbung, beren fich Gervinus nicht immer entschlägt, jur Seite, benn fie verirrt fich boch nur unter eine ftete ernfte, eifrige, baftig suchende Beftrebung, ber Gefdichts. funft wirkliche Grundlinien ju zeichnen. Aber auf welche tommt es in Summa binaus? Das Wichtige, bas Rothwendige von bem Unwesentlichen zu trennen, bas Entsprechenbe gufammen au ftellen, hiftorischen Sinn zu weden. Siftorischen Sinn zu weden gilt ibm wirklich für bas außerft Erreichbare biftoriographifcher Runft. Das ift wenigstens ein außerft bescheibenes Biel fur ben übrigens fo burchgreifenden Beift. Und wie febr man ber ftarren Conftruftions = Methode abgeneigt fein mag, bas muß man ihr zugestehen, felbft innerhalb ihrer Gewaltsamfeit gegen ben Stoff enthält fie eine ergiebigere Probe ber Methobe, zeigt fie mehr Salt, ber an fich etwas ift, und wird fie barum eine minbere Gefahr vorgreifender Deutung. Bon jenen Leitsternen ift nun für Gervinus bie ermähnte Analogie ber beliebtefte, ja ber burchaus vorherrichenbe. Und fürmahr, welch ein weiter Mantel ber Beliebigfeit ift fie! Was biefer im Grunde boch nuchternen Geschichtschreibung an Reiz ber Rurge, ber Raturlichfeit, ber Unmittelbarfeit bleiben fonnte, bas vernichtet fie. Gin vortrefflices, Alles zur hand bietendes Gebachtnig, und eine baraus fließende bewundernewerthe Gewalt über ben Stoff verleitet Gervinus zur ertöbtenden Anwendung biefer logifchen Darftel= lungsfigur. Richts ift so groß, nichts ift so klein, nichts ist so verschlungen und eigen mannigfaltig, bas nicht ein Entsprechenbes auf irgend einem Marktplage, in irgend einem Winkel ber Beschichte fanbe, und zwar ein Analoges, bem nachgetrachtet werben konnte bis in bie verborgenften Seiten. Und was ift nun

people force / the former! the injourned the injourned to the injury to

bamit gewonnen? Bad ift gewonnen mit biefer erfunftelten und ben Geschichtsgang boch mahrlich nicht preisenben Wieberholung ber Aehnlichkeit? Saben wir wirklich viel mehr, wenn wir zwei Fragen ftatt einer, zweimal die Erscheinung ftatt einmal haben? 3ft bas abgeleitete Urtheil verläßig, wofür boch erft bie ftets verschiedene Grundbedingung verschiedener Zeitraume in Abrechnung tommen, wofür alfo boch immer eine entscheibenbe Rritit eintreten muß? 3ft benn biefe Rritit wirklich erleichtert, nachbem man fich eine fo schwierige Aufgabe ber Mobification bagn gelaben bat? Breite entsteht, Berschwulftung bes Themas, größere Schwierigkeit fünftlerischer Form. Und biefe bat fich Bervinus icon babuech erichwert, bag er im bebenflichften Punfte ber Darftellung feinem Meifter Schloffer nachgeht. ben scheint bie Naivetat ber Ergablung überfluffig. Bas unfere Sprace in bem reichen Borte "Gefchichte" begreift, bas plaftifche Auftreten einer Beschichte, ift ihnen verloren. Der Bergang wird vorausgelett, ben zauberhaften Reiz beffelben, welchen fie bei allem Preis ber Alten nicht nachahmungswerth finden für eine gebankenreichere Beit, biefen Reig, die unmittelbare Berubrung mit bem Runftgebiete, ibn geben fie auf! Ein bloges Raisonnement entsteht, eine blofe Rritif ber Figur, wo boch von einer That wiffenschaftlicher Runft die Rede, bei biefen Siftoris fern felbft fleißig die Rebe ift. Die Figur felbft ift vorausgefest, und auf Alles, was an die einfache Kassung der Chronik erinnert, wird von Gervinus mit großer Berachtlichkeit berabgefeben. Doge ibm bie wiffenschaftliche und funftlerifche Ginficht nicht immer fremd bleiben, bag zu einer achten Darftellung, zu einer ber Chronif verwandten reinen Darftellung ber Borgange mehr Ueberlegenheit und. Runft gebore, ale zu einem beliebigen Raisonniren und Analogistren. hierzu ift eine gedankliche Beweglichfeit hinreichenb. Mus foldem Grunde ift leiber bie Gervinus'iche Literaturgeschichte nur ben Belehrten bienftbar, und was barin neu ober gludlich aufgefunden ift, tann erft burch andere Ranale bem allgemeinen Bilbungebewußtsein jugeführt Denn bicfem wird in einer Literaturgeschichte jugemuthet, bag es bie Literaturgeschichte bereits fenne, und nur neue Anfichten bernehmen wolle. - Dem Rundigen wird es übrigens nicht entgeben, bag in ben Unfichten über bichterifchen Berth

And I

104

W W

die einzelnen Theile bes Gervinus'schen Buches von einander abweichen. Besonbers ift ber erfte Theil für gute, bibaftifche 3mede noch febr gornig, mabrend die fpateren fich unferer jest allgemeinen Anfict beischließen, daß folder Zwed mit bem afthetischen Bereich nichts ju fchaffen babe. Gin lebhafteres Gingeben auf bas Buch von Seiten ber Rritif und Theilnahme fieht erft gu erwarten, wenn ber lette, vierte Band mit Betrachtung ber neuen Zeit erscheint. Wenn erft von Leffing, Goethe, Schiller die Rede sein wird, wo alle Borbebingungen des Urtheils allgemeiner verbreitet find, ba wird fich beutlicher zeigen, mas außerliches Berbienft ber Forschung, was Diffonang, was ftichhaltig fei für unfere Bildungsansicht. Auch bas Berbaltniß zu ben ftets ignorirten Fortschritten ber Philosophie wird fich aufflaren, benn noch im Jahre 1838 in einem Banbe "gefammelter hiftorischer Schriften" wird bei einer Geringschatzung philosophischer Gefcichteansicht nur von Rant gerebet, ale ob vom Jahre 1800 bie Rebe fei, und nicht eben in hiftorischer Anficht feit Rant bas Wichtigfte von philosophischer Seite gethan worben fei. in vereinzelten Auffagen Gervinus über Erscheinungen neuer und neuefter Zeit geurtheilt, erwedt mehr Beforgnig als Soffnung. Die farge Ginfict Goethe'icher Groge, Die einseitig wiffenicaft. liche Stellung gegen Borne brobt mit unzulänglichen Dagftaben. Rur Borne, für einen politischen Parteiführer ftreng miffenschaftliche Anforderung! Welch eine Unbehilflichfeit bes Beiftes zeigt bas! Wer behandelt bie Borpoftenreiter mit fcmerem Gefchute? Die Uebertreibungen Borne's maren und find nur ber bornirten Partei unbefannt. Aber vom Siftorifer mar minbeftens ju erwarten, daß er Produfte eines Rriegszustandes nicht mit ben Analogicen afabemischer Schule bemeffen, bag er ben talentvollen Beift nicht plumpen Sinnes verkennen, ben Reig rafder Sprace nicht übertaften werbe, weil ber Periodenbau barin fehlt. Wenn ber Analogismus so unrichtig beutlich gegebene Berhältniffe einzurechnen, und wenn er fo wenig verhaltnigmäßig zu tabeln und ju loben weiß, wo fich Recht und Ginfchrantung bergeftalt offen bietet, wie foll une ein Bertrauen tommen für entlegene Buftanbe und Personen!

Gervinus ift ju Darmftadt geboren, und ward zuerft Raufmann. Erft in vorgerudter Jugend verließ er biefen Stand, und es ift hoch anzurechnen, mit welchem eisernen Fleiße er die für wissenschaftliche Erwerbung versäumte Zeit nachzuholen trachtete. Er fludirte in Gießen und heibelherg, und mar zulest Professor in Göttingen. Dort gehörte er 1837 zu den Sieben, welche gegen Ausbedung der hannöver'schen Constitution protestirten und in Folge dieser Protestation verwiesen wurden. Diese Entschlossenheit des Charafters sehen wir auch nirgends seiner Schrift sehlen, und, eines so sesten Grundes versichert, darf man bei ihm um so unumwundener auf den Berlangnissen einer weicheren Beurtheilung für geschichtliche Stosse bestehen.

Es ift nun noch übrig, eine Ueberficht bavon ju geben, wie fic bie politifche Biffenicaft Ausbrud und Korm gefucht. ift nicht am Orte, ber Publizistif in alle einzelne Wendung gu folgen, besonders darum nicht, weil bergleichen nicht wie in der Gefdictsbarftellung verschiebene, entsprechenbe Formen ber Erfceinung fucht, baburd neue literarische Momente entwidelt, und beghalb Anspruch auf Beachtung jeber Einzelheit machen fann. Die publiziftische Form in ber Schrift verhullt fich junter ber allgemeinen literarischen Bilbung, ihre Form im Rulturleben brangt fich fo eng in ben politischen Rreis, bag fie in einer politischen Geschichte naber zu verbandeln ift. Aber ber Bang im Großen ift auch einer Literargeschichte wichtig, benn Dubligiftit ift bie Mündung, wo alle Bildungsftrome in's große Meer bes gefellicafflicen Buftanbes treten. Richt blog nach alter Definition ift fie eine Renntnig ber Staatsrechtelebre, obgleich bas jus publicum ihr ben namen verlieben, sonbern fie begreift bas neue Rulturmoment, worin alles Wiffen und alle Erfahrung bem Staate gegenüber fich geltend macht, bem Staate gegenüber, wie es bies in ftaatsfester Beit untergeordneten Ginrichtungen gegenüber thut.

In der mittelalterlichen Welt konnte eine solche Wissenschaft nicht besonders lebendig werden, da das Staatsleben in seiner wesentlichen Begründung eine zweifellose Lage besaß, und der herrschende Idealismus sich seinem Ursprunge angemessen mehr in Raumen bewegte, die mit der Form des Staates keine unmittelbare Berührung zeigten. "Gebet dem Raiser, was des Raisers ist," dieser Christusspruch mit seiner Indisserenz gegen die politische Welt war in höchster Instanz noch gültig, und die überwiegende Priefterberrichaft trug feine Sorge, bafür große Bebantenbewes anng zu weden, in so fern sie etwaige Konsequenzen in der Unaufgeflartheit folder Elemente für fich jum Bortheile jog. Die germanifden feubalen Staats = und Rechts = Berhaltniffe waren barunter in einer gewiffen Raivetat berrichfam in ihrem Rreife. und die Rechtslehre war eine Geschichtslehre ober richtiger eine Gebächtnifilebre. Das Gewesene war Rorm und bas Gesegbuch war Chronit, an welche bie Spefulation nicht reichen fonnte. Patter im vorigen Jahrhunderte, ein gebachtnißstarter Ruftos ber Reichsgesege, war in seiner Sorgfalt ein Reprasentant bafür. Rluber übernahm bies Amt icon in vorgeschrittener Rorm, wenn auch fein Sauptverdienft in Beschaffung intereffanten Das terials bestand. Eine Frage ber Spekulation lag früher nur in ben Machtgrengen bes Raisers und bes Pabftes. In Betreff bes Raifers, den Fürsten und Bafallen gegenüber, beugte fich alles Recht ber jedesmaligen Macht, ober war ein vorübergebendes Detail = Intereffe, wie unterscheidsam bie Reichsabschiebe fic auch manchmal anliegen. In Betreff bes Raifers, bem Pabfte gegenüber, leitete es bieser gern in's theologische Dogma, und ber Sache nach gebieb es nirgends zu einer wiffenschaftlichen Reftigfeit, sonbern Schwert und Rlugheit bes Augenblick gaben bie neuen Paragraphen. Der weftphalifche Friede ftellte bafur eine unumgangliche Fordernig, die man aber auch provisorisch abzumachen suchte, so gut es fich eben thun ließ, auch bie Aften bes Tribentiner Concils auf fich beruben laffend, in benen bie alte Rirche ihre Positivität ausgesprochen hatte. Wie wenig bies grundlich erledigt worden war, zeigen neuere Streite, wie ber Rölnische u. s. w. Der geschichtliche Prozef war babei ftillschweis gend vorbehalten, und eine in fich geschloffene Biffenschaft mar nicht möglich.

Sie war nicht möglich, und die alte Naivetät war nicht ausreichend, seit eine Reformation thätsächlich geworden, und mit neuer Philosophie und Bildung der Weg zu neuer, noch der Eroberung in aller Einzelnheit bedürftiger Gesammtheit begonnen war.

Im Gefolge ber Reformation mußte sich alfo eine Bewegung in bem bilben, was sich nach und nach zu einer Wiffenschaft ber Publigiftit ausbilbete. Den Franzosen Montaigne, gleichzeitig

mit der erften Reformationsfolge, darf man neben hutten zuerst nach diesem Betrachte in's Auge fassen. Der spanisch niederlans dische Krieg gab den ersten Anstoß; das revolutionäre Leben Englands im Isten Jahrhunderte gab den ersten sesten und noch ims mer dauernden Anknüpfungspunkt einer Publizistit, oder doch den ersten Spielraum, worin die Politik noch heute alles Mögliche macht. Für geistreiche Ausbildung sorgten im Ansange des 17ten Jahrhunderts. Spinoza, Grotius, für geistreiche Anregung Monstesquieu. Wir sehen später, wie alle englischen Philosophen, unter ihnen Locke, in diesem Thema gestalten, wie eigenthümlich und fein es Leibnis aufnimmt.

In's weitere Bewußtsein Deutschlands, wenn auch noch teineswegs in's allgemeine, tam ber publiziftifc reformatorifche Bebante burch bie Auftlarung in Frankreich, burch bie Encytlopas biffen, burch Boligire und befonders burch Rouffeau. Es war eigentlich nur im Bauernfriege und unter ben Wiebertaufern eine rudfichtslose Anwendung bes Reform - Pringips auf staatliche Berbaltniffe im Baterlande ber Reform berausgetreten. Lutber, bie Ronfequeng feines Pringips auf ber abichuffigften Seite offen febend, batte fic bes überbrangenden Moments halber bart absprechend bagu verhalten. Wo es fich in ben Religionefriegen wieber aukerte, mar es mit ber alten Territorial = Frage und ben alten Sobeiteverhaltniffen gemifcht, und ging nicht aus bem Berbaltniffreise ber alten herricher beraus, sondern bewegte fich in biesem balb bier bin, balb ba bin. Jest, nach ber bamals mobern frangofischen Ginwirfung, verhielt es fich anders. Abftraft wurde alles Berhaltnig bes herrschens und Dienens in Frage geftellt, hiftorifde Berechtigung und Entwidelung verschwand ganz im hintergrunde.

Dies ungeheure Moment außerte sich bei uns zunächst in der schönen Literatur. Die Genieperiode gab unsere Encyklopäsbisten und Emile, und solcherweise bereits in einer künstlerischen Weitergestaltung. Eben so sehen wir heut im sogenannten "juns gen Deutschland" eine weiter geruckte Genieperiode und es wird, wie die Lenz und Klinger, baraus verschwinden, was nur im theoretischen Jargon der Tendenz fordert, und was nicht organisch ersindet. Eben so, weil unfruchtbar, zeigt sich neben den Genies Wieland in Merkur, Ricolai in der Bibliothek schwächer

und leichterer Art, wiewohl Friedrich ber Große für fie ein großartiger Anftog war.

Shloger begann eigentlich in lebenbigfter Beife, und imar auch mit Beitidriften, was man Publigiftit nennt. Bie viel Ginflug auf ibn Frantreich gehabt, ift fcwer ju fagen, feineswegs war es ein überwiegenber. Aus eigenem Charafter, Schidfale und Standpunkte erwuchs für Schloger bie Opposition, und begbalb war fo viel Ungeftum und Leben in ihr. Dag er in einem Staate, ber, wie Rufland, noch auf frubere Bebingungen bes Regierens angewiesen ift, in Difbelligfeiten gerieth, mochte mehr benn alle Theoric feinen Blid für Staatereform weden. Auch betrieb er feine politischen Anschläge nicht in frangofischer Allgemeinbeit, sondern mehr in einem etwas gewaltsamen Pragmatismus, welcher an bas Gefcichtliche zwar auch biftatorifc, aber nur in pragmatischer Grenze bittatorisch ging. Schlogers Ginfluß auf Deutschland war febr groß. — Bei weitem feiner und Borfichtiger mar bie politische Beise Spittlers, die aber in beffen lette Lebensverhaltniffe fallt, und von ber wenig in ben Drud gefommen ift. - Ein bewundernswurdiges Dufter, allen Fortidritt, alle Aenderung in darafteriftifde Berbaltniffe zu beschränfen, bas Paffenbe und Zwedmäßige Allem voraus in ber Politit ju betreiben, marb Juftus Dofer. Er mußte allein bleiben, felbft eine Anregung fur fpatere Beit, die fich bie große Aufgabe neuer Politif noch weit auszubreiten batte, und noch lange nicht geneigt fein konnte, fich in Grenzen zu ziehen, in Grenzen eines gandes, bas fich erft aus bem allgemein muchernben Ibealismus bilben follte. Dag Schloffer jene vorgreifenbe Bedeutung Mofers fo groblich verkennen, und ihn wegen Mangels an 3bealismus tabeln konnte, bies erwedt fein besonberes Bertrauen ju Schloffere eigenen Magftaben. Ein Banbchen "Reliquien" von Möser, was Abeden 1837 berausgegeben, bat manchen neuen Blid in die liebenswürdige Deutungsweise bes Mannes eröffnet, welchen bie Baterstadt für eine icheinbar fo beschränkte publizistische Wirksamteit eines ebernen Dentmals für würdig erachtet hat.

Somader, weil geiftig verschwimmender, und mehr gemuthlicher Art war Mofer. Das Gemuth ift nur ein Ginzelngefes, ober eine Atmosphare, mit welcher die Politik noch alles Mögliche macht.

Die Rant'iche Abstraktion bemächtigte fich ber publigiftischen Frage unwiderstehlich. Fichte ward ein ibealer helb ber Bubliziftik, ohne boch in real spublizistischer Anwendung etwas spftes matisch Dauerndes zu erzeugen. Die Revolution mit ihren allgemeinen Rategorieen verfloß in die theoretische Allgemeinbeit, bie herrschaft Rapoleons hielt die freie publizistische Ausbildung biefer Stoffe barnieber, und ber Rampf bagegen, welcher fur ben Krieg ben 3bealismus und Positivismus vereinigte, gab neue Intereffante Talente und Charaftere, Die fich fruber, wie der im Rerne boch tuchtige Karfter, wie Schlabrenborf, Johmann, Delsner und Aehnliche, die fich eine bebingte Theilnahme an ber ibealen Reform retteten, folder Charaftere, die mehr burch ihre Erscheinung und burch Aphorismen als burch Bucher wirkfam wurden, bat Deutschland viele gehabt, und es ware ein bankenswerthes Unternehmen, wenn fie einmal in einer bestimmten Kolge geschildert wurden.

Die Napoleon'iche Zeit, welche bas Beftehenbe und bie unumschränfte Spetulation eine Zeit lang verband, gebar aus alle bem neue publiziftifde Formen. Die Roth lehrte geschichtliche Buflucht, und was fich aus biefen Borbereitungen geiftreich für bas nachfte Bedürfnig bilben ließ, bas bilbete Beng, ben man einen Saupthilbner ber beutiden Reftaurgtion nennen muß. Friedrich v. Gens - 1764 bis 1832 - verbiente in ber Literargeichichte einen Plas, wenn er auch nicht publiziftisch eine wichtigfte Erfdeinung mare. Er fdrieb die farfte, lebendigfte Profa, bie für foldes Thema noch geschrieben worden, und, bem Geschmade nach, für dies Thema die angemeffenfte ift. Nirgends ift Trodenbeit, nirgenbs ein unvaffender Aufwand von Bilbern und Schonrebnerei, nirgends wird ber 3wed gehemmt burch tieffinnige Untersuchung, wie fie bem philosophischen Autor gufommt, nirgends durch oberflächliches Absprechen und bloge Ueberraschung bes Worts. Barnbagen, Gengens meifterhafter Biograph, ber bas reiche Raturell und bie Bilbungsfülle biefes Mannes ju bochken Ebren bringt neben ber leichten Sinnesweise eines genußluftigen Befens, fagt im Charafterifiren ber Geng'ichen Fabigfeit, es hatte barin nur ftrenger Tieffinn und rafder Big gefehlt, alles, was awischen biesen Endpunkten einzureihen sei, habe er in reichter Ausbildung und Brauchbarfeit befeffen.

**Y** 

47

Gent hatte in Ronigeberg ftubirt und bebieft Beit feines Lebens eine Anbanglichfeit an Rant, und ein Erbtheil fritifcher Sharfe jenes Philosophen, obwohl er nur turze Beit far bie Revolution eingenommen, und ber abstraften Folgerung zugetban blieb. In Burte, ben großen Befampfer ber Revolution, folog er fich eng, überfette ibn, und bilbete unterbeffen und unter Englands Einflug überhaupt eine eigene Politit fich aus, bie viel verfannt und von ibm felbft taum jemale unumwunden ausgeiprocen worden ift. Bertannt mußte fie werden, weil Gent tein energischer Charafter mar, welcher bogmatisch eigen burchzubringen versucht batte, weil er im gewöhnlichen Ginne bes Boris praftifc bem Ausführbaren alles Beitere unterordnete, weil er, um auszuführen, an eine Macht fich folog, bie in vielfach anbern Bebingungen eriftirte, als Gengens Anfichten nach einem möglichft vollfommenen Staate angemeffen ober notbig So ift fast all seine Schriftihat bem augenblidlichen Beitbeburfniffe gugewendet, und zwar von einem Standpunkte aus augewendet, ber ibm von außen gegeben mar. Um ben Bengifden Rern zu feben, muß man alfo nicht fowohl zwischen ben Beilen lefen, benn er verftedte nicht, fonbern man muß außerbalb ber Beschränfungen, bie er fic burd ben Standpuntt gab, und innerhalb welchen er auch icarffinnig abzweigend nur Beltung verlangte, man muß neben bem Gentichen Auffage einen zweiten fonftruiren, für welchen er ftete bas Material in flarer Darlegung ber Borbebingungen gab.

Für die handsefte Theilnahme ift damit freilich nichts gegeben, aber wer darin die Wahrhaftigkeit und Innerlichkeit einer zum Abschluß gedrängten Bildung erkennt, einer Bildung, die sich bes wußt ift, nur unter solchen Bedingungen und nur vorläusig abschließen zu können, dem wird dies schähdebart Gens'sche Bildungssmoment nicht entgehen. Dem wird der Borwurf ganz unverständig erscheinen, Geng sei ein Vertheibiger des Absolutismus gewesen, und der wird die Wichtigkeit Gens'scher Erscheinung ganz wo andere als in der Frage suchen, ob Gens charaftervoll oder charafterlos oder charafterschwach gewesen sei. Charafterschwach war er, und als bürgerliche Existenz soll er nirgends zum Borbilde dienen.

Das Intereffe ber Restauration anbetreffend, mußte Geng, ein unbefangener, burch bas praktifche England vorgebilbeter

Beift, viel mehr Leben haben und geben, als bie erfunftelte Refauration ber Solegel und Abam Müller und als bie geiftlofe Theorie Hallers. Und weil wirkliches leben in ihm war neben mannigfacher Bilbung, muß er auch für Begner und für unbefangene Theilnehmer am politischen Processe forberlicher und wirkfamer fein, ale jeber Anbere. Defhalb ift ber Berfuch Guftap Schlefiers ein willfommener, burch eine ausführliche Charafteriftit biefes Mannes, und durch eine forgfältig erklarte Berausgabe gerftreuter Schriften beffelben, ein bleibend wirfenbes Dentmal von Geng zu errichten. Unter bem Titel "Schriften von Kriebrich Gens, ein Dentmal", find 1838 zwei Banbe ericbienen, benen ein weiterer Fortgang ju wunfchen ift, ba eine andere Ausgabe ber Gent'ichen Schriften mit ungulänglicher Renntnig bes Ge genstandes begonnen bat. Die Momente ber Zeitgeschichte, an welche fich die Auffage von Gent ichliegen, find alle fo bodwichtig, und bie Stellung bagu, bie Renntnig bavon, welche Beng batte, in ben verborgenften Motiven, ift fo einzig, bag jedes verlorene Blatt ein Berluft mare.

Ein Hauptstrom, ber nach Besiegung Napoleons aufbrauste, war ein modernes Altdeutschihum, ba man, und zum Theil wohl mit Recht, in vernachläßigter Selbstkändigkeit der Nationalität die kriegerische Schwäche gegen Frankreich sand. Es zeichnete sich darin aus: der rheinische Merkur von Görres, dessen Schiff auf den Gebirgen der Historie hängen blieb, als sich die Wasser versliesen, Ludens Nemesis, das Weimar'sche Oppositionsblatt, Jahns deutsches Bolfsthum, der Tugend- und Männerdund, die nicht in die Literatur traten, und von denen ein Jugendstoff als Bosbensat in dem Studenteninstitute der Burschenschaft verblieb bis zum Jahre 1830. Mit diesem Jahre verslatterten auch die letzten, abgebleichten Bänder dieser Richtung, und sie ging über in den französischen Liberalismus.

Die allgemeinen Rategorieen hatten sich an den französischen Rammern belebt, und fanden an den kleinen deutschen Rammern eine Fortleitung. Das Mehr oder Minder der Garantieen ward alle Frage, und eine geniale Wendung ist eigentlich nicht zum Borschein gekommen. Die Macht der Richtung entstand denn auch erst, als durch die Ereignisse in Frankreich die Massen selbst einen Impuls erhielten. Publizistische Talente, wie Lindners,

bielten fich in geiftreicher Gewandtheit, andere, wie v. Gagern, in machtlos gnomischer Salbung, wo die ftedenartigen Sage wohl felbftgebacht, aber produttionslos an einander geftedt waren. Beigel und Begel fammelten Theilnahme um fich burch einen fanften, innigen Charafter ber Opposition und burch leicht gefaßte Darftellung. Auch Borne intereffirte und wedte icon Manchen burch pifante Auffage, an benen bie rafche Darftellung und in einzelnen Spigen auftauchenbe Befinnung lodten. Durbard sammelte breites Material für Sauptfragen, wie er nach ber Julirevolution sammelte und in ftarten Banden bruden ließ. Durch Being tam ber erfte Bint, wie machtig eine Berwaltungefrage burch poetische Berarbeitung, burch einen glanzenben Big merben tonne, aber Rrug, von ber theologischen fich gur politischen Gelegenheit wendend, eröffnete zeitig bie Perspective, daß Publizistit ohne Geift bas Trivialfte werben tonne, sobald fie nicht ftreng referirend ben Ereigniffen auf bem Fuße folgt, und vom Reize ber Neuheit noch Bortbeile giebt.

Auf der andern Seite bildete sich für das Bestehende philos sophisch durch Schelling, rechtshistorisch durch Savigny, eine geists volle historische Schule. Sie konnte aber keinen durchdringenden Einsluß gewinnen, da ihr im allgemeinen Bewußtsein die allgemeine Sympathie für Liberalismus entgegen, und auf den Schultern, wenn auch noch im Rebel, bereits hegel stand, welcher Bestehendes und historisches in größerer Bebeutung faßte.

Mit der Julirevolution geriethen nicht nur alle diese Berbreitungen in Sturm, sondern es wurde auch eine Menge neuer Elemente lebendig, dergestalt, daß an die fünf Jahre alle Literatur mit politischer Wendung sich betheiligte.

In der ersten Zeit von 1830 ging alle Richtung hochstuthend in französischem Liberalismus. Praktischer Staatszweck war Alles, der literarische Ausdruck nur Hilfsmittel hierfür, an sich und in anderer Beziehung gleichültig. Rotteck, Welder, Wirth, Siebenspfeisser, König in Hannover, Wilhelm Schulz in Hessen waren Hauptsprecher, denen sich für das belletristische Publikum Börne mit dis dahin unerhörter Macht der kleinen Darstellung, des zusgeschmiedeten, talentvollen Wortes und des belletristischen Kriegssausdruckes anschloß, dem Wesentlichen nach anschloß, wenn er auch in Behauptung des abstrakten Gesellschaftsideals Alle übersauschlassen.

bot. Eben fo war auch unter ben vorher Genannten Beridiebenbeit, beren Darftellung mehr in eine politische Geschichte als bierber gebort, wo bas literarische Moment bie Sauptsache. So trennte fich Wirth in Sauptpunkten vom frangofischen Liberalismus, und beffen schonungslose "beutsche Tribune" war an Kraft popularer Darftellung ben Meisten überlegen. Soula zeigte in einem Buche über Deutschlands Einheit ein ebenfalls nicht unbedeutenbes und feiner gebildetes Talent. Diefe Leute find großentheils burch ihren Ronflift mit ben Regierungen ihrer Freiheit verluftig gegangen, und eine weitere Manifestation Dieser Richtung burd bie Schrift ift nicht erfolgt. In Thatigfeit geblieben und hauptreprasentant biefes Liberalismus, so weit er fich in freier konstitutioneller Form fortbewegen und gum Beiteren gestalten will, ift Rotted. Deffen Bernunftrecht gebort in die Anglogie der Rouffean'iden Epoche, und ift in wiffenschafts licher Begrundung vor neuen Formen in den hintergrund getreten.

Charafteristische Schattirungen dieses allgemeinen Jugs zeigten sich in Würtemberg und in Hannover. Die Hauptvertreter dafür sind dort Lauf Pfizer, hier Dahlmann geworden. Pfizer hat im "Brieswechsel zweier Deutschen" die Politit des abstrakten Idealismus mit geistreicher Spekulation auf vorliegende Bedingungen angewendet, und im Unterschiede von der Abstraktionspolitik diesen Bedingungen eine mitleitende Stimme einzgeräumt. Dahlmann in seiner "Politik" hat dem historischen Rechtsverhältnisse noch ausgedehnteren Einsluß gestattet, und in diesem Sinne das Hannöver'sche Staatsgrundgeses 1833 zum Gesetz gefördert. Um so merkwürdiger ist die Stellung geworden, als er 1837 bei Ausstehung senes Grundgesesses in die entschiedensten Hannöver'sche Opposition und unter die sieben verbannten Prosessoren gerieth.

Durchaus vorherrschend in aller Literatur bis zum Jahre1835 war aber ber abstratte Liberglismus, alle Journalistist war bavon erfüllt, ber kurze, abbrechende Styl, die beliedige, bloß geistreiche Mischung ber Stoffe ging journalistischen Tones in alle Schrift über. Individuelle Modifikation schien machtlos, machtlos und ganz vereinzelt schien schriftliche Gegenwirkung. Unter jener Modifikation kann ber Holsteiner Publizist Hege-

wisch aufgeführt werben, ber unter bem Ramen Frang Baltific in überftromenber Weife eigen gebilbete 3beale bes Liberalismus entwidelte: Rebberg, ber in trodener Berftanbigfeit liberalifitte. Unter biefer Gegenwirfung macht fich bas Berliner politische Modenblatt unter ben Aufvicien Sarte's bemerflich, welches mit auffallenbem Biberfpruche, balb nach ber Julirevolution, Ach gegen alle Tendens ber Zeit erbob, nicht blog gegen einzelne Partieen ober Ronfequengen in ihr. Es halt fich im anderen Extreme an die außerfte Ronfequeng bes hiftorifden Buchftabens, und lebt in ber Korberung jener einigen Gebanten- und Buftanbewelt, aus beren Uneinswerben alle Bewegung ber neuen Beschichte entsprungen ift. Da bie Geschichtsentwickelung fich schwer auf einen bestimmten Einzelnzwed bin feffeln lägt, fo icheint es leichter, ihre Berechtigung ju unvorhergesehener Bendung überbaupt ju laugnen, und bas ift benn ichwacher ober ftarfer in allen Rrifen ber Zeit geschehen, und hat ben Fortschritt immer genothigt; fich tiefer zu begrunden.

Die Begel'iche Welt bat fich für bieses Thema im hintergrunde erhalten, wiewohl Begel felbft mit gang entfchiedenen Urtheilen gar nicht gurudhielt, und in seinen Schriften auch ftreng publizistische Arbeiten zu finden find. Die Macht ber Folgerung aus feinen Rategorieen wuchs ibm eigentlich in biefem fo leicht berausforbernben Puntt über bas haupt. Die Schüler, bet rafcheren Jugendwelt jum Theil angehörig, folgerten über feine Sympathicen binaus, und es wuchs und wucherte ba eine noch gar nicht offenbarte Belt bes publizistischen Gebantens, welche aus der eigenthumlichen Philosophie des Rechts und ber Geschichte gar eigenthumlich eines Tages hervortreten fann, fobalb ein enetgifcher Genius baran tritt. Bas in einzelnen Gagen mabrend ber politisch fürmischen Zeit bin - und berwanderte als gehaftes ober beliebtes Schiboleth, wollte in feiner Bereinzelung wenig fagen, ward mifwerftanden, ober verunftaltet, und war nur ein Flaggenspiel gegen bas im verbedten Schiffsraume vorbereitete Treffen. 216 Borbereitung in verschloffenen Dentverhaltniffen ift ber Begel'iche Gebante nach biefer Richtung übrigens für Rordbeutschland bennoch bereits von großer Macht gewesen. Er hat bie Politif ber Aperous gelabmt im Gunftigen und Ungunftigen, und wir haben aller Bahricheinlichkeit nach bas neue Spftem

publizistischen Gebantens, welches fich nach Beseitigung ber Ertreme, und nachbem unerwartet auch die kirchlichen Fragen in die Mischung getreten find, aus biesem Kreise zu erwarten.

Für einen gebilbeten Uebergang ans bem iconungelofen Rriegszuftande in ber Publiziftit ift von anderer Seite feit 1835 auch Einiges geschehen, und es bat fich babei namentlich Guftav Solefier ausgezeichnet, ber in einem erften Banbe "beutider Stubien", welcher bie "oberbeutschen Staaten und Stamme" in's Auge faßt, gegen die Extreme ber abstraften Politik in verfohnlicher Beise ankampft, und bie darafteristischen Silfsmittel für alle Rombination und für die Allgemeinbeit der Idee in Anspruch Für folche Richtung ift theilnehmendes Eingehen gu wünschen, ba fie fich in Form allgemein zugänglichen Raisonnemente burchaus geneigt barftellt, feinen Fortfdritt einer oberflache lichen Ausgleichung zu opfern, und nur innerhalb überzeugender Biffenschaftlichkeit eine Bermittelung ber Extreme zu bewirken, bie Ancillon einft mehr in gemuthlicher Umbiegung ber Scharfen erreichbar glaubte. Der jungeren Literatur, aus beren Bergweis gung biefe Borfcblage entstanden find, wurde es von großem Bortheile fein, wenn fie burch folde Wendung bem gereizten Tone entnommen wurde, und wenn ftrenge Terrain - Grengen in Form und Stoff wieder eintraten. Denn burd Betheiligung aller Schrift mit politischer Sympathie und Antipathie ift bas Unglud entftanden, bag auch bie Rombinationen in funftlerischer Form von vornherein bem polizeilichen Magftabe unterworfen worben Regsame Talente publigistischer Art und aller berjenigen Art, welche in Statiftit, politischer Siftorie zc. bamit gusammen- 2 bangt, Talente, wie Bulau's, Soons, Rolbs und anberer Redafteure wichtiger Zeitungen, find unablägig und vorherrichenb auch unbefangen thatig, alle hilfsmittel für eine neue Manifestation bes publizistischen Gedantens zu beschaffen. geiftvolle Saure, agend, gerfegend, um in feiner Art ju reben, wirft ber Baron v. Edftein burch feine Artitel in ber allgemeinen Zeitung, mehr ein Symptage ber Zeit, als eine That. Das Bedürfnig einer poetischen Ganbeit fpricht fic neuerbings faum irgendwo ärgerlicher, geiftreicher, wahllofer und boch unmachtiger aus, als in biefem Manne, welcher ein erschredenbes Talent befigt, alle talentvolle Beftrebung, alle geschichtliche Notabilität durch Schilderung zu zerreiben, und die Lüden einer Prosazeit, die Konsequenzen aller Einzelnheit nach der Debe hin zu zeigen. Dem Wesen nach sich dem Katholizismus anschließend und doch dessen Unpassendheit neben allem Fortschritte mehr empsindend, als gestehend, ist er genöthigt, bei aller Erscheinung des Tages den Geist zu spielen, welcher stets verneint, und verzneinend einzugestehen, daß er die neuen Stützen eines Aufbaues nicht übersehen und zusammenstellen könne.

## Die junge Literatur.

Eine solche wird es immer geben, ein Mobernes wird immer ba sein. Insofern sind solche Bezeichnungen mislich. Aber es ereignet sich doch, daß eine Epoche größeren Rachdruck auf ihre Jugend legt, als die andere, daß eben die Jugend zum Untersscheidungsworte genommen wird. Und dies geschah in den breißiger Jahren in politischer und literarischer Bezeichnung durch die wichtigsten Länder Europa's. Jeune, giovine, sung war eine Parole geworden, die viel Unreises bezeichnen half, aber den lebendigsten Schwung der Zeit in sich begriff.

Es sind uns nun freilich nicht bloß die vorzugsweise sogenannten jungen Literaten übrig, mancher alte herr, ja mancher, ben während vorliegender Abtheilung in Paragraphen der Finger des Todes berührt hat, soll noch unter oder doch neben der Fahne junger Literatur aufgeführt werden. Mancher ebenfalls, der nur im Jorne eine mit junger Literatur verwandte Faser an sich nachgewiesen sehen möchte. Denn allerdings ist es für Literarhistorische Eintheilung hinreichend, wenn sich ein einzelner, aber flarker Lebenstheil als verwandt bekundet.

Worin besteht nun das charakteristische Moment einer jungen Literatur? Worin das Moment eines Fortschrittversuckes, deffen sie sich rühmt? Ist das Terrain ein religioses? Nein, auch biefür ist Freiheit das Hauptmoment. Freiheit ist das Wort des Mittelpunktes. Nicht gebunden, sondern geldst soll werden. Die revolutionare Betheiligung ist tief inne wohnend, die Prosa un-

verkennbar. Aber die Prosa ift voll poetischen Scheines, weil sie rhetorisch, oder weil sie in Einigen romantisch spekulativ Rombinationen späterer Dichtung vorausnimmt.

Mit bem Borte Freiheit wird inbeffen ju Biel und ju Benig gusgebrudt. Dan fieht benn auch in biefer Epoche manderlei Theile berührt. Uebereinstimmend mit dem Beitgeschmade bie politische, und großentheils wieder in Opposition mit biefer eine sittliche Freiheit. In Opposition mit bem Politiker, benn biefer bat bas junachft 3wedmäßige im Auge, und vermeibet, was feinem Plane bie Perfpetitive unbestimmter Bebenflichfeit beifügt. Wir feben in biefem Buntte überrafchenbe Trennungen unter ber Freiheitsfahne. Borne, ber anferfte Boften in Betreff politischer Freiheit, ift ausschließenber Bertheibiger bes Alten, wo es bie Frage sittlicher Freiheit berührt. Daffelbe findet fich um-Immermann verlangt ftrenges Mag in politischer Frage, und wird ber fittlichen Frage große Freiheit ber Spelu-Sation gestatten. Go burchtreugen fich bie Puntte noch in anderem Berhaltniffe, und es wird ber Zufunft vorbehalten fein muffen, eine Einheit barzuftellen, bie in ber jegigen Literatur noch burchans vermißt wirb, selbft in ber officiell gusammengestellten Partie bes jungen Deutschlands vermißt wirb. Ginge man auch über Bolitif und Sittlichfeit nicht auseinander, Die Freiheitsfrage im gebildeten Urtheile bliebe immer übrig, und zeigte neben fo verfciebenen Berfonlichteiten, bag eine literarifche Bufammenfaffung unter bem weiten Worte Freiheit eine mifliche sei, und fich nur proviforisch bilben tonne.

Es muß also in Aussicht gestellt werben, daß sich über sene Allgemeinheit des Interesses hinaus noch charakteristische Unterschiede auszubilden haben. Und auf diesem Punkte der Ansicht wird es nicht wie ein Uebel, sondern wie ein Bortheil erscheinen, daß sich in der sungen Literatur so viel Zwietracht und Spaltung entwickelt.

Jenes sittliche Moment ber Freiheit und ber Neugestaltung bat sich nun besonders, seiden fein, meist heraussordernd, in Fragen über das Weib, über die She, und über alles, was damit in Berährung kammt, geaußert, in Fragen, die man gern unter dem allgemeinen Titel socialer Fragen begreift, da sie alle die Gesellschaft mehr eber Weniger berühren.

Bie bie Literatur barauf geleitet wurde, tann im Borbergebenden erseben werben, wo feit ber Reformation alle Entwide lung ale barauf bingielend bargeftellt wurde. Benn gunachft Rouffeau und die Revolution Beranlaffungen genannt werden, fo befremdet bas Niemand, es liegt auf ber Sand. Aber es genügt auch nicht. Die socialen Ibeale ber jungen Literatur find feiner, gebilbeter und reicher ale biejenigen, welche Emil und ber Parifer Rultus ber Bernunft bot. Andere Erbtheile batten noch beigesteuert. Aller feinere Theil stammt von Goethe, und Die spftematische Reigung von begel, so auffallend bies auch klingen mag, ba man geneigt ift, biefe Ramen nur im Geleite ftrenger Erhaltungspringipien zu nennen. Goethe ift aber eine unermefliche Relt fittlicher Reform, weil er eine wirflich unermeffene Welt bes fittlichen Standpunktes ift. Er eroberte ber Person, ber Situation ibr eigenes Recht. Ber bat bas unter Abichluf gebracht, und damit einer weltgroßen Beweglichfeit bes Urtheils ein abschließendes Daß gesteckt? Hegel hat es in fo grandioser Beise versucht, daß fich junachft bas meifte Streben um ihn gefammelt bat, auch in feindlicher Beise.

Darum ift alle junge Literatur in einem Abstammungsverbältnisse zu biesen beiben Männern. Natürlich ist dies Abstammungsverhältnis nicht die ganze junge Literatur. Der Erbe hat Ahnherren, aber er ist mit und außer ihnen noch ein ganz Eigenes. Es sind neue, eigene Persönlichkeiten da, es ist eine Summe in der Zeit entstanden, die noch etwas ganz Anderes ist als jeder einzelne Bestandtheil, woraus sie sich gebildet, die Zeit und das Terrain haben mit neuer Situation Leidenschaft, Reisgung und hervorbringung anders gewendet.

So wird man das Goethe'sche Element am Breitesten versteilt sinden. Schriftseller dieser letten Epoche, in denen sich scheinbar gar Richts von resormatorischer Bewegung verrath, leben und weben in Goethe'scher Dilligkeit, und in jenem Goethe'schen Geschmade, der für das Reue ein neues und dennoch berechendares Geses verstattet. Sie sind dadurch modern betheiligt. Andere, die leidenschaftliches Borurtheil für neue Gemeinpläse hegen, die in Goethe nur widerstrebend den überlegenen Künstler anerkennen, und die den Goethe'schen Ledenspunkt des tausenbsachen Eigengesess mit Füßen treten, sie sind ihm

jugethan und unterthan in jener unabhängigen Aneignung alles beffen, was irgendwo in Geschichte und Welt bem menschlichen Reize Günftiges sich gezeigt ober begeben hat.

So wird man von hegel fagen mogen, ba beffen Schrift erft fürglich in Drud erschienen ift: es hat fich bas Deifte unabhangig von ihm erzeugt, ba fich bie fruhe Wirkung burch biejenigen, welche ibn gebort, ichwer nachweisen läßt. Dan wird fic entschloffen barauf ftellen, daß begabten Menichen, bie icarf zuseben, aus einer gemeinsamen Atmosphare gemeinsame Maximen und Resultate entstehen, auch wenn tein gegenseitiger Austausch ftatt findet. Ift es benn nothwendig bie Batericaft. ift es nicht genügenb, bie Berwandtichaft nachzuweisen ? Die Ueberrafdung begab fich, ba Begel im Drud erfdien, bag außerorbenflich viel in gleicher Enbschaft vor Augen lag, was von leichtsinniger Belletriftit beregt und nun von tieffinniger Philosophie bewiesen war. Das gilt natürlich nur, wenn ein vorsichtiges Berftandnig vorausgesett ift, und weniger in Bezug auf Gefellschaft, als auf Maximen bes Schluffes, bes Geschmades und in Bezug auf Geltendmachung bes Dieffeits.

Dies Alles wird für den inneren Umfreis junger Literatur in Rede kommen und erwogen sein muffen, ehe man an die resvolutionäre Poesie Lord Byrons und die daneben ganz eigensthümliche und unerwartete poetische Mischung heine's denkt, welche das herz einer jungen Zeit so weit in Gährung gedracht hatten, daß politischer Sturm und Börne's rasche Kassung genüsgender Anstoß wurden für die Entsesseung junger Literaturs Elemente.

Deghalb ist die Julirevolution nur ein Grenzpfahl, nicht ein Ursprung, wie man gern glaubt. Eben so wenig sind die fransösischen Romantiker von erheblicher Wichtigkeit. Die deutsche Art junger Literatur ist nicht ohne Berwandtschaft mit jener jungen französischen, aber das verwandte Blut ftammt nur aus ähnlicher Anregung der Zeit, ein Abhängigkeits-Berhältnis im Ursprunge sindet gar nicht statt, und die Einwirkung im Fortsgange ist sehr gering.

Defhalb ift unter junger Literatur keineswegs bloß bas zu suchen, was dieffeits ber Julirevolution aufgetreten ift. Allerbings liegen jenseits berselben alle biejenigen Schriftfteller, welche

ber Ronfequeng junger Literatur ferner fteben, und in fo fern wird jenes biftorische Ereignig ein Grengftein. Wir baben benn auch mit benjenigen Autoren anzuheben, welche in jener früheren Beit auftraten und ansprachen, und benen nicht barum zu thun war, ober benen es nicht gelang, in bie Krifis junger Literatur einzugreifen. -Es find aus ben fruberen Rapiteln nur folche übrig, bei benen irgendwie neue Korm und Wendung ober ein tieferes, oft nur einzelnes Moment bem darafteriftifden Befen junger Literatur begegnet. An fie schließt fich die Zahl neuer Schriftsteller, bie zu neu find, um alten Abtheilungen anzugeboren, und boch zu undeutlich ausgesprochener Physiognomie, um ber gewiffermagen officiellen Reibe junger Literatur einverleibt zu sein. Das Berhältniß zu bieser wird fich bei jedem Einzelnen beutlich genug bieten, und es foll ibm fo unbefangen nachgetrachtet fein, dag Rategorieen-Gewaltsamfeit vermieben bleibe. Rach biesem Borspiele erft, worin fich Talente bewegen, die an gebrangter Rraft ben Meiften officiell junger Literatur überlegen find, fann ber ftreng hiftorische Berlauf bargeftellt werben, welchen diese Literaturabtheilung so überraschend schnell und fo auffallend auch äußerlich gefunden bat. Die politische Rrifis nämlich, welche mit ber Julirevolution in Die Literatur trat, fteigerte eine vollige herausforderung mit neuen Dafftaben. Bas fich nun barin voranstellte, ward burch Polizeiausspruch jufammengethan unter bem officiellen Ramen : "junges Deutfde land" ober "junge Literatur", und als eine ber Befellschaft bebrobliche Gemeinschaft nach Bergangenheit und Zufunft verboten. Dies geschah gegen Enbe von 1835 und seit ber Zeit murben bie babin gezählten Autoren vorzugeweise ober ausschließlich als junge Literatur unaufborlich befprochen.

An sie schließt sich noch einiges Entsprechende und in Berwandtschaft Widersprechende an, was noch mehr in bloßen Ansängen aufgetreten ist, und dessen weitere Ausbildung abgewartet werden muß, soll nicht Literaturgeschichte ruhelos in die Embryonen der Tagesschrift gezogen sein. Dieser Borsicht entsprechend kann auch seder schriftstellerische Umkreis in diesem Abschnitte mehr angedeutet als durch Aritif erledigt werden, da den meisten dieser Autoren die Bahn erst geöffnet, nicht geschlossen ist. Auf die zwanziger Jahre ift zu bliften. Was von dem verwehenden Sauche der Romantif noch angeweht war, ift oben schon bezeichnet. Ein unausgesprochener innerer Drang nach neuer literarischer Urt suchte außerdem einen Ausdruck, ohne ihn und mit ihm eine Gewalt zu sinden. Dies war Seine vorbehalten.

Roman und Drama waren Sauptformen, in benen man fich versuchte. Sier brach am Spateften eine neue Rraft bindurch. Der Auffag, bas einzelne Gebicht zeigten fich, ihrer Ratur nach, geneigter, Berborgenes und boch Erwartetes anzubeuten. So entwidelte fich Borne an ber Theaterfritif, Die einen bochft breiten Raum bamaliger Schriftstellerei in fich begriff. Das barftellbare Drama felbft erhob fich nirgende über bie Mittelmäßigfeit, und war begnügt, bem Bedürfniffe theatralifder Unterhaltung mit einer leidlichen, wenn's boch ging, bubichen Manier abzuhelfen. Die Albini, Solbein, Angely, letterer nur ein firer Nachbildner bes Auslandes, bezeichnen biefen mittelmäßigen Schlenbrian, welchen bas tägliche Repertoire braucht. Man unterhielt fic ohne weitere Bahl. Topfer bezeichnet icon eine bobere Stufe, für bas beitere Intriguenfpiel eigen erfindenb. Deinbarbftein, v. Soltei zeichneten fich burch Genrebilber aus. Soltei's Gingfpiele, von benen die Lenore so wirtsam war, famen aus einem flangreichen, eigen-poetischen Leben, jedes hat einen flingenben Mittelpunkt. Man wirft ibm vor, bag er alten Melodicen alle Birfung verbante. Als ob es nicht ein Talent ware, bem vergeffenen Tone ein noch inne wohnenbes leben abzusehen. Soltei hat neuerer Beit am Reichlichften fur Postreiter, Banbereleute, gesellige Sanger geforgt, und mas bas Bolf in feine tagliche Theilnahme aufnimmt, ift niemals fernlofer Art. Beniger ichopferifc, meift fremben Originalen nachbilbend, aber barin von einer bemertenewerthen Beweglichfeit, ift Carl Blum. Auslande entgegenkommend, bat fich vor aller leichteren Baare Raufmann hervorgethan durch eine überans forgfältige llebersetung Shakespeare's. Sonft hat und bas ernfthafte und verbienftliche Bruten über bem englischen Drama neuerdings wenig lebenbige Folge gezeigt. Etwas hiftorifche Renntnig ber Art verleitet gar leicht, fich mit ungureichenbem Talente über alles leicht Schöpferische zu überbeben. Da wird ohne wirkliche Ginfict

in's Wefen unfruchtbar über ben Berfall ber Bubne geflagt, unt unverdiente Theilnahme für Schülerei in Anspruch genommen. Die ftrengen funf Afte, bie Jamben, ber Narr und all bie überlieferte Ronvention erweden nichts, und ber von biefer Seite hochmuthig verachtete Erfolg hat minbeftens in feiner praftifchen Rraft eben fo viel berechtigten Unspruch ber Auszeichnung als bie todte Pflege ber Konvention. Diese hat fic besonders um Lied gesammelt, aber babin geborige Antoren, wie Uechtris, fub mit "Alexander und Darius", mit "die Babylonier in Jerusalem" unwichtig geblieben. Uechtrig, ein febr gebildeter, bewegter Ropf, hat sich bagegen alsbald wirksam gezeigt, so wie er sich obne fflavische Rudficht auf Konvention lebenden Bedürfniffen guwandte, und die Duffelborfer Malerschule in freie, bem Fortschritte in Magftaben analoge Betrachtung jog. Bon Eduard v. Schent. bem Dichter bairifder Festspiele, ber für Eglair einen Belifar und einen Albrecht Durer und fonft noch Schauspiele fchrieb, ift ein folder Uebergang in bewegtes leben nicht zu erwarten, wenn fich auch im Durer, gegen bramatifchen Styl, Runftbefinitionen in Berse setten, und wenn auch Belifar rhetorischen Aufwandes und einbrudlicher Scenen nicht ermangelte. Sie rangen fich, bem ftofflichen Bergange folgend, mehr aus bem rebfeligen Tone beraus, ale daß fie wie ein bewußtes Eigenthum bes Autors erschienen maren.

Der große politische Schlag nun vernichtete auf einmal die Zeit der ausbruckölosen Theaterfritik, die Zeit der Abendzeitung. Als das Geräusch sich zu legen begann, trat hie und da ein des henderer Geist junger Welt an die Theatersorge. Aber nur an die kritische. Manches Geistreiche wurde gesagt, aber wenig Körderndes, wie denn dies selten geschehen kann, wo eine Branche in legter Instanz durchaus an den neuen Genius gewiesen ist. Ohne diesen mag sich das Theater, wie manches andere Institut, mit leidlichen Talenten leidlich erhalten; aber aller Schwung wird ihm entstehen. Wie können mäßige Talente, obeneim meist Talente, die in Bildung gar nicht auf der höhe ihrer Zeit stehen, wie können sie innen und außen wirksame Kunsprodukte liesern, in denen aller Fortschritt des handelnden Weltgeistes, wenn nicht ausgedrückt, doch zu spüren sein soll! An überwältigenden Taslenten seht es uns seit längerer Zeit überal, die Ereignisse sind

feit langerer Beit größer gewesen ale bie Personen, und was von beachtenswerthem Talente ba ift, hat fich bisher ber bramatifchen Praris nicht genähert. Bielleicht weil es fühlte, bag, um einen nachhaltigen Erfolg auf ber Bubne zu gewinnen, bie noch in Profa auseinander ftenernden Elemente erft bichter in Daffen bes Intereffes gebrangt fein mußten. Sind nicht bie Luden noch flaffend zwischen ber Spekulation in ber Literatur und bem gemifchten Publifum, mas vor die Scene tritt, um gemeinfam bewegt zu werden? Ift bas Bilbungethema icon vorhanden, mas bem Raufmannebiener, bem Officier, bem Gelehrten, bem Runftler, ber Sausfrau und ber Salondame gleich geläufig, in allen Spiegelungen verftanblich und badurch von Saufe aus intereffant ware? Gewiß nicht. Aber, barf man fagen, wozu Bilbunge= · Themata! Große Stoffe find zu allen Zeiten aller Welt inter-Bohl. Sie findet bas heut vorherrschende Talent nicht, effant. fie ruben fur bas Auge bes Benius, beffen barren fie, benn fie find nichts, fie find nur Larven obne die geniale Form. Scheine Diefe Form noch fo einfach, fie toncentrirt bie Seele ber Beit in fich, und wird baburch wirksam und ewig. Das mäßige Talent hat feine mäßige Bewalt nur im Bilbungsthema. Stoff in's Unerwartete gleitet, ba wird es fcwach, muß fich forciren um mitzugeben, verungludt.

Eine Pringeffin Amalie von Sachsen ift neuefter Zeit aufgetreten, und hat das Repertoir mit inhaltsvollen Familienftuden bereichert. Der Auftritt gab Spannung. Er begegnete zwar ben Tenbengen junger Literatur feindlich, aber es gefchah bies in unverfennbarer Beziehung. Die Ausbehnung ber Berhaltniffe, wie fie eine junge Literatur munichenswerth zeigt, ichlug hier direft in's Gegentheil um. Alles rettete fich zeitig in Beforantung, und zeigte fich barin beil und befcheiben. Domeftifen nach alter Art bas große Wort führten, und Bunfch, Aufgabe und Motiv nirgends aus dem alltäglichen Kreise ber Familie und bes Burgers gingen, auch wenn mit vornehmen Leuten gespielt wurde, so resignirte man fich und bezeichnete bie Erfdeinung ale einen talentvollen Ausschnitt Iffland'scher Art. Dies aber bleibt für bie Aufmertfamteit auf Mobernes beachtenswerth daran: ber Plan weicht oft vom konventionellen ab, febrt und flicht fich eigen, bewahrt fich wenigstens felbftftanbige und

barin neue Rüancen; bas Thema ferner nähert sich wenigstens neuen Fragen, wenn es auch schnell, ohne Eingehen barauf, in die überliesferte Entscheidung zuruckschreckt, und die Sprache ift so einsach und paffend, wie sie ein billiger Geschmad den Brettern zuträglich sindet, sie ist praktisch, was im modernen Sinne zunächst für's Schauspiel gewünscht werden mag. Daß sie schärfer sei, würde sogleich gewünscht werden, wenn die Stoffe selbst sich schärfer aus der Gewöhnlichkeit schieden.

Raber an Art und Motive junger Literatur brangt fich Bauernfelb, ein Berfaffer von Conversationeluftspielen, aus Bien. Er gibt einen oft lodenben Dilettantismus moberner Urt, mehr angehaucht von biefer, ale burchbrungen. Dag er verwandt und ber Sache noch nicht. herr ift, befundet er beutlich burch Opposition, die er gern einer Figur seiner Stude gegen moderne Autoren gutheilt, wie Giner, ber mit eingestreuten fremben Flosteln gegen Sprachmengerei eifert, fie in ber Befampfung an ben Tag legend. Gine einzelne Sigur bes Stude fann, bem Autor unbewußt, bas Stud traveftiren. Bauernfeld hat alle Nachtheile einer jungen Schriftwelt, Die fich aus Intereffen, nicht aus Stoffen erbaut. ( Der Stoff ift ihm burftig, und eine leichtgewandte Sprache muß barüber binbelfen. Das Intereffe ift außerbem nirgenbe gur Ronfequeng burchgebacht, verläugnet fic, fucht in Nebenbewegungen einen Abichluß. Es fest an ju ungewöhnlichem Ausgange, reigt badurch, gibt ihn aber, bem Theaterjargon verfallend, entweder auf, ober entwidelt nicht geiftreiche Mittel genug, um ihn gefällig barzustellen. Eron allebem verbient Bauernfelbs Bestrebung aufmunternde Theilnahme. Theater wird nicht erwedt burch Theoreme, aber es bereitet fich genialen Thaten por burch Bersuche.

So find die Bemühungen Lewalds fehr verdienstlich, die vom praktischen Standpunkte ausgehen, und sich ein stattliches Organ in der "Theaterrevue" gegründet haben. So verdient das seit einigen Jahren erscheinende Taschenbuch von Frank Anerkennung, da es sich das würdigste Neue verschafft, und im herausgeber selbst ein für's Theater praktisches Talent besitzt.

Reuester Zeit ift noch ein Defterreicher, ein Graf b. Belstinghausen unter bem Namen "halm" mit bramatischen Arbeiten — "Griselbis" — "ber Abept" — "Camoens" — aufgetreten,

von benen Grifelbie Auffeben gemacht bat. Sur Defterreich ift bie theatralifche Unterhaltung noch wichtiger geblieben, als für bas übrige Deutschland. Es ift also natürlich, bag bortige Lalente eifriger bem barftellbaren bramatifchen Genre nachtrachten. Und Friedrich Salm ift ein febr beachtenswerthes Talent. Es trat mit allen Angeichen auf, bag, wenn nicht Großes, boch Intereffantes von ihm ju erwarten ftebe. Der alte Grifelbisftoff war überrafchend wirtfam gefagt und gewendet, bie Beitfrage über bas Beib in gang neuer Gruppirung, neu, weil gang alt und ewig. Man lieg ben Diggriff babingeftellt fein, bag eine unwürdige Aufgabe jum Abgespieltwerben und gur Qual ebein Sinnes fich im erften Aft aufftelle, und bag lefer ober Bufchauer burch alle Ruancen ber Qual hindurchgenothigt wurden, ohne daß ihnen eine wesentliche Ueberraschung, ein Abgeben von bem blogen Erempel bevorfteben tonnte. Man ließ es gescheben, benn es fundigte fich in ftattlichem Ausbrude an, ber gange Burf hatte etwas von fraftiger Gewandtheit; man grubelte nicht über die Einwirfung, man war frob, einmal eine wirklich lebendige gu empfinden, ftatt ber mastenhaften Raupachs, man freute fic über eine afthetische Dacht, auch wenn fie bei naberer Unficht aftbetifd unrein beigen mußte. Es war bas erfte Auftreten eines neuen Ramens, wer mag fich ba nicht vorwiegend bester Erwartung bingeben! Es folgte ber Abept. Es mare Unrecht, einen Rudichritt barin zu finden. Auch bas moberne Berlangen konnte fich beachtet glauben: bie Beit flagt über eine Gelbariftofratie, Berner Solm, ber Abept, fractet nach ber Golbtinftur, und obwohl er bas Arfanum ju großen, ju ebeln Zweden verbrauchen will, er macht und wird nur ungludlich. Gin geiftvolles Thema, wenn auch im verschoffenen Rleibe ber Golbmacherei, mar talents voll gewendet, die Scenerie war burch großen Wechsel belebt, bie wiederum nicht ausbleibende Qual war in Werners Beibe nicht als vorherrschender Eindrud behandelt, ben Aehnlichkeiten mit Fauft war burch Ginschränkung auf ein praktisch Berhältniß möglichst vorgebeugt, bie reimvolle Sprache war vorherrichend pracis und felten mußig, niemals konventionell phrasenhaft, in ber Sandlung war Entschloffenheit. Und bennoch bat bas Stud bie Erwartung berabgeftimmt. Richt bloß baburch, bag bie Charaftere, grob unterschiebene Rlaffen, fein neues Bebeimnig bes Menichen

entwideln, bei allem praftischen Talente fehlt jener Sauch genialer Frifche, beffen allein wir febnfüchtig barren, und ber uns allein Eroberung bringen fann. Sier mogen wir gern jugefteben, daß Borhandenes wurdig benügt, aber machtig gedichtet ift bas gerftreut umberliegende Reue barin noch nicht. Was sich im Drama mit rhetorischer Wirksamfeit anfündigt, gibt barin icon ein Zeugniß, daß die innerliche Macht ber That, wie fie bes Dramas ift, noch nicht ergriffen wurde. - Camoens ift nur eine Scene, bas lette Schidfal bes Dichters befannterweise in Stiggirung einiger groben Gegenfage behandelnb. Ift es, wie in Drud gegeben, auch julest geschrieben, fo ftimmte es unsere Erwartung noch niedriger berab. - 3ft uns boch ein weit fubnerer Beift, ber fich ichon in ben letten gwanziger Jahren bramatifc antundigte, verloren gegangen. Das war Eduard Arnb, ein Schlesier, ber jest in ber Ginsamfeit von Paris lebt. "Geschwister von Rimini", "bie Edelleute von Benedig" funbigten eine Shakespeare'sche Rraft. hier reizte Berschwiegenes, Borausgesettes fo lebhaft, wie bas icharf Ausgeschnittene. bufteren Lebensansicht, bem Unglauben erwartete man ein fiegreiches Gebeiben von ber Kolge, weil die Pulje fo ftarfer Macht barunter fühlbar waren. Noch zeigt fich feine Erfüllung; ein rhetorischer Schimmer, wenn auch energischerer Art, ale ber Salm'iche, ein Anfang, eine Stimmung, mehr ift es noch nicht Bie bas oft zu geschehen pflegt, wenn ein poetischer Drang fich aus Mangel fortbilbenber Schöpfung an geschichtliche Charaftere ichließt, und fich besondere mit ben einfacheren Bedingungen bes antifen Charaftere entschädigt für bas Unvermögen, bie erblidte Gabrung weiterer Beit zu bewältigen, fo flüchtete auch Arnd ju ben Romern, und gab julest eine Tragobie "Cafar und Pompejus". Sie batte wohl Pompejus werben follen, und Cafar wuchs bem tragischen Mittelpunfte über bas Saupt. Dafür reicht allerdings eine poetische Gabe aus, welcher Die Charafterftarte bas Sochfte ift. Aber es ift für uns wenig, wenn die Konturen nicht fo unauslöschlich gebeiben, daß fie neben aller fonft feftgeftellten Beidichtsanfict unauslofdlich bleiben. Einem poetischen Drange, ber sich wie ber Arnd'iche angefündigt hat, fteht bergleichen nur wie eine einftweilige Zuflucht an, ba ibm die objective Runftbebeutung nicht Biel und Rrage ift. Es

ift ihm auf eine einstweilige Anstimmung abgesehen, wie bies aus seinen "Bebräischen Melodicen" zu erkennen ift, und wir haben vielleicht noch ganz Anderes von ihm zu erwarten, wenn er sich auch schwerlich ber engen Bebingung bes Theaters fügt.

## Dietrich Christian Grabbe.

In erhöhter Bedeutung treten und biefe Umftande bei bem lapibarischen Dramatiker Grabbe entgegen. Uebergange, wie fie alle verftanbliche Ericheinung beischt, find ihm guwiber, find ihm taum erreichbar, und boch richtet er fich auf bas Drama, auf bas geschichtliche Drama! Die Rritit bute fic, mit geläufiger Rategorie hier umberzufahren. hier ift ein Eigenwesen, was arg bavon verlett werden fann. Bon folden muß auch bie Kritif lernen, fie wird schablich, wenn fie auch ba blog lehren will. So geschieht's bem Genie gegenüber, was ber alten Regel oft in's Berg tritt, fo muß es einem Talente gegenüber gefcheben, was burd Eigenfinn, unforbersames Beschid und ftarre Ungeschidlichfeit fprobe ober knorrig wird. Da ein Lernen ohne Beiteres aber eben fo miglich mare, wie ein Lehren ohne Beiteres, fo ftelle die Kritif junachft bas Kaftische ohne rasche Folgerung bar, zeige es möglichft nacht und unerortert. Die unbefangene, bie naive Darftellung wohnt in folden Fällen bem geschichtlichen Beiligthume junachft. Wo ber Borwig vermieben wirb, ba erscheint wie unmittelbar bie reine Runde, bald mit biefem, bald mit jenem Puntte hangt und festigt fie fich an die Bernunft ber Beit, und oft scon bie nachfte Bufunft bat ein Gebilbe bes Urtheile, was die Gegenwart nicht haben fonnte, follte es nicht mit Gefahr eines falfchen erzwungen fein. Sobalb eine Zeit erft ein Gesammtbild geworden ift, bann ift auch alles Einzelne in einem gewiffen Betrachte icon in's Urtheil und jum Urtheile gefügt. Dies ift bas ftets allmählig fich aufschließenbe Webeimniß ber Beltregierung, mas man Gerechtigfeit ober Bahrheit ber Geschichte nennt. Sind wir billig vor einem Gemalbe, vor einer Mofait, bie noch nicht vollftandig gefaßt find, werden wir es nicht mehr' sein vor einem so wichtigen Bestandtheile ber Geschichte wie ein Dichter ift, bessen Zusammenhang und Birstung so tief und oft so langsam greift?

Ift nicht solche historiographische Gebuld unerläßlich, wo erstaunliche Zeichen der Fassungstraft hervorspringen, aber einzeln, gewaltsam, oft verlegend hervorspringen, wo fast alles Berhältniß, welches die Bildung einer Zeit festgestellt, beleidigt, und nicht nur aus Unkenntniß, oft aus Maxime, beleidigt und verkannt wird? Also ist es mit Grabbe. Sein Geschmack, sein Berständniß unserer Literatur, sein Wesen sind befremdlich, sind einseitig, sast nirgends durchgebildet. Demgemäß ist seine Schrift oft forcirt bis zur Karrisatur. Und bei alle dem ist er voll großer Blicke und oft mächtig, so, daß eben das Eine neben dem Andern befremdlich genannt werden darf.

Miglich erscheint's, bier ben Ginflug ber Beit nachzuweisen. Er ift gewiß in ftarfem Grabe bingugetreten; aber bie Scheidung von aller rein perfonlichen Art ift bei Grabbe fehr fcmer. Denn bie Perfonlichkeit Grabbe's war von Jugend auf, ba fie noch nicht bie geringfte Renntnig batte von ben Berwürfniffen einer in Profa ringenden Welt, fie war icon im Rnaben fo widerspenftig, fo Byronifch, fo mobern eigen- und neugesetlich, wie fie im Junglinge und Manne fich zeigte, wie fie in ben Schriften bauernd geworben ift. Kolgert man bier obne Renntnig ber Grabbe'ichen Lebensgeschichte aus ber allgemeinen Zeitstimmung, die icon vor Grabbe's erftem Auftreten von Byron getroffen, von Beine überrascht war, fo tann man in zuverfichtlichem, gebrauchlichem Ronftruiren bas offenbar Unwahre hervorbringen. Dies leitet bann jum Urtheile, und wie mag alebann foldes Urtheil richtig fein! Fall ein neues Licht auf ben geringen Werth ber Gervinus'schen Anglogie werfen, bie noch fo viel breifter, willfürlicher, unverläfiger ift, als eine vorfichtige Geschichtsweise, welche in guter Art das Einzelne aus bem Allgemeinen erflart, ober gar nur erflaren hilft.

Bei Grabbe durfte es höchftens heißen: Als er mit Berstand um sich schauen konnte, ba trug die Zeitlage bei, ihm die eigene Anlage zu dissonirenden Gegensäßen als eine passende und würdige zu bezeichnen. Sein schriftstellerischer Beginn reicht in unkundige Jugend zurud, und als er in den zwanziger Jahren

an ein Fertig : und Befanntmachen bes fruh Berfuchten ging, ba fand er in ber Beitfimmung genugenden Aulag, ben jugendlicen Entwurf in aller wefentlichen Grundlinie beigubehalten. Seinem Trope nach mare ber Gothland auch Gothland geblieben, wenn fich im Sinne ber Beit nichts Entsprechendes gezeigt batte. Diefen Bergog von Gothland entwarf Grabbe als Gymnafiaft, und beinahe gehn Jahre Spater, 1827, ließ er ihn, nach einiger Ueberarbeitung, aber nicht nach wefentlicher Umarbeitung, bruden. - 1822 und 23 waren bie erften Sachen von Beine erschienen. Bir feben fpater, bag beibe Dichter ju Berlin in einiger Berührung mit einander gewesen waren. Daraus tonnte eben fo falich gefolgert werben, wie aus ben Tenbengen ber Beit. Der gerriffene Gegenfat, von bem neuerer Zeit fo viel bie Rebe, war in Grabbe, ebe er eine Beittenbeng ober einen neuen Dichter fannte. Bielleicht, wie wir bies oft erblidt, hatte nur Gelegenbeit zum Sandeln in großen Berbaltniffen die gerriffenen Bunfche und Anlagen in ihm harmonisch vereinigt. Dazu bot fich nichts, - er wurde fleiner Beamte eines fleinen Staates; ju einer Berarbeitung in Dag, Detail und Schonheit war wenig Anlage, ober boch wenig Wille in ibm vorbanden, und fo ergaben fich bie Torfo's seiner Schrift aus bem Torfo, ber er selbst bleiben, fiftzen und brechen mußte.

Brabbe war 1801 in Detmold geboren. Seine Eltern ge= borten zum unscheinbaren Bürgerstande, ber Bater scheint brav und nicht weiter bedeutend gewesen zu sein, ber Mutter wird Außerorbentliches zugewälzt. Duller bat uns einen intereffanten Lebensabrif bes Dichters gegeben, welcher bem letten Buche baffelben, ber hermannsichlacht, vorgebrudt ift. Darin wird bie -Mutter jum Sauptquell Grabbe'icher Unbanbigfeit gemacht. In nachtheiligem Sinne ift es gemeint, bas Gewaltige aber, bas, um befwillen Grabbe in ber Literaturgeschichte figurirt, ift barunter mitbegriffen. Die Mutter icheint ein gewaltiges, vielleicht unbanbiges, jebenfalls ungebilbetes Raturell gemefen ju fein. Begen Mangels an Bilbung find bie massiven Rrafte in rober Aeugerung verblieben, ober in bigarre Maximen ausgeartet. Berftodtheit, Erog, Biberfpenftigfeit, falfder Stolz werben am Sohne von ihr hergeleitet, ja bas Bibermartigfte einer brutalen Erziehungeweise wird berichtet. Gine folde foll icon bas gang

ummächtige Kind betroffen, und das heranwachsende täglich gesteigert haben. Bielleicht ist darin übertrieben, vielleicht gibt ber Landesgebrauch mit den kleinen Kindern leichte Beranlassung zu einem Misverständnisse; — es ist ein widrig Thema, beim unsmächtigen Kinde und beim mächtigen Dichter von spirituosen Gestränken zu hören. Alles Berlezende sindet sich zusammen: der Sohn selbst soll in der Zerrüttung jugendlichen Mannesalters die Mutter angeklagt haben.

Sei dem, wie ihm wolle, dies unselige Detail ift nicht unseres Interesses, es sei hinreichend, dasselbe berührt zu haben. Wichtig ist es für des Dichters Art, ein grober hilfsgrund für die Grabbe'sche Forcirtheit. Aber es möge nicht auf den materiellen Theil zu Biel gegründet werden. Das energische Erbsteil des Willens, der Fassung im Grandiosen, es stammt auch aus dem Mutterschofe.

Scheu, wiberspenstig, aber unter Zeichen innerer Gewalt, wächst ber Anabe auf, und, wie erwähnt, noch auf ber Schule, mit neunzehn Jahren, entwirft er ben Gothland. Die frühesten Bersuche, welche vom sechszehnten Jahre stammen, sind verwüstet. Duller nennt Aristophanes und Shakespeare als solche, die dem Jünglinge Eindruck und Borbild gewesen. Es wird ausdrücklich erwähnt, daß er Byron erst später kennen gelernt habe. Auch bei heine erfahren wir, daß Byron nicht Beranlassung zu der verwandten Dichtweise wird, wie man, passend pragmatistrend, so gerne annimmt.

Mit ben Bruchstüden bes Gothland, also mit bem gangen Rerne seiner dichterischen Art, trat Grabbe 1820 in die Welt, die Universität Leipzig beziehend, um die Rechtswissenschaft zu studiren. Dies that er besonders in Bezug auf den historischen Theil dieser Wissenschaft. Zugleich erwachen die ungestümsten Anforderungen an die Genüsse des Lebens. Die freie Welt des Theaterlebens lock ihn dergestalt, daß er Schauspieler werden will; schmerzhafte Folgen wilder Lebensweise werfen ihn danieder, der karte Geist ringt gegen Folgen, die das Gewissen kacheln, und in solch frampshafter Pein vollendet er den Gothland.

Rach zweischrigem Aufenthalte in Leipzig geht er 1822 nach Berlin, vornämlich um Savigny zu boren. Hier seben wir viel literarischen Austausch um ibn, und manchen ftofflichen Ginfluß,

Eld no

ber frater in ihm wirffam wirb. Grabbe bort bei Raumer, bei bem Biftoriter ber Sobenftauffen, beren Dramatifer Grabbe werben wollte. Es zeigt fich eine literarische Gefellschaft, Die bei Bunfd und reizbarem Sinne allerlei Genialität betreibt. Bon befannten Dichtern werden Beine, Grabbe, Uechtrig, Rody als Theilnehmer genannt. Die beiben Saupttalente erscheinen indeffen am redefargften nur im hintergrunde. Grabbe mar in Berlin von öfonomischem Mangel oft bis jum Meugerften gebrudt, und macht ben unbeimlichen Ginbrud eines verbiffenen, verschloffenen, innerlich gernagten Geschöpfes, bas nur bei einbrechender Racht aus der unheimlichen Wohnftatte berabsteigt auf die Stragen. Das Theater reigt ibn noch, und er hat hier noch einmal bagu treten wollen. Die Shakespeare'schen Stude, die bier gegeben werben, find ber einzige Eroft, aus bem er bie eigene bichterifche Art lebendig erhalt und Unwillen faugt gegen eine Belt, bie nicht in fo farten Zugen bem menschlichen Willen Raum gibt.

Aus ber Universitätszeit Grabbe's stammen noch die kleinen Sachen: "Ranette und Marie" — "Scherz, Satyre, Ironie und tiefere Bebeutung" — die Fragmente von "Marius und Sulla" — der Aufsat "über Shakespearomanie" und das Mährchen "Aschenbröbel", welches erst so spät neben Hannibal gedruckt wurde, und sich badurch eine herbere Beurtheilung zuzog.

Es ift einem leiblichen Talente nicht schwer, Anfänge, Fragmente, Scenen, einen Auffat ju geben, ber burch außerorbent= liche Minte überrafcht, durch ungewöhnliche Einzelnheiten lockt. Dhne Talent, ohne Phantasie und eine scharfe Eigenheit bes Gebankens kann bies allerdings niemals geschehen. follen une auch nicht läugnen, bag bamit noch nicht viel gesche= ben fei. Bon einer organischen Schöpfung ift es noch weit entfernt, und fie allein ift ein Zeichen reifer Wirksamkeit und wird ein Mittel zu tiefer und bauernder Birfung. Wir werden ihr bei Grabbe leider nicht begegnen. Der Anfang folzer Fragmente fleigert fich, Scenen, Umriffe in nadter Zeichnung werben allenfalls noch machtiger. Aber eine organische Durchgewirftheit bleibt immer fern; nach und nach erstarrt die bloge Stigge bes Umriffes jur Manier, und am Ende, wo bas tobernde Jugend= feuer burch allgemeinen und beshalb unwahren Born ersett werben foll, ftreift fie nab an die Frage.

Nach ber Universitätszeit verweilte Grabbe noch einige Zeit in Dresben, Tiecks Theilnahme suchend und findend. Der bem Gothland vorgedruckte Brief gibt Zeugniß davon. Alsbann kehrt cr in die Heimath, und beginnt mit leidenschaftlicher Theilnahme die praktische surskische Laufbahn. Diese Theilnahme dauert zwei Jahre, und an ihrer Grenze steht plöglich der Edel. Sei's die innerlichste Unruhe des Grabbe'schen Wesens, sei's die Haft der Gegensätz, worin ihm besonders aller Reiz lag, sei's ein Schiller'scher Idealismus, welcher Grabbe einwohnte, und welcher für alles zunächst Nothwendige blind und ungerecht war, sei's der Uebelstand winziger Staatsverhältnisse, der alle Aussicht auf Wirstung und Macht in's Unbedeutende zusammendrückte, sei's dies Alles, eine mangelhafte Durchbildung ward das nächste Ergebeniß, und dies zerried uns ein Talent, welchem gerechterweise große Hoffnungen zugewendet waren.

Als hoffnung, ale Berfprechen figurirt benn auch Grabbe in unserer Literatur. Wo bies einem anbern Talente bas Beitere erweden wirb, bas wird vielleicht niemals beutlich. Wer bezeichnet ben Sonnenblid, welcher eine Blume ploglich geöffnet bat! Ein voller Tag war es nicht, an beffen Einwirfung man gern und flar jurud bachte. So überfeben wir fest, bag fene grundlose Berachtung gegen eine vorber gern betriebene Biffenschaft und bei Grabbe bas traurige Anzeichen wurde, es fei nichts Organisches, nichts Bolles von ihm zu erwarten. Belder Bechsel, welche schrillen Uebergange gestattet nicht ber billige Siftorifer bem Genius! Aber es gibt benn boch Zeichen, Die er nicht mehr bem Genius, sondern ber Raprice, und ber unwahren Uebertreibung juschreiben barf. Dazu zwingt Grabbe. Faft möchte man bei ibm bie unbiftorische Neugerung bingufegen: es mare nichts Befferes ober Größeres aus ihm geworben, wenn fich auch Kurft und Regierung all feinen ploglich auffahrenben Ibiofontraficen nachgiebig gefügt hatten. Und fie maren ibm 1827 erschienen jum erften Male jene bramatilange gefällig. ichen Dichtungen von Grabbe, beren ichon ermahnt ift, und balb barauf wurde er, in überraschender Beforderung, Aubiteur. Run war der juriftische Beruf ibm wieder boch in Ehren neben ben Lodungen bichterifchen Ruhmes, und es beginnt bes ungludlichen Mannes gludlichfte Zeit. Sie bauert von 1827 bis 1831. In

biefen Jahren ichreibt er "Don Juan" und "Fauft" — "Barbaroffa" - "Beinrich VI." - "bie hundert Lage" - und ben Anfang eines "Rosciusto", ber verloren gegangen ift; fie find aber and hinreichend, alle Kabigfeit ju Glud und That in Grabbe aufgureiben. Gine Che ber Reigung, bie burch überrafdenbe Bufalle möglich geworben, verliert Dacht und Reig, ber Rorper gerfällt nach einer Parifer Erholungereife, bas Amt veinigt burch aufwachsende Arbeiterefte, ber falfche Stolz und bie

Grabbe'iche Unwahrheit verschleubern ein Amt, in welchem man ihm so viel als möglich nachgesehen hatte. Diese Berftorung ift 1834 vollendet, und wir feben ihn unftat allein in die Welt him ansziehen, in allem Betracht ein Abbild beffen, was man ein wuftes Genie nennt. Er lebt eine Zeit lang in Frankfurt. Dortbin brachte er bereits ben "Sannibal" mit, und bort anderte er ibn fo lange, bis er, fteinern in feber Bewegung, jum Drude reif sei. In ber übeln Detmolber Beit, von 1831 an, foll er außer diesem Drama einen Roman "Ranuber" bis gegen bas Ende geschrieben haben. Begen fehlerhafter Abschrift habe er ibn gurudgelegt, am Enbe fei er entwendet worden. Das flingt so übertreibend und unwahr Grabbisch, bag teine Sicherheit barin zu suchen ift. In ber That bas Wahrscheinlichfte möchte fein, daß Grabbe an ber Komposition eines Romans verzweifelt fei. Solche Form verlangt Uebergange und feinere Lösungen, bie einem massiven Talente, wie bem feinigen, von Sause and nicht geläufig waren, und wie waren fie ihm geläufig worben, ba er nie an eine Ansgleichung ber Gegenfage gebacht, biefe vielmehr mit hilfe bes Talentes immer flaffenber auseinander geriffen hatte, und wie waren ihm feinere Lösungen

> und Uebergänge zur hand gefommen, ber felbst unheilbar barnieder lag an bem alltäglichften Gegensage! Seine Frau leitet wohl auf bas Richtigfte, wenn fie fagt, Grabbe fei über ben Schluß boe Romans nicht auf's Reine gefommen. Er mag, wie für feine Dramata fcenenweise, balb aus biefem, balb aus genem Theile bes Stude gearbeitet haben, - biefe baroden Erscheinungen fabren hervor und verschwinden im Drama, ber Lefer ergangt, und wofür fich teine Folge gewinnen laffen will, ba fügt er fich ber überlegen genialen Art bes Autors. Go bramatifc mag Ranuber in Papierfegen nach Grabbe's Beife partieenweise

ba gewesen sein: Sollte bas nun aber Roman werben, so sehlte sener Schluß regelmäßig aufgenommener Motive, ber Schluß einer Bildung, ber knüpfen und lösen sollte ohne Gewaltsamkeit. Solch ein Schluß mußte einer aufgelösten Kraft unbequem sein. Solche Kraft mag sich wohl noch, und auch noch mächtig, wenn ihr so viel Macht bes Ursprungs inne wohnt, sie mag sich noch überraschend ausdrücken im Hinwurf einer Scene, oder eines Umrisses; aber eines gleichmäßigen Flusses, der überall Bewesgung und Tiefe hat, und überall bewegt und tief mit Ursprung und Ende zusammenhängt, und allen Sonnenschein und vorüberssliegenden Schatten kar und ungestört aufnimmt, einer innerlich reich verbundenen Folge ist sene aufgelöste Kraft nicht mehr mächtig.

Es war beshalb kein Bunder, daß Grabbe's lette Sachen immer harter und immer gröberen Striches wurden. So ift's mit Hannibal, so mit der Hermannsschlacht, die er fragmentarisch zulest schrieb. Bon Frankfurt nämlich ging er nach Düffels dorf und flackerte noch einmal in einer lebhaften Anregung auf. Immermann zeigte ihm freundschaftlichen Antheil, ein gutes Theater, was dieser in Düffeldorf erschaffen und gepflegt, bot erswedende Unterhaltung. Grabbe schrieb sene Kritsen, die unter dem Titel "leber das Düffeldorfer Theater" gesammelt find, er schrieb Scenen seiner Hermannsschlacht.

Aber es glückte auch in diesen Berhältnissen kein Gebeihen: Grabbe war der Auslösung verfallen. Der immer mächtig wollende Geist griff wie zu eigener Stärkung immer noch nach aufregenden Scenen umbet; auch Alexander der Große ward dazu erwählt, für einen Eulenspiegel schried er Stizzen auf, und die hermannsschlacht ward völliger. Vertrauter Umgang mit einem Muster, Rorbert Burgmüller, soll ihn auch zur Absassung eines Operntertes vermocht haben: "der Cid", von welchem wir nichts als den Titel wissen. Außer Duller haben die "Jahrdücher für Drama" 2c., von Ernst Willsomm redigirt, Rachrichten über die lette Zeit des Grabbe'schen Details mitgesheilt, welche denen zuzuweisen sind, die besonderes Interesse an dem Untergange dieser gewaltthätigen Natur nehmen. Diese Natur erinnert nirgends an einen regelmäßig wachsenden und productrenden Theil der Erde, an einen Baum, einen Berg und dergleichen, sie entspricht

aber vielfach bem Charafter eines Bultanes, ber uuregelmäßig, rudweise jum Borschein bringt, und sich erschöpft, ohne irgendwie eine Regel, eine Dauer zu bezeichnen.

Wie wichtig benn auch Grabbe in ber jungen Literatur erscheinen könnte, ba er nicht nur im Einzelnen Reues zu erregen und zu bilben versuchte, sondern sogar als Totalität eine gewaltige Neuheit zu sein trachtete, wie blendend dies dem Ausländer erscheinen könnte, Grabbe ist doch in der Nähe nachweisdar gar keine Beranzassung, noch weniger ein Borbild für junge Literatur geworden. Eben weil alle organische Bildung gebrach, konnte nichts von ihm abgeleitet werden. Sich ihm hinzugeben, hinderte der oft hervorbrechende rohe Beigeschmack. So hat man stets mit billigem Ernste den Geberden seiner ungewöhnlichen Schläge zugesehen, ohne sich näher damit zu befassen. Nur Jugend, im Thatendrange unklare Jugend hat für wachsende Literatur von Grabbe gehosst, und neuester Zeit nach Grabbe's Hingange hat wohl auch diese eine undeutliche Hoffnung ausgegeben.

Als jener Norbert plöglich ftarb, der ihm zupaffender Bechgenoffe in Duffelborf gewesen, war er ichwer getroffen, und gebachte feit langer Zeit erft wieber feines Beibes, mas ibn, ben Unftaten, boch ftete mit Liebe begleitet. Sie war die Tochter bes Mannes, ber ihm aus unvermögender Jugend bis gur gunftigen Lebensftellung mit Rath und That verholfen batte. 3bre Ebe mit Grabbe war nicht reich an Sonntagen gewesen, Jahre lang war Grabbe jest in halbem Grolle, in unnügem Grolle entfernt von ihr umbergewanft. Den Tob im Bergen ichleppte er sich jest mubfam zu ihr nach Detmold zurud im Frublinge 1836, um den Berbft beffelbigen Jahres, am 12. September, 34 Jahre alt, an ihrer Bruft zu verscheiden. Die Aerzte nannten seine Rrantheit Magenschwindsucht. Willfomms Blatter erwähnen, bag fein letter Sommer von beftigem Merger gegen Pietismus und Dofticismus erfüllt gewesen fei, und bag ibm bies einen früheren Plan erwedt habe, eine Tragobie "Chriftus" ju schreiben. Satte er biefen ausgeführt, fo batte er fich und uns zu näherem Eingehen in wichtige organische Fragen genöthigt.

Ein nicht geradezu feindliches Verhältnis zur Gesellschaft und Geselligkeit ift vielleicht für eine Empfängnis des Genies nicht unerläßlich. Wir benten uns das Genie gar zu gern im Ursprungslosen, im Berhältnislosen. Aber ein nicht geradezu feindliches Verhältnis zur Gesellschaft ift unerläßlich für alle feinere, geschmadvolle Ausführung. In dem unscheindarsten, unbefragtesten Weben aller gesellschaftlichen Eristenz liegt ein Anhub aller Zeitfultur. Dem Landmanne, dem großen herrn gegenüber, in der bloßen Begegnung, im engen Verfehr ist er wirksam. Man muß mehr sein als ein literarisches Genie, um alle dem gestissentlich troßen zu können, wie Grabbe selbst nur versucht, nicht vermocht hat.

Eben fo freilich ift bas Gegentheil in ber Literatur ein Unglud: allen Aeußerlichkeiten ber tonventionellen Korm genug gu thun, ber leeren Mobe, bem Tagesfiple allein zu frohnen, ben Gefeten bes Umgangs alle freie Entbedung anzuschmiegen. Diese Gefahr inbeffen ift in Deutschland gering. Sie tommt nur in Rebe bei ben Ständen, benen alle Form als französische Tradition beilig überliefert wirb. Und wer aus biefen Standen fich literarisch außert, ber ift boch jumeift schon über bas Gesethuch ber Gouvernante binaus. Die Anflagen ber Bornehmigfeit, welche neuefter Zeit manchmal erhoben worben find, waren meift voreilig, ober boch übertrieben, und entsprangen zumeift aus Ilnreife bes Urtheils. Bas man in biefer Beziehung biplomatischen Styl genannt bat, bas ift eine Mahnung, ihn belebter und plaftischer zu geben, selten schädlich, wenn nur Thema und Absicht von ber Mahnung beutlich unterschieden wird. Gine neu bilbenbe Epoche muß bas feinere Nervengeflecht ber Beziehungen auch in feinen und vorsichtigen Sanden wiffen. Für bas Drama allerbings wird bieses Extrem am Unpaffenbsten sein. Die rasche und ftartere Wirtung ift hier erforberlich, und beghalb ift es bisber immer fo wenig gegludt, in bramatischer Form allgemeine Theilnahme zu weden. Die Intereffen find noch nicht maffenhaft genug ausgeschieden aus ber Boge bes Antheils, welche bie Jestwelt trägt und schaukelt. Darum hat ber Roman, bie Welt ber Ruancen und Ausbreitung, fo viel mehr Gunft gewonnen. Das Luftspiel mare überall angebeutet, wenn jest von bramatischem Effette die Rede fein follte, aber bafür icheinen die carafteriftifchen

Talente zu mangeln. Es ift indessen überhaupt eine schiefe Art, auf diese ober jene literarische Form zu dringen, so lange der Borzug der einen vor der andern dergestalt mislich ist wie in unserer Aesthetis. Damit sei nicht abgewendet, daß auf möglichst vollendete Form gesehen werde, wohl aber, daß man unsicherer Theorie nach eine specisische Form verlange, wie Gervinus sich sehr betrübt zeigt, wenn Schiller und Goethe nicht zum Gewinn eines Epos kommen.

Innerhalb all dieser Fragen und Grenzen hat sich ein reich= haltiges Talent

## Carl Seberecht Immermann

seit beinahe zwanzig Jahren bewegt, ohne einen durchbringenben Eindrud zu erreichen. Gebichte, Dabrchen, Romodien, Eragobien, Briefe, Roman, alle Formen bat er versucht, und fak in jeber eine febr beachtenswerthe Produktion ju Bege gebracht, ber es auch niemals in einzelner Wendung am Stempel fraftigen Talentes gebrach. In ben erften gebn Jahren feiner Thatigfeit schloß er sich in allem Wesentlichen ber Konvention an, wie fie fich von Goethe und ben Romantifern aus gebilbet hatte. Das wirklich Eigene bes Dichters fam baburch ju geringer Geltung. Balb nach Gebichten, bie in Deutschland faft feber afthetische Autor wie ein Zeugniß bes Berufes vorausschickt, und nach Trauerspielen und einem romantischen Luftspiele trat Immermann 1823 für Goethe gegen Puftfuchen auf, einen Bahn weisend, ber nicht ohne Schärfe war. Es folgten Luftspiele mit Shatespeare'schem und romantischem Anklange, wie "bas Auge ber Liebe", später Luftspiele, die mit teder Bebendigkeit fich auf die Buhne selbst schwangen, wie "die schelmische Gräfin", "die Berkleidungen", ohne eine dauernde Statte zu finden. Dann wendete er fich vorzugeweise ber Tragodie zu: "Carbenio und Celinde", "das Trauerspiel in Tprol", "Raiser Friedrich ber Zweite" erschienen bis 1828. Plas tene unmotivirter Angriff erwedte ben "im Irrgarten ber Metrit umher taumelnden Cavalier", und veranlaßte in der überwiegenben Vorrebe bazu ein willfommenes Zeugniß, daß ihm alle Forberungen einer burchgebilbeten Rritif geläufig und gur Sand seien. Der Zeitsturm, welcher barauf so burchbringend in die

Literatur foling, fcbien Anfangs feinen Antheil bei ibm an erregen. Die allerliebfte Epopoe bes tomifchen "Tulifantchen" geigte bie ungeftortefte Laune; bie Trilogie "Alexis" ließ ihn auf bem alten Wege ber Tragobie finden, ben er aber immer fraftiger und eigener fich weitete und babnte; bie Mothe "Merlin" behanbelte mit gesteigerter poetischer Macht die geheimnisvollen Kaustfragen ber Menscheit unter ben Gewandern bes Arthurfreises. Ploglich, 1833, gab er in Form ber freien mobernen Mittheis lung ein "Reisejournal", welches mit Scharfe und Entschloffenheit bie Beitfragen anfaßte, und, auf bem Gebiete ber jungen Literatur für bas Recht erworbenen Style in Poeffe tampfenb, eine Gewandheit entwidelte, eine Renntnig ber neuen Intereffen an ben Tag legte, benen ein unmittelbarer Ginflug nicht zu verfagen war. Dies Intereffe an junger Belt breitete er mit vieler Runft und gediegener Bilbung in einem Romane "bie Epigonen" aus, welcher 1836 erschien, und ibm einen wichtigen Plat in ber lebendig wirksamen Literatur gab.

Immermann ift 1796 in Magbeburg geboren und lebt jest als Landgerichtsrath in Duffelborf.

Rach einem Ueberblide ber Immermann'ichen Thatigfeit ftellt fich biefenige unzufriedene Stimmung ein, welche nicht recht weiß, woran fie ift, weil fie weiß, ober boch empfindet, bag binter biefen Leiftungen noch ein verborgenes Moment liegt, bem ber Rritifer nicht beitommt. Das ereignet fich gwar oft, und gibt bei großen Autoren genen Reig ber Ewigfeit, welcher von fabrtaufend langer Rritif nicht erschöpft wird. Aber bier bringt es Unzufriedenheit; weil man zu feben glaubt, ber Dichter felbft wiffe biesem Momente nicht beigutommen, und fei boch nicht verschwimmende Beichheit genug, und fei boch ein ju tüchtiger Berftand, um bie unflare Situation lodend und reigend genug auszubeuten. Immermann abnt felbst und wedt viel größere Abfichten, ale er zu erfullen im Stande ift. Die Atome bes Stoffes geben ibm unter ber Sand in furgere burftigere Riguren gusammen, als fie ber Intention nach jusammen geben follten. Der praftifche Tatt ift zu fonell neben einer in's Beite fcopferifden Phantafie, und bie Phantafie bangt ju weit neben bem jum Abichluß brangenden Tatte. So tritt man immer mit großer Achtung ju und von ben Intentionen Immermanns, und ift boch von ben X

Werken selbst immer nur beschäftigt, nicht erfüllt. Seinen bramatischen Gedichten war immer anzusehen, daß sie nicht in der Konvention, sondern wirklich in eigener Kraft entstanden seien, sie hatten in einzelner Partie stets einen kühnen Wurf, der an die Genialität erinnerte, so besonders Alexis und Merlin, und doch überwanden sie das Gemachte der Konvention niemals in so weit, daß man sich ganz in neuer Welt empfunden hätte. Die Sprache selbst hielt dabei immer die Hossnung aufrecht, es sei ein Außerordentliches im Anzuge und beim nächsten Wale werde es erscheinen. Sie ist von selbstständiger Wahl und Biegung, kraftvoll und tüchtig, und auch in ihrem etwas strengen Stosse stels mit großem Geschiede überwältigt, man möchte sagen zum gut klingenden Tone gebändigt. Hier ist die sehr bemerkenswerthe Berstandesmacht Immermanns durchaus Herrin geworden.

Rath und Urtheil sind hier außerst schwer, und durfen auch zurückleiben, ba ber Dichter noch in voller Starke bildet. Man ift nämlich gar geneigt zu bem Glauben: wenn Immermann die literarhistorischen Einstüsse, die Einstüsse Goethe's und ber Romantiker einmal ganz aus dem Eximerung schlüge — wer kann bas! — und sich ganz dem eigenen Genius hingabe, so würde ein außerordentlich Wert gewonnen sein. Aber Immermanns Genius ist eben in historischer Bildung erwachsen, es ist bessen Macht, die Bedingung und den Gewinn einer literarischen Bergangenheit kräftig in sich wieder zu gebären, einer rücksichtslosen sungen Literatur gegenüber. Wollte er Anderes, so wäre er Simson ohne Loden. Wenigstens nach alle dem, was wir bis setz gesehen.

Darum aber wird für Immermann so gunftig, was für Andere so gefährlich ware: er gestaltet in den Epigonen geradezu die Interessen der nächsten Gegenwart, und was in solchem Falle für jugendliche Autoren bedenklich wird, da sie nicht den Aplomb historischer Durchgebildetheit haben, und nach undeutlichen Bilbern der Jukunst greisen, das wird für Immermann ein Geslingen des Lebens, und zwar ein Gelingen des Lebens gleichzeitig mit dem Gelingen eines Kunstwerkes. Denn das Leben ergreist er im Stoffe, und seine eigentlichste Existenz, die Eristenz einer literarhistorischen Bildung, prägt sich siegreich als Form aus. Die Unruhe der Gegenwart verwirrt sich nicht neben der unsicheren Zukunft, sondern gestaltet sich, indem ihr

neben ber festen Bergangenheit ein fester Bezug anfgenöthigt wird. So gelingt Immermann eben ba ein Runstwert, wo ein solches für andere Talente am Schwierigsten ist. Er also hätte zu thun, was bem helben anstand vor einer neuen Welt, er hätte wie Cortes die Flotte hinter sich in die Lust zu sprengen, alle unmittelbare Berbindung mit heimath und Geschichte zu entsernen, dem eigensten Genius vertrauend, welcher die Maximen der Ersahrung und Schule in sich zu Eigenheiten geklärt und sich so für alle Fälle gerüstet hätte zur Eroberung des Riegesehenen.

Was man an den Epigonen aussetzen konnte, war eben auch nur die Erinnerung an klassische Muster, welche dem Autor in die eigene Ersindung hineinschillerte. Daß er Wilhelm Meister so genossen hatte, um Anklängen an ihn nicht ausweichen zu können, das trat bei einzelnen Figuren der Originalität in den Weg. Immermann muß vergessen, wo Andere Iernen sollen. Denn auf einem Standpunkte der Bildung, wie er sich in diesem Romane zeigt, kann man der faktischen Leitersprossen entbehren, man ist so weit hinauf, daß ein Anblick derselben nicht nur die oberstächlichen Entdeder der Reminiscenz stört, sondern den lauteren Eindruck des Bildes wirklich beeinträchtigt.

Neuerdings hat Immermann ben höchst geistreich beluftigenben Anfang eines Dunchbaufen gebracht, und nun auch ein ernftes Drama "bie. Opfer bes Schweigene" bireft für bie Aufführung geschrieben. Es ift nicht von Bichtigfeit, ob bies Stud gerabe ju Immermanne gludlichften Berten gebore, aber es ift von Bichtigfeit, daß er fic auch in biefem Genre ber lebenbigften Wirksamkeit zuwendet. Ueber Recht ober Unrecht zu entscheiben, bag bramatische Dichter bedeutender Art feit langer Zeit bie Bubne felbft nicht im Auge haben, mare etwas Dugiges. Es gibt ber Schattirungen im bramatifchen Gebichte fo viele, bag bie verschiedenartigfte Berechtigung angesprochen werben barf. Die romantifche Schule, ein poetifches Reich leblofer Runftlichkeit nach einer Seite bin forbernd, hat bas Ihrige beigetragen; bie Theaterverwaltung in ungebildeter, nur bem leichteften, außerlichften 3mede augewendeter Sand ebenfalls bas Ihrige, um Buhne und bramatifches Gebicht ju fceiben. Ferner trat bie Erscheinung auch beghalb nabe, weil eine immer in neuer Erweiterung ausholende Zeit gar seltener Talente bedarf, um eine

Belt poetischer Spekulation auch fur bas gemischte große Publifum genießbar und wirksam zu machen. Da geschieht bem Dichter und bem Publifum leicht Unrecht, wenn dies Thema abiprechend behandelt wird. Jebenfalls ift es eine fehr willtommene Ericeinung, wenn fo tüchtige Begabung wie bie Immermann'iche fic ber Bermittelung bietet. Immermann fann barin bie gludlichte Ausgleichung ober boch Beschwichtigung finden für bie Digverhaltniffe, mit benen feine literarifche Birtfamfeit von frube auf ju tampfen batte. Ein bebeutenber, ein entichloffener Charafter, wie er ift, fab er fich von einer Zeit gebildet und in einer Zeit zur Aeußerung gebrangt, wo man von Driginalanftrengungen in ber Literatur erschöpft war, und in feiner neuen Produktion bas Durchscheinen literar-biftorifcher Renntnig vermiffen wollte. Das Gewaltfame, bas Unvorbereitete mar im öffentlichen Leben juft mit vieler Dube niedergeschlagen, nur im biftorischen Anhalte fand man Beil. Dabin wurde auch Immermann genothigt, und bamit rang er fo viele Jahre, obwohl Stola und Trop immer fo machtig in ihm waren, bag er von Shafespeare, Goethe, ben Romantifern immer nur so viel annehmen wollte, als ihm für ein bauerndes historisches Moment burchaus unerläglich ichien. Dies gab die Wirfung im Publitum, bag es fich nur theoretisch, nirgends entschieden für folden Autor intereffirte, und die Wirkung im Autor, daß er in fich felbft immer herber wurde. Ein Roman, wie die Epigonen, wo fich bas Alles felbft ausbreiten, wo fich ber verbrieflichfte balbe Widerspruch gestalten und badurch abthun fonnte, war also für Immermann und für bas Publifum ein glücklich gefundener Beg. Bendet fich biefer nun gur Bubne, gur unmittelbarften Bechselwirkung mit ber öffentlichen Theilnabme, so ift bas Befte au erwarten.

Der Roman zeigt sich überall als die nothwendige Brücke für die sich aufgestaltende Prosa. Es ist nichts Zufälliges, daß er sich theilweise die in die schattenhasteste Novelle entförpert hat. Um zur Sache zu kommen, sucht man den Weg; am Wege stehen oft nur wenig Baume, aber man sieht oft weit, wenn auch in's Ungewisse. Seit Schiller und Goethe hat sich im Orama keine

wirfliche Exifteng gezeigt, fonbern nur gefdidte ober ungefdidte Terminologie, ober Mittelmäßigfeit. Wirflich Exiftirendes, viel Fortwirffames ift feit Schiller und Goethe nur fpetulatin geäußert worben, und wie fame bas in's Drama, in's Reich bes Charafters und ber handlung! Das Spetulative ift Wint. fei's auch nach neuer Schule ein Wint, ber fich felbft be-Solder Wint ift noch immer nicht bie That, welche bem Drama unerläglich. Das Luftfpiel vielleicht konnte babei einiges Gebeiben ober boch eine Bubufe finden, wenn Talente ba waren mit graziöfer Gewandtheit, und zwar Talente, benen alle Stromung bes innerlichen Beiterlebens gegenwärtig, und benen es erreichbar war, bas gemischte Publifum au intereffiren. Daran bat es bis fest gefehlt und fehlt es noch, und fo ift ein Rern unferer Bilbung und Bilbungssympathieen gar nicht mehr in unfer Drama getreten. Die Bersuche bafür find entweder Alltage - Mittelmäßigkeit, Die mit berkommlicher Unterhaltung begnügt ift, ober fie find, wo ein boberer Drang au Grunde liegt, von jener muthlosen Flauheit angeweht, bie nicht an's eigene Leben glauben fann. Giner folden wird bann auch nicht geglaubt, und mit ihr verfinft bann auch Ruftigeres in der allgemeinen Entmuthigung. Dramatifche Form ward allmablig eine Gewähr, unbeachtet zu bleiben. Manches ift bavon betroffen worden, was der Aufmunterung wurdig war, so eine Tragodie "Abalard und Selvise", bie 1831 anonym erschien, und von feiner Sand, gutem Gefcmade und inniger Empfindung zeugte. — Dit Borliebe nahm man allen vaterlanbischen Stoff auf, ale liege barin icon eine Burgichaft fur bramatisches In-Auf biefen Glauben bin ift fleißig tobter Rram in Jamben gefest worden, die Rarl ber Große, Beinrich IV., Conrabin, Moris von Sachsen, und was für's Baterland emancipirt wurde, bie Guftav Abolph haben bas Tragobienichema nach aller Art burchgemacht. 216 ob ein intereffanter biftorischer Stoff eines besonderen bramatischen Interesses entbehren könnte! Daran find talentvolle Dichter gescheitert, bie wie Uhland und Julius Mofen in anderer Dichtungsart mit Wirksamfeit gefegnet waren. L'vrifde und evifde Stimmung und gefegnete Abficht ift im Drama nur Langeweile. Da handelt es fich um mehr als um Stoff und Wendung, es handelt fich um bas lebendige Intereffe

einer neu entstehenden und fortreißenden handlung. Daß die That, ober gar nur das Ereigniß, einmal in tausenbfaltigem, vielfach unsbekanntem Zusammenhange der Welthistorie geschehen sei, das keisgert nur den Anspruch, ift aber für das wirklich lebendige Interesse nicht die geringste hilfe. Eine solche ist sie nur für die Erzählung.

Unerwarteter Segen hat sich in ber Lyrik eingestellt, mitten beraus aus aller noch weit aussehenden Erweiterung. Hier konnte sich das Einzelne abrunden, im kleinen Gedicht, in rascher Beziehung vorausnehmend, was einst der ganzen Kultur bevorsseht, wenn sie sich zum einigen großen Gedichte einer neuen Weltperiode abschließen mag. Hier treten denn auch allerlei Beiteinstüsse und Stimmungen nebeneinander, denen sonst eine Gemeinschaftlichkeit versagt ist. Es ist für die Gemeinschaftlichkeit hinreichend, daß die Formen der Romantik. Schillers und Goethe's nicht mehr vorherrschend sind und daß seder Dichter irgend ein charakteristisches Zeichen der lebendigen Zeitstimmung hat. Es begreift sich, daß dergleichen Zeichen nicht erschöpft sind mit einer politischen Parole, womit eine Zeit der Parteiung ihr Interesse gern erledigt.

Die bedeutenbsten Namen, welche hier in Rebe zu ziehen, sind: Rüdert, Platen, Chamisso, Mosen, Grün, Freiligrath, Stieglit und Zedlit, und mitten unter ihnen heine, der den größten Erfolg gefunden. Der Zeit nach und auch in anderer Beziehung Grundfräfte sind Rüdert, heine und Platen, die auf den ersten Anblick so verschiedenartig erscheinen.

X

Rüdert ist der älteste dieser Dichter, er dichtete schon, als die andern noch im Flügelkleide umber wandelten. Schon 1807 machte Rüdert Verse. Aber er ist erst sehr spat machtig geworsden, und zwar um so spater, — man kann sagen erst nach dreißigsährigem Gesange — da er seinen ersten Sieg über öffentsliche Theilnahme nicht zu benügen wußte, sa ihn verscherzte. Als Freimund Naimar schloß er sich im Franzosenkampse an die vaterländische Opposition, und seine geharnischten Sonette erzgriffen das vaterländische Moment der Freiheit so erhaben und kunstgewaltig, daß ihn ein Jauchzen der Gebildeten empfing. Aber den Sieg und die Folge wußte er nicht in gleicher Söhe zu halten. Wir werden bei ihm von Pantheismus, von Universsalität, von Virtuosität, von Tändelei zu sprechen haben. Jedes

vieser Worte wird der Erklärung beisteuern, warum Rüdert das Interesse für sich nicht in gleicher Sobe erhalten konnte, oder mochte. Richts ist ihm nach einer Deutung hin erledigt, wie dies ein Rampfinteresse heischt, in bester und in übler Art muß er alle Richtung eines Interesses nicht nur erproben, sondern durchprobiren. Wie er über den geschlagenen Napoleon leichtversig tändelte, mit den Siegesnamen eilig spielte, das gestel nicht, vereinigte sich nicht mit den Borstellungen vom Verfasser der geharnischten Sonette. Die Ausmerksamsen wie genügend für ein solches Talent und für einen allmähligen Sieg desselben, entzog sich ihm. Jene Universalität, sener Pantheismus des dichterischen Punktes, der das höchste und fernste Interesse und das Interesse des unscheinbarsten Details mit gleicher Virtuosität zum Gedichte macht, das, was wir Friedrich Rückert nennen, trat erst nach 1830 in die Macht eines allgemeinen Erkanntseins.

So wurde Beine inmitten ber zwanziger Jahre bie Sauptpoteng lyrifder Art, und mehr Auffeben ale Ginfluß gewann neben ihm nur auf einige Beit Platen. Beine fouf eine burd. bringende neue Epoche in ber Lyrif. Der Reig überraschenber Bahrheit, der Bahrheit selbft da, wo fie nicht ohne Manier erschien, und biefer Reig begleitet und geschärft von bem flingenben Spiele und der Baffe des Biges, lodte nicht blos den Antheil, fondern ergriff ihn ungeftum. Der Weg Goethe'fder Jugend schien bier in zeitgemäße frappante Umgebung geführt zu fein. Die Korm mar, so weit fie als Bere auftritt, icheinbar forglos behandelt, und bies trug zur lodung einer Restaurationszeit bei, welche ihre genialen Aufschwünge gelähmt glaubte in Wiederherftellung alter Kormen. hinter fener Sorglofigfeit beine's lag aber eine so reife Borbereitung, die Beine'sche Form, nicht blos als Bers betrachtet, erschien so fein und funftlerisch abgewogen, baß eine Formgewalt erfter, weil innerlichfter Größe gegeben war. Beil man fich über bie Leichtigkeit täuschte, ward jene Nachahmung erwedt, bie fo überreichlich floß, bie nur Manier und Aeugerlichteit ergriff, und über bie Beranlaffung, über bas Beine'iche Gebicht felbft manche untlare und ungerechte Abneigung erregte.

Ganz übereinstimmend damit und bas Wefen verkennend zeigte sich die andere lyrische Dacht in der Restauration, die Platen'sche, ganz befangen in der Form, und heischte in solcher

Befangenheit herrschaft. Sobald jenes Miftennen einmal gegeben war, mußte bie entschiedenfte Feindschaft entsteben, benn alles gegentheilige Befen lag in ber verfchiebenen Form verfchleiert. Der rafche, ungeftume Drang nach neuer Geftaltung, welcher bebenbe burch ben Seine'ichen Bers babin fahrt, war ein biretter Gegensat ju Platens Strenge, ber nur im Bieberherftellen alter Gesetze ein Seil erblickte. Und bie Welt bes Berfes war nicht allein, alle fonftige Erifteng war bamit angebeutet. Unbefummert um all sonftige moberne Forberung, mit Platen fich unthatig in Klaffische Lebensformen zu begeben, bas war nicht verlodenb für eine Zeit, beren Berg in eigenem Bestaltungebrange pochte: So blieb benn-Platens Einfluß nur ein angefangener Berfuch, ber aus Mangel icopferifder Beiden bem lebenbigen Beine finen Genius weichen mußte. Aber ber Platen'iche Berfuch ift boch einer, ber fich bervorgetban, und ber, wenn auch in feiner Ausbehnung verworfen, boch in ben Falten poetischer Bestrebung feine Einbrude gurudgelaffen bat.

X

Auch durch Rüdert ift Platen in Schatten gestellt worden, und zwar auf seinem eigenen Felde des künstlichen Bersbaues. Rüdert hat dies in einer unbeschreiblichen Mannigsaltigkeit ansgebaut, so daß selbst Platen daneben arm erscheinen mußte. Das aber bleibt Platen auch neben Rüdert, und das hat ihm noch keiner gleich gethan: das straffe, glatt geharnischte Wort, der Bers, welcher an die Glätte griechischen Narmors erinnert, und eben so lapidarisch steht und bleibt, in dieser Festigkeit wohlsthuend neben Rüderts schwankhaftem Allerlei.

Rückert ist zuerst aussührlicher zu erwähnen, — so weit übers haupt eine Gesammtdarstellung beutscher Literatur für den einzelnen Künstler stizzirte Aussührlichkeit gestattet — obwohl er später als heine mächtig geworden ist. heine's überall schon durchsschwindernde Blipeswelt muß für die Beschreibung dahin ausgesspart sein, wo die neuen Elemente einer Literatur geradezu stürmisch in das Nationalleben durchbrechen, und sene Krisis einer sungen Literatur vordereiten und beschleunigen, die eine Zeit lang alles andere literarische Interesse zurückbrängt. heine ist auch in Absicht und Ausdruck viel ausgebreiteter, als daß er bei den Lyrisern erschöfft werden könnte.

# Friedrich Mückert

ift 1789 zu Schweinfurt in Frangen geboren. Er ftubirte in Jena und habilitirte fich auch bort auf turge Zeit, im Thema seiner Differtation bereits anfundigend, nach welcher Richtung Sinn und Fähigkeit brangten. Ueber bie Sprache ichrieb er seine Differtation. Eben so wie fich fpater feine Art auspragte, ermablte er nicht eine Sachwiffenschaft, sondern ging frei feinen Reigungen nach, benen ber poetische Ausbrud in naber und ferner Sprace bie lodenbfte Renutnig war. Es ift icon erwähnt, daß er in fruber Jugend ju bichten begann, daß bie Rriegszeit einen befeuernben Sanger in ihm fand. Rach bem Frieden erscheint er bis 1817 in Stuttgart, und war fur bie Redaktion bes Morgenblatts thatig. 1818 ift er in Rom, bebaglich in bie Kaben füblicher Eriftens blidenb. Seimaekebrt läßt er fich in Coburg nieber, Dichten und Trachten bem Driente zufehrend, wovon bie Berausgabe ber Baririfden Mafamen und bie "öftlichen Rosen" Beugniß gaben. In bieser Eigenschaft als Renner orientalischer Sprachen ward er 1826 an bie Universität Erlangen berufen, und bort lebt er noch. In ben breißiger Jahren ift Band auf Band mit alle bem jum Boricein getommen, was er feit breißig Jahren gebichtet. Bervorftechenb baran ift, bag es immer Situationen bes Gebankens und ber bavon abhangigen Empfindung find, welche er in vielfacher bialetifcher Bredung behandelt, von weit überschauendem Standpunfte und boch im feinsten Detail behandelt, mit einer Birtuositat ber Sprache und bes Berfes, wie fie noch von Riemand erreicht fceint, taum von Jemand verfucht worden ift, wie fie aber auch mit Berrentung und Uniconbeit in ftets miflichem Rampfe liegt.

Rüdert ist eine einzige Erscheinung in der jungen Literatur. Alle Spekulation des suchenden Gedankens hat hier eine vorsläusige, elastische Form des gnomischen Berses gefunden. Er steht tief innen in den ruhelosen Bersuchen einer beschaffenden Beit, er greift dazu nach der Denks und Gefühlsweise des fernen China und Indien, und geht der Deutung des kleinsten Pulssichlages in nächker Rähe nicht vorüber. Aber in ihm ist Ruhe, Friede, Harmonie, so daß das Entlegenste und Spisigste unter seiner Hand und als einzelner Bestandtheil eine vorläusigs Runs

dung gewinnt, so bag er dem obenhin sehenden Auge ein Evangelium neuer Poesse bringt, mahrend er ganz und gar nur ein poetischer Johannes der Täuser ift, welcher die Wege bereitet.

Rur wer dies vertennt, gerath in eine migliche Aufgabe, fobalb er bie Dichtungsweise Ruderts befiniren will, und bei jebem Schritte auf Schwierigkeiten ftogt, weil fich biefe Dichtweise in Entstebung und Gang nicht mit benfenigen Principien vereinigen laffe, auf welche all unfere Borftellung von Poeffe gegründet ift. Ja, bier entbedt bas Gebicht nicht, sonbern es jucht, es entspringt nicht aus bem Talente ber Anschauung, sonbern aus bem Gebanten, es ift nicht eine eigene Welt in fic, fonbern es lehrt, gang anbere Rreise ber Welt noch neben fich voraussegend, es erfüllt nicht, es begrenzt nicht, sonbern es öffnet und weitet, es öffnet nicht bas Berg, fonbern ben Berftanb bes Bergens. Dochte man boch fagen ; bier ift Begel als Dichter, besonders wenn man ertennt, daß fich ber bichterifche Gebante Ruderts aus bem blogen Raturalismus ber Jugend gang Begel-logifch entfaltet jum Siege bes Geiftes, jum Triumphe bes fich felbft begreifenden Geiftes über bie burdeinander fprechenben Seelen ber mannigfaltigften, aber ber blogen Meugerlichfeit. Benn man vollende erfennt, bag auch die Spige aller geiftigen Dacht auf fenes Bedankenberg hinausgeht, was man ungenügenb Pantheismus nennt, ungenüs gend, weil es nur unter ben vorhandenen Bezeichnungen biefer am Rachften fieht, ohne boch von ihr gang ausgebrudt gu werben.

Aber dieser Ausbruck "dichtersscher hegel" soll nicht gebraucht werden, da solche Bergleichung zwischen dem, was auf getrenntem Felde arbeitet, nur Misverständnisse, weil unrichtige Konsequenzen, erzeugt. Er soll nur angedeutet werden, damit diesenige Seite an Rückert dem Auge rasch entgegen trete, welche von großer Wichtigkeit bei ihm ift. Er will über die Grenzen der Kunst hinaus, er will mehr als Künstler sein. Der fünstlerische Ause druck ist ihm nur ein Detailmittel, die philosophische Ibee straßelenweise zu zeitigen oder zu verherrlichen. Deshalb ist er auch nirgends um ein Kunstwert im Großen bestrebt, was in seiner Bollendung noch etwas Unvorhergesehenes geben könne. Die Kunst ist ihm nur ein schönes Mittel des Details, das bezreits ohne sie Gewußte oder Geahnte lodend auszudrücken. Das ist Rückerts unermeßlicher Unterschied von Goethe, uner-

meglich, weil eben das Geheimnis der Kunft, was tiefer ift als jeder Künftler, bei diesem in voller Würde besteht, bei jenem ein Nichts ist. Dessen muß man sich bewußt sein, um nicht zur Berwechselung geleitet zu werden durch das, was Rüderf sonst gemeinsam mit Goethe hat. Er ist wie dieser nirgends gewaltsam, und läßt Fernes und Nahes gewähren als Zeichen wieklischen Lebens; aber er gehört einer jungen Welt, die nicht in den Ergebnissen der Kunst, wenn auch vermittelst fünstlerischen Ausstrucks, einem neuen messanischen Reiche entgegentrachtet. Rüdert sagt nicht blos — denn nach alle dem ist nicht zu sagen: Rüdert singt — Folgendes:

"Doch foll ber Allgeist nicht im engen haus verkummern, Muß mit bem falfchen Schein die Schönheit felbst zertrummern; Benn ber versohnte Geist frei mit unschuld'gem Spiel Begöttert die Ratur, dann ift die Runst am Ziel."

Sondern er fagt auch wie der neuefte Philosoph fategorisch:

"Benn bas Erhab'ne ftaunt bie junge Menscheit an, Spricht fie im hellen Traum: bas hat ber Gott gethan. Und wenn fie zum Gefühl bes Schönen bann erwacht, Bekennt fie freudig ftolz: es hat's ber Mensch vollbracht. Und wenn zum Bahren einst sie reift, wird sie erkennen: Es thut's im Menschen Gott, ber nicht von ihm zu trennen."

— Man wundert sich, man klagt auch wohl zuweilen neuerer Zeit, daß Rückerts raklos quellender und perlender Born der geistreich poetischen Wendung so ohne Wahl sedes Schniglein, jede Krume benege. Charakter des Dichters, Charakter der Dichtweise bringen dies mit sich. Nicht künstlerische Auswahl wird beabsichtigt, und was wäre für den Reiz des Gedankens unbrauchdar! Man klagt aber auch wohl über Langweiligkeit, über den in Prosa gebrachten arabischen Reim, über Nangel an handelndem Leben, über wohltonende Eintönigkeit. Was reichlich sprudelt, hat das Borurtheil gegen sich. Was aus bloßer Gedankenbewegung entspringt, ist in Formen der Kunst, wie reich es ursprünglich sei, der Armuth ausgesest. Geist kann ermüden, weil sein Umkreis deutlich bekannt und somit für das Interesse erschöpft wird. Und es ist nicht zu verkennen, es ist ein klanglos spielerisches Wesen Rückert so zur sesten Manier geworden, daß

er selten noch ein Gepicht geben tann, an welchem nicht wibrige Wortstellung, unrhythmische Plattheit, ober unbedeutendes Thema ben wohlthätigen Einbrud eines Gebichtes ftorte.

Wie schwer es ist, das richtige Maß von Geist und Form zu treffen für eine dauernde That, also daß ein Kunstwerk entstehe, das nicht erdacht und somit nachrechendar und somit versgänglich sei, also daß andererseits ein Kunstwerk nicht blos in kalter Form alles heil suche, wie schwer dies ist, haben wir gesehen an

### August Graf von Platen-Hallermande,

ber es mit bloger form erzwingen wollte, ohne bem tieferen Beiftesleben unferer Belt mit einiger Liebe nachaugeben. Gin unterrichteter Mann, gang und gar voll von Reigung für ben Rhythmus griechischen Sinns, barin Birtuos, und fich biefer Birtuofitat bewußt; mit fachelndem Uebermuthe hielt er eine poetische Mission bamit erlebigt, bag auf ben regelmäßig und fcon wogenden Ausbrud gesehen und dag alle bedenkliche Seitenbewegung nach unerwartetem Funde als geschmadlos verworfen werbe. Allerdings lag eine reichere Welt in Platen, als in biefer Bezeichnung ausgebrudt wird. Aber er brudte felbft nichts Reicheres aus, es gelang ibm nicht, jenes Moment modernen Fortschrittes, was auch ibn , wenn auch in ungewöhnlichster Beise trieb , bervorftechend, fiegreich zu offenbaren. Das Ruften bagu überbeschäftigte ibn, und ber erfte Eindruck mußte fein, bag es ibm um nichts Beiteres zu thun ware, als um bie Meugerlichfeiten ber Ruftung. So beleidigte er, vergriff fic an lebensvollen Talenten, wie Beine und Immermann, indem er die Mittelmaßigkeiten und Abgeschmackbeiten Houwalds, Müllners und Raupachs mit ihnen zusammenwarf, vergriff sich unanftanbig. wedte baburch unanftanbige Entgegnung, und erwarb fich ju matten Partifanen nur die tobte Pebanterie philologischen Ge= bachtniffes. Die Zeit seines Auftritts, bie zwanziger Jahre, war verleitend zu Ungebührlichkeit, wie fie in ben satirischen Romodien Platens, in ber "verbangnigvollen Gabel" und im "romantischen Debipus" ftrogten. Man leierte an ben Echo's ber Romantif, und bas große Publikum war begnügt in geiftloser Borliebe für bie schwächliche Unterhaltung ber Abendzeitung, für bie geschmadlofe Unterhaltung Claurens. Platen war mit Gebichten aufgetreten, benen icon lieblicher Reig praller Form, und Reig eines in biefer Prallbeit leicht bupfenben Gedankens inwohnte. Dan hatte bafur wenig Sinn gezeigt. Die Ghafele war nicht gewurbigt worden. Ein Schauspiel "ber glaferne Pantoffel", 1823, blieb gang unbefannt, die "venetianischen Sonette" wurden ellen als Sonette gelobt, ohne bag fie ju weiterer Perspettive veranlagt hatten. Da brach Platens Born 1826 in ber "verhangnißvollen Gabef" burch, und ale auch eine größere Sammlung von Gebichten und ein Band Schauspiele nicht die enthusiaftische Birfung hervorbrachten, bie er zu erwarten ichien, ba brach er 1829 mit bem romantischen Debipus hervor, welcher ingrimmigfte Rebbe gegen alle Literatur athmete, Die nicht Leffing, Winkelmann, Rlopftod ober Goethe fei, und bie nicht in Blaten ein neues Bauberbild anbete. Einer ariftophanischen Romodie' angemeffen fonnte bice nur in einer Beise gefcheben, welche nicht ber Begrundung und Befdrantung nachtrachtet. Für eine folde mar wohl ber Dichter felbft nicht reif, ber nur empfand, bag Rraftis geres und Schoneres nothig fei, ale es von allerlei Rachahmung bes Mittelaltere und Shakespeare's, ale es von fcmachlicher ober noch befremblicher Auffaffung bes Modernen geleiftet werbe. Für eine gunftige Aufnahme apodiftifchen Spottes ohne Begrunbung und Beschränkung konnte aber eine Beit nicht geneigt fein, bie seit fünfzig Jahren bem Unmotivirten fo entwöhnt worben Die blogen Ramen Leffing, Rlopftod, Goethe waren folderweise ein leerer Schall, und ber hinweis auf griechische Mufter tam über bie Empfehlung bes Meugerlichen fo wenig hinaus, daß man ihn mit ber philologischen Lection verwechsein tonnte. Scharfe Laune, wigige Faffung, vortreffliche Berfe, mit Freude fab man fie an. Man munfchte fogar, ba einmal bas Thema so gefaßt war, ber Autor hatte ben ironischen Ton tonfequenter gehalten, und mare nirgends in baare Predigt und Berbeigung gefallen. Wirklich war barin ber Runftfinn bes gefcoltenen Publifums noch reiner als ber bes Scheltenben. Unb auch barin war er es, bag er nur bie Schmabung übel nahm, welche außerhalb ber ironischen Atmosphäre, welche ungestaltet, wistos als platte Schmäbung auftrat. Richt bie Grobbeit bes Ariftophanes,

sondern die durch Form geweihte Grobheit des Aristophanes, die wisige Grobheit wollte man sich gefallen lassen. In der That, für das wirkliche Leben der Platen'schen Absicht, für den in tünstlicher Form gelungenen Humor Platens war das bessere Publikum äußerst empfänglich, die "Gabel" und besonders der "Dedipus" erwecken Antheil und Aussicht in stark ausgesprochener Weise, und wie sehr man Ungebührliches abwehrte, man sah mit gespannter Erwartung der literarischen That entgegen, welche sich mit so viel talentvoller Verwegenheit angekündigt hatte. Platen weckte Neugier auf eine junge Literatur ganz anderer Art, als sie sich übrigens gestalten zu wollen schien, und man hielt all seine halben Worte von Krast, Schönheit, Griechenthum, von ermattendem christichen Sinne für Andeutungen eines neuen Inhalts, der solchen Vorposten auf der Ferse solge.

Dieser Inhalt blieb aus, und barum ift ber lebhafte Antheil an Platen fo rafc gefdmadt worben. Platen jog aus Baiern, beffen Ronig ibn unterftuste, gang aus ber barbarija gearteten Beimath nach bem geliebten Guben, nach Sicilien felbft, wo einft Griechenland geblüht hatte. Er fang noch Gebichte, fdrieb ein geschichtliches Drama "bie Liga von Cambray", forieb "Geschichten bes Ronigreichs Reapel von 1414 - 1443", schrieb ein Epos "bie Abassiden", und obwohl Alles durch eine straffe, wohlthuende Form ausgezeichnet war, so ging es boch nirgende über bie anmuthige Geftalt zu einem neu bezwingenden Berhaltniffe bes Inhalts binaus, wie man ihn von fo fühner Unfundigung erwartet hatte; bie Zeitereigniffe malgten bagu ihre fturmischen Bogen neuen Inhalts über bie hoffnungen, welche eine friedliche Beit aus Platens Auftritte gefaugt hatte, er verscholl wie ein Meteor, beffen tuchtiger Schein über einen blos bunftigen Rern getäuscht babe. Der Tob trat überraschend frub am 5ten December 1836 ju bem noch ruftigen Manne, er farb in Spratus, und liegt bort fern von ber ungunftigen Seimath auf einem Sugel begraben, ber fiber ein icones Theil Großgriechenlands hinblidt. Das Baterland ehrt in ihm ben Schöpfer schöner Gebichte, und Platens Drang für ftrenge ftolge Form ift nicht ohne fegensreiche Frucht geblieben, bie glanzenbe Bollenbung bes Berfes, welche heutiges Tags gablreicher benn je in

unserer Schrift gefunden wird, nennt Platen unter den wichtigsten Beranlassern. Sein großsprecherischer Anfang einer neuen Phase in der Literatur ist allerdings damit sehr zusammengeschrumpst, und Riemand täuscht sich mehr darüber, daß ihm dafür ein ausgebildetes Bewußtsein gemangelt und nur einige formelle Sympathieen zur Hand gewesen. Aber man würdigt auch den, der Tüchtiges gewollt hat, und gedenkt dessen, was unscheindar von seinem Ideale schöner Erscheinungswelt in die Literatur süngster Tendenz übergegangen ist.

Platen war 1795 ju Anspach geboren, hatte in bairischem

Militardienfte geftanden, batte in Burgburg und Erlangen ftubirt, fich mit philosophischer Biffenschaft und besonders mit ben Dichtwerfen ber verschiebenften Bolfer beschäftigt. Die griechische Literatur gab ibm nicht nur bie Gefdmaderichtung für literarische Form, sondern auch für Lebensform. Persisches Stubium gab ibm die Ghasele. Die romanisch-germanischen Dichter mußten bei so ausgesprochener Borliebe nachstehen, und befonders englische Art tounte in ibm nicht bie Berehrung finden, welche fie feit Leffing in Deutschland genießt. Dabei lehnte er fich seboch nur gegen bas Borbild Shakespeare auf, fo weit es ihm leberfulle eines früheren, unreineren Befdmades erfchien, und ben Abepten geschmacklose Mannigfaltigkeit und Gewaltsamkeit beschönigen tonnte. - Platen bat bas Unglud gehabt, von feinem bebeutenben Talente liebevoll vertheibigt zu werben. Auch bas, mas neuerer Beit fo gern vorgejogen wurde, wo politische Tenbengen bebenkliche Uebermacht in ber Literatur errangen, auch feine schneidenden Worte gegen bie Feinde Polens und gegen politische Tyrannei find ibm ju feiner Gunft forberlich gewesen. Rur fein polemischer Sinn, der Bielverlegende, erschien maffenhaft an ibm,

alles Uebrige vereinzelt. Liebe, bie es hatte suchen mögen, weckte er nicht, wissenschaftliche Folgerung, bie es begründet und nachdrücklich gemacht hatte, gab er nicht, so verlor er sich wie ein rhythmisches, aber scheinbar erfolgloses Schlachtgeschrei aus dem Baterlande, und nur sein plöglicher Tob ließ noch einmal

Mp har

Politic

von ihm fprechen.

### Chamiffo.

X

Ein deutsch gewordener Franzose. Bielsach ein Gegenbild von Platen, auch im Geliebtsein. Richt aus klassischer Liferatur und aus edelm Formsinne, sondern aus dem wahllosen nordischen Leben, aus dem einsachten Ich bildete sich hier die dichterische Kraft empor. Mit ihr ein unbestechlicher Sinn für das ursprüngslichte Sein und Recht des Menschen, und damit sene innerliche Gemeinschaft Chamisso's mit junger Literatur, wenn auch diese in ganz anderen Formen ursprüngliche Rechte dem historischen Bestande gegenüber in Anspruch nahm, wenn auch namentlich nie eine weitere Berbindung zwischen den Sprechern dieser Literatur und dem greisen Dichter Statt fand.

Weil Alles an Chamisso so charaftervoll, tüchtig und treu, hat man ihn unter die ersten Rotabilitäten lyrischer Dichtsunst gezählt, obwohl nicht leicht ein ausmerksam Zusehender verkennt, daß er nur der zweiten Kinie angehöre. Der Geist ist gefund, aber ohne besondere Erweitstell, das Talent ist tüchtig, aber langsam, und etwas eng zusammenrückend, der Sinn ist nicht hoch, aber immer brav, die Naivetät ist nicht sugendlich genug, um völlig wahr zu sein, und mit Frische zu reizen, aber doch liebenswürdig genug. Und in einer Zeit, wo die rein gedankliche Bewegung auch in der Poesse alles Sonstige wie Ueberstuß und Nichtigkeit in Schatten zu stellen scheint, in einer solchen Zeit mußte der treuherzige Berd Chamisso's eine gute Stätte sinden.

Chamisso, 1781 geboren, stammt aus der Champagne, von wo seine Familie in der Revolutionszeit emigrirte, und über Holland nach Preußen kam. Er blieb in Deutschland, auch als die Familie nach Frankreich zurücklehrte, er kehrte nach Deutschland zurück, auch da er unter Napoleons Regierung noch einmal in Frankreich und mit einem Fuße bereits in einem Prosessorposten gewesen war. Es schien, als sei es ein Verschen der Natur gewesen, ihn jenseits deutscher Sitten an's Tageslicht zu bringen. Denn alle Charasterzüge an ihm stimmten so innig mit den vorherrschend beutschen überein, wie sie von den vorherrschend französsischen abwichen. Sogar in dem nationalsten Sinne des Franzosen, im Sinne für Geselligkeit und alle Form, die mit dem Umgange in Berührung tritt, war er das Gegentheil eines Franz

zosen. Einfach, sa berb, fand er ben Sübseeinsulaner in diesem Punkte empfehlenswerther, als ben Pariser. Mit unsäglicher Mübe hatte er das Deutsche gelernt, und doch sprach er in legter Zeit ungern französisch, ohne beshalb einen Augenblick Metlenehmendster Pietät für seine Heimath verlustig zu sein. Die Herausgabe Berangers in leichtessiehend beutschen Liebern, welche er noch kurz vor seinem Tode mit Gaudy veranskaltet hat, zeugt dasur. Daß es aber eben Beranger, zeugt ebenfalls, in welcher Bermittelung Chamisso der Heimath anhing.

Chamisso war eine Zeit lang Page am preusischen Hofe, bann preusischer Officier gewesen, hatte aber als solcher ben Krieg 1806 gegen Rapoleon nicht mitgemacht. Den helben Raspoleon verehrend, dem Unterdrücker Napoleon durchaus abhold, — auch in diesem Punkte ein treuer Freund der Frau von Staöl — mochte er sich edeln Taktes nie entschließen, das Schwert gegen sein Geburtssand zu ziehen. Traurig, aber bestimmt, sagte er: "Es hat die Zeit kein Schwert für mich."

Das wichtigfte Greigniß in Chamiffo's Leben ift bie Entbedungereise, welche er auf bem ruffichen Ruvil um bie Welt mitmachte. Die Befchreibung bavon bat befibalb an Geniegbarteit verloren, weil fie in verschiedener Zeit geschrieben und somit bas fpatere, vollftanbigere Bert theils nur Ergangung ift, thefis burch bas frühere Beft ergangt werben muß, und folderweise ber Rulle und Gangheit beraubt ift. Es wird also mehr für ben Charafter wichtig, ber fo einfach liebenswerth, fo anspruchslos entsagend erscheint, als für bie Darftellung. Diese ift gang fomuctios, jumeilen burch einen trodenen humor, immer burch einen mannlichen Sinn belebt. Chamiffo's wichtigftes Buch in Profa ift ber originelle Roman "Peter Schlemibl", worin ber Berluft bes Schattens in jo eigener Difchung von ganne und Trauer ergählt wirb, daß das Büchlein ein populares Intereffe erweden, allerlei Rachahmung erzeugen, und ber Ueberfegung in frembe Sprace murbig erachtet werben tonnte.

Chamiffo fand in Berlin eine Anstellung als naturwiffens schaftlicher Ruftos. Dort har er benn seine leste Lebenshälfte zugebracht, und das alte Institut eines Musenalmanachs erfolgereich wiedererwedt. Dort ift er auch 1838 gestorben.

Sollte ein Sauptmoment angegeben werben, worin er mit

John,

ber Zeitbildung eng zusammenhing, so ware dies die Auftsarung. Sie war in ihm mild geartet und mit einem mäßigen poetischen Wunder wohl verträglich, sie war schweigsam und billig, aber sie war alles Fundament seiner geistigen Eristenz. Der Pietismus war ihm in tiefster Seele zuwider, das Ehristenthum selbst war ihm ein Institut, was ihm als Tradition nicht nahe ftand, sons bern nur als ein Sinn, der sich in verschiedenster Form äußern könne.

Der Musenalmanach hat und gewöhnt, viele Dichter neben ibm ju nennen, bie, meift noch im erften Streben begriffen, feine hervorstechende Physiognomie tragen. Es ift wie zur Beit ber Minnefanger, wie zur Beit ber ichlefischen Schulen, wie zur Beit unserer erwachenden Rlaffit eine allgemeine Stimmung für poetischen Ausbrud eingetreten. Die Runft bes Berfes und anmuthiger gaffung überhaupt ift balb bergeftalt ausgebilbet, bag ohne Noth eine Bahl folder Dichter breifach und vierfach aufgeführt werben fonnte, bie vor 40 und 50 Jahren etwa wie als Palabine bes Sainbundes eine nationale Soffnung erwedten. Je mehr eine Renntnig und Runft ausgebildet wird, befto fcwerer getonet fic ber Einzelne aus, und befto berber muß, bem Anfcheine nach bie Beschichte ihre Auswahl treffen. Die Gartner, Boie, Denis fanden geräumigeren Plat für ihre Ramen, als jetige Dichter ihn finden, bie fogar im Berhaltniffe gu bichterifder leiftung ber Beit vorzüglicher find.

Es kann beshalb hier, wo von bemerkenswerther Birtuosität im dichterischen Ausdrucke, nicht von besonderer Spekulation in demselben die Rede ist, nur eine Kleine Auswahl genannt werden. Oft gibt nur eine persönliche ober landsmannschaftliche Nähe die Beranlassung zur namentlichen Auswahl, und es werden eben so werthvolle nicht genannt, weil ihnen kein charakteristischer Beshelf der Auszeichnung zu statten kommt.

Durch persönlichen Berkehr und durch Beihilfe in Redaktion bes Musenalmanaches zeigt sich Freiherr v. Gaudy dicht bei Chamisto. Er trat als Abept Beine's in ber pitanten Schluß-weise bes Gedichtes auf, und bildete sich allmählig durch historische Stoffe zu einer nicht so manierirten, unbefangeneren, fliespenden Form aus, die sich nicht weiter hervorthut, die aber auch nicht zurüdbleibt. Es ist da keine eigenthumliche Lebensansicht,

teine besondere Kraft des Geistes oder des Gemüthes. Aber ein gewandter dichterischer Ausdruck, wie er sich über die Mittelmäßigkeit hinaus zu einem leichten Reize erhebt, erwirbt ihm günstige Zuhörer, besonders wenn das historische Thema ein so lebensvolles ift, wie das von Napoleon in, den "Raiserliedern".

Weniger fruchtbar, aber im Reize feiner, ift Eriebrich v. Gallet, ein noch jungerer Poet. Bas fich neben ihm in Norbbeutschland ju Mufenalmanachen und Sammlungen aller Art vereinigt hat, ift noch zu wenig über einen theile ichwachlichen, theile unselbftftanbigen Dilettantismus binausgewachfen, als daß es eine namentliche Aufführung in Unfpruch nehmen fonnte. Bon bem in Deutschland feltenen Improvisationstalente der D. L. B. Bolff und Langenschwarz aus bat Bolff eine ber Rede werthe weitere Ausbildung angeftrebt, unterftust barin burd literarbiftorifche, befonders fprachliche Renntniffe und Studien. Er bat für altfrangofifche Dichtung und für unser Bolfelied nachgebildet und gesammelt, manchen intereffanten Roman, wie "Dirabeau und Sophie", gegeben, und neuerdinge ben unverganglich schönen Stoff "Abalard und Beloife" ju einem felbftftandigen Poem ausgeführt, was lebendig, wenn auch nicht furz und forrett genug eingeleitet, und partieenweise gludlich und einbrudevoll behandelt ift. Bo bie ichriftlichen Refte felbft jenes umludlichen Berhältniffes in wohlflingenbe Berfe treten, ba ift eine unabs weisbare Macht erreicht. - Anguft Ropisch ift neuerdings mit einem Banbe von Gebichten hervorgetreten, unter benen inse besondere für bas launige Lieb, beffen unsere Beit so gang entbehrt, mancher erwunschte Beitrag gefteuert worben ift. In Diefem Bande und noch weiter bat fich Ropisch, italienischer Bolisbichtung nachgebend, in einer Uebersegung ale ein Renner Dante's Die Uebersetzung bat leiber ben Reim bes Driginals aufgegeben. Aber freilich bat auch übrigens bie Sorge manches geschmadvollen Literaten, jum Beispiele Rarl Bitte's, für Dante insbesondere und für italienische Poeten überhaupt uns wenig ersichtliche Frucht gebracht. Sei's, daß ber Nationalunterschied für gemeinschaftliche Birfung ju groß, fei's, bag bie Bermits telung immer zu ichwach, mit zu geringer Genialität gefchehen fei. Die Uebersetungen ber Gries, Stredfug, Rannegieger, wie forgfältig und gewandt auch bie ber erfteren gebilbet find, haben

keine eigentliche Wirfung gehabt. Stober, ber neuerdings in Strafburg eine Zeitschrift "Ervinia" gegründet zur Belebung beutscher Erinnerung in dem uns entriffenen Elfaß und Lothringen, bat unter sehr reichlichem Lieberquellen manches anmuthige Gebicht gefunden. Im Suden hat sonft Desterreich eine große Zahl Poeten hervorgebracht, unter benen Grün, der noch junge Beck, Zehlis und ber schon erwähnte Lenau obenanstehen.

Baron v. Beblit fant einen lebhaften Antheil burd feine "Tobtenfrange", einen viel lebhafteren, ale er burd Dramata ju erweden im Stande gewesen war. Das Thema, große Tobte in ber Cangone ju verherrlichen, war fur eine Beit gludlich gewählt, die noch nicht hinreichend gereift erscheint, um ben bauernden Mittelpunkt bes Lebendigen poetifch ju erfaffen, die aber boch geneigt ift, bie Tobesweibe an benfenigen bochauachten, welche mitten aus bem Drange fturmvoller, nabeliegenber Tage abgeschieben, und unter Beichen großartigen Strebens abgeschieben find. Napoleon, Lord Byron baben in unserer Reit, juft weil fie erft fürglich abgeschieden find, ben Nymbus poetischen Reiges por benen ficher voraus, beren Lebensmomente binter ben Rreifen bes jegigen Zeitalters ruben. Für objektive Ferne ift unser fturmischer Drang eben so hinberlich wie für objektive Nabe. - Die Behandlung bes Thema's gelang Zedlit, ber eines geubten Berfes herr, ebenfalle. Cogar ein Gebicht wie "Die nachtliche Beerschau", welches viel befangener in moberner Danierirtheit, fand eine nachhaltige Wirtung burch breifte Faffung bes Napoleon'ichen Lebens, burch breifte Ginführung bes milita. rifden Bortes, welches vor bem Bahrheitsbrange in junger Literatur für poetischen Styl unangemeffen erklart worben mare. Das Bebenkliche ber Manier, wie bas Ergreifenbe im ungeschminkten Ausbrude ift bier wie bei Gauby, wo er folch biftorifc Nabeliegendes ichilbert, bem Beine'ichen Ginfluffe guzuschreiben.

Die bramatischen Arbeiten von Zeblit erwedten seit 1830 Aufmerksamkeit, wo bessen meisterhafte Uebertragung bes Lopesschen Stern von Sevilla erschien. Rleinere Sachen wie "herr und Stlave" waren wohl früher schon auf ber Scene, und wursen gern von Schauspielern benutt, benen die Deklamation schreienber Gegensätze willfommen war. Darin lag aber auch bie Schwäche bes Stucks. Dergleichen grober Reiz der Kontraste

ift nicht Sache bes berufenen Talentes. Dies hat Geheimnisse zu fünden, nicht schreiende Misverhälmisse. Diese verfallen den praktischen Anstalten der Bildung, verfallen der Politik und Poslizei. Es war an einem sehr liebenswürdigen und wackeren Manne, an Wilhelm Beer, ein ungünstig Borzeichen, daß er mit einem Drama "der Paria" begann, und der spätere "Struensee" so wie ein kürzlich erschienener Briefwechsel bestätigten, daß eine achtenswerthe, strebsame Bildung, aber jenes Talent des Dramatikers nicht vorhanden war, welches durch die äußeren Bershältnisse hindurch in das geheimnisvolle Wunder der Charaktere und Handlungen dringt.

Zedlig hat später burch ben Tassostoff — "Rerfer und Krone"
— zwar auch einen großen Fortschritt in biesem bramatischen Punkte an ben Tag gelegt, aber uns doch zu keiner besonderen Hoffnung auf dramatisches Gelingen berechtigt. Jener matte Hauch des tragisch Conventionellen, des lyrisch = Unthätigen bringt noch entgegen, und läßt uns einen Zedlig'schen Nachdruck immer noch im Lyrischen suchen. Bielleicht fordert er aber noch für irgend eine Uebertragung oder Nachbildung unseren Dank, den er sammt Schreivogel — pseudonym West — dem Uebertrager der Donna Diana, in vollstem Maße durch den Stern von Sevilla und neuerdings durch Wiedergabe des Byron'schen Chilbe Harold verdient hat.

Egon Chert aus Prag galt lange Zeit für eine ftolze poetische hoffnung Böhmens, besonders da er vaterländische Stoffe, wie "Wafta", "Bretislaw und Jutta", verherrlichte. Er sindet sich in kun ausholendem und ausmalendem Bilderstyle kaum aus Mantel und Rleid heraus, und für so viel, wenn auch gehaltvolle, Garderobe ist der Kern doch nicht bedeutend genug. Mit schwäscherem Fluge des Wortes, aber mit behenderem Ansdrucke, dem manche Beschreibung einer artigen Situation gelingt, ist Oräxler—Manfred begabt, und auch den viel singenden hirten österzreichischer und steirscher Berge, den Bogel, Seibl zc. gelingt in der täglichen Uedung manch ein Lied. Ein strafferes Jusammennehmen der Kräste wird leider von der Wiener Kritif durchaus nicht befördert. Sie leidet an der allzuschwammigen wie Rorddeutschland an der allzuscharsen Phrase. Indessen seiht es neuerdings nicht an einzelnen Zeichen, daß auch dort aus der

Terminologie heraus gestrebt wird. Jeitteles verforgt lerifalisch das Publikum mit den Rennzeichen neuer Wendung, und
v. Feuchtersleben zeigt eine ganz bemerkenswerthe Serrschaft
in den neueren Rategorieen, wenn auch noch einen unschönen Ausbruck derselben. Je mehr er auch hierin den rasch entstehenden terminologischen Schlendrian vermeidet, und nach eigen Gesehenem trachtet, desto wirksamer wird er werden, und desto eher wird er sich einer Manier entkleiden, die in sententioser Verwicklung, ja selbst in sententioser Abruptheit dem Schwulste nicht immer entgeht.

Bei weitem ben größten Erfolg unter ben Deferveichern hat

#### Anaftaftus Grün

gefunden. Er ift ein fteirischer Graf Anersperg, ber fein poetifches Bort am Entschiedensten politischen Bunfchen und Ginbruden hingegeben hat. Das icheint für ben erften Unblid poetischem Erfolge nicht besonders gunftig. Aber was ift ein außeres Rennzeichen gegen die Geheimniffe bes Talents! Wo fich bies einem Thema mit aller Macht hingibt, ba wird ber Eindruck nie fehlen, ber Stoff wird unter ber hingebung und burch fie ein anderer, ein lebensvoller. So ward es bei Anaftafius Grun. Eine gange Lebensansicht, bie über bie mubfam gufammengebaltenen Erummer einer alten poetischen Ganzbeit hinausblict, ein edles, das Milbe und Gute mit Leidenschaft munichenbes Berg gaben fich warm bem Thema politischen Bunfches bin und zogen suchend alles weitere Berlangen eines Menschenherzens babinein. Ronnte folderweise nüchterne Politif vorherridend bleiben und ben Eindrud beschränken? Nein, fie ging auf in ein febnfüchtiges und zwar nach allem Großen fehnfüchtiges Individuum, und erschien, vermittelt burch biefes, ale jene poetische Stubie, woraus jest unfer Gedicht besteht, wenn nicht ein Benius erften Ranges ihm einen schärferen Stempel aufdrudt, als er zu Gebote ftebt ber suchenden Zeit. Ueber jene Studie ift Grun nirgende binaus; ja er bewegt fich oft noch in Manieren, wodurch die Phy= fiognomie ber Studie allzu beutlich ausgebruckt wird. zählt auf, er rechnet bie Einzelnpoften zusammen, damit bie Summe annäherungsweise erscheine, beren bie Poefie ale eine

Offenbarung ohne Beiteres und völlig herrin sein soll. Aber bie Absicht ist immer poetisch, und bie Einzelntheile sind immer poetisch erfaßt, und über das Ganze buckt sich der hang nach einer Fülle, die uns allen noch versagt ist, und so können wir uns zwar nicht hingehen, denn es fehlt noch die Macht, welche solches heischt, aber wir folgen gern und dankbar.

Grift trat auf mit ben "Spaziergängen eines Wiener Poeten", es folgte "ber lette Ritter", alsbann ber "Schutt" und eine Sammlung von Gedichten, benen in einem Jahre eine breifache Auflage nöthig war. Der lette Ritter ift unter alle bem im Meußerlichsten, Ungenügendsten verblieben; ber "Schutt" ist aus bem Innersten geschöpft, und gewährt im Titel, in allem Thema, in bem Abschnitte "fünf Ostern", wo eine fünstige Zeit jenseits bes Christenthumes erscheint, ben tiefsten Einblick in den Grundsgedanken des Dichters. In diesem Grundgedanken zeigt er sich übereinstimmend mit dem Herzen junger Literatur, welche das goldene Bließ einer vollen Poesse noch jenseits eines fürmischen Pontus suchen zu müssen glaubt, und vom Talente diese Erkenntniß und die Fähigkeit heischt, auf dem Wege alle Zeichen dichterisch zu sammeln, damit sie jenseits der Kahrt eine genügende Macht bilden, welcher das Bließ selbst sich ergebe.

Aehnlich ift-auch von Beinrich Stieglig bie Aufgabe gefaßt, obwohl fo beutliche Beichen fehlen, bag er fich beffen bewußt fei. Statt biefer Zeichen zeigt fich eine regfame, ja probuttive Unruhe, die Entlegenes und Rachftes in eine Berbichtung au faffen fucht. "Stimmen ber Beit in Liebern" wenden fich unmittelbar an bas Intereffe bes Tages, "bas Dionpfosfeft", eine lprifche Tragodie, balt einen fernen Spiegel bar fur Unüberwindlichfeit bes Bechfels. Gine Deutlichfeit und Rlarbeit inhaltvollen Rernes icheint in alle dem für den vollständigen Die Intention ift immer bebeutenb, ober Sieg zu fehlen. richtiger: man abnt immer eine folche, benn fie ift in fich eben so undeutlich ausgebilbet, wie im beiwohnenden Stoffe. Aber fie erscheint nicht bichterisch erwachsen, fie bat erfunftelte Rothe und überhistes leben, fie wedt ben Bedanten, ob bie Dichtung von Stieglig nicht unter einem mangelnden Gleichmaße litte, welches amifden ben Rraften und Bebingungen berrichen foll, benen eine funftlerisch wirksame That entspringt. Und so ift

es vielleicht. Bielleicht ift bier, ungewöhnlich, einem vorgerudten Alter bes Dichters bas Machtigfte vorbehalten. Stieglig folgte früher bem Goethe'iden Anftoffe nach bem Oriente, und gab vier Banbe "Bilber bes Orients", in benen, ba bier die Einzelnheit unter einer vorausgesetten Atmosphare fich bervorthun tonnte, Anmuthiges und Wirkfammes in ben fleineren Sachen reiflich entgegen trat. Schon bort war bas Größere, Schausbiele und Tragobien, unmächtiger, als bas, was fich unscheinbar ankunbigte, und fo fehlt es nirgends an Beiden, bag fich biefes Dichtere Borguge im fleinen Gebichte junachft am Gunftigften ent-Der Sinn für größere Bertnüpfung ift so lebhaft in ihm vorhanden, bag er, eine Beit lang gurudgehalten, nicht verloren geben, wohl aber fich mehr und mehr gur Rlarbeit lautern wird. Bare biefer Sinn nicht fo fart, wie hatte Stieglis in feinem neueften Gebichte "Gruß an Berlin, ein Butunftetraum" von Ausbehnung eines Buches bergeftalt gegen poetischen Gefomad fehlen tonnen! Gedante, triviale Bemerfung, triviale Runde, Rame, und faft möchte man fagen talendermäßige Jahresaabl ift tatalogisch aufgeschichtet und in gereimte Phrase eingezwängt unter biefem athemlofen Grug. Manches Gute aus biefer geschmadswidrigen Bersammlung beraus genommen batte bem Dichter ein carafteriftifches Gebicht belebt; aber er tann feinen genbten Ausbrud ju Grunde richten, wenn er ein größeres Gange erzwingen will, wofür bie rubige Empfangnig ibm jegigen Augenblides verfagt ift. Banber = und Berglieber, wie er neuers bings ebenfalls gegeben, und Aehnliches ift ihm fest noch angemeffen, und entwidelt in fnapper Grenze ben Reig eines Talentes, welches unter ftraffestem Bugel bas Gludlichfte bervor bringt. Denn an formeller Gewandtheit bes Ausbrucks thut er es ben Beften gleich, sobald er bem forteilenden Worte in fleißiger Nachspurung Barte und . Saft benimmt.

## Julius Mafen,

biefes jungen Dichtergeschlechtes einer ber Jungften, ift im Beite raume weniger Jahre an einer bemerkenswerthen Stelle gebieben.

Sein ,, lieb vom Ritter Babn" erfchien erft 1831, und fein Thadver 1838 ward scon mit ber Aufmerksamkeit behandelt, die man sonk nur einem geprüften Ramen identt. Es ift ein filler, muthiger Ernft, welcher von Mosen ansacht und schnell einen bauernben Antheil warb. Es ift in ihm ein tenicher Drang nach bem Beltges beimniffe, unter ben beften Dentidenifo vorberrichend, und barum ein gunftiges Borurtbeil bereitenb. Beibe Sauptgebichte bewegen fich um die große Krage bes Tobes: Ritter Babn will nicht fterben, Abasver tann nicht fterben. Beibe Gebichte geben ftracks ber lofung biefer 3been ju: wie wortreich Staffage, Situation, Begebenheit und handlung aufgereiht werben, fie befreite fic nicht von ihrer Eigenschaft einer Rebensache, bas Epos gewinnt fich teine fest rubende Existeng, an homer ift ba nirgends gu benten. Das möchte nicht immer ein Borwurf fein. Warum foll eine weite Dichtungsform nicht mannigfache Art gestatten ? Aber ein Lob wird es bei vorliegenden Gebichten, namentlich bei Ahasver nicht. Das Perfonliche bleibt hier gang reiglos, weil es schematifirt und barum gleichmäßig vorüberfauset, und vor weltgeschichtlichen Abtheilungen ju teinem- Befteben tommt. Wer nimmt Intereffe an Abasvers zwei Rindern, die ibm ftets nach Jahrhunderten wieber geboren werben, und rafc wieber gu Grunde geben! Es ift also Alles auf eine weltgeschichtliche Stigge gestellt, auf eine Berbilblichung bes raftlosen Gebanten-Arebens, wozu der Denfc bestimmt ift, auf die felbstftandige Opposition, welche Jeber, wenn auch unter größtem Leib, in fic burchmachen foll gegenüber ber Autorität, auf bas Tragische und boch Nothwendige ber Berneinung. Dies in einer Dichtung, in einer epischen Dichtung mit fleischigem Antheil au erfullen, wie es doch ba nothwendig ift, wo zunächst erzählt werben foll, ift gewiß schwer, und Mosen bat es fich durch bie unvollendete Tergine, welche eintonig burch ben Ahasver und ben Ritter Babn geht, noch erschwert. Abwechselnde Beremage hatten wohl bie verschiedene Physiognomie der Jahrhunderte mehr berausgehoben, als biefes Beremag mit nur weiblichen Reimen, zwischen benen ein mannlicher Ausgang immer ftumm, fast tonlos verharrt, berausheben fann. Run wird fo viel gerftort, Jerusalem und Rom und Oftrom, es bampft und fturgt, und Mofen bat bafur fo treffliche Tone, daß man aus biefem allgemeinen Geräusche felten gur

fillen Theilnahme am helben und an bessen Unglide kommt, was doch in den stillesten Berhältnissen der West- und Menschen-Seele beruht. Auf einmal, da wir erst beim Islam sind, trittder herr zu Ahasver, sagt, er habe nicht den Frieden, sondern das Schwert gebracht, Ahasver-solle weiter ringen, das Westgericht werde einst entscheiden — und das Gedicht ist zu Ende; wo wir noch strömenden Kortgang zu erwarten hatten.

Rach alle bem, und wie febr man auch bie fraftvolle Sprache gereift finden muß, ift ber Ahasver als epifche Babe bem Ritter Babn nachgeblieben. Ritter Babn ift nach einer uralt-italifchen Sage. Es ift baburch manchertet Glaube und firchliche Phantaffe burch einander gemifcht; aber bas fort in bem natveren Cone bes Gangen nicht; bie ausgeführtere Sage bat mehr perfonliche Buthat gegeben, und bas ift fur Mofens Dichtung ftets ein Gewinn; Allegorie, Bifion, Bedeutungsichatten aller Art find ibm naber als finnliche Ericheinung, feine Gebichte werben immer beffer fein, wenn ihnen perfonliche Buthat aufgenothigt wirb. Das allgemeine Intereffe, nicht bloß die Runftfrage anbetreffend. tommt hinzu, daß Mofen in ber dogmatischen Frage felbft tein eigentliches Weiterbringen zeigt, barin alfo auch feinen besondern Reig gedanklicher Spekulation bringt. Um fo weniger follte fich ein fraftiges Talent bichterischen Ausbruckes die Welt ber in fic vollen Erzählung entgeben laffen.

Zwischen jenen Gedichten hat er noch eine Novelle "Georg Benlot", ein Bänden Gedichte, ein Bänden Novellen und ein historisches Schauspiel "Heinrich der Finkler" gebracht. Dies Schauspiel ist natürlich all den Nachtheilen ausgesetzt, welche ein bloß durch historische Bedeutung wichtiger Stoff in sich trägt. Dem Kunstwerke hilft die historische Wichtigkeit des Stoffes nichts, sa sie steigert nur den Anspruch. Es soll durch sein inwohnendes eigenes Interesse ansprechen, es ist ein vornehmer Mann, der um Liebe wirbt, und der das unbefangene Mädchen nicht durch seine Standesperson, sondern durch seine eigenste Person kesseln soll. Hier war nun alle epische Familiarität nöttig, welche Mosen im Epos verabsäumt hatte, hier mußte sie in Charakter und Handlung zu dramatischer Wirkung sich zusammen drängen, und hier hat sich auch Mosen darum bestrebt. Es sind Mittelse Personen heiterer und anderer Gattung da, welche ein individuelles

Leben bes Stoffs bewirken follen, aber fie find bafür ungulänglich, und über bie froftige Abfichtlichkeit eines hiftorifchen Dramas beben nur einige lyrische Buthaten hinweg, in benen fich bie vaterlandische Abnicht lebensvoll eröffnet. 3m Gangen fällt bas Stud zu ben gablreichen Studien, burch welche bie vaterlanbifche Tragobie behandelt wird, aber wirkungslos verbleibt. Lande, wie England, mas boch in vaterlanbifder Gefchichte eine so ungestörte Pietat besitt, eine Pietat, von keiner politischen Parteiung aufgehoben und burch bie ftolgeften Erfolge bes Landes beschwingt, einem Canbe, wie England, tonnte nur ber einzige Shakespeare vaterlandische Schausviele wirksam und dauernd machen. Wer fragt in England nach anderen ? Und une, bie wir unter fo viel hemmenderen Borbedingungen fteben, und tonnte eine geringere Dacht als ber entschiebenfte Genius vaterlanbische Geschichte im Drama wirksam machen ? Wer glaubt bas! Soben boch Goethe und Schiller es fich nicht zugetraut, und bas einzige Stud Schillers folcher Art, ber Ballenftein, ber boch auf bie eigentlich vaterländische Bedeutung den geringften Nachdruck legt, bat bem Schiller'ichen Genius bie größte Schwierigkeit und immer neue Umarbeitung nothig gemacht.

All biese ernsten Absichten Mosens im Gedichte mögen solche Ausstellung nöthig machen, sie verdienen aber theils als Absichten selbst, theils in partieenweiser Tüchtigkeit der Aussührung, daß Mosen unter den hoffnungsvollen Dichtern der neuesten Zeit eine ehrenvolle Stelle sinde. Handelt es sich doch in diesem neuesten Theile unserer Literaturgeschichte durchweg nur um hoffnungen und Ansänge, und muß deshalb doch ein entscheidendes Wort immer zurückgehalten werden. Mosen, ein Sachse, lebt als Abvocat in Oresben.

W .. 4

## Freiligrath und Beck.

Ferdinand Freiligrath, ein Landsmann Grabbe's, und bem Kaufmannsstande angeborig, hat sich reißend schnell burch ein hervorspringendes Talent beschreibender Dichtung Namen und Auszeichnung erworben. Karl Bed noch schneller, ebenfalls, burch rhetorische Kunft, welche aber die lebendigen Gedanken

Flitterwert von felber ab. Jener Gran Beine, ber Gran Ueberraschung, ber fich bei ibm, wie bei Freiligrath, vorfindet, er bat bie Aufmerksamkeit rafcher auf Beine gezogen, aber er ift es nicht, ber Beine's Glud begrundet bat, und er ift es, welcher bas Seer ungludlicher Rachahmer binter Beine bergezogen bat. Es ift Beine's nie fichtbare, aber ftets vorhandene Sorgfalt, oft ben größten Umfreis in ben fleinen Rahmen eines Gebichtes gusammengubrangen, es ift Beine's Runft, bicht ju machen, ju Richt auseinandergeben, wenn auch in noch fo folge Borte, foll der Stoff, noch weniger eine bloge Borftellung moralischer Art fein. Die Plaftit foll nicht blog im Beilaufigen fic zeigen, nicht im Borübergeben burch Errichtung von Säulen und Bestalten am Bege sich fund geben, sie umschließt, umfaßt bas Bebicht, fie ift bas Bebicht, und Sinn und Bebeutung find erft wahrhaft machtig, wenn fie untrennbar von ber gangen Rigur bes Gedichtes wie ein Sauch entgegenweben, wie ein Sauch, ber feiner abgelösten Senteng, feinem entwickelten Bebanten, feiner außerlichen Beschreibung, feinem bitbrambischen Schwunge inne wohnt. Bed bat auch bereits ein lebhaftes Intereffe fur Goethe gezeigt; wenn dies erft achter fich ausbilben und von ber eine seitigen Beziehung auf Liberalismus vielseitiger eindringen wird, ba wird er für seine so raid bereite Boge Beden und Korm in reichfter Genuge feben, und wird unfere hoffnung auf fein Talent burd umichloffenere Gebichte rechtfertigen. 3m Grunde find boch auch bie Dichtungen "ber fabrende Poet" erft icon verfifigirte Reisebilder, eine Form, die einer poetischen Profa angemeffen war, und bie jest vorüber ift, feit biefe poetischen Studien lange genug bagemefen find, Stoff und Wendung genug bereitet haben, und ber ftrengere Geschmad bem erweiterten Materiale gegenüber wieder in feine Rechte tritt. In ber Lyrif durfen wir, wie im Romane, an die einstweilige Form ftrengere Forberungen maden, ba Lvrif und Roman alle übrige Freiheit genießen, bie eine poetisch nicht erfüllte Beit gestattet.

All biefe Dichter und Gebichte find erft nach 1830 in les bendige Aufnahme gekommen, und baburch find auch erft so spat bie weiter beutenben Beftanbtheile ber Lyrif einigermaßen thatig geworben. Bohl bis jum Jahre 1834 galt ein Band Gebichte noch für die todieste Unternehmung des Buchhändlers, wenn es nicht Gebichte von Schiller oder Goethe und unter den neueren von Uhland oder etwa von Wilhelm Müller waren. Die eigentliche Ursache, befannt oder unbefannt, war bavon, daß man sich von Gedichten nur einer Terminologie der Situationen und Ausbrücke versah, die dem herkommen nach für dichterisch galten.

Bum Romane hatte man frühe besseres Zutrauen. Hier erleichtert auch ber Prosa-Ausbruck den Wechsel. Und hier muß Wilhelm Dauffs als bessenigen gedacht werden, welcher mosbernen Ton, moderne Färbung und doch auch bereits mancherlei modernen Einschlag in bassenige Genre brachte, was wenigstens dem Romane nahe kam, und was als romanhafte Mischgattung sich lange eingebürgert hat. Der blübendste und geliebteste Ausbruck davon waren hauss "Phantasieen im Bremer Rathsteller".

Sauff begann mit ber Parobie Claurens, mit bem "Mann Clauren war barin allerbings trefflich parobirt, im Monbe". aber bas, mas ber Parobie mirkliches leben verlieb, bas mar beiben, Sauff und Clauren, gemeinschaftlich. Es mar bas Befcid, intereffant zu ergablen, bei Clauren burd Gefdmadewidrigkeit berabgezerrt, bei Sauff burch die parobiftifche Autbat pifanter gemacht. Uebrigens lagen biefe Autoren, wie ermabnt. feineswegs auf verschiebenen Polen. Sauff hatte mehr Bilbung und befferen Geschmad. In besondere Tiefe bes romanhaften Reizes ift auch er nie gestiegen; aber was die Tagesfalte bes bamaligen Beifteblebens verbarg, bas wußte er gefällig bargu-Er war außerorbentlich beliebt im Publitum und bies fnupfte an fein Talent große Soffnungen. In anmuthiger Gewandung und leichtem, Eindringen bereitete er für die rasch verftanbliche Form jene moberne Wendung vor, die Beine, bis 1826 noch wenig befannt, in tieferer und energischerer Beise bereits einige Jahre vorher begonnen batte. hauff hatte die geringere, aber populare Absicht voraus, bag er bie eben beliebten Formen nur in etwas zu verebeln trachtete. So that er auch mit bem biftorischen Romane, ber burch bie Ban ber Belbe und bie geringeren Rachtreter Balter Scotts fo gar außerlich geworben war. Er fcrieb ben "Lichtenftein". Das Publitum batte, alfo - nur ju einigen Stufen bober genothigt, nicht bie beschwerliche

Aufgabe, in eine ganz neue Art sich zu versegen, und bewies sich sehr bankbar. Auch die schon kühnere Art der "Memoiren des Satans" nahm es beifällig auf. — Hauff, 1802 geboren, starb schon mit 25 Jahren, 1827. Er hatte in Tübingen Theologie studirt, und war mit einem Mährchenalmanach 1824 aufgetreten, der noch zu seinem Besten gezählt wird. Er hat also nur drei Jahre öffentlich geschrieben. Der Mann im Monde war wirklich ohne polemische Absicht geschrieben; diese wurde erst durch Zuthat Clauren'scher Aeußerlichkeiten und Weichlichkeiten hineingebracht, und dem größeren Publifum enthüllte sich erst die Polemis durch eine nachfolgende "Controverspredigt über H. Clauren und den Mann im Monde".

Guftav Schwab bat Sauffs Schriften gesammelt berausgegeben 1830 und 31.

Schon 1826 erschien eine andere Gesammtausgabe in vierzig Banben ebenfalls im Guben unferes Baterlanbes, welche ben Antheil am Romane in verschiedenartigfter Richtung und faft in allen Rreisen bes Publifums beschäftigte. Dies find bie Schriften Beinrich 3fchofte's, ber 1771 in Magbeburg geboren, und unter abenteuerlichen Schidfalen, nachdem er als berumfahrender Schauspieler für die Bubne - Abellino - und ale afabemischer Lebrer gegen Bollnere Religionsebift geschrieben batte, in bie Soweiz gerathen war. An all ben fturmifchen Gefchiden biefes Landchens bat er, ein naturalifirter und ftets mit wichtigen Stellen befleibeter Burger, thatig Theil genommen feit 1795, faft alle Theile praftischer Thatigfeit vom Regieren, vom Ergieben bis gur Pflege bes Forftes bat er betrieben, über all biefe Berhaltniffe hat er fich ichriftftellerisch geaugert; ber Bolfebelebe rung, ber religiofen Erbauung, bem philosophischen Rachbenten, ber ausführlichen Geschichtskunde, befonders Baiern und bie Schweiz anbetreffend, und ber romanhaften Darftellung bat er ein langes leben ununterbrochenen Aleifics gewihmet, und um ein volles Lebensbild biefes Mannes ju entwerfen, bedürfte es ber größten Ausführlichkeit. hier ift nur feiner Romane befonbers zu gebenken, und nebenber zu erwähnen, bif man ibm vielfache Beifteuer ju ben "Stunden ber Andacht" jugefdrieben, und von orthodoxer Manier aus ein formliches Berbrechen ber Aufflarung baraus gemacht bat. Für biefes parteiifche Extrem

ift, wie gewöhnlich, Wolfgang Menzel am Eifrigften gewesen, und es ist dabei die vandalische Art gegen Ischoffe Styl geworden, daß ein ununterbrochen thätiges Leben, was sich stells tuchtig und brav erwiesen, nur in die Beziehung der Schmählichkeit gezaerrt wurde.

Bichoffe's Leben felbst bat bie Romane und biefen Romanen dassenige gegeben, mas fie bem Publifum wichtig und anziehend machte. Sie zeichnen fich nicht aus burch eine daratteriftisch vorherrschende Tendenz. Man beschulbigt sie mohl einer laxen Lebensphilosophie, die fast Allen gemeinschaftlich sei, aber was ift bamit gesagt in einer Zeit, wo bie verschiebenartigfte Philosophie fich mit gleichem Rechte geltend macht, das heißt so weit mit Rechte, als fie Macht gewinnt? Jene lare Philosophie ift nichts als ein milber Sinn, ber einer undogmatischen Zeit bie mannigface Berechtigung ber mannigfachen Eigenthumlichkeit in Anspruch nimmt, ber auch bei bebenklichen Meugerungen bad Urtheil ba zuruchalt, wo es fich nur auf eine bogmatische Uebereinkunft ftugen konnte, auf eine Uebereinkunft, die nicht da ift. Bas jeder fystematische Philosoph, feder auf eigenes Gewiffen bin redliche Menfc thun barf, bas follte einem Autor bichterischer Art Berbrechen sein, ber beffer als bundert Andere gesehen bat, wie fich bas leben balt und traat?

Diese gewisse Lebensächtheit, um berentwillen man Ischofte's Roman auch mit bem englischen verglichen hat, gab ihm ben sodenden Grund für das Publitum. Und hierin, und in stets neu beweglicher Anschmiegung liegt Ischofte's Berwandtschaft mit junger Literatur. Er gab in seinen Schriften immer neue Brücken und Brücken zu ihr, wenn er auch in Bielschreiberei und praktischer Rüchternheit nirgends zu einer Epoche machenden Kühnbeit und Ganzheit sich steigern mochte. Seine bemerkenswerthe Geschicksichkeit des Erzählens hielt das mittlere Publitum stets im Antheile für ein höheres Interesse, und so wurden sein "Alamontade", "Creole", "Flüchtling im Jura" ze. wichtig genug, um dassenige von ihm zu übertragen, was nicht über das alletägliche Bedürsniß der Romanlektüre hinaus zu trachten schien.

Ein anderer Schweizer, Ulrich Begner, fest ein hochbesahrter Mann, zeigte schon 1804 burch bie Schrift "Auch ich war in Paris", 1814, burch ben Roman "Saly's Revolutionstage", und

unserer Zeit in kunftlerisch geharnischte Worte zu kleiben, und damit so rasch und elektrisch zu wirken wußte, wie Freiligrath mit schimmerndem Sprachbilde von Gegenständen und Situationen that. Beide find unerwartete Beispiele, was die Rhetorik verschiedenster Art heute noch vermag, wo man über rhetorische Praft in der Dichtkunft so geringschäßige Ansicht trägt.

Freiligrath beschreibt, wie fich bei geringer Beranlaffung Eins jum Anbern ftellt, wie bie Rerne in einem faufenben Sprunge au erreichen ift, wie die Bergleichung bligüberrafchend awischen Rabe und Kerne fpringt, wie bas Alles vom prallen Worte wiebergegeben, und foldergeftalt ein Gebicht erfochten ift. Bas wir oft vermiften, ber Ausgang bes Gebichtes von einer Anschauung, von einer Empfindung, bas ift bier erfchienen, allerdings in Ginfeitigkeit, und faft nur von ber Anschauung, gar selten von ber Empfindung ausgebend, und gar oft von bloger Scenerie befriebigt, und faft niemals mit bem finnlichen Materiale ber Runft, ben Aufschwung gewinnenb ju bem Gebankenstrahle, welcher aus bem Runftwerte felbft geboren, bas Runftwert mit bem Lichtftreis fen boberer Belten befaumt. Es bat bie Befdreibung fic noch nicht in ihrem Bergen erfaßt, fie ift beghalb noch nicht gebichfet, und taufcht fich über fich felbft mit einem lodenben Rlange, welcher erft aus den Borbofen bes Tempels schallt, tauscht fich mit einem plaftischen Umriffe, ber noch nicht über die bloß ffiggirte Beidnung binausgebieben ift.

Indessen, diese stolz segelnden Gedichte eines jungen Mannes sind zunächst als eine von rhetorischem Talent strosende erste Gabe mit hossungsvoller Erwartung dessen, was noch kommen wird, auszunehmen. Jest ist der Dichter erst aus den kummerslichen Waldbergen Westphalens an den bewimpelten Dasen Amsterdams gekommen, es beherrscht ihn noch der Zauber der Fernssicht; das Weer und die Wüste mit ihren großen Berhältnissen sind ihm noch höchster Reiz, der Reiz alles anderen Berhältnissen wird ihm aufgehen, wird ihm sein poetisches Geheimnis mittheislen und solcher Fortschritt wird uns für solches Talent der trockenen Belehrung überheben, daß die Poesse weder bloß ein gedanklicher Ibealismus sei, von dem allerdings Freiligrath gar nicht berührt ist, noch aber auch ein geographischer Ibealismus, dem er sich oberstächlich bingibt. Gedelbe er nun übrigens, wie er wolle,

seine Gabe bieser letten Einseitigkeit wird in unserer Literatur stets eine glängende Talentprobe bleiben, und man wird anerkennen, daß er auch mit mäßigen, mit zuläßigen Witteln bereits manches einsache Thema dichterisch verherrlicht hat. — Franz Dingelstedt hat in dem "Jahrbuche der Literatur 1839" einen aussubrlichen Artikel über Freiligrath gegeben, worin alle wichtige Frage dieser Erscheinung berührt wird.

Rarl Bed, ein junger Ungar, ift bem Freiheitsbrange ber Anaftafins Grun und ber jungen Defterreicher ein laut rufenber Fabnentrager geworben. Stropenbes Talent bichterifchen Ausbrude, ein heißes Berg, bas voller Jugend für alle eble 3bee ber neuen Zeit in Retem Brande ift, Muth und Ruftigfeit haben rafch in aufgeregte Berfe gebracht, was ber jungen Belt Rriegsund Tugendzeichen find. Dichterische Rhetorit bes Liberalismus ift in ihm jum berufteten Berfe geworben. Bare es fonft nichts, fo fehlte alle Erfindung, aber es find weitere Beichen ba, bag fich bas berg zuerft nur mit bem Rothwendigften Luft machen wolle, und daß es eine bichterische Schapung aller, auch ber unscheinbaren Dinge in fich trage. Jest wird noch Alles auf ben einen Gebanten bezogen; die größere Ausbreitung wird bingutommen, ber eigenthumliche Berth bes Gingelnen wird nicht immer burch einseitigen Bezug vernichtet werben. Bed gab querft einen Band Gebichte unter bem Titel "Rachte, gepanzerte Lieber", 1838, und balb barauf einen zweiten unter bem Titel "ber fabrende Poet, Dichtungen", 1838. Go wenig Zeit zwischen beiben Buchern lag, ein gewisser Fortschritt, besonders ein Fortschritt bes Geschmades, ift icon erfictlich. Das blog renomistische Bort bes Stubenten, ber Schwulft in Berbilblichung alles großen und fleinen Begriffs, bie oberflächliche Allegorie, ein öfterreichisches Erbtheil, bat fich schon theilweise verringert: Freilich nur theilweise; es ift Alles erft ein Wechsel auf ein gutes Saus, baares Gold ber Dichtung ift es noch nicht. Aber man gibt fic fo gerne einer berebfamen Gefinnung bin, und wenn fic, wie bier, Perlen vom achteften Talente barunter finben, fo nimmt man biefen flattlich, oft binreigenb, ausgebrudten moralischen Drang gerne einmal für volle Poefie.

Bed hat nichts aufzugeben, fonbern nur mit feiner ichonen Gabe einer gebrangten Form nachzutrachten. Sie ftreift alles

als irgend ein anderes. Die Rapoleon'iche Beit liegt zu nabe, als bag ber Roman überraschend Neues und Eigenes baraus aufammenftellen, und romanhaft neu und ftarfer wirfen fonute, als es ber allbefannte Stoff in feiner allbefannten Form an fic thun fonnte. Damit entgeht bem Romantifer biejenige Birtung, welche ihm fonft Niemand nachthun fann, die raisonnirende Bilbung ift auf einem ihr noch gang und gar angehörigen Felbe aur Bergleichung berausgeforbert, und die Gabe bes Romantifers Denn die Spindler'iche Gabe ift in biefem leidet barunter. Betrachte nicht großartig genug, und ber Invalibe reicht nicht über ben Werth von Genrebilbern binaus. Dagegen ift er mit ber "Nonne von Gnabenzell", mit "Boa Confirictor" und am Sicherften mit bem "Ronig von Bion" in feine Rechte eines unvergleichlichen Romanciere eingetreten, eines unvergleichlichen, weil seine Welt eigen erfunden und feinem Bergleiche mit Borhandenem ausgesett ift. Der Konig von Bion quillt aus bem Stoffe ber Biebertaufer, und in unabhangiger, ftete ju grellem Ausgange geneigter Erfindung ichreitet barin, plaftifch fich einpragend, manches Fragenthema junger Literatur vorüber, jum Meugerften getrieben, vielleicht übertrieben, aber mit entschloffenem Griffe gepadt, wie es bem Talente wohl ansteht. Denn bies Talent ift nur bem Geschmade bafur verantwortlich, wenn ibm eine intereffante, blaffe Frage raisonnirender Spetulation blutroth erscheint.

Zwischen biesen Haupterzählungen Spindlers zieht sich noch eine große Jahl kleinerer hin, wofür er in einem jährlich erscheinenden Taschenbuche "Bergismeinnicht" nicht Raum genug sindet. Denn seine Fruchtbarkeit ift so außerordentlich, wie die Walter Scotts. Die Sammlung seiner Schriften ift schon in den fünfziger Bänden. In aller kleineren Erzählung erscheint aber sein Talent ungünstiger, weil ihm der Stoff stets so tumultuarisch zu Händen steigt, daß für ein wohlthätiges Verhältniß große Ausbreitung nöthig wird.

Spindler ift inmitten ber neunziger Jahre zu Breslau geboren, ift frühzeitig nach Strafburg gefommen, und hat bort als noch unzurechnungsfähiger Jüngling allerlei heftige und seltene Schicksale gehabt. Der Bater war Tonkunftler, und mit ihm ift er in Paris gewesen. Später sieht man ihn als barbenden Schauspieler, ber ohne Ahnung seiner romantischen Macht die ersten Bücher schreibt, und eben so erstaunt ist über bas honorar bes alten Füßli in Zürich, wie bieser über bas Talent im "Bastard" erstaunt war. Der literarische Erwerb hat ihm eine anmuthige Existenz zu Baben = Baben verschafft, wo er sich häus-lich niebergelassen.

Ludwig Storch barf in Betreff fruchtbarer Ersindung bald nach Spindler genannt werden, aber die Bedeutung dieses allerdings talentreichen Romanautors ift darum geringer, weil der Duell des Stoffes nirgends so ftart und fortreißend ift, daß er als eine unbedingte Macht des Talentes alle andere Nachfrage wurüdweisen könnte. Ungenügende allgemeine Bildung kommt dann störend in Rede, wo, wie hier, das Talent nicht hinreißende Macht zeigt. Storch stammt aus Gotha, und lebt seit mehreren Jahren wieder dort. Unter seinen vielen Romanen zeichnet sich "der Freiknecht" aus durch scharfe Charakteristift und damit genau zusammenhängende, interessant bewegte Scenerie und handlung.

# Emerentius Scavola.

Gin einarmiger Officier v. Beyden, ber ju Ronigeberg in ber Neumart lebt, bat unter jenem Namen auffallenbe Romane geschrieben, bie an fuhnem Burfe und fpannenbem Bergange von ungewöhnlicher Begabung zeugen, an Geschmadewidrigfeit . aber eben fo hervorragend find. "Abolar, ber Beiberverächter", "Learofa, die Mannerfeindin", "Leonide" find Titel der wichtigften. Gine immer wiederfebrende und ftarf betonte Reigung mar barin fichtbar, mit bem Berbaltniffe ber Gefchlechter verwegen gu experimentiren, bie Ebe unter ben Sanden feltfam begabter Figuren in miftiche Frage ju bringen. Defhalb bat man ibn wohl auch zur Rategorie Des jungen Deutschlands ziehen wollen, bei bem abnliche Fragen bervorftechend waren. Er trat erft 1832 auf, murbe wenigstens um jene Beit mit feinen "Genoffen ber Mitternacht" erft bemertt, und bie 3bee lag nabe, babinter einen ber jungen Schriftfteller ju fuchen, benen fpetulativ romantisch eine solche literarisch-sociale Wendung ber Revolution gefommen war. Scavola ftammt aber aus gang anderem Boben. Eindringliche und bem Anscheine nach schmergliche Erfahrungen

Tain

baben einen Scharffinn von feltener Art in Thatigfeit gefest; romantische Rombinationegabe rudfichtelos fpielen zu laffen. Daraus ift manche angiebende Situation entftanden, bie auf's Glanzenbfte von lebenbiger Darftellungsgabe unterftugt wurde. Bie weit diefe Borftellung vom Ursprunge Scavola'icher Novellen richtig fei, muß bahingestellt bleiben. Go viel ift aus Allem ersichtlich, bag fener Ursprung gang verschieben ift von mancher Tendenz bes jungen Deutschlands, welche Scavola'schem Thema ju begegnen icheint. Bier ift naturalismus, und bei'm jungen Deutschland mar boftrinarer Urfprung und 3med bei Weitem porherrschend. Es batte benn auch gang andere Rlippen zu befteben, ale bie, an benen Scavola auf biefem Wege bee Roman, thema's gescheitert ift. Scavola's Romane nur aus raffinirter Situation zusammengeholt, und ohne alle sonftige Mitgift eines weiteren Weltblick, wurden in naturaliftischer Empfangnif und Enbicaft afthetische Frevel, die mit ber peinlichen Spannung erfcopft waren, und wie funftlich vergiftete Gebilbe, bem Buschauer nach aller Seite bin nur ein Schreck, auseinanber fielen. Da mangelte alle Perspettive, alle funftlerische Dacht, bie auch mit bem Schmerze fraftigt, es fehlte aller Genuß außer bem ber Qualerei, weil bem miglichen Thema fein gebilbeter Sinn, ber über bas hindernig hinausgreift, weil fein Ginn für Schönheit zu Silfe tam. Das Resultat mar nur ber wibrige Eindrud, welchen Ungeschmad erzeugt, und es fteht babin, ob Scavola seinen Borrath von Diffonanz auf irgend eine Beife . überwinden, und seiner Darftellungsgabe gunftigere Aufgabe Legter Zeit gerieth sein Thema auch über bie finden werde. Diflichkeit hinaus in's Unflathige, und ber gräuliche Unblid madchenbegieriger Greife ließ an bem letten Refte von Beidmad verzweifeln.

## v. Rehfues,

<u>) الأر</u>

in vieler hinsicht ein entschiedener Gegensas zu Scavola, ist in ber letten Zeit mit brei großen Romanen aufgetreten, bem Ruhme Walter Scotts und dem Talente Spindlers bei Einführung seiner Romane huldigend. Ein Gegensaß Scavola's zeigt

er fich in Allem, was Form ber civilifirten Welt und Gefet ber Erscheinung betrifft, er ift so vorzugeweise geschmadvoll, wie jener geschmadlos. Dafür ermangelt er jenes feffelnden Lebens, was feine Bilbung bem Romane einhauchen fann, mas nur unmittelbar aus bem Bergen eines berufenen Talentes ftromt. feinen Romanen "Scipio Cicala", "bie Belagerung bes Caftells von Goggo", und "die neue Medea" find große Zeitgemalbe mit Renntnig und anmuthigem Gefdide entworfen, bas leben ber Lander, bas Bilb von Gegenden tritt in paffender Beleuchtung bingu, mertwürdige Charaftere zeigen und beschreiben fic, es ift ein stattliches Material für ben Roman vorhanden, was besonbers ben Lefer bestechen mag, ber felbft Dilettant bes Romans ift, und folden Borrath mit Staunen betrachtet. Aber bie innen bewegende romantische Seele feblt, Die Seele ber natürlich bervorquellenden, machfenden, fich ausbreitenden handlung. Und fie läßt fic burch feine Bilbung erfegen. Dhne fie tommt ber Anftog und Fortgang in ben Roman immer nur wie etwas Gemachtes, bem rudweise von außen fortgeholfen wird; die freie Selbstihat eines in Schwung gesetten romantischen Stoffes, biefes bobere, eigene Leben eines Runftwerfes fehlt, es fehlt alle binreifenbe Macht, wie bedeutend alles Material im Ginzelnen fei, es fehlt aller Zauber, und bas Bange gelangt nicht über bie Stubie binaus. v. Rebfues icheint auch besonders burch Studium fublicher ganber und Studium ber Runft jur Romanthat veranlagt worden zu fein. Er hat biefe erft in vorgerudtem Alter begon= nen, mabrend er icon vor breißig Jahren und von ba an mit vielem Fleiße für Länderbeschreibung thatig gewesen, namentlich um Befdreibung Italiens und Spaniens bemubt gewesen ift. Renntniß und Gefdmadebildung find nun allerdinge willfommene Eigenschaften bes Romanschreibers, auch bas ftrenge Dag für ftaatliches Berhaltnig, was fich baraus und aus langer Erfab. rung bes Berfaffere entwidelt haben mag, und was fich in biefen Romanen bem Ungeftum junger Literatur ba entgegenftellt, wo gefliffentlich Themata neuer Zeit gesucht werben, auch biefes Maß ift eine febr willtommene Erscheinung, und biefe Romane find mit Dant und mit Anerkennung fo feltener Berbienfte aufgunehmen. Aber alle Renntnig von Stoff und Dag entschädigt nicht für mächtiges Talent, was biefen Romanen mangelt, und

weßhalb die Wirfung berfelben auf ben geschmadvollen Wint und einige werthvolle Bilbumriffe beschränkt bleibt.

#### v. Huntohr.

In ahnlicher Rategorie und in ähnlichem Verhältnisse zu junger Literatur erscheint dieser Autor. Rur ist alle Kenntniss und alles Material enger und kurzer auf den Kunstreiz bezogen. Die Ersindung ist dem Anscheine nach geringer als bei Rehsües, die Blide auf großes geschichtliches und auf Staats-Verhältniss sind karger, und ebenfalls mehr auf das Verhältnis zur gefällisgen Erscheinung beschränkt, wie dies aus Rumohrs weitläusigstem Buche "Deutsche Denkwürdigkeiten" zu ersehen ist. Aber eben deshalb, weil sich hier Alles in beschränkterem Kreise ankündigt, sich deshalb gemäßer und somit genügender erscheint, ist die Kritik hier durch kleine That leichter zufrieden gestellt, wenn sie auch einräumen muß, daß dort größere Absicht vorhanden sei.

v. Rumohr bat eine genaue Berührung mit junger Literatur barin, bag er bie Sinnen - und Erscheinungswelt boch actet, noch viel bober, als man es ber jungen Literatur jum Borwurfe gemacht bat. Diese verlangte nur im Befentlichen, bag von biefer Sinnenwelt ausgegangen, bag ihr ein Recht eingeräumt wurde, indem fie der paffendfte Ausgangspunkt für alle weitere Folgerung, indem fie die nothwendige Borbedingung zu allem höheren Aufschwunge sei. Der Materialismus gab sich nur als eine nothwendige Brude. v. Rumohr begnügt fich theils im materiellen Gewinne felbft, und will ihm nur eine mit Beift spielende Gradmeffung zutheilen, wie er benn in einem "Geifte ber Rochfunft" bas niebrigft gestellte Sinnenpaar, Geruch unb Geschmad, mit fünftlerischen Gefegen versorgt bat. Theils ift ihm alles Materielle burch Bersetzung in eine Form hinreichend behandelt, und alles Beitere läßt er auf fich beruben. Diefe Manier ift ihm durch lange Beschäftigung mit bildender Runft, burch behagliches Raturell und burch auffallende Irrmege ibealis ftischer Runftler nothwendig erschienen, er hat fie in bilbenber Runft wie einen rabifalen Materialismus aufgestellt, ber mit

richtiger Behandlung bes Raturlichen gufrieben ift, und bat biefe eine fache Biebergabe bes Borhandenen auch auf Rovellen angewendet. Diefe plaftifche Ginfacheit barin ift benn auch gang artig, und ift auch gang artig aufgenommen worden. Aber fie ift nicht binreichend für literarische Runft einer Beit, Die von fo großen Abfichten bewegt wird. Ale Einzelnes mag fie fich in leiblicher Umrundung lob verbienen, wenn bie Umrundung lieblich ift, und sie mag geschätt werben als eine im Rleinen funftlerische Gabe neben so vieler Uniconheit bes Durcheinanbers, womit neuerer Zeit bie Rovelle geplagt worden ift. Rur fieht man nicht gern einen Autor barin erschöpft, und so erscheint boch beinabe herr v. Rumohr. Seine "brei Reisen nach Italien", im Rreise erfahrener, materialer Runftlennerschaft febr icagenswerth, bewegen fich nicht aus biesem Rreise bes Intereffes, gewinnen fich damit wohl eine ungeftorte Form, bleiben aber auch bamit in einer gewiffen Durftigfeit. Sein neueftes Buch "Soule ber Soflichfeit" zeigt ihn wieberum in feinem Lebensthema, ben bochftmöglichen Reiz im Spiele außerlicher Erscheinung zu finden, und bag er fich hier und anderswo gern auf einer schwantenben Grenze zwischen baarem Ernfte und lächelnder Fronie balt, taufct nicht mehr, nachdem all feine schriftliche Meugerung folche Strafe gegangen ift. Aber fie loct allerdings, und bies balbe gacheln überlegenen Behagens neben einer schwer ernsthaften Zeit gebort gang und gar zur Charatteriftif biefes Autors, ber ohne bies Lächeln leicht langweilig und gang unwirffam ware, mit biefem gacheln aber ein nicht unbebeutenbes Begengewicht für haltlofen Spiritualismus bie und ba geworben ift. Es ift zu bedauern, bag biese innerliche Genügtheit nicht einem rührigeren Naturell und beweglicheren Talente beigefellt ift, es batte uns folche Gemeinschaft in fein launigem Genre bie anmuthigfte Gabe erzeugen fonnen. Jene "Dentwürdigkeiten" waren icon auf bestem Bege zu biefer feinen Mischung. Reuerdings bat er, biefem Bege nachgebend, eine "Rynalopetomachia", einen hundefuchsenftreit verfaßt, aber bas Anlehnen an so oft gebrauchte Art ift von zu wenig Genialität unterftugt gewesen, als bag man befondere Aufmertsamfeit barauf gerichtet batte. Das Buchlein ift unbeachtet geblieben.

Rumohre Streitigkeiten in funftfritifder Beranlaffung, bie in Berlin lebhaft entjundet worben find, haben manche Definition

in diesem Bereiche geschärft, und sind auch für Segel Anlaß gewesen, berartiger Frage in seiner Aesthetik zu gedenken, und sie auf ein allgemeineres Kriterium zu führen. Rumohrs Gegner, Waagen, hat unterdeß eine fortdauernde Thätigkeit gezeigt, dies ästhetische Thema zu erledigen, dadurch, daß er der Beschreibung künstlerischer Meisterwerke und der daran geknüpsten Folgerung eifrigen Fleiß zuwendete. Eine aussührliche Aufführung aller bedeutenden Kunstschäfte in England erscheint so eben von ihm. Rumohr hat bei dem bewegten Kunstleben, was seit den letzen Jahren in Deutschland so gesteigert worden ist, keinen bemerklichen Antheil mehr an den Tag gelegt, und sich in die Stille seiner norddeutschen Heimath zurückgezogen.

In biesem Felbe ber Kunstritif machte sich 1834 ber Sansnoveraner Det mold burch eine wißige Schrift "Anleitung zur Kunstennerschaft" bemerklich, welche gegen die sentimentale Phrassenhaftigkeit dieses Urtheilskreises gerichtet war. Detmold hat später für das Morgenblatt noch in positiver Kritik, besonders über französische Kunst interessante Beiträge geliesert, und es steht zu erwarten, daß daraus eine Sammlung gebildet werde, welche einer kunkeisrigen Zeit neue Maßstäbe entwersen hilft. Die etwas gar zu genügsam materialistischen Rumohrs, wenn sie auch als Gegensat der romantisch-katholischen und des blauen Tons und steten Heiligenscheins erwünscht und vortheilhaft waren, sind doch für eine Epoche unzulänglich, die so viel Sinn und That für Kunstleben zeigt.

## Beinrich Ronig.

Bei den bisher genannten Romanautoren war es mehr oder minder nur ein einzelner Zug, der sie mit junger Literatur in Berhältniß oder in Gemeinschaft brachte. Run sind noch einige übrig, die im wirklichen herzen einer jungen Literatur wohnen, und bei denen alles, was sich ihnen literarisch entwickelt als eine unmittelbare Förderung derselben zu betrachten ist. Das ist unter den Romanautoren heinrich König und Leopold Schefer. In beiden ist die Frage nach Religion und Staat vorherrschend, ein Borberrschen, was eine öffentliche Krist in der jungen Literatur

so übereilt erzeugte, wenn auch nicht durch diese Autoren selbst. Die Kunst wird nur beiläusig von Wichtigkeit, und diesenigen Theilhaber des neuen literarischen Dranges, welche der Kunst eine stets wichtige Stimme heischen, treten bei dem improvisirten furzen Dogmenkampse, der sich voreilig bereitet, in den hintersgrund. Sie gelten nicht für voll, und es heißt eine Berzögerung, die Zeitthemata erst in kunstlerischer Durchdringung erscheinen zu lassen.

Diese balb eintretende Folge jener vorherrschenden Religionssund Staatsfrage hat indessen mit den Schriften Königs und Schefers selbst nichts zu schaffen. Jene Frage ist ihnen zwar hauptthema, aber sie wählen beide noch eine fünstlerische Geswandung dafür, und treten nicht unter die jugendlichen Borstämpfer.

Heinrich König, aus Kulda gebürtig und in Hanau lebend, ein kernhaftes Wesen mit frischem, unbefangenem Blide scheint besonders durch religiose Kontraste auf ein ausgeführteres Geistes-leben geleitet zu sein. In einem Aussase des "Freihasens": "Erkommunifation" betitelt, erzählt er seine katholische Jugend, was ihn von der katholischen Kirche getrennt und was ihn geshindert habe, einer protestantischen sich anzureihen, auch nachdem er ganz sormell durch den Bischof erkommuniciet", das ist: von der römischen Kirche ausgeschlossen worden sei. Diese Erzählung ist so lieblich und gesund in der tüchtigsten Weise dieses Autors, sie ist so durchweh, von dem eigendringenden Schasseiste junger Welt, daß man alle Keime des Romanschöpfers darin aussteigen sieht.

Rönig hat sein Schriftstellerthum bramatisch begonnen, ohne baß ihm barin eine Auszeichnung geglückt wäre. Gleichzeitig mit einer Novelle "die Wallfahrt" gab er 1829 ben "Rosenfranzeines Ratholiken", und brachte bamit seine religiose Welt zur Krisis, zum ersten Male frei aussprechend, was über die alte Kirche längst nagend in ihm alles kirchliche Wesen aufgelöst hatte. König geht nicht so weit, wie ein großer Theil bersenigen Glaubensäußerung, die näher ober ferner mit der Aufklärung und der Kantischen Lehre zusammenhängt. Er glaubt nicht, daß das Christenthum seinen Kreis erfüllt habe, und eine neue Religion zu erwarten siehe. Er unterscheidet zwischen einem petris



nischen Christenthume, was bisher negativ in die Menschheit geswirft, und zwischen einem pautinischen Christenthume, was num positiv schöpferisch sich aufthun solle, nur mit Beibehaltung sener einzigen Resignation des Christenthums, der Resignation auf Egoismus. Zur Berdeutlichung senes "Rosenkranzes" gab er . 1831 ein aussührlicheres Buch "der Christdaum des Lebens" und erklärte setzt 1838 diese ganze Partie seines Wesens durch obige "Exfommunikation" biographisch und in entschiedener Kürze.

All dieser Antheil trat in Königs erstem Romane, womit er durchdrang, nicht hervor. "Die hohe Braut", welche ihm 1833 allgemeine Aufmerksamkeit erward, bewegte sich vorzugsweise um das politische Thema der Zeit. Dies war so wenig vordringlich gegen sonstiges Gemüthes- und Geistesleben des Romans behans belt, es war so billig und von höherem Standpunkte eingefaßt, daß der Roman äußerst wohlthätig auf die weiter denkenden Theile einer politisch eraltirten Zeit wirken mußte, deren Ideale eben in zerschmetternde Trümmer sielen.

Ronigs zweiter Roman "bie Walbenser" tritt mitten in ben Rreis religiofer Fragen, und bewegt fich barin, wenn auch nicht mit nachbaltiger Dacht, bod mit wohltbuenber Sicherheit. Gine folde Siderheit ift es überhaupt, eine bescheibene Rraft mannlis den Sinnes, welche aus aller Aeugerung Ronigs entgegenbringt. Faft mehr als jeder andere, wenigstens eben so fehr als irgend ein mit Form Begabter unter ben Neueren, zeigt Ronig Achtung für biejenige Wage in Form, bie allem voraus geben muß, mas fich in Reife bieten will; es ift biefer Achtung burchgebends wes nigstens ein gewisses Belingen zu Theil geworben, ber funbige Lefer empfindet bies ichnell, und empfindet eben bamit fene moblthuende Sicherheit. Die unbedachte ober die banale Phrase, fie find Ronig burchaus fern, und fogar bas, wofür ihm überraidende Gewalt ber Leibenichaft und mandes Andere fehlt, bas Drama, wie er noch 1836 eine gab, "bie Buffabrt", wird unter feinen Sanben, wenn auch nicht lebenbig und machtig, boch eigen und rüftig.

### Seopold Schefer.

Die wohlthuende Form Königs vermißt man bier. Richt weil man ber Arbeit Klüchtigkeit anfabe, weil man Mangel an Sinn bafür entbedte. Schefer ift forgfältig, und tennt bie feinfte Bebeutung aller Form. Aber Die Fabigfeit gebt ihm ab. Seine Rovellen find so in feine Staubfaben binein vorausgezählt und gewogen, ebe fie in die Schrift treten, wie es nur bei Jean Paul gewesen sein fann. Aber es gibt einen Reichthum, ja es gibt eine Ordnung, welche genau und untabelhaft ift, und boch nicht icon. Bare felbft alles innere Bebaube einer Schefer'ichen Novelle einmal fo gedieben, dag Berhältnig an Berhältnig fic glatt und icon ichloge; bie Wiebergabe bavon im Style wurbe barüber taufden. Das pantheiftifche Berg ift ibm fo gefcaftig, bag er feinem Blumden vorübergeben fann, ohne es, wohl ober übel, in bas eben Rothige aufzunehmen. Dies gerbrodelt in Taufenbfaltigfeit feinen Ausbrud, und ba er gar feines Schwunges mufitalifder Rede machtig ift, fo entbehrt fein Ausbrud alles Fortbranges, und zerfällt für benjenigen, ber nicht ben Autor schon liebgewonnen bat, ber nicht schon weiß, bag binter bieser querft entgegentretenden Atomistit bie große, wohlbedachte Form eines ebeln Menschen rubt. Darum febren so viele Lefer, biefes Autors icon auf ben erften Stationen bes Buches um, barum ift felbft bei Wohlwollenden ber Bunfc fo baufig, diefe Bucher möchten ihrer trefflichen Bebanten halber noch einmal geschrieben und in guten Styl gebracht werben.

Eins könnte Schefer. Er könnte sich in den Bers nöthigen, und dadurch eine Gewalt erzwingen, die ihm für alle Prosa verssagt ist. Seine Prosa ist ununterbrochen eine gnomische Lyrik, aber nirgends eine Darstellung, nirgends eine Erzählung, nirgends eine Entwickelung. Daher das unbestegliche Misverhältnis, da sie sich immer episch bietet. Daher die unzweiselhasse Gewalt, die sie auf einmal ausübte, da sie sich im "Laienbrevier" in Bersen dot. Auch dieser Bers eilt immer noch in die bescheibene Tonlosigkeit, welche diesem Autor eigen ist, aber er ist als Bers in eine seste Form genöthigt, er muß sich zusammenrassen, da für jeden Tag nur ein kurzer Abschnitt gestattet ist. Wie überwältis

gend zeigt sich hier schon' die grundgute, ja religios-liebenswurdige Seele Schefers!

Es ift bier ein Beispiel, wie trugerifch ber außere Untericied fei, wenn bem blogen Berfe die Poefie zugetheilt wird. Schefer bedarf bes Berfes für ben Busammenhalt überfliegenber Materialien, die eben barum überfliegen und ohne Salt und Form find, weil fie aus raftlofer, nach Poefie unftat suchenber Profa ftammen. Schefer ift ein Gipfel, ein uppig bewachsener Gipfel unferer Profazeit, und er murbe biefer Profa geborig verbleiben, wenn jener Rath jum Berfe fich bereits glangend an ibm bemabrt batte. Der Bere ift ein Silfemittel fur bie nachfte Korm; bie einige Form einer gangen Welt, welche Pocfie ju nennen ift, tann bavon noch weit entfernt fein. Wer möchte in Byron jene einige Poefie finden, die hier gemeint ift, und boch ift bort Alles Bers, und fo Bieles ftattlicher Bers, ja fo Manches poetischer Bere! Bie machtig murbe Schefer mit feiner ergiebigen Phantafie, ftunde ibm nur ber außerliche Bere Byrone gu Gebote. Aber um die Täuschung hervorzubringen, als fei bie Gabe poetischer Blide und Ausbrude icon volle Poefie, bebarf es eben ju folder Phantafie eines mufifglischen Abuthmus. Und . ben befist Schefer nicht, obwohl er felbft mufitalifder Romponift ift. An ber harmonie bes Weltalls zweifelt auch in ber aufge-Tosteften Beit nur die Frivolität, und entsprechende Beispiele bavon in ber Einzelnheit gewinnt fich ber begabte Mensch in jeber Beriode, - aber die volle Melodie auszudruden, ift nur einer poetischen Periode vergonnt. Und so ift Schefer voll barmonischer Empfindung und Wiffenschaft, aber die melodische Ordnung bafur findet er nicht, und wahrscheinlich wird es in feiner mufitalischen Romposition nicht anders sein. Mander mit einem viel fleineren Borrathe ift ihm barin voraus, benn bie Armuth ift leichter fertig, ale ber Reichthum. Und bei allgemeiner Schapung wird ein folder boch tief unter Schefer ju fteben tommen. Laffen wir einmal bie Forberungen an Form bei Seite, wie unschätbar bat Schefer beigesteuert für unseren voetischen Aufbau feit etwa 1825, wo seine Novellen zum erften Male in einer gesammelten Folge erschienen, wo "Palmerio", "bie Deportirten", "bie Ofternacht", "bie Duvede" vor uns traten! Wie gart bringt er in bie Bergen, wer fann fich einer genialeren Entbedung im Cheleben ruhmen,

als sie in Schefers "Künstlerehe", der Ehe Albrecht Dürers, lebendig wird? Wie kennt er den Orient, wie kennt er die Innenseite des blogen Sinnenlebens, wie kennt er den kleinen Bürger, wie kennt er das Unglück in dessen Unscheinbarkeit!

Es find viele Punfte, wodurch Schefer ein Bertreter ber jungen Literatur ift. Bunachft ift es fener Freifinn, welcher von Goethe ftammt und welchen bas politifc befchrantte Urtheil fo gerne miffennt, jener Freisinn, Richts, aber nicht bas Geringfie poetischer Theilnahme für unwerth zu erachten. Und Schefer bat - foll man's Rube, Gebuld, Bilbung nennen? - er bat bie gleichmäßig fanfte Ausbauer eines liebevollen Bergens fur Alles, für Alles. Bas zu feinem Unglude in ber Form beitragt, ift ein feltener Schat feines Bergens. Es ift etwas Engelhaftes; und wenn er um feiner Form halber oft nicht die Theilnahme findet, die er verdient, er findet um jener Eigenschaff willen oft genug und mit gutem Rechte eine Berebrung, Die über bas gewöhnliche Berhaltnig zwischen Lefer und Autor binausreicht. Wirklich zeigt fich an Schefer burchgebenbe jenes Etwas, mas man nur bei einem Religionsftifter erwartet. 3m Puntte ber Religion ift nun oft bavon bie Rebe, Schefer verlaffe bas Chriftenthum, gebe fich pantheiftischem Glauben bin. Die evangelische Rirchenzeitung bat ibn, wie bies ihr Beschäft ift, ale Reger vorgeführt, aber als einen Reger, ber die beste Anlage babe ju einem guten Christen. Und bas ift es. Allerdings gebort er ju jener großen Reibe benfglaubiger und benfenber Manner, bie von Spinoza berab ber fubifc plaftifchen Borftellung eines Gott-Batere nicht anbangen, benen eine tiefere Beweglichkeit fur bas bochfte Befen nothig icheint, ale eine folche in jener abfertigenben Plaftif ausgebrudt ift. Man erledigt fich gern biefer Erfcheinung mit dem weiten Ramen Pantheismus, als ob fo Berichiebenartiges bamit bezeichnet, und als ob mit biefer Bezeichnung etwas abgethan mare. Man beschulbigt eben fo neuerdings Begel bes Pantheismus, und man wird bergleichen noch oft thun fonnen, ohne daß hiemit mehr als ein Schall verursacht wurde. Die Boraussegung ift boch eine armfelige, bag alles besondere Befen später Einficht langft eingeschloffen fei in frühere Gintheilung. Damit mare aller Fortschritt vernichtet.

Die dogmatischen Eigenheiten Schefers zu benennen ware Laube, Geschichte b. beutschen Eiteratur. IV. 28b.

of !

Die schwierigfte Aufgabe. Sein Berg ift noch taglich seines Geiftes und fein Beift ift noch taglich feines Bergens gewärtig. flieft noch in ihm, nnd beghalb ift er leicht vereinigt mit aller jungen Literatur, beghalb ift ihm alle icharfe Grenze, ift ihm alle Form fo fern, beghalb umarmen fich allerlei bogmatische Biberfpruche in ibm, und bas folgende Bort hebt oft bas vorbergebenbe auf, wie bies im Laienbreviere von Seite au Seite erfictlich ift. Diefe lyrifche Beiblichfeit, welche allem Schefer icon überwiegend inwohnt, empfangt und gebiert wie eine fructs bare Flur unaufhörlich, ohne Sorge barob, ob bas erwachsende Rraut fich gegenfeitig aufheben wurde, wenn es zu einer gemeinfamen Wirfung vereinigt fein follte. Die Mannes-Bestimmtheit, welche ordnet und regiert, ift nirgende in ihm. So wendet fic allerbings bas Laienbrevier binmeg von verlorenem Varabieie, von Erbfunde, von ftellvertretendem Tode, von ftrafendem Beltgerichte, fury von all ben Punften, welche bie Aufflarung aus den driftlichen Dogmen gelöst. Eine febr gewandte Dialettit, bie ibm burch philosophische Studien eigen, entringt fich felbfte ftanbig aller blogen Nachfolge, wie fie eine positive Religion beifcht, ja in einer ber neueften Rovellen, in ber febr mertwurs bigen Novelle "ber Gefreuzigte" gibt er einen Pendant zu Chriffi Lebr und Leidenegeschichte, und die Abficht verbirgt fich nicht, baß hier Anberes nicht minder wurdig auf = und abgetreten fei. Rurg, er zeigt fich bundertfach zu ber Volemit gegen positives Chriftenthum geborig, und bie evangelische Rirchenzeitung bat gang Recht, ihn ob folder Abneigung gegen religiofe Positivitat mit bem Furften Pudler = Dustau, und bem verftorbenen Dusfauer Prediger Petrif, einem gewandten und icharfen Geiftlichen ber Aufflarung, in ein Trifolium ju vereinigen, mas außer ber Aber aller Athem Schefers ift boch driftlich. weibliche, bulbende Liebe, womit die Chriftuslehre ein überftanbiges, mannliches Alterthum brach, fie ift in ihm Alles in Allem. Erwartet die Spetulation ber Beltalter, ale eine britte Poefie ber gebildeten Menschheit, eine vorherrichend mannliche Potenz, und findet fie felbige in einem Zeitalter ber Revolutionen angefundigt, fo mogen Schefere mit fleinen Liebesblumchen bepflangten Wege, welche bie driftliche Beiblichkeit breifer fort fubren. fie mogen an bie Grenzen eines neuen Reichs geleiten, in fo fern

1

burch sie bie weibliche Welt vollständiger ermessen wird; Schefer selbst wird vom Standpunkte solcher Spekulation im zweiten Weltalter, im Weltalter vorbereitender Liebe verbleiben. Rommt aber ein Weltalter neuer Kraft, was den Gewinn alter Schönsheit und Kraft und mittelalterlicher Weichheit in sich trägt, dann wird es der Schefer'schen Seele dankbar verpflichtet sein, und was jest in Schefer wegen mangelnder Formsestigkeit reizlos erscheint, das wird dann mit seiner innerlichen Fülle als eine stroßende That menschlichen Bermögens erscheinen.

Schefer ift in bem Nieberlaufiger Stabden Dustau 1784 geboren, bat Die Baugener Schule besucht, und bann, nach manderlei Unterbrechung, fich in Wien medicinischem und mufifalis ichem Studium augewendet. Dbwohl nicht reich bemittelt, folgte er boch von frühauf freier Reigung, und hatte nicht sowohl ein Amt als ein beschauliches leben im Auge. Gebichte und Dufifalien tomponirte er zeitig, ging bann nach Italien, nach Griedenland, nach Rleinaffen, und fehrte burchdrungen von füblicher Beschaulichkeit 1820 in bie Beimath jurud. Bas er im Auslande geschrieben, meift Trauerspiele, ift theils ungebruckt, theils unwichtig geblieben. Schon 1813 war ein Band Bebichte von ihm mit bem Ramen bes Grafen Pudler erfchienen, fo folaff in ber Form und fo burchzittert von einzelnen wunderlichen Bliden, daß der spätere Berfaffer des Laienbreviers wie in ber Sulfe barin au feben ift. Schefer fand erft einen ichriftftellerischen Das Weib, bie Mutter, bas Rind find ber Halt in der Ebe. Ein = und Ausgang feines poetischen Gebantens. Bier liegt feine Größe und seine Beschränftheit. In Freundschaft mit bem Kurften Pudler hatte er mancherlei Reize eines unternehmenben Lebens gesehen, hatte praftische Thatigfeit geubt, war aber gern in die engen Grenzen ber Familie jurud gefehrt, wo unter fleiner Beziehung fich bie Faben ber Belt, die er weit und breit gesehen, ausspinnen ließen, wo unter patriarcalifder Gewohnbeit ber ferne himmel und bas lamm im Garten genugenbe Beranlaffung wurden für ein gebanten - und bilbervolles Befen. So lebt er noch, jest vorzugeweise mufitalischer Arbeit bingegeben.

Man bat ibn mobl einen Rachahmer Jean Dauls genannt, aber gang mit Unrecht. Die kleine Welt, ftets in fabe Berbin-

 $\rightarrow$ 

Mw

bung gesets mit ber größten, ber bamit zusammenhängende ungleiche Styl konnten wohl bem ersten Anblide nach einen solchen Bergleich weden. Aber in ber That ist die größte Berschiedenbeit da. Jean Paul ist humoristisch, wisig, in der mißlungensten Form berechnet, im gutmüthigsten Ausbrucke scharf. Schefer ist überall sanst, sa im Wesentlichen naw, er ist verschwimmend, selbst im Zorne begütigend, er hat nirgends einen Zahn, feine Berwandtschaft ist da, aber sie beruht auf viel seineren Wurzeln, als der plane Bergleich zu bezeichnen gemeint ist, und konnte ergiebiger Stoff für eine ausschhrliche Behandlung werden.

Eduard Duller und Siegismund Biefe liefen fich etwa an Schefer anfnupfen, wenn man mit einigen gaben ber Ins Dullere Absicht in Roman und Gebicht fnüpfung zufrieben ift. möchte auch gern weit über fich und bie funftlerische Anftalt binaus reichen, und beghalb verfällt er leicht in einen Schwulft, ber bas Bange beengt und überfüllt, nicht blog im Gingelnen burch Unangemeffenbeit ftort. Duller begann mit Gebichten, worunter "bie Wittelsbacher" in Balladen, "Frang v. Sidingen" in bramatischer Form, burch patriotische Antlange fich wirksam erweisen follten, und namentlich im füblichen Deutschland auch erwiefen. "An Ronige und Bolter", lprifche Gebichte, versuchten bies noch Die Allegorie, die Phantasmagorie, die Grounmittelbarer. teefe, bas Phantafieftud, und all biefe unflaren Difchungen, bie mit ftolgem Namen ben Mangel einer reifen Form bezeichnen, bilbeten ben Uebergang jum Romane. "Der Antichrift", "Freund Sain" und Aehnliches entftand folderweise. Aber auch, wo ber reinere Roman fich ankundigte, wie in "Retten und Kronen", im "Lopola" fonnte fich Duller nicht befreien von allerlei Difchmanieren, von ftorendem Pathos, von boblem Rlange. Gine Birkung war nur auf die ohne dies schon Manierirten möglich. Begeisterung fur's Allgemeine, Unbestimmte binaus und ein braves Gemuth reichen nicht bin für einen Roman, und wenn fic ein Berehrer Schefere auf biefen berufen wollte, fo thate er ibm gar febr Unrecht. Schefer empfindet mabr, und was er gibt und was noch fo schwimmend erscheint, bas ift erft burch einen feinen Berftand gegangen; bie naiven Laute Schefere find erft entsprungen, nachdem eine gar mannigfache Bilbungewelt burch Berg und Geift gezogen war. Sohl ift nicht bas Minbeste an

ihm. — Dullers braver Sinn hat sich mehr durch die Redaktion des Journals "Phönix" ein gewisses Zutrauen erworben, als durch die Romane. Aber dies Zutrauen geht auch mehr auf eine moralische Zuverläßigkeit in ihm, als auf kritische Votenz.

Siegismund Biese hat auch nur ein Diflingen mit Schefer gemein, und zwar in noch viel allgemeinerer Beise als Dul-Eine wufte, wenigstens unerquidliche Ginbilbungefraft ift bei Duller am hervorftechendften, und Schefer bleibt baneben im Bortheile, ba beffen Einbildungsfraft burch allerlei findliches Bwischenspiel fanfter eindringt, wie unpaffend fie auch juweilen übernommen wirb. Biefe's Phantafie macht auf abnliche Art einen unersprieglichen Einbrud, weil fie ebenfalls mit ben gu einer Runfticopfung notbigen Rraften in einem Digverhaltniffe ftebt. Diese schiefe Stellung ber Phantafie allein gibt für Wiese eine Anfnüpfung an Schefer. 3war ift auch all feine Grund. abficht aftbetischer Schriftstellerei eine religiofe. Aber fie entfpringt nicht wie bie Schefer'iche aus einem ibyllischen Spiele bes Bergens mit einem berglichen Geifte, fonbern fie entspringt aus einer ftrengen Bernunftschule, bie nun vermittelft bes Bergens, ober wenigftens vermittelft afthetischer Formen eine Birfung erzwingen will. Biese begann 1833 mit einem Romane "Theodor", Jahr für Jahr folgte ein neuer; "bermann", ale: bann "Friedrich" und mit nun erzwungener Geläufigfeit in afthetischer Wendung warf fich bie Arbeit in's Drama, und brachte 1835 und 1836 feche Dramata. Es war die neue Philosophie, und zwar wie Straug eintheilt, bie rechte Seite biefer Philosophie, welche Situationen bes Lebens und bes herzens erfanb, um ben Sieg bes Chriftenthums in romanhafter Dialeftif zu beweisen. Die Schwierigfeiten eines geniegbaren Ausbrude mußten groß sein, ba diese Philosophie noch so wenig im allgemeinen Sprachbewußtsein verarbeitet ift, und man muß hier und auch in manchem anderen Bezuge eingestehen, bag Biefe eine feltene Energie bewies. Auch neben früheren Bersuchen ber Philosophie im Romane, neben bem "Wolbemar" von Jacobi, bem "Julius und Evagoras" von Fries und abnlichen war ein beträchtlicher Fortidritt erfictlich, es war bie leibenschaftliche Bewegung mit ergriffen, bas bloge Schema und Gefprach mar übermunben. Aber freilich, die aftbetische That blieb eine erzwungene, und ber

Einbruck blieb völlig aus. Denn baß einige Autoren sich mit einem lobenden Worte bafür interessirt, welche eigener Anlage halber die Meinung gerne befördern, aus philosophischer Uebung könne wohl auch ein Roman entstehen, dies kann für keinen Einsbruck gelten. Wie erwähnt, ist Wiese indessen bereits in das mehr pathologische Orama übergegangen, es ist also wohl möglich, daß der Ursprung seiner ästhetischen Geburten reicher sei, als es die zet den Anschein hatte, und daß sich über oder unter senem dialektischen Rampse noch eine interessante Gabe der schönen Literatur erschließt.

#### v. Sfernberg.

hier tritt man wieder zu einem Talente, bas obne Ameifel far Die aftbetische Probuttion berufen ift. Bedenken und Rlage über Befdmad, Form, funftlerifden Beruf überhaupt, hier verftummen Die fünftlerische Production entwidelt fich wieder aus einer gestaltenvollen Lebensanschauung, aus jenem Bereine von Theilnahme bes Bergens und Beiftes, wie er in Goethe fo treffliche. Grundlage warb für ben Roman. Der Beift ift gebilbet, bas Berg ift empfänglich, wenigstens gewesen, die Bilbung ift mit feinen Gefegen ber Bahl vertraut. Das Borurtheil fur bie Zeit ber Ravaliere ift allerbings vorhanden, bas Borurtheil fur bie Gloden und Kabnen ber Romantif nicht minber; v. Sternberg entbedt einen poetischen Rlang nur auf ber Bergscheibe, wo bie binter une liegende Zeit an die neue Epoche grenzt, er glaubt wohl auch, aller Rlang rubre nur von ber binter und liegenben ber. Aber bas Borurtheil bietet fich nur in funftlerischer Form, ift also baburch schon etwas anderes als bloges Borurtheil, und um feine Belt burch ben Rontraft zu beben, greift es nach ben hervorftechenden Bestandtheilen neuer Beit, macht fich badurch bieser Zeit theilhaftig, und producirt eine Mischung, die unter funftlerifder Sand ftete willfommen, die fur hiftorifden Gewinn ftets gebeihlich ift.

A. v. Sternberg machte zuerst Aufsehen 1832 burch eine Rovelle "Die Zerriffenen", welche bie Schattenseiten romantischer Libertinage und moderner Selbstgefälligkeit flizzirte. "Ebuard",

bie Fortsesung bavon, beschäftigte fich noch eifriger mit ber mobernen Saltlofigfeit, fand aber weber für biefe noch für bie aus bringlichen Ronfequenzen romantischen Beliebens eine irgend bebeutenbe Erlebigung. Die Novellen Sternberge find eben nur barin bebeutend, bag fie große Themata mit Runft anschlagen, und eine Zeit lang mit Birtuofitat fortführen. Sie find eben barin jum Unterschiede vom Romane Novellen, bag ihnen bem Stoffe und ber 3bce nach eine volle Erlebigung aller Ronfequengen des Themas versagt ift, und fie find auch ba immer am Gelungenften, wo ber Autor fich eines formlichen Abichluffes begibt, und bamit in jenem Punfte enbigt, welcher für eine poetisch unfertige Beit ber einstweilige wirkliche Endpunkt ift. Wir feben immer ein trodenes Miglingen, wo ein bogmatifches Streben barüber hinausgeht in poetischer Form. Bas einer gangen Geschichteentwidelung obliegt, fann nicht einer einzelnen fünftlerischen Produktion als unerlägliche Lösung zukommen. Taftes hat fich auch die neue Zeit barum so vorzugeweise die Novellenform aufgefucht, bie, ihrer alten Bebeutung entsprechenb, wo fie einen vereinzeiten Borfall barftellte, jest eine unausgemachte Situation innerer und außerer Ereigniffe barftellen foll. Denn wie viel Unterscheidungezeichen auch aufgesucht worben finb, fie tamen entweber barauf binaus, bag ber Roman mehr ein größeres, in fich vollenbetes Bemalbe, eine vollständige Entwide: lung ju geben babe, ober fie verirrten fich in Rebenkennzeichen. Eine burchgreifende Bestimmung ift noch nicht gegeben worden.

Nach senen Rovellen gab Sternberg zwei novellistische Chasrafteristien, "Lessing" und "Moliére". Lesterer mit ber französsischen Lieblingszeit bes Autors mußte ihm besser gelingen. In ben lesten Jahren bis 1838 sind viel einzelne Erzählungen Sternbergs gesammelt worden, und "Galathee", "Palmyra", "Fortunat", "Psphee", "Rallenfels" als größere Ganze erschienen. Die tendenzlose Hinzählerei, das heitere oder gar frivole Mährschen aufzunehmen in einer Zeit, welche alle Schriftsunft nach unmittelbarem Zweck und Nupen zu fragen sich gewöhnt, dies scheint kein geringes Opfer. v. Sternberg bringt's mit der besten Manier, in allerliebstem Style, und unter der Erleichterung, die einem Opfer so überaus zu statten kommt, unter der Erleichterung, daß es ihm das größte Bergnügen macht, behagliches Geschwäß

au führen. Artige Damen leicht und boch mit leichtem Geifte zu unterhalten, in guter Gesellschaft gern gelesen zu werden, das läßt er sich wohl leicht angelegener sein, als einen dabeiliegenden höheren Zweck, und sein graziöser Sinn für Bornehmheit zeigt sich wohl durchgängig etwas beschränkt. Aber ein graziöses Taslent ist doch von vielem Werthe, besonders zu einer Zeit, woder Grazie im höheren Entwickelungsleben noch so viel gröbere Arbeit im Wege steht, und wo sie noch selten erstrebt werden kann. In der "Psphe" hat er sich an das Ehethema gemacht, und da er noch ein junger Mann ist, dem die Blasirtheit noch nicht ties wurzelt, so dürsen wir noch interessanter Gaben geswärtig sein.

Es find noch Talente für den Roman übrig, die gar wohl eine nabere Betrachtung verbienten. Go zeichnet fich M. v. Binger - unter bem namen Beer - burch eine bocht anmutbig feffelnbe Gabe bes Erzählens aus. So tritt eben 3ba Grafin Sabn = Sahn mit einer Novelle "aus ber Gefellichaft" auf, Die bei einiger Rebseligkeit boch von einem Talente zeigt, bem fich ein viel gunftigeres Sorostop ftellen, und eine fcarfere moberne Bilbung abfühlen läßt, als bies bei Gebichten möglich mar, bie fie vorher gegeben, und bie bei allem halbfrifchen Muthe feinen besonders geprägten Ausbrud erreichen fonnten. Unsere Damen, wie ihnen fonft die moralische Erzählung - unter ihnen befonbers henriette hanke - zufiel, zeigen bie und ba entschiedene Reigung, die feinere Gefellichaftsfrage für ben Roman aufguneb-Es ift unausgablbar, was Alles in Deutschland fur ben Roman eine Reigung ober ein mäßiges Gefchick zeigt. was nicht burch eine Eigenheit berbor tritt, fann nicht auf eine besondere Ausführlichkeit Anspruch machen, eben so wenig bas, was noch im erften Auffluge benjenigen Charafter noch nicht feft genug umzeichnet bat, ju bem es Anlage verrath. In biefem Betracht maren Theodor Mugge, Louis Lar ju nennen. Mugge zeigt einen rafchen Wurf romanhafter Empfindung, bem nur barin noch bie eigentliche Macht entweicht, bag er bie Dinge weniger in innerlicher Bedingung ergreift und bewegt, ale vielmehr an außerlichen Rennzeichen. Denn auch bie fategorischen

X

Themata ber Zeitmeinungen, wie fie Mugge in seinem "Chevalier", in ber "Bendeerin" ic. behandelt, find nur außerliche Rennzeichen. Es foll aber hiermit einem Urtheile in keiner Beise vorgegriffen sein, wo ein lebendig erfindendes Talent sich erft aufgethan, und noch Alles vor fich hat. — Lax hat eine talentvolle Gefchmeibigfeit an ben Tag gelegt, und vom lleberfeger frember Romane au immer befferer eigener Erfindung fich aufgebilbet, fo bag auch bier noch alle Bufunft versprechend erscheint. Diese Antoren, wie ber früh verftorbene Legmann, wie August Rahlert, August Lewald, die in romanhafter Form mancherlei Ungenehmes mehr versucht, als mit anspruchevollem Rachbrude gegeben, fie find ber Uebergang ju ber Bermittelungsform, welche in ber jungen Literatur eine fo große Rolle fpielt, und welche Befchreis bung, Schilberung, Rritif fo mannigfaltig vermischt. scheinen bier auf bem Punkte bes Uebergangs, nicht weil von ihnen biefe Bermittelungsform herrührte; - ber frubefte ware nur etwa Legmann, und icon einige Jahre vor beffen "Cisalpinischen Blättern" und noch langer vor beffen intereffanteftem Buche, bem "Wanberbuche eines Schwermuthigen", waren Beine's "Reisebilber", ber geniale Typus all biefer Bermittelungsform, im lebhafteften Intereffe bes Publifums. Um noch weiter gurud ju geben, fonnte ber launigen Sammelburger Reise bes Ritter v. Lang, bie icon 1818 ericien, es fonnte ber Schopen, bauer'schen "Ausfluge" gebacht werben, bie freilich in bunter Mittheilung noch jenes mobernen Etwas entbehrten, was in rafcher Berbindung von Geift, Bis, Renntnig, Erfindung eine eigenthumliche, nicht immer geschmadereine Bermittelungeform ftempelte.

Sie erscheinen hier, weil sie mit dem Romane und Gedichte durch eigene hervordringung noch zusammenhängen, und nur darin nicht so viel Wichtigkeit erlangt haben, als ihrem Talente in gemischter Form doch erreichdar scheint. So hat August Rahlert einzelne Gedichte und Novellen hervorgebracht, die Ausszeichnung verdienen, und doch ist er, als literar-historisch gebildeter und im musikalischen Urtheile geübter Mann, von größerer Wichtigkeit denn als Dichter. So ist Lewald viel wichtiger durch seine Genrebilder, die oft in ganz bescheinem Stosse in lieb-licher Fassung anmuthigst wirken, als durch seine Romane. Daniel Legmann bat in feinem Romane eine fo fpannenbe, innige Birfung erreicht, als in feinem Wanberbuche.

Die Bewegung ber Intereffen, bie Bewegung ber Menfchen, bie seit bem Ausgange ber zwanziger Jahre in vorher unerhörter Lebendigteit auch unferer Nation fich bemachtigt, fie mußte auch bie Profa immer lebendiger machen, und eine Bermittelungsform begunftigen, für welche ber Frangose von jeher die Memoiren hatte. Der Frangofe, im beimathlichen Rreife tief befangen und gang aufgebend, für die Fremde aber von auffallender Beichrantte beit, fonnte bies Genre bei einem nationellen gefellichaftlichen Tafte zu einer graziosen Form ohne besondere Mube ausbilden. Diefer Tatt gebricht une, wir waren alfo für ein foldes Genre ber Gefahr ausgesett, eine Nation vielfach zu verlegen, welche wie bie unsere burch Sitte und Geschichte an ein feusches Berfdweigen hauslicher Eigenschaften ober Scenen gewöhnt ift. Dies ift benn auch nicht ausgeblieben, ba wir in mangelnbem Tatte fogar weiter gingen ale ber Frangofe feinen barin unbefangeneren Landeleuten gegenüber geht. Wir haben aber auch bies Genre febr bereichert. Die perfonlichen Themata einer belebten Nationalgeschichte ftanden une nicht fo reichhaltig zu Gebote ale ben Frangofen. Wir mußten andere Bereiche in bie memoirenhafte Darftellung gieben, bie Innerlichfeit in und und neben uns gu Bilfe nehmen, und fo ift bies Genre von einer viel größeren Bebeutung, und auch fur bie Literatur felbft von einem viel größeren Werthe geworden, als in Memoiren je beabsichtigt Ein Beiteres barüber mare beim jungen Deutsch= worden ift. land zu fagen, wo aller Bortheil und Rachtheil biefer Mischform besonders in Rebe fommt.

Hier gilt es besonders diesenige Seite herauszuheben, welche, im Bortheile gegen den Franzosen, die Reise benützte für literarische Form und Ausbeute. Und hierin hat

# Fürst Pückler - Muskau

eine europäische Berühmtheit erlangt. Im Jahre 1830 erschienen beffen "Briefe eines Berftorbenen," und blieben eine Zeit lang beinahe unbekannt, bis ber ichon hochbejahrte Goethe sich lobend über bieselben aussprach. Dadurch ausmerksam gemacht wendete

ihnen bas Publifum eine immer fleigende Theilnahme ju; bie gewandte, anmuthige Art eines Weltmanns, Die Dinge und Personen anzusehen, ber geschmeibige, immer lebenbige Styl, bic geiftreiche Benbung, ichwierigen ober boch bebenflichen Fragen gegenüber, wurden unter großem Beifalle ale ein feltener Berein anerfannt, und auch mancherlei Nachahmung bewies, daß eine ftarte Wirfung vorhanden fey. Dan bat gegen bas reine Berbienft biefes Rubmes eingewendet, daß bie vornehme gefellichaftliche Stellung bes Berfaffere von großer Beihilfe gewesen fep. Rechnet man es einem Ronige vom Ruhme ab, bag ibm gu wichtigen Thaten große Mittel zu Dienft gewesen? Des Rurften Budler feinfter Ruhmespunkt beruht eben barin, bag er eine pornehme Stellung au Bliden benutt, und au Erfenninig und literarischer Wiebergabe folder Blide benust bat, wie fie fonft nicht benutt wird. Er ift mit ben Bortheilen eines boben Stanbes, und im Wesentlichen frei von den Bortheilen biefes Standes, in Die literarische Bedingung getreten, und bat fich bier, wo fein weltlicher Rang gilt, einen originalen Plat bereitet. Richt nur weil er in ben Briefen eines Berftorbenen England jum erften Male mit einer Renntnig ichilberte, bie bem burgerlichen Befucher nicht leicht zuganglich ift, nicht nur weil er mit bem vornehmen Gefelligfeitoftple vertraut, manche geiftreiche Einzelnheit leichter herausfinden, manches Bonmot leichter entbeden fonnte, sondern weil er durchgebends eine reichhaltige Schilberung mit unzweifelhaftem Talente geben, und zwar eine gang eigenthumliche Schilberung geben tonnte, beghalb tam er fo fonell und so allgemein zum Rubme. Das Wort Weltmann erschien nicht mehr als eine Bezeichnung ber Dberflächlichkeit; was an Pudler im Geleite bieses Wortes interessirte, bas war vielmehr eine gang unerwartete Offenbarung bes Beltmanns. Richt aus philosophischem ober sonft gelehrtem Studium, nicht aus ber Quelle bes bichterischen Genius fab man biejenige Bemertung fleigen, welche fich als gehaltvoll und als ein Kund ankundigt. Nein, solche Bemerkung, die eigentliche Perle aller Schrift, sab man hier aus einem weltmannischen Lebenslaufe auftauchen, ber ficherlich burch feine gelehrte ober gläubige Illusion getäuscht war. Man fab einen fichern Gewinn vor fich von einer Seite, Die ber Literatur felten einen gebracht batte. Dies Gebeimniß freier

Lebensersahrung, wornach man burch einzelne Geistworte eines Fürsten Ligne begierig geworden war, dies Geheimniß schien sich auf einmal in literarischer Ausführlichkeit darzubieten. Was konnte willsommener seyn! Dies war der Grundzauber Pücklersscher Schrift, und man muß gestehen, dieser Zauber hat sich bis jest noch immer bewährt, wenn auch "Tutti frutti" an Würde einer Gesammtsassung hinter den Briefen eines Verstorbenen zurücklieb. Die Spannung, welche sich noch immer um diesen Namen eines Verstorbenen erhält, nachdem er in Nähe und Ferne zu ungewöhnlichen Ehren gelangt ist, und bloße Neugier an der Neuheit längst gesättigt oder in Neid und Wißgunst verkehrt sein könnte, diese Spannung beweist, daß der Zauber weltmännischer Weisheit, welchen er herausbeschworen, noch in voller Kraft dem Publifum gegenüber bestehe.

Leibliche und geiftige Rraft biefes Autors berechtigen auch ju bem Glauben, bag er felbft die fubne Erwartung auf feine Bufunft, und auf wichtige literarische Gaben biefer Butunft rechts fertigen werbe. Er ift 1785 geboren, und noch von ruftigfter Elastigitat bes Wefens. Was er bisher fpielend in Druck gegeben, war vielleicht nur bie Anknupfung mit bem Publikum. Wenn er auch die frei bewegliche Form feiner Schrift nicht leicht in größere Romposition nothigen wirb, - wenigstene fonnte es nicht ohne Gefahr für ben Reig ber Leichtigkeit geschen, welchen fie hat - fo wird boch bie Rube ber Beimath, die ihn erwartet, manchen größeren Schriftplan begunftigen. Er ift feit 1834 von biefer Beimath Mustau, welches er, bem ungunftigen Gotte ber Laufit jum Trot, in eine berrliche, bem Rheingau gleichenbe Begend permanbelt bat, entfernt, und ift auf feiner Reife in Afrifa erft gur Rebattion einiger neuen Reisebucher "Semilaffo's vorletter Weltgang" und "ber Borlaufer" gefommen. Die Reisevorrathe und ber große Vorrath eines allem Memoire so ergies bigen Lebens wie bas feine, erwarten ihre Faffung noch auf bem Er bat eine militärische Jugendzeit in Mustauer Schloffe. Dreeben verlebt, hat als ruffifcher Militar bie frangofischen Feldjuge mitgemacht, und ift als Schwiegersohn Sarbenberge ben Personen und Ereigniffen ber Rongreffe oft nabe genug gewesen, um Stoff und Anregung auch aus jener Zeit icopfen zu konnen. Er hat neuefter Beit bie wichtigften Notabilitaten und Puntte

1. 1

bes Drients kennen gelernt — ba ift Stoff von solcher Fülle, daß er nicht mehr wird in die dunnen Briefcouverts schlüpfen können. Gibt der Autor diese leichteste Form der Mittheilung auf, so verliert er allerdings das lebendige Gegenüber, was ihm zu so mancher glücklichen Stylwendung günstig gewesen ist. Er verliert aber auch die ihm verführerische Gelegenheit, sich in allerlei Sprachen der Salonkonversation gehen zu lassen, die man ihm oft vorgeworfen hat, und die allerdings mit einem geläuterten literarischen Ausbrucke unverträglich ist.

Neben Part und Gartenwerfen Pudlers ericheinen aber bie erwähnten Schriften burdaus nur wie etwas Belegentliches, feineswege wie bassenige, was ben Rern ber Pudler'ichen Erifteng veranschaulichte. Die Briefe eines Berftorbenen find auch aller Sauptfache nach ohne Absicht auf Beröffentlichung an bie Bemablin bes Berfaffere geschrieben. Der Part und bas Gartenwerf zeigen noch einen gang anderen Autor, wie man bem Lebes mann, ber uns in ber Welt begegnet, intereffant aber flüchtig begegnet ift, wie man biefen babeim, in beffen eigenem Saufe, in ber Kamilie gang anders findet. Der rafche Reig, ben man braugen in ber Welt gefeben, er ift bier jenes feine Etwas funftlerifder Rube, bas nur ben Begabteften ober ben Erprobteften jur Babrnehmung und jum Genuffe verlieben ift. Rurft Pudlet ift ein folder Janustopf, und bas ernfte, gereifte, in Rube mohlthatige Gesicht findet man ju Mustau im Parte, und in bem fcmalen Buchlein "Andeutungen über Canbicaftsgartnerei", ju welchem allein er feinen Namen gefett.

Hunstgeschichte noch keine Rolle zu spielen gehabt, eigenthümlich angebaut, sa in vielen Grundlinien erst erfunden. Was dieser Art in Deutschland früher beschafft worden, namentlich durch Hirschland früher beschafft worden, namentlich durch Hirschland sich zu einem theoretischen Prinzipe abgeklärt, das führt Pückler mit einer Hochachtung an, welche größer ist, als der Gewinn, den er aus diesen historischen Hilfsmitteln einer Gartenkunst gezogen hat. Er nennt Brown in England den Shakespeare der Gartenkunst, ohne doch zu verkennen, daß eine skakespeare der Gartenkunst, ohne doch zu verkennen, daß eine skakespeare bringen könnte, als die dem Shakespeare nachgeahmten Schausdiele unserer literarischen Dilettanten. Und

so hat er sich benn im Wesentlichen eine vollständig eigene Aesthetif gebildet. Die Natur selbst ist hier Stoff der Runft. Man hatte sich weniger verwundert über des Autors seltenes Geschick, Landschaften durch die Schrift zu veranschaulichen, wenn man untersrichtet gewesen ware, wie viel Nachdenken er darauf verwendet, Landschaften schönster Art selbst zu erschaffen. Denn um eine menschliche Schaffung der Natur handelt es sich hier. Pückler begegnet im Grundprincipe seiner Landschafte-Aesthetik ganz und gar der Begel'schen Ansicht, daß zur Natur der Menschengeist treten muffe, wenn ein dauernder Eindruck entstehen soll.

Folgende Andeutungen mogen zu einem Einblide in bie Pudlersche Part- Nefthetif bienen.

Nicht bloß bas Rugliche hat Garten und Lanbichaft zu geswähren, sondern auch bas Schone, und um artig zu loden und ben Rüglichkeitsheroismus zu verwirren sagt Pudler mit Rusmohr: bas Schone sei bas Rüglichfte.

Nicht Schloß ober Palast soll ungebührlich alle Aufmerkamsteit in Anspruch nehmen, in der Naturkunst hat die Natur den Haupteindruck zu geben. Das Bauers und Gärtnerhaus sollen eben so charakteristisch erfreulich sein, wie das Schloß. — Indem man eine ganze Gegend zum Palaste macht, nimmt Jeder Theil an dem Bortheile, und der allgemeine Sinn für zweckmäßig Erfreuliches wird gepstegt. Dies ist der Geschmack, welcher in sich schon ein edler Genuß ist; denn er ist nicht bloß eine Aritik, sondern ein wohlthätige kigenschaften in sich ausgebildet hat.

In der Naturkunst muß unerbittlich darauf gesehen werden, daß nichts zwedlos erscheine. Wie schön es an sich und einzeln sein möge, tritt es nicht in charakteristischem Berbande auf, so ist es nur störend. Tempelchen, Ruinchen und alles ähnlich erskunstelt Unverhältnismäßige sei verwiesen. Man müßte benn ein Ganzes in einer antiken oder mittelalterlichen Form aus einer Gegend schaffen wollen.

Auch der Landesform angemeffen muß die Naturkunft pros buciren. Wo große Fernsichten, Gebirgshintergrunde sich bieten, da hat sie nur zu öffnen, nicht durch vordringende Eigenthat das menschliche Unvermögen zu veranschaulichen.

Just juig

Eine gebilbete, harmonische Rube muß entgegentreten. Dies ift ber Endzwed.

Nur wo die Natur an sich groß und schön, empsiehlt er, den Kontrast zu erzeugen. — Das wirft allerdings frappant, aber nicht hochfünstlerisch, und diese einzelne Aeußerung gehört mehr in die Briefe des Autors, als in den sonst ganz anders gehenden Sinn seiner Naturfunst. Wo der Stoff selbst schön ist, da wird der Künstler wohl eben so wie der Dichter, welcher ein schön erfolgtes Faktum erzählt, nur den Zutritt wählen, und in der Kleinigkeit zu- oder wegnehmen.

Die Begrenzung eines Parks verlangt er — in gerechteftem Tabel gegen bie Englander — verstedt, unscheinbar. Die Natur soll gemacht sein, aber nicht sich gemacht ankündigen, und se mehr sie absticht und sich absondert von dem, was zunächst sichtbar angrenzt, besto unkunklerischer ift ber Eindruck.

Gebäude, wie schön auch, zeige man niemals baar. Sie sind nicht die Hauptsache; wenn der Baum sie beschattet oder verbirgt, so gibt dies eine Lodung mehr, und das reinere Material der Natur zeigt sich in Wirksamkeit. Solche romantische Lodung des theilweise Erblickens verlangt er sogar für Fernsichten, für Gebirge.

Ueber das große Feld des Details, welches benn hier so mannigfach ist wie Farbe und Art des Baums und der Pflanze, enthält das Buch die geschmackvollsten Winke. Da ist Schatten, Rasen, Wasser, Flur, Farbenverhältniß, Jahreszeit, Alles bedacht, was eine zwanzigsährige Aufmerksamkeit und Bergleichung an die hand gibt.

Kurz all bas Talent ber Freude, bes Genusses, bes Glückes, was aus einzelnen Stellen ber Briefe beutlich, aus dem ganzen Athmen derselben undeutlich, allgemein entgegentritt, das hat hier in einer modern erschaffenen Kunstwelt einen so tiefen, dauernden Ausdruck gefunden, daß es in seiner That, im Park von Muskau, mit aller Ahnung eines großen Gedichtes lockt und kräftigt. Einander erklärend und fördernd erscheinen solchergestalt die beiden Hauptformen dieses Autors, der Brief und der Park. Und wem der Brief, im eigentlich schöpferischen Interesse einer jungen Literatur, zu rasch vorübereilend erscheint, der sieht in der Theorie des Parks, und was so selten gleichzeitig auftritt, im Parke selbst,

bem iconften Deutschlands, jene icopferische Rraft in voller Blutbe, bie man bem jegigen Gefchlechte fo ungern quertennen will. Die Ritterlichfeit, die anspruchevolle Geschmadeforberung bes Briefftellers find nicht leere Aeugerlichkeit, fondern eble Symptome eines ebeln Bedürfniffes. Belch eine Eroberung ift es nicht für eine unfertige Beit, und welch eine geniale Perfpettive beutet es an fur biefe Beit, Die größten Berhaltniffe ber Erfcheinung, bie Berhaltniffe ber braugen webenden Ratur felbft unter bas bewältigenbe Gefet ber Runft zu ziehen. Und zwar in welcher großen Art! Moge England bas Berbienft bes Anfanges bleiben, fo ausgebilbet, und bem funftlerifden Bewußtfein einer neuen Zeit einverleibt und angemeffen, ift biefes Bereich erft burch ben Fürften Pudler geworben. Wie acht bas Rolorit ber Zeitepoche in biefer Parkfunft lebe, zeigt ein Blid auf bie altfrangofische Gartenfunft. Bas von Plinius aus über Italien nach Frankreich gefommen, und, parallel mit einer rhetorischen Architeftur bes Dramas, ju einer Architeftur ber Natur von Le Rotre ausgebildet murbe, bas mar ein reiner, richtiger Ausbrud bamaliger Zeit, und wurde beghalb ein berrichender. Gewaltfame Einheit auf Roften aller freien Entwickelung warb in ben Staat, in bie Gefellichaft, in bas Gebicht, an ben Baum gebracht. Dem Bedürfniffe einer im Innerften aufgelösten Ginbeit, bem Bedürfniffe, wie es fich ohne Religion, ohne geschichtliche Anknupfung ichreiend zeigte, gab eine geniale Gewaltsamteit foneibenbe Abhilfe. Die Energie eines überwiegend romanifchen Stammes, energische Perfonlichkeiten in ihr wie Richelieu, Lubwig XIV. thaten bies. Aber bie romische Formgewalt ift in ber Geschichte ftete nur eine einstweilige Retterin und Borbereiterin gewesen. Die tiefere Ausbreitung fiel ftete ben germanifchen Shafespeare begann fie in England, unb Stämmen anbeim. bies land ift in aller wichtigen Neugerung bes menschlichen Bilbungevermögens für une ftete ein aufmunterndes Borbild gewefen, und ftete ein bluteverwandtes land. Unfere Dichtung ftartte fich inmitten bes vorigen Jahrhunderts fo weit baran, bag und eine flaffifche Literatur entstehen fonnte, bie wieber rud= warts für England mannigfach ein Borbild bietet. Und fo ift es auch von großer Bedeutung, daß biefe neue, in aller Runfthistorie neue Runft, beren Material bie Ratur felbft, aus bem

uns organisch verwandten England fommt, und ift ein Zeugniß, daß sich darin eine innerlich reiche Welt bereiten und bilben werbe für unsere Zufunft.

· Alles Borbergebende von junger Literatur bat fich mit vereinsamter Meußerung begnügt, bat feinen maffenhaften Ginfluß gefunden ober gesucht. Mitten barunter aber, und felten ober gar nicht in Bertraulichkeit mit jenen Literaten bewegte fich fturmifchen Schrittes eine an Babl immer wachsende Phalanx von Schriftftellern, man konnte fagen: bie banbelnbe junge Literatur, welche mit Entschloffenheit die Schrift zu augenblicklicher prattiicher Einwirfung bilben und benügen wollte. Dit Bewuftlein begann fie in politischer Sphare, heine und Borne maren bafur bie Anführer, die fonftitutionelle und republifanische Opposition in Franfreid, England und Deutschland mar bas Fundament, worauf fie fußte. Schon in beine inbeffen, einem felbftftanbigen, literarifden Mildbruder Lord Byrons, war eine viel tiefere Opposition gegen bie bestehende Welt angefündigt, ale die politische, welche mit bem Bechsel einiger außeren Formen fich begnügt. Es bat fic befhalb nie etwas Folgewidrigeres gezeigt, als ba neuefter Zeit Schriftfteller biefer tieferen Opposition ihren Ursprung von Borne und nicht von Beine batiren wollten, vielleicht weil ber Dant an Tobte immer leichter zu entrichten ift. Auch wenn man fich blos auf ben Styl beruft, bat man Unrecht. Auch bie bichterische Seele bes mobernen Styles batirt von Beine, vielleicht fur Einen mehr als für ben Anderen, im Befentlichen für Alle. Dan verwechselt ben fortreißenben moralischen Ginflug, welchen Borne im bochften Grade ausgeubt, und ben ftarfen Ginfluß auf außerliche Fassung bes Style, auf jenen journaliftischen, jenen praftischen Styl, ben Borne fo meifterschaft fdrieb. Aller Borne'iche Ginfluß betraf außere Form, politische Form, moralische Empfindung, - in biefem Bereiche war er von flaffischer Rraft. Bas barüber hinausging, alle Welt ber Runft, beren Ergebnig fich nicht tarweise berechnen läßt, war ihm seines praftischen 3medes halber unnug, unter gewiffen Bebingungen ftorfam, ober gang unguganglich. Das polizeilich zusammengestellte junge Deutschland hatte zur eigentlichen Blutbezeit Borne's nur etwa zwei ober brei

Mitglieder, bie leibenschaftlich Theil nahmen an Borne, ihn aber bereits vollfommen überschritten und aus bem Auge verloren batten, ba es fich ihnen um fociale Spetulation handelte, um neue Tenbengen ber Liebe und Che und um alle folche Themata, an benen die Polizei fie ergriff. All biese Themata waren für Borne ein Grauel, und nicht blos barum, weil fie ben praftischen 3med ber politischen Schriftftellerei aufbielten, und in bie brobenbfte Gefahr einer ausschweifenben Spekulation zogen. Richt blos barum, Borne hatte für berlei poetische Freiheit feinen Sinn, er geborte barin zur ftriften Observang eines alten Deutfche lande, feine Freiheit mar mit politisch freien Berhaltniffen begnügt. Er verftand es mohl, daß mit ber Preffreiheit erft bie Baffe, nicht bas Reich gewonnen fei, er batte auch in Sachen ber Religion bas amerikanische Allerlei von fleinen Religionen gestattet, aber alles Gittengefen fant ihm im Befentlichen unantaftbar vom Sinai ber, er wollte barüber weber Scherg, noch eine ernfthafte Spefulation verfteben, und batte fic als Machthaber au aller Barte in Diesem Punfte geneigt ermiefen.

Demgemäß ift auch bier im Inneren ber jungen Literatur ein tiefer Ginfcnitt ju machen, und von Borne und allem Borne'schen Kreise abzusondern, mas über bie politische Frage und über ben Dogmatismus bes Sittengeseges binausgeht. Das Jahr 1833 wurde hierfur bas Jahr ber Grenze. In Beine freilich lagen von Sause aus alle bie neuen Elemente, und fie waren von ihm ausgebend ichon inmitten ber zwanziger Jahre bemegend und zeugend. Aber bies geschah noch nicht in einem bewußten Busammenhange, und fur biefen maren auch Beine's spatere Schriften von beutlicherer Wichtigkeit, wenn auch ber Same felbft icon machtig ausgestreut war vom erften Auftreten bes Beine'ichen Genius an. In ber beschränkt politischen Deis nung war man thoricht genug, es für einen beklagenswertben Nachtheil Beine's anzusehen, bag er nicht von einer politischen Parteimeinung gefeffelt, sondern mit politischen Sympathieen boch immer frei und eigen ericbien. Man bedauerte es lebhaft, baß jenes praftische hilfsmittel außerlicher Ronfequeng ibm mangle, was für Bollbringung in praktisch beschränktem Kreise so forberlich ift, ja fo unerläglich fceint. Dan verblenbete fich barüber, daß ein in ber politischen Praxis fordersames Berhältniß rob. und hinderlich in einer literarischen Geisteswelt wirken musse, die auf keiner dogmatisch-poetischen Welt beruht, die Perspektiven offen zu halten hat, größer denn alles kühnste Wirklichwerden des bloß politischen Ideals. Und so ist es denn gekommen, daß die politische Meinung auch neue Stadien erreicht hat, und heine unberührt von jenem Versteinerungsodem politischen Umschwungs geblieben ist, der — eine grausame Eigenschaft der Geschichte — biesenigen am Ersten befällt, welche am hingebendsten zum Umsschwunge beigetragen. So ist es gekommen, daß heine noch immer frisch mit den Rechten einer Zukunst dasseht, die denen entrückt, wenigstens innerhalb der alten Mittel denen entrückt ist, welche heine für beendigt und beklagenswerth erachteten.

All diese politisch bogmatisirende Vartei, welche einen Grundbestandtheil junger Literatur ausmacht, muß alfo als ein Bestandtheil, nicht aber als biejenige Macht betrachtet werben, welche ben verwegensten und umfassenbsten Begriff poetischer Spekulation vereinigt, wie er im Innersten unter bem Namen "junger Literatur" verftanden wird, wie er geschmäht und geächtet, und wohl auch von Seiten ber Berfechter und von Seiten ber Angreifer übertrieben worden ift. Davon fann erft bei ben Ramen bes fungen Deutschland, bei ben Frauen Rabel und Bettina und bei benen bie Rebe fein, bie mit biefer Spige neuefter Beit in einem naben Berbaltniffe fteben. Bon Beine tann alfo auch bann erft im Besonderen die Rede fein, mabrend Borne bier an biesem Eingange ju erörtern, und mabrend über einen Schriftsteller, Wolfgang Mengel, zu verhandeln ift, ber fich fo übel in Borne's Rabe ausnimmt, wie Jago neben Dthello. Er war aber, im Befit bes fritischen Morgenblattes und im Befit eines talentvollen, brennenden Parteiftyle, die lette Salfte ber zwanziger Jahre und bie erften breißiger Jahre eine beträchtliche Macht für bie politifche Meinungsabgabe in iconer Literatur, und er bilbet burd feine Magnahmen einer literarifden Berzweiflung ben Uebergang jum jungen Deutschland. Go bezeichnet ein Reinb, ber im Flieben Alles in die Luft fprengt, auch einen Beg.

### Sudwig Borne war in Frankfurt von jubifchen Eltern, beren Rame Baruch,

1784 geboren. Er bat in Salle, Beibelberg und Biegen ftubirt, bem Namen nach eine Beit lang Mebigin, in ber That ohne fpecielle Fafultatsabsicht, mit befonderer hinneigung zur Staatswiffenschaft. Unter Rapoleone Zeit befleibete er in Frankfurt ein fleines Amt, merfwurdigerweise ein polizeiliches. Es ift febr möglich, bag bierbei fein garter Sinn für Menschenrecht, weil oft verlegt, ju feinfter und ebelfter Empfänglichfeit gefteigerte wurde. Bas die Alltäglichkeit verhartet, mag wohl oft im ebeln Denfchen eine entgegengefeste Birfung bervorbringen. Die ungludfelige Lage feiner Landsleute, ber Juden, in faft allen driftlichen Lanbern, und nach ber Frangofenzeit besonbere in Frankfurt, wo bie unwürdigfte Beschränfung auf ihnen laftete, blieb ein nie rubenber Stachel in bem ohnebies gegen alle Ungleichheit bes Rechtes so reizbaren Bergen Borne's. Er war 1817 jum Chris ftenthume übergetreten, und war in aller wesentlichen, namentlich in aller Anficht, die auf driftliche humanität hinausgeht, ein Chrift. Sein Berg war voll theilnehmenbfter Liebe, und wenn er ben Begnern fpater juft in biefem Puntte verhartet ichien, fo verwechselten fie bie Meußerungen um eines politischen Princips willen, fie verwechsclten die Rathschläge eines unerbittlichen Berftandes mit Eingebungen bes herzens. Solches geschiebt in Deutschland gar leicht, wo nicht ein politisches leben bie Feinbschaften ber Unficht fern vom Privatleben zu halten lehrt. Borne hatte noch, ba er bie beftigsten "Briefe aus Paris" fcrieb, fenes Berg eines bas 3beal anbetenben Junglings, was ibn gittern, weinen, wohl auch verzweifeln ließ über bie Leiben bes jubifchen . Bolfes. Darin war er im driftlichften Rechte. Und wenn es beißt, er fei immer ein Jube gewesen, wie eine gornige Meufies rung von ihm über bas Taufgelb bezeuge, fo ift bies nur balb richtig. Das Chriftenthum war ihm nicht Sache bes Glaubens, sonbern Sache ber Bilbung. Sache ber Bilbung mar es ibm in fo hohem Grade, daß er fich von fpefulativen 3been berbe abwandte, welche Grundfage bes Chriftenthums in ben Sintergrund ftellten. Den St. Simonismus, eine Spefulation, bie man ihm so nabe und werth erachten sollte, ba fie die Religion

11-1

auf Gesellschaftsinteressen begründen, wenn nicht gar auf sie besichränken wollte, verspottete er schonungslos, und wo die nach ihm kommende junge Literatur über Positivitäten driftlicher Sitte und Art hinausging, da wollte er, wie schon erwähnt, nichts mit ihr zu thun haben.

Dieser also organisirte Mann trat in ber Restaurationszeit mit fleinen Auffagen auf, für welche er fich eine Zeitschrift, erft "Beitschwingen" genannt, baup "bie Bage", grunbete. Gein hauptintereffe mar die liberale Opposition, wie sie sich in ber frangofifchen Rammer gegen bie alteren Bourbonen außerte, fein literarisches Intereffe war Jean Paul mit alle bem, mas aus biefem Autor anrebend entgegendrang, mit humor und Wig und was in engelreiner Menfchenliebe baar ober fatirifch gegen bie Ungerechtigkeiten bes Weltlaufes auftrat, was alfo auch auf biefer Seite einer Oppositioneneigung ju ftatten tam. Bon ber Ueberschwenglichkeit Jean Paule eignete er fich, feinem auf's rafche Einwirken gestellten Sinne gemäß, weniger an. Go entftand, ba eigener Ginn vorherrichte, ein Jean Paul ber Aufflarung, ber aus bem überfüllten Befen jenes Autore einen abnlich entwidelnben, aber einfachen Styl jog. Die Tiefe, ber nach außerorbentlicher Runft ftrebende Sintergrund, Die Mannigfaltigfeit Jean Pauls fehlte, aber eine Rraft, ein Nachbrud, ein Reig entftand, ber an viele Buniche erinnerte, bie unter'm Lefen Rean Pauls erwect worden maren. Es ift zu bemerken, daß Borne's frühefte Auffage im Style ichwunghafter und gefüllter, im Nachhängen einzelner Puntte verwidelter, furg ber Jean Paul'schen Art unvergleichlich näher waren als seine spateren Artifel, wo die praftifche Aufgabe ibn und er die praftische Aufgabe entichloffener ergriff. Mit ihr entftand jene fpielende, überlegene Bebendigfeit bes furgen, tuchtigen Ausbrude, jene Leichtigfeit, aus welcher wie aus leichter, lichter Wolfe ber auf einmal zudende Bligftrabl fo febr überrafchte.

Unter jenen kleinen Artikeln spielte benn auch die Theaterkritik eine hauptrolle, die Theaterkritik, welche in ben zwanziger Jahren allen aphoristischen Geist auf sich lockte, alle Mittelmäßigkeit, alles Publikum beschäftigte, und welche doch nicht im Stande gewesen ift, irgend etwas Ersprießliches für das Drama zu wirken. Gegen Tiecks bramaturgische Auffäge damaliger Zeit bildeten Börne's Artikel einen

baaren Gegensag. Sier galt es, Sandlung und Charafter einem Deputirten - Eramen au unterwerfen. Praftifche Tuchtigfeit war bie erfte Bedingung, wenn ein Charafter Lob gewinnen wollte. Aber Borne fdrieb bergleichen mit bem anmuthigften Talente, oft mit ber liebensmurbigften Schalfhaftigfeit; biefes burgerliche Ueberhangen ber Rritif war nie gang verlaffen von einem wenigstens geiftreichen Bergen, und fur bas Ertrem, wohin bie Rachfolge folde Tendenz geführt hat, ift er nicht gang verantwortlich. Galt ibm auch Runft bieweilen, ja vielleicht eigentlich nur fur Plunder, wenn nicht eine nabe liegende gute Birtung bamit erreicht murbe, er fprach bergleichen boch niemals plump aus, er bezeichnete es immer nur vermittelft eines Scharffinnes und einer Dialettit, die immer felbft mit einer funftlerifchen Form verwandt erschienen. Was bann auf fein Borbild bin mit ber Rritif liberal : polizeilich umsprang jum Schreden und mahrhaften Nachtheile aller reicheren Welt, das foll er nicht allein vertreten. Wie batte er es auch je bergeftalt gemigbraucht, gleich Mengel, ber biefe praftifche Afterfritif bis gur Rarrifatur ans. Der Mengel'ichen Ausweitung gegenüber mar benn allerbinge febe originale Runftbeftrebung überfluffig: benn ber wußte genau, wie viel es Temperamente gibt und welche 3ufammenftellungen allein juläßig finb. Die Resultate, von benen bie Rebe fein fonne, gablte er an ben Fingern ber, eine Butunft, eine unerwartete Offenbarung war nicht mehr möglich. Kür folde Plattheit war Borne viel ju finnig.

Borne's Wirksamkeit mit jenen kleinen Artikeln hatte auch Anfangs nur ein kleines Publikum im westlichen Deutschland. Nur hie und da drang ein solcher, wenn er ihn etwa in's Worsgenblatt gab, weiter, jum Beispiele der Rachruf an Jean Paul, der heitere Auffat über die Sonntag. Borne gelangte erst zu allgemeinerer Geltung, als diese Aufsate 1829 gesammelt erschiesnen. Es wurden sieden Bande, und sie brachten dem Autor keinen geräuschvollen Beisall, aber einen innigen und gediegenen. Der politische Wunsch, immer veredelt durch eine sinnige Runst des Ausbruckes, verletzte auch diesenigen nicht, die ihn nicht theilsten; die Fassung des Details, der Hauch von Stimmung waren so anmuthsvoll, so leicht, so heiter und doch so warm in hindurchs bringendem Ernste, daß man einen ganz neuen dauernden Autor

isty

gewonnen sah, ber an Liscov, an Lichtenberg, an Jean Paul erinnerte, und boch eigen und neu war.

Als 1830 bie Julirevolution ausbrach, und alle Literatur von politischer Gefinnung burchtrantt murbe, ba murbe ben Freunben Borne'icher Schriften alle Andeutung rege, bie in all ben Artiteln gemeffen verarbeitet war, und fie erwarteten mit Buversicht eine nachbrudliche Schrift Borne's. Diefer mar, wie Beine, auf bas Schlachtfelb felbft nach Paris gegangen, und wie ber Autor ber Reifebilder jum Abschiede von ber Beimath, "Rahlborfe" — Begelhöft — "Briefe über ben Abel" mit einer schonungelofen Borrede berausgegeben batte, fo fandte Borne aus der Fremde die erften zwei Bande feiner "Briefe aus Daris". - Damit nahm er eine gang andere Stellung, eine unumwundene Rriegestellung, unmittelbar ben politischen Ereigniffen und Intereffen gegenüber. Die literarische Form zeigte in ber Abwechselung von Born und Wig nur bie Abficht, Schwert und Rlamme ju fein, alles Beitere literarifchen Bereiches babin geftellt, gleichgultig fein zu laffen. Go beurtheilte man auch Borne von Stund an, nicht mehr als Literaten, fonbern ale friegführenden Politifer. Ueber ihn als folden ift hier kein Urtheil zu suchen. Die einschlagende Frage nur ware angemeffen, ob innerbalb feiner politischen Buniche alle Entfaltung alltäglicher und bochfter menschlicher Sabigfeit begunftigt gewesen ware. auch biese Frage ift schwer zu beantworten. Jene Parifer Briefe, bie auf feche Banbe anwuchsen, verlaffen felten ben Charafter von Rriege = Manifesten. Sie haben es burchaus auf einen nachften, auf einen fattischen Erfolg abgesehen; fie gestatten fich gu bem Ende alles Martialische; eine gründlich bedingte Perspettive ju erbauen, ift ihnen meift außer bem 3wede. Borne war fic biefes Berhältniffes mahricheinlich gang flar bewußt, und es fehlt barüber nicht an Anbeutungen. Bar es feine Schulb, wenn bies literarische Kriegsgeses sich bie und ba als ein permanentes in ber Literatur festfegen wollte? Bum Theil wohl. Als seine Schlacht allem außerlichen Erfolge nach verloren war, hatte ihm eine Wendung febr mobl geftanben, die nichts Beiteres beutlich ju enthullen brauchte, ale bag bie Magftabe feines Urtheile Rriegsmaßftabe gewesen seien. Aber wer so mit bem ehrlichften und heißeften Bergen in ber Schlacht betheiligt mar, wie Borne,

wer glaubt an das Ende der Schlacht, wenn dies Ende nieders beugend ist! Und in den letten Briefen, und in der "Balance", einer französisch seutschen Zeitschrift, die er in Paris errichten wollte, sehlt es nicht an solchem Eingeständnisse, wenn es sich auch nicht direkt bietet. In der peinlichen Ruhe, die für ihn nach den Kampsessahren eingetreten war, nimmt er sene Untersuchungen über Nationalverschiedenheit Deutscher und Franzosen wieder auf, die er dem Anscheine nach mit wild bezeichnenden Worten schon so oft erledigt hatte, er nimmt sie sanst wieder auf, damit einräumend, sest im Frieden könne man sich billiger und in der Ausführlichkeit richtiger damit beschäftigen.

Alles bei Seite gefest, und jene Briefe nur von Seiten bes Ausbrudes betrachtet, muß Freund und Gegner Borne's barin abereinstimmen, bag fie ein Dufter fortreißenben Styles feien. Für popularen Nachbruck, wenn popular bas Alltageverftanbnig nicht zur Sauptbedingung bat, ift in unferer Literatur nirgends mit fo glangendem Talente gefdrieben worben. Das Thema war ftete forgfältig in feine naiven Bestandtheile gerlegt, ber Lefer warb verführerifch in's Schaffen und Folgern bineingezogen, ber wörtliche Ausbruck fprang leicht, ungefucht, wie oft! erfcutternd, unvergeftich bervor, und als llebermacht bes Autors fegte bie heitere Scharfe, und ber fliegende Big wie ein Bind über Allem dahin, Muth und Erfrischung webend, anch wo es fich um bie bebenklichsten Dinge banbelte. Run mar bies Talent von ber berglichften Aufrichtigfeit verftarft, welche Dacht mußte es üben! Denn nicht ber folimmfte Wegner taftete an bie rebliche Absicht Borne's. Ueberlegene Bildung, die ihm nicht bewußtes Festhalten eines Rriegsplanes zugeftand, mochte ihn ber Befchrantte beit zeihen, und es erscheint beschränft, wenn für ein politisches Ibeal alles fonftige Form- und Bilbungeverhältniß einer Ration geopfert werben foll. Aber an ben guten Glauben Borne's glaubte auch folch ein Gegner. Man ermeffe, was folch eine Glaubenseinheit für ben erften Anlauf der Theilnahme übermaltigend fein mußte in einer Beit, die überall mubfam ihre Beftandtheile eines Glaubens gusammensuchen muß. Schon beghalb waren unter Borne's Berehrern acht begeisterte Leute, benn er hatte die scheinbar trockene Frage um bürgerliches Formverhältniß durch Talent und herz zu einer balb religiosen erhoben. Rach

bieser Richtung hin hat er nicht bloß für die Form bes Styls, sondern auch für die Wärme des Styls dauernd eingewirkt. Dies hat sich schnell unverkenndar herausgestellt, und muß ihm als dauernde Wirkung schon sest zugeschrieben werden, wo sich das noch nicht übersehen läßt, was von seiner Erscheinung, als einer kräftigen Ganzheit, in feinerer Folge ausgestrahlt, fortbilden wird. Was sich von Börne's leidenschaftlichem Jauber noch nicht befreit hat, sei's in Theilnahme an den Absichten Börne's, sei's in Schadenfreude an den Wunden, die er berührt, — das wird gar bald anders und tiefer gestaltet werden von einer Zeit, die, so reich bewegt, in innerlicherer Frage auf den Verstorbenen gesfolgt ist, oder es wird mit der außerlichen und schadenfreudigen Spmpathie für ihn noch schneller ein altmodisch Schreckbild werden.

Das Talent ber Darftellung blieb Borne treu bis an ben Tob, ber ihn icon 1837 in Naris betraf. Eine Streitschrift "Menzel, ber Krangofenfresser", ift noch in folder Krifde, ja noch in solcher Rraft eines guten humors und komischer Buthat abgefaßt, wie fie ihm nur je ju Dienfte geftanden. - Borne mußte es felbft febr gut, daß ihm die innerliche Gewalt eines erfinde: rischen Autore abging, bag er fein Schöpfer aus bem Bangen, bag er fein Runftler mar. Ich tann fein Buch machen, fagt er fogar, ich lege nur ein Blatt auf bas andere. Er gab nur Betrachtung und belebte biefe burch Schilderungen beiläufiger Gingelnheit. Diese waren indeg ftete von einem so gludlichen Dage, baß es wohl babingestellt fein tann, ob Borne nicht, ohne feine völlige hingebung an die Tagesgeschichte, eine geschloffene Form batte gewinnen können. Er selbst ging baran vorüber, weil er über seine eigenen Rrafte bodft bescheiben bachte, und weil er die fünftlerische Dacht, eben als eine langfam wirkende und unabsehbare, nicht ichagen ober boch nicht suchen mochte. 3m Drange nach rafder That war es ihm geradezu fdmerglich, wenn man von seinen literarischen Borgugen sprach, ftatt von seinen Das literarische Mittel schien ihm ein bergeftalt äußerliches zu fein, daß es vor dem bewußten moralischen Zwede bes Autore gang verschwinden muffe.

Es ift bies ein Punkt, wo Borne einen tief schneibenden Einfluß geubt. Als Gegendrud gegen eine gewiffe Schlaffheit ber zwanziger Jahre mar jener Ginfluß heilfam. Ein vertrod-

netes Erbe ber Romantif war ben Talenten jene trage ober vornehme Gleichgültigkeit für bas lebenbige Leben ber Zeit verblieben, jene Gleichgültigkeit, welche fich mit poetischer Terminologie ein murbiges Aussehen gufchangte. Diefe gu brechen, war Borne's Ginflug febr geeignet. Man mußte nun ein lebenbiges Berhaltniß literarifder Absicht ju ben fortidreitenben Forberungen ber Geschichte nachweisen, bie romantische Ubrafe mußte fic befinnen, die leere Abendzeitungsperiode mußte untergeben. Aber andere Uebelftande traten ein. Bas als Gegenbrud beilfam war, wollte stehendes Gefet werben. Der Staat, ein so umfaffendes Sauptprodutt menfolicher Bilbung, follte auch barin absolut machtig in ber Literatur werben, wo es fich um feine außerlichen Kormen, oder um feine gablreichen Fragen bes Augenblide handelte. Richt blog eine flarere Begiehung zwischen ihm und bem fortschreitenben Menschengeiste, ber fich in literarifcher Form außert, follte bewertstelligt, fonbern ber tagliche Bache und Polizeidienft follte ber Literatur ale Pflicht, als Sauptpflicht jugetheilt werben. Diese Bermittelung, wofür ber Journalismus fich erfunden hatte, follte Leib und Seele aller Literatur Das ward ju viel. Das hatte bie eigentliche Gottheit ber Literatur, bas batte bie unberechenbare Doglichfeit, welche in ihr ruht, jur fleinen Staatspenfion erniebrigt.

Durch solchen journalistischen Terrorismus kamen wir zu ber Einsicht, es sei nicht leere Rebensart, daß Politik für bie Literatur große Gefahren mit sich führe. Die Literatur, als hoher, allgemein verständlicher Ausbruck ber Zeitbildung, wird in allem Wesentlichen, auch unter und nach dem Schwerte überwältigender Eroberer, den Staat bestimmen, aber wehe ihr und wehe dem Staate, wenn sie im journalistischen Standpunkte, als ihrem wichtigsten, beschlossen sein soll.

So sahen wir, in Folge bes Borne'schen Gegendruckes, daß in literarischer Frage nicht mehr die Einsicht, nicht mehr die Aufsfassung, nicht mehr die Jusammenstellung, nicht mehr die Fassung beachtet wurde, daß nicht mehr von den weiteren und höheren Möglichkeitekreisen eines literarischen, nicht mehr von der Unsberechenbarkeit eines kunklerischen Produktes die Rede sein durfte. Die Gesinnung allein kam in Rede, und zwar nicht die Gesinnung im allgemeinen Bildungszusammenhange, sondern in Bezug auf

Make I for Madamy or are the form

bas zunächt wogende Interesse. Also der Parteiantheil, um den richtigen Ausdruck zu brauchen. Der Autor beschuldigt guten Rechtes den Staat, daß er nur diesen polizeilichen Maßstad gegen die Literatur anwende, und derselbe Autor wendet ihn an gegen den andern Schriftsteller. Der Mensch, als ganzer Mensch, verssinst, verschwindet, nur die eben schwunghafte Seite bestimmt das Urtheil. Und was ergibt sich daraus? Alles Urtheil wird der Spruch einer Jury, die nur einen einzelnen Rechtspunkt zu entsseiden hat, alles Urtheil wird "Schuldig", oder "Nichtschuldig". Zu dieser Berarmung historischen Gerichtes sinkt die Literatur.

Borne fonnte fich vielleicht entschuldigen burch ben Drang eines politischen Momentes, burd ben Moment ber Schlacht, und bag er in feiner anderen Beziehung literarische Urtheile gefällt habe. Wenn bas Staatsmoment in einer Entscheidung begriffen ift, bann wird ein summarisches Gericht Bedürfnig. Man halte alfo im Gedachtniffe, daß Borne'iches Urtheil unter folder Ginfdrantung aufzunehmen ift. Aber ber Moment verschleppt fic gur Tradition über feine Rothwendigkeit hinaus, die reprodurirende Partei gebiert fich baraus eine Formel, die als giftige Regel auch in eine Folgezeit übergeht, wo die Geltung bes Dos mentes, also auch die Forberniß beffelben, lange vorüber ift. Run gilt bie forthauernbe Berarmung bes Urtheils für Starte ber Gefinnung; was bei burftiger Glaubensanficht Kanatismus wirb, bas wird es auch bier, und aus foldem Drachensaamen erhebt bann ber Drache überall verberblich fein Saupt, welchen man Denunciation heißt, und ber in jegigen Tagen eine so traurigwichtige Rolle fpielt. Ursprünglich soll nur bas absichtlich Ueble bamit bezeichnet werben, bas, was zu seinem perfonlichen Bortheile verflagt und verhett. Dies ift indeffen fo niedrig, bag es in ber Literatur, ber Belt bober 3mede, feine nachhaltige, wenn auch ftete eine verbammenbe Beachtung finben fann. Der Drache weiß fich nun bober ju ftellen. Die Opposition, fich im Rechte eines lauteren 3wedes fühlenb, nennt Alles Denunciation, was im Intereffe bes Beftebenben anklagt. Das Beftebenbe, auf fein Recht bes Befiges pochend, thut umgekehrt besgleichen, und weil nun bas Bestehenbe bie Dacht bat, weil es ber Denunciation thatfaclich ftrafende Folge, ben Denuncianten thatfachlich fcugen ober belohnen fann, so bat man dies-Wort porzugsweise ibm,

und ben unlauteren Bertheidigern besselben zugeschoben. Wollte bas Geschick, es hatten sich nicht auch Personen gefunden, die der bebenklichken Motive zu zeihen sind, und um deren willen dieser unwürdige Begriff nicht mehr ein blos übel erfundenes Extrem genannt werben kann!

Aber wir gerathen damit immer tiefer in's Mislichfte. Dies übertriebene Berufen auf Gesinnung entzieht uns alle sesten Wasstäbe. Jenes abscheuliche Wort trifft auch die lauteren Bertheidiger des Bestehenden, wenn sie bei der Bertheidigung in's Detail gehen, wenn sie leidenschaftlich oder unvorsichtig zu gewaltsamen hilfsmitteln rathen. Und der Gebrauch des Wortes ist in der Opposition nur gar zu heimisch. hier erset es alles saktische Gericht, denn ein solches sehlt.

Befinnen wir une, wie dem ju entrinnen fei. Der Ultraismus, welcher die literarische Form gering achtete und fie nur fur ben 3wed von beut zu morgen handhabte und bemgemäß beurtheilte, er hat biefe Erscheinung verschuldet. Das volitische Bodenblatt, die evangelische Rirdenzeitung auf ber einen Seite baben bies unselige Beispiel gepflegt, aus aller literarifden Erfceinung nur die Parteimeinung berauszuschälen, unbefummert, ob fie durch den Formenleib und alles übrige originale Berbaltniß nicht zu etwas gang Anderem gebildet worben, ob ihr in ber Kaffung nicht eine aller blogen Meinung unabsebbare Perspettive eröffnet worden fei. Auf der anderen Seite - machen wir fein Behl baraus - hat nicht nur Menzel Jahre lang bies unliterarifche Befen gepflegt, bie es ju einer allgemein fichtbaren und auffallenben Gelegenheit führte. Die unliterarische Urt hatte er mit Borne gemein, er handhabte fie nur rober, weil ibm bie Burbe und ber Abel bes Borne'ichen Charaftere fehlte. biefen Abel murde Borne beschügt vor ben schreienden Ronfequengen, welche man Denunciation nennt, und baburch, bag er bie literarischen Ruhmesvortheile felbft gurudwies, bag er fich in all folden Puntten nicht ale Literaten angefeben wiffen wollte, entfernte er die Ronfequenzen noch möglichft von ber Literatur felbft. Aber, unter folder Ginfdranfung, benunciirte er gemiffenhaft und eifrig in seinem Glaubenefreise, und es beißt nur ibn rechtfertigen, wenn man ibm eine Bornirtheit für praftische Zwecke auschreibt. Er verklagte, ja übertrieb verklagend einer boberen

Rultur gegenüber, eben so leibenschaftlich, wie das politische Bochenblatt, wie Professor Leo. Dag er es in ehrlichster, uneigennütigfter Absicht that, bag er es offenbar nur ju augenblichlichen Rriegezweden that, bas befreit allerdings feine Perfon von aller unwürdigen Bezeichnung, aber feine unliterarische Manier barf beghalb, weil er ein reiner, edler Charafter mar, von ber Geschichte nicht übersehen werben. Um so weniger, ba fie von so viel Unlauterfeit anderer Richtungen und Personen adoptirt Diesenigen Rachfolger Borne's, welche nicht blog bem nachtrachten, was an Borne über allen Zweifel vorzüglich war, welche ihn auch in jener Manier nachahmen, find ber Bilbung noch schwerer verantwortlich. Solch eine gewagte Stellung, wie Borne's, fteht nur ber Driginalitat ju, und tann nur gludlich gebeiben in ungewöhnlich berausforbernber Beit. Bon Borne fann auch nur bie caraftervolle Busammenbrangung auf ein Intereffe, und ber gludliche, belebte Ausbrud bavon in ber Schrift jum Borbilde bienen. Soll er mehr als eine Anregung, foll er ein Mufterbild sein, bann wird aller Nachtheil mit beraufbeschworen, den nur er burch die ihm allein eigenthumlichen Borjuge, burch perfonliche Borguge nieberhalten fonnte. fortsegen, beißt schaben. Es gibt nicht leicht eine beschränktere Anficht, als wenn biejenigen, beren Tenbeng es ift, ohne Unterlaß für die Demofratie ju benunciiren, fich in tugendhaftem Borne über bie Denuncianten ber bestehenden Regierung überheben. Die Form ift beiden Theilen gleich, und zwar die uble Bilbungsform, Tugend und moralische Burbigfeit in diesem Bunfte alfo ebenfalls, wenn ber Denunciant ber Regierung feiner Regierung mit voller Ueberzeugung angebort. Rur ber niedrige Denunciant au feinem Bortheile, bem aller fittliche Punkt gleichgultig, nur der ift über alle Frage nichtswürdig, — im einmal gegebenen politischen Rreise ift es gleich wurdig ober unwurdig, alle Thas tigfeit nur in Bezug auf ein Bilbungsmoment anzuseben, und es als gefährlich berauszuheben aus bem Zusammenhange, ober gar ale ftraffällig zu bezeichnen. Dies Straffällige ist ber Dradenhauch für die Literatur. Befampfenswerth wird aller Lis teraturentwickelung Dies und Jenes icheinen, benn unfere Erifteng bes Stoffs und Beiftes entwidelt fich in Begenfag und Rampf. Das Ebelfte wird beftrebt fein, ju gertheilen, ja zu vernichten.

Died make an of her light his

Aber im Prozesse der Bildung, so daß der Prozest selber ein neues Resultat wird. Die Denunciation ist aber nur eine hinrichtung, die nur endigen, nicht entwickeln will.

Das abichredenofte Beispiel, wohin jene unliterarifche Das nier, alles Literarische auf vorgefaßte politische Meinung zu begieben, führen tann, bat Bolfgang Mengel an fich aufgestellt. Sier bat fich benn biefe literarische Armuth, die fich fo gern fur außerft biberbe Tüchtigfeit ausgibt, bis ju einem Ausbruche gesteigert, ber über bie ungehilbete Ginseitigfeit feinen Zweifel mehr ließ, und mit einem Bandalismus fich toncentrirte, vor welchem auch bie Mehnlichgefinnten gurudbebten. Wurde nun auch für biefen Ausbruch nicht eben ein blant politisches Thema benütt, bie Manier war boch in jener Alles unterwerfenden politischen Literarschule erworben, und ging auf politische Magnahmen gegen literarische Formen binaus. hier war nur die Manier an ein jaches, ungethumes Raturell gerathen, ein verworrener Relis gionsvorwand ward gang in politischem Magstabe mit einem polizeilichen Begriffe von positiver Moral vertnüpft, und fo entftand eine in der Literatur unerhörte Antlage, bag gegen literas rische Erfindungen alle erreichbare hemmungsgewalt bes Staates nöthig fei.

Man foll nicht fagen, Menzel fei allein burch unlauteren Sinn, und unter voller Borausficht alles beffen, mas er erschreie. ju ber berüchtigten Denunciation gegen bas junge Deutschland getrieben worden. Gein ebler Sinn fei nicht eben in Schut genommen, ober nur behauptet; aber bies erfchredenbe Berfahren in literarischen Berhältniffen war langft vorbebeutet und möglich burch die ftete unliterarische, ftete polizeiliche Rritif Menzels, womit er icon an bie gehn Jahre vor biefem Ausbruche gegen alle Formen literarischer Wendung monoton gewildert hatte. Da wurde eben feber Roman, febes Gebicht, jebe Philosophie nur barauf angeseben, wie fie fich verhielten ju einer bestimmten politischen Ansicht. Dies war jum Schreden aller Erfindung ber Bebe allen Weibern, Die ber Literatur einzige Gefichtspuntt. etwas zubringen wollten, webe jebem Dichter, ber nicht bie Franzosen und Goethe haßte, ober ber weiche Seelenzuftande malte, nicht handfeste Rraft; webe noch wie viel an fich schulblosen Dingen, die nicht an bas lettlich politische Rrebo biefes

١

Mannes pagten, was legtlich nur politisch ober gar nur polizeilich war, wenn es fich auch mit naturphilosophischen und wenig sonstigen Sympathieen verzierte. Es war gang und gar bie ausgebildete Rrantheit bes praftischen 3medes, wovon im Obigen hier vermag fie fich an ber Spige eines hauptblattes, bes Morgenblattes, gang officiell ber literarischen Gewalt. Wie liebensmurbig bescheiden verhielt fich in fo fern ber viel wirklamere Borne! hier vermaß fie fich fogar biefer Gewalt über bas gange, weite Bereich literarischer Produktion, und man tann benten, welch ein vergerrtes Antlig eine beutiche Literatur erhalten mußte, bie um und um nur im Berbaltniffe ju einer politischen Borliebe bargestellt murbe. Eine fo unermegliche Belt ber Formen bes Menschengeistes unter bie Rritif einiger außerlichen Maximen gestellt! Borne - bier zeigt fich an einem Beisviele ein weiter Unterschied amifchen ibm und Mengel -Borne ergurnte fich gegen bie politisch indifferente Person Goethe, und matelte mit politischem Buniche an einigen Figuren Goetheicher Erfindung, die an politische Beziehung ftreiften und barin fich anders verhielten, ale Borne für wunschenswerth bielt. Menzel padte alebald ben gangen Autor Goethe mit beffen fechsigfabriger Wirffamteit, und warf ibn unter Schimpf und Sobn aus dem Tempel der Nation binaus, erflärend, bier sei nur einiges Darftellungstalent gemigbraucht gegen bie vaterlanbischen Ibeale. — Menzel wurde mit ber Politif verberblicher für bie Literatur, benn alle anbere politifche Schriftftellerei gufammen genommen, weil er bie unreinfte Mischung ber Magftabe in fic barftellte, eine fo unreine Mischung, bag feine reine Regel mehr bavon abzuleiten, sondern geber Autor, ber barauf eingeben will, burchaus auf Auswendiglernen all biefer verworrenen Sympathieen angewiesen ift. Die Volitif felbft verhielt fic nicht in augemeinen Grundfagen, ja nicht einmal in parteihaften Darimen, mit benen boch jum Schreden literarischer Freiheit ber furchtsame Autor ein Abkommen für seine Produktion treffen tonnte. Sie fant ju einer burgerlichen Beliebigfeit, und von bier aus ward mit groben Reigungen und Abneigungen ber Menzel'ichen Person ein Teig Rritif zusammengefnetet, ber alle organische Unterscheidung in sich vernichtete, und nach außen bin alle Unterscheidung bis gur Untenntlichfeit verflebte. Da borten

alle literarischen Rennzeichen auf für bas Urtheil, ber Philosoph marb nach einer positiven Religion bemeffen, ber Schriftfteller positiver Religion baneben mit einem philosophischen Durcheinanber, bas balb poetifch halb empirifch mar, ber Dichter nach Pringipien berber Rindererziehung, ber Philolog nach bichterifchen Sympathieen, und all biefe heillofe Berwirrung ber Magftabe ward mit einer Buverfict und tyrannischen Grausamfeit in's Werf gefest, warb unter baufiger Untenntnig bes Materials mit einer fo leibenschaftlichen, oft roben, immer ausbrude. und talentvoll gefügten Sprache gepredigt, daß Peter von Amiens zu feinem Rreuzzuge nicht nachbrudlicher aufgefordert baben fann, und bag es wie ein Bunder ericheis nen muß, wenn nicht unsere gange Literatur in folch Chaos geriffen worben ift. In fo fern mar es ein Glud, bag Mengel, von perfonlicher Leibenschaft überreigt, gegen bie junge Literatur fich felbft überbot. So verfänglich er auch hier bas Thema ber Berbammnig mit Befahr fur Religion und öffentliche Sittlichfeit verfeste, bie gange Art zeigte fich boch fo fdreiend unliterarisch, bag bie lette Taufdung über Mengele ungebührliche Rritif verschwinden, und bie Wirfung berfelben aufhoren mußte. Daburch find wir freilich noch nicht von ben Folgen folder burgerlich = polizeilichen Rritif erlost, aber in bem Ramen Menzel ift boch ein beilsames Schrechilb gegen alle abnlice Rritif erworben.

Wolfgang Mengel ift 1798 in dem schlefischen Stabtden Balbenburg geboren und bat fich in feiner ftubentischen Jugend bem Turn = und Altbeutschthume angeschloffen. Bu Marqu in ber Schweiz wurde er, noch fehr jung, Lehrer an ber Stadtichule, und bas in ben fleinen Staats - und Stadtverhaltniffen unersprieß. liche, aber vorherrschende Parteinehmen nahm ihn eben fo frub-Mit "Stredverfen" und ber Berausgabe "Europais zeitig auf. fcher Blatter" trat er ichriftftellerifc auf. Jene Stredverfe schloßen fich an Jean Paul, ber aller politisch geneigten Jugend nicht bloß feines freien, genialen Inhalts, fonbern auch feiner freien Form halber ein gefeiertes Borbild mar. Diese Schlaffbeit ober Schwülstigfeit ber Form, wo bas Berfchiedenartigfte neben einander ohne Beiteres Raum fand, ift ber atomiftifchen ·Gebankenerzeugung gunftig, allem literarischen Salt verberblich Wer tann nicht mit einem beweglichen Beifte ben großen Borrath halb fertiger poetischer Gebanten, wie ibn unsere Beit besit, zu Stredversen machen, benen weiter keine Aufgabe obliegt, als in beliebigem Prosu-Ausbrucke einem Anklange, einer Anregung sich binzugeben! Die Fassung geht nicht weiter als auf den Ausbruck einer Gedanken oder Gefühlsregung, unbestümmert um einen Zusammenhang solder Asome. Dafür hat Menzel Geist und Talent genug, und das hat ihn eben zu dem Glauben und der Unordnung verleitet, es sei hinreichend, ders gleichen Atomistisches in Berbindung mit grobschrötigen Bürgers Maximen zu bringen, auf daß die Literatur umspannt und gerichtet werde. Diese Materialstücke Jean Pauls machten ihn nicht zu dem Jean Paul in der Literatur, sondern die beiwohnende Absicht, sie großen Berhältnissen künklerischer Ersindung einzuversleiben, und sie dadurch in nie dagewesener Macht neuen Bershältnisses zu bieten.

In jenen europäischen Blattern begann Menzel bie burgerliche Volemit gegen Goethe's Doefie, beren innerliches Befen er auch fpater niemals verftanben bat. In ber Schweiz begann er auch feine "Gefchichte ber Deutschen", bie auch fpater überarbeitet an all ben Mengel'ichen Gebrechen fanatischer Ginseitigfeit und burcheinander gewirrter Dagftabe leibet, und in patriotischem Kanatismus fich von aller freieren Bewegung bes Civilifations-Fortschrittes und ber geschichtlichen Runft trennt. Die lebhafte, populare Darftellung bat ihr aber eine allgemeinere Theilnahme au Bege gebracht als allem Uebrigen, was er fonft gefdrieben bat. Rach Seibelberg fommend mischt er fich in ben Streit über Symbolit, ber zwifden Rreuger und Bog loberte. beutschibume batte er seinem burgerlichen Rationalismus, au ungludlicher Che, eine beliebige Sympathie für mittelalterliches Leben, für supranaturaliftifde Religionsanficht angeeignet, und bem alten Bog gegenüber bilbete er bies zu einer blutburftigen Feindschaft gegen biefen nieberbentichen Rationaliften aller Gattung aus. Dies fließ er in einem Tone aus, als ob bie foreienbften Berbrechen gur Schau und gu Gerichte lagen. Bas ware zu fagen gegen jene mittelalterliche und supranaturaliftische Sympathie mit republitanischer Burgerlichteit! Es ift am Enbe in unserer Beit für bas Entlegenfte und fich scheinbar einanber Aufhebenbe eine ansprechenbe Bereinigungsform, ein geiftreich tomponiter organischer Busammenhang aufzufinden, ober boch

aufzusuchen. Aber nur in unartikulirten Stoßreben muß das Gewagte nicht auftreten, und ans einzelnen flaren Punkten der im Ganzen ungelösten Berworrenheit muß es nicht dogmatisch folgern, wettern und zetern wollen. Wo aber Menzel in seiner Lebensgeschichte hintritt, immerdar zerrt er das dornige Gestrüpp und Reisig vorlauter und verworrener Maßstäbe wie Ansprücke mit sich, und zwar wie Ansprücke, mit deren Bestand oder Richtbestand himmel und Erde auf dem Spiel stehe, und die in geradezu frechem Dogmatismus alles Andere ausschließen.

Mengel tritt bann 1825 in bas Berhaltniß jum Morgenblatte, nachbem Mallner bavon entfernt worden war. 1829 inbeffen etft erschien sein Rame an ber Spipe bes neu organifirten Literaturblattes. Dit ben brutalften Schmabungen machte er fich gegen jenen Borganger Luft, erzwang fich aber in ben erften Jahren eine gereigte Theilnahme burch bie Entschiedenheit, womit er gegen bie tallende Mittelmäßigfeit ber Restauratione . Nachgugler verfuhr. Es hatte fich eine matte Terminologie poetischer Kormen bem Publitum aufgebrangt, und eine Theilnahme in Unfpruch genommen, bie wegen Dberflächlichfeit jener Formen burch. aus unverbient war. Gegen biefen mattherzigen Dilettantismus in ber Literatur erwarb fich Mengel ein Berbienft. Er und ein Theil feines jugendlichen Publifums verwechfelten nur einzelne außerliche Beftanbtheile einer beilfam polemischen Rritif mit ber wahrhaften Rritit felbft, und es ging barauf binaus, bag mit fummarifchem Berfahren gegen Armfeligkeit ber literarifche Grundfat begnügt und erschöpft fei. Borberrichende Sympathie für politischen Liberalismus, ber in Mengel einen Bertheibiger gu befigen glaubte, fam biesem Irrthume ju ftatten, ale ob mit moralischer Derbheit Großes gewonnen werbe.

Aus ähnlichen Gründen machte auch Menzels "deutsche Literatur", welche 1828 erschien, unter der Jugend des Publikums
ein beträchtliches Glück. Der Abscheu und die Warnung, welche
reisere Theilnehmer an literarischer Erscheinung davor ausdrückten, ward in den Wind geschlagen. Selbst wer kein Genüge
an diesem politisch-kriminalistischen Raisonnement sand, worln
die Literargeschichte zu unerwarteter und vehement praktischer Anwendung gebildet war, der sah doch einen merkwürdigen
Ansang neuer Weise darin. Jest, nachdem wir wissen, der

Anfang fei auch bas Enbe gewesen, und ber Gefinnungstumult biefes Buches fei ber gange Berfaffer, auch mit allen entfeslichften Ronfequengen foldes Tumulte, jest feben wir mit Staunen auf Es ift ein Staunen, worin gacheln, Schred und Entruftung fich vereinen, bag ein Literat mit ben wurdigften Bestrebungen unferer Nation bermagen abfahren burfte, wie bie Sage ben Bofen mit ber Seele eines armen Gunbers abfahren lagt. Es fagt une ein Entfegen, bag berartige Ginfeitigkeit und Bilbbeit femals für Geschichte gelten tonnte. Unsere Literatur gruppirt fich feit fechzig Jahren vorzugeweise um Goethe, und hier ift er eine Rebenperson, bie am Liebsten gang übergangen worden ware, wenn fie fich nur unter Mighandlung alles Goetheichen Formfreises, bes Kreises, innerbalb welches unsere Literatur eine flaffifche Burbe erhalten bat, befeitigen liefe. Racht Soils fer find Jean Dauf und Lubwig Tied bie Sauptmächte unferer Literatur in biefem Buche. Ber laugnet, baf Jean Paul eine unvergleichliche Anregung in unferer Literatur gewesen fei, und großartiges Material ju einer hauptmacht befeffen babe. Die Literatur ift aber junachft und am Ende bie Formenmacht, in welcher fic bas reichfte Bewußtfein einer Ration bauernd begrunbet. Und Jean Paul war nur vermogend, jenen Reichthum bes Bewußtseins in unschöner, ber Daner und nachahmung nicht angehöriger Form auszubruden. Wer wird ihm nicht ein bodpreisenbes Gebachtnig in ber Literargeschichte beischen, und bod, wer wird eine folde in ber Form unfertige Erscheinung für bie erfte gebieterifche und gesetzgeberische erklaren! Das fann bod nur eine Beschränktheit bes Urtheils thun, die breift genug ift, gegen ein langft allgemein ertanntes Urtheil ber Geschichte in bie Schranke ju treten. Ber mag ferner ben Tied'ichen Dichtungen ben Preis eines bochft geiftreichen und anmuthigen Reiges versagen, wer freut fic nicht, daß ber so wichtig geworbene romantifde Aufschwung unferer Literatur in Tied eine fo talentvolle Bin = und Berfpiegelung aus Altem in Mobernes, aus Modernem in Altes gefunden babe. Aber wer verkennt, dag es fich bier nur um eine Birtuofitat in Borbandenem, juft um bas handelt, mas man in fo gefliffentlicher Unterscheidung vom Genie Talent benannt bat! Ber möchte bie Eigenschaften eines Ronigs in ben Borgugen eines Bermalters, wenn auch eines bochft

begabten Bermaltere erfüllt finden. Das konnte wiederum nur bie Mengel'iche Willfur, bie eine verworrene, eine gemachte Borliebe für romantische Intereffen zeigt, und in bemjenigen Autor fich verherrlichen wollte, ber mit viel befferem Rechte ale Menzel an bie Uebergange, an bie Grengmischungen in Form und Inhalt fic gewendet bat. Die Geschichte ber letten Jahre hat auch bierin eine oft gar ju berbe Reaftion gegen ben unflugen Borfclag folder Kronpratenbenten an ben Tag gelegt, die nicht von ber allgemeinen Stimme erforen, sonbern von Parteigangern auf bie Shilbe erhoben waren. Es ift befibalb bem bejahrten Dichter Tied manche Unbill wiberfahren, manche noch unreife Bestrebung ift bem vorgezogen worben, was ihm icon lange gelungen ift, und nur barum, weil er aus feinem guten Rechte einer bichteris ichen Birtuosität auf ben Thron eines Goethe erhoben werben Diefer untlare und unteine Ultraigmus Mengels bat ben sollte. eigenen Lieblingshelben nur geschabet; fogar Jean Paul ift, feit ibn Menzel gefront, mehr und mehr que ber Lefture gemichen. Diefe in Bezug auf Menzel halb fomifche Erfcheinung ruhrt allerbings nicht von biefem ber, benn fo ftart verleibet er auch nicht; aber fie zeigt, in welch nichtigem Busammenhange bas biftorische Urtheil biefee Buches ftebt mit bem biftorifden Urtheile ber Nationalbilbung.

Bas nun die Uebertreibungen, die schiefen Urtheile, bas gange Detail einer unliterarifden Literargefdichte im Gingelnen betrifft, wo bie Busammenschreibung eines Lesebuchs, um schulmeis fterlicher Grunde halber, oft über eine poetische Absicht bes Zalentes boch hinausgestellt wird, fo ift feit bem 1835 ausbrechenben Rriege auf Leben und Tod mit Menzel nur zu viel bavon bie Rede gemesen. Mengels literarische Person war mit all ihren Absichten ftete viel geringeren Umfanges, als fie fich felbft antunbigte, und als fie im Streite noch gefaßt murbe. Sie mar ein praftischer Raturalismus mit einigen banbfeften Sympathicen und Antipathieen. Was man gern bie Mengel'ichen Rategorieen nannte, in welche er Alles zusammenschnürte, bas maren niemals jene fein gefaßten Lebenstheile bes flafificirenben Beiftes, benen immer, auch wenn fie in Schematismus ausarten, eine ftraffe Beiftesfraft bes Sonberns und Eintheilens vorausgeht. Es waren berbe lebensgewohnheiten, die fich ein wenig ber finnlichen Sulle bes Turnerthums und bes romantischen wie naturphilosophischen.

I

myftischen Roftens entaugerten, wenn es nach allgemeinen Bringipien ausseben follte. Bas maren bas für Rategorieen, bie im raffeinben Biberfpruche unter fich noch ein wirklich tategorisches leben gehabt hatten! Wie fann bei einem Autor von Rategorieen bie Rebe fein, ber fich als Bertheibiger bes Chriftenthums in bie Bruft wirft, und bies in einem rachedurftigen Jehovabstyle des Aug um Auge, Babn um Bahn thut! Der in einem "Geift ber Befdichte", aller driftlichen Ibee jum Grauel, bas Enbe ber Menfibeit fich vorftellt wie ein tannibalisches Gewürge und gegenseitiges Berfleischen! Dergleichen erinnert wohl an Borftellungen bes roben Beibenthums, und - abgefeben von bem Biberspruche mit andern Korberungen bes Autors - erinnert es an fludentische Rraftaugerungen, die ein wuftes Trachten in große Berhaltniffe übertragen. Rurg an einen Biberfchein von Lebensgewohnheiten, nicht an Rategorieen, an ein wuftes religiofes Moment, nicht an ein driftliches erinnert bergleichen. fich Strauf im zweiten Sefte feiner Streitschriften bie Dube nimmt, bie Mengel'iden Biberfprude und Unrichtigfeiten forgfam und gerichmetternd nachgumeisen, fo erscheint bies allerdings im Migverbaltniffe mit ber literarifden Burbigfeit Mengele. Ber so viel Bloge ber Renntnig und Unzusammenhang ber Ansichten mit ber Lieblofigfeit und bem vernichtenden Schwerte bes Aburtheils berrichend machen will, wie Mengel, ber gebort allerbings nicht unter bie boberen Potengen ber Biffenschaftlichfeit, mit benen Strauf ftreitet. Aber bies Gemifc von Dagftaben in Mengel, von politischen, religiosen und literarischen, hatte eben für Mengel lange Zeit eine geheimnigvolle Macht bereitet, bie im fattifchen Literarvertehr viel größer mar, als man je bei Einficht in die Mengel'ichen Beftandtheile glauben follte. Die banalen Phrasen: "Bir werben vom Leben ausgeben", - "im frischen Gefühle bes Lebens werben wir uns über bie tobte Welt ber Literatur ftellen", fie hatten auf eine politische Beit befangend gewirkt. Man mochte fich nicht gefteben, daß es weiter nichts beife als: wir wollen nicht mehr nach ftrengen Gefegen ber Runft und Wiffenschaft, fonbern nach unferer Leibenschaft und beliebigen Borliebe fragen. Ran hatte fich bingegeben, bis benn bies fogenannte Leben, bas beißt Einzelnpartieen bes Beitgeiftes, von Altbeutschibum, romantischer Liebbaberei und mobischer

Mythologie auf gang andere Dinge gerieth, auf die Spetulationen und Ertreme bes jungen Deutschlands. hier war eine andere Jugend bes Lebens; Menzel im wilbeften Better bagegen auffabrend, fonnte fich nicht mehr auf ben unbestimmten Ausbrud bes lebenbigen Lebens im Begenfage gur tobten Literatur berufen, bie Literatur war nur zu lebenbig geworben. hier fragte es fich nun, ba es einen Rampf galt, um wirkliche Rategorieen, um innerlich geschloffene Pringipien, und bier fonnte es auch für Strauß im Berhältniffe zur ganzen Sachlage, nicht bieß im Berbaltniffe ju Mengel, eine murbige Aufgabe werden, bie Baltlofigfeit ber Menzel'ichen Kritit nachzuweisen, und damit, wie von einer neutralen Seite, Die erschutterte Stellung Mengels gu vernichten. Denn vom jungen Deutschland, von ben unmittelbaren Gegnern, mochte man eine folde Entscheibung nicht annehmen, ba man ihnen ale im Rampf Begriffenen nicht bie erforberliche Unparteilichkeit zutraute ober zumuthete.

Bon Seiten biefer Partei war ber Bruch mit Mengel icon 1833 in ber Zeitung für bie elegante Belt eingeleitet worben, aber mit großer Schonung und unter nur zu bereitwilliger Unertennung Mengel'ichen Berbienftes, was er fich um ben Liberas lismus und im Rieberwerfen ber Mittelmäßigkeit erworben babe. Richt feine literarifche Produktion, nicht die Stredverfe, nicht bie Mahrchen "Rübezahl" und "Narcif", welche er 1829 und 1830 herausgegeben, und welche fich burch nichts Besonberes in biesem Genre auszeichneten, traten in ben Borbergrund eines bedingten Lobes. Die politische Gemeinsamkeit mit ben Ausprus chen ber Jugend, ber lebenbige Styl war bereits allein übrig geblieben von Bermanbischaft, welche bie Jugend mit ibm zeigte. Schon fundigte fich beutlich an, bag Mengel berbe Spuren an ben Tag lege, er sei stationär und unkundig der neuen Ideen in der Literatur geworden, und er dürfe in diefer Beziehung nicht aus bem Auge und nothigenfalls nicht aus bem Rampfe gelaffen werben. Damals hielt Gustow noch zu ihm, und hielt es für febr Unrecht, eine Dacht wie die Menzel'iche um einiger Differenzen halber mit ber Jugend zu veruneinigen.

Diese Differenzen betrafen hauptsächlich bie Rechte ber Sinnenwelt, die Rechte ber finnlichen Schönheit, die Rechte bes Raturlichen, bem Conventionellen gegenüber, die Rechte bes Beibes,

bie Rechte eines religiofen Unglaubens, einem Glauben gegenüber, ber nur fünftlich und oft unwahr erhalten werbe. Bang bezeiche nend ift es, daß sich all bies in Form von Rechten tropig vorbrangt, was als poetisches Thema fich erft eine Form suchen follte. Darum ward ber Roman fogar vom Autor und von ber Regierungsbehörde in ben Rampf auf Leben und Tod gezogen, bie romantische Erfindung ward nach Staatsprincipien beurtheilt, bes Dichtere Phantafie ward nach bem Gerichtstober gerichtet, wie verlegen und intompetent fich auch biefer bagu anlaffen mochte. Man suchte allen Ursprung, auch ben poetischer Spetulation, in ber Politif, und man hatte nicht ganz Unrecht barin. Man zeigte auf ben Simonismus in Frankreich, auf alle bie Emancipations = Projette, welche alles Beftebenbe in Unrube fetten, man vermutbete auch einen außerlichen Busammenhang, we fich eine fo bebenkliche literarische Gleichartigkeit ber Symptome bartbat.

Wahres und Faliches ging bier in feltenem Durcheinander, und jog als Gestaltenschwarm in bie öffentliche Meinung, ba es in ber That noch aller Gestalt entbehrte. Der Anftog, welder all biefe jungen Rrafte in Bewegung gefest hatte, war allerdings ein politischer gewesen, aber auch nur ber Anftog. Die Themata felbft lagen von Goethe, von Beinfe, von Boltmann, von ben Schlegel und Schleiermacher, von beine ber bem tieferen Blide vor Augen. Als literarische Erscheinung war bie junge Literatur nicht fo unorganisch, wie man fie oft barftellen möchte. Der untergeordnete Punkt ber Politik, ber allerdings in tieferer und freierer Art fich in ber literarischen Frage geftalten muß, war nur eine neue Buthat, wodurch all bie Dinge eine entichloffenere Physiognomie erhielten. Der Simonismus felbft ward eben fo wenig ein eigentliches Borbild; im Beben ber Phantafie ju nüchtern, in ber prattifchen Ausführbarteit ju phantaftifch, warb er nicht mehr als ein Reiz für berartige Spefulation. Als folder allerdings von großer Bebeutung, benn es . ift eine vorlaute Unbescheibenheit, ibm große Rühnheit und ein feltenes Bermögen in ber Formation abzufprechen. Und bie religiofe Frage felbft, bas Berhaltnig gur driftlichen Trabition, waren fie etwa unorganisch? Um bies zu behaupten, muß man allen hiftorischen Gang Europa's, muß bas achtzehnte Jahrhun-

Comit I de de dem

bert, muß Gvethe, muß bie-verungladte Reaktion ber Romantif völlig vergeffen haben. Diejenigen waren ber Bahrheit naber, welche mit Genügsamkeit ber Bemerkung versicherten, biese Partie ber jungen Literatur sei gar nichts Neues.

Solche Interessen, burchweht von einer verwegen reformatorischen Atmosphäre, die nach der Julirevolution alle Themata der ersten Revolution tiefer, und wie es genannt wurde, socialer wieder aufnehmen wollte, solche Bestandtheile wurden in der Hand unternehmend literarischer Jugend zu senen auffallenden Büchern geformt, die, selbst noch formlos, neue Form ansprachen, die eine nicht vorhandene gesellschaftliche Form wie schöpferisch voraussetzen, während ihnen der Ausdruck dafür, die literarische Borm erst fragmentarisch zu Gebote stand. Was Wunder, wenn solches außerordentliche Beginnen von Berwirrnis und Beleibigung nicht frei bleiben mochte! Was Wunder, wenn dies Nissverständnisse, Unruhe, ungewöhnliche Masnahmen zu Wege brachte! Und gar, wenn der hervortretende Berichterstatter Menzel ward, bessen verworrene Masstäbe bei einem so schwer zu sondernden Thema nur mit der Uebertreibung sich verbeutlichen konnten!

Der Anfang, jene Themata in romanhafte Berbinbung au bringen, gefcab 1833 im "jungen Europa" von Laube. Gustom zeigte fich bamale noch all foldem Thema entschieben abgeneigt, worin gestaltenhaft, nicht blos rafonnirend, freie Che, Recht unb Schönheit ber Sinnlichkeit bargestellt wurden. Das Moment ber Runft, was feinen Beg burch bie Sinnenwelt nehmen muß, um Runft zu werben, war ihm bamals und ift ihm noch jest bergestalt unjuganglich, bag er zwischen ihm und ber orbinaren Sinnlich. feit keinen Unterschied ju machen weiß. Daß juft er in feiner 1835 erscheinenben Wally mit ber Nadtheit so beleidigen fonnte, bies geschah eben, weil er nur auf bem Bege bes Raisonne= mente gu folder Meugerung gefommen und alles funftlerifden Buganges und bemgemäß bes Taftes, ber innerlichen Lebendigfeit bafür unfähig mar. Er bat auch fpater, mohl zumeift biefer Beftandtheile halber, die Wally als ein unreifes Produkt verläugnet. und ift bem Mengel'ichen Borwurfe nach biefer Seite bin am Rleinlauteften entgegen getreten. Wirklich ift er in Allem, was Ehe und Sinnenrecht betrifft, gang unschuldig an ben Forberungen, bie man bem jungen Dentschland gur Laft legt. Sein

-W!

eigentliches Thema ift Religion und Pabagogif, und mit ber ersteren war es seine eigene Natur, womit er Anstoß erregte, und ein wirklicher Gegensat von Menzel wurde. In vielem Uebrigen ift er stets mit Menzel verwandt geblieben, stets mit den Borzusgen eines bei weitem schärferen Geistes, einer genaueren Kenntsniß und einer bewealicheren Kombinationskraft.

Lubolf Wienbarg trat mit rasonnirenden Unalogieen ju bemienigen Theile junger Literatur, ber fich bergebrachten Grundfagen entschieden feindfelig zeigte. Was sich in Journalartifeln einzeln geboten batte von neuen Pringipien, ftellte er jufammen, und verband es burch eigenthumlichen eigenen Charafterzug. Dies wurden ,afthetifche Felbauge, bem jungen Deutschland gewidmet", in benen es fich junachft ober im Grunde mehr um Gefete neuer Gefinnung banbelte, ale um Gefete für Formen. Gleich als follte bie eigentliche Bedeutung bes Bortes Aeftbetif, als einer Lebre bes Empfindens ju Gbren fommen. hierhei mar, entsprechend ben Benennungen "joune France", -"giovine Italia" ic. eine Benennung ausgesprochen, an welche fich fpater bie Denunciation und bie polizeiliche Berurtbeilung fnupfte, da bie abnlichen Ramen im Auslande ftaatsgefahrliche Berbindungen bezeichneten. Diefe jufällige Bahl nabrte neben ben ftrengen Magregeln bie allgemeine Borftellung, es fei bierbei nicht blog von einer literarifden, fondern von einer politifden Berschwörung die Rede. Richt jene, nicht diese war es. Die Folge erwies balb, bag nur allgemeine Ibeen, und zwar febr verfdiebenartig aufgefaßte 3been bas gemeinschaftliche, außerft lofe Band maren.

heine erhob sich in den Jahren 33 bis 35 ebenfalls zu einer sehr nachbrudevollen Thätigkeit, einen Theil unserer Literars und unserer Philosophen-Geschichte zunächst für Frankreich schreibend. Die Bücher waren aber auch für uns, und die ungewöhnlich schlagende Art, womit solch Thema, gewöhnlich abstrus vorgestragen, hier behandelt und schneibend in Wis und Geist auf die bedenklichken Interessen der Gegenwart angewendet war, sie erweckte das Gedächtnis an all die Konsequenzen des heine'schen Liedes, und zogen ihn, der sich so gern aller Gemeinschaftlichkeit entzieht, in das gemeinsame Schicksal einer literarischen Partie, die erst durch ihre Gegner auf eine kurze Strecke zu einer komspatten Partie gestempelt ward.

×

Theobor Mundt endlich, von Sause ans gegen bie extremen Unfichten und ben leichten Styl folder fungen Literatur fleuernb, trat 1835 ebenfalls mit ber "Mabonna" ju einem hauptthema berfelben, welches bie Berbaltniffe bes Reibes und jum Beibe mit fpekulirenber Freiheit behandelte. Dies Jahr 1835 brachte benn bie Rrifis. Gustow, einige Zeit bas Literaturblatt bes Phonix redigirend, batte an feinem fruberen Schriftgenoffen Mengel mit unabläßiger Befliffenheit gemafelt, bedingt, getabelt, ohne boch einen bireften Bruch zu verfolgen, gab bie Bally beraus, und fundigte, unter mancher Beraufforberung gegen altere Literatur, ein Journal an, "bie beutsche Revue", welches er mit Bienbarg redigiren, und worin er, unterftust von allen jungen und fonft jung gebliebenen Rraften, bie neuen Intereffen ber Beit pflegen und zeitigen wollte. Darauf erfolgte, ihm unerwartet, von Mengel jener in der Ratur unerhörte Angriff. Alle Dacht bes Baterlandes wurde ju foleuniger Silfe und Unterbrudung gerufen gegen eine Rotte Schriftsteller, bas junge Deutschlanb gebeißen, benen nichts Beringeres im Sinn liege, als Bucht und Sitte, Thron und Altar umzusturgen. Mengel fronte hiermit ben Wirmarr feiner Magftabe, und überantwortete bas Bebentliche und harmlofe, Perfon und Buch einer literarifden Partie an die Magregeln polizeilicher Macht. Rach gegen ben Schluß bes Jahres 1835 murbe Alles verboten, mas die Schriftfteller Beine, Gugfom, Laube, Mundt, Bienbarg geschrieben batten, und was fie noch fcreiben wurden. Sie wurden ale "junges Deutschland" in die Acht und Aberacht erflart, ein Borfall in ber Literatur, ber von ben Ribelungen herab völlig nen war. Menzel bonnerte und bligte, auch nachbem bies eingetreten und ben jungen Autoren die Bertheibigung unmöglich war , noch ein halbes Jahr fast ununterbrochen über beren Sauptern, bis das lette Atom Eleftricitat ericopft und mit bem Gewitter auch bie schwarze Wolke Menzel selbst vom Horizonte verschwunden war.

Ehe nun mit wenig Strichen bas junge Deutschland stizzirt werben kann, — mit wenig Strichen, benn es ift eben als Jugend, als Anfang noch nicht reif für abschließend historisches Urtheil, — muß noch einiger wichtigen Erscheinungen gedacht werben, die burch Urt und Wirkung in die Summe bes Eindruckes von einer absonderlichen jungen Literatur mit einzählten. Daß Rahel so

überraschende Bahrheiten und Kombinationen gab, bas beren Gatte Barnbagen bem Verfonlichen und allem Gigenen fo garte Rechte in Anspruch, und alles Babrhaftige von junger Literatur in Sous nahm, daß Bettina mit poetischer Leibenschaft einen fühn eigenthumlichen Rultus für Goethe an ben Tag legte, unbefummert um alle Bebenklichfeit berkommlicher Sitte, bas Alles trat in taufenbfache Bechfelwirfung mit einer Literatur, bie auf Neues ausging; ja es hatte in hauptpunkten bie engfte Gemeinschaftlichfeit. Das Weibliche in feinem Bertanntfein, neue Macht in veranderter socialer Stellung ber Geschlechter, die naturliche Folgerung Goethe'fcher Art, ein nen ju erfaffenbes Recht bes Individuums, um hierbei organisch allgemeine Reform ju bereiten, freie, ja ichopferische Stellung jum religiofen Stand. punfte, maren es nicht bie Sauptthemata junger Literatur? Und waren fie nicht, Sauptibeilen nach, befonders in ben beiben Frauen Rabel und Bettina verforpert? In Rabel ber gange Umfang einer ungebulbigen, fcarffinnigen, innigen Profa, wo eine faft prophetische Gabe unter Schmerz und Opfer gesegnete Blide in eine zufünftige Poeffe gewinnt. In Bettina eine tubn ergriffene Einzelnganzheit, eine in fich fertige mufifalische Partie neuen poetischen Buftanbes, an ben größten Dichter ber Beit gelehnt, burch beffen Burbe geweiht, burch genialen Ausbrud ber Raivetat und por frivoler Beguchtigung geschütt. Und biefe beiben Frauen

X

×

## Nahel und Bettina

traten auf 1833 und 1835, da all die spekulativen Reuerungen schöner Literatur eben in Schwung kamen. Rabel von Barnbasgen war todt, da ihre Briefe von dem sie überlebenden Gatten in Drud gegeben wurden. Geboren 1771 in Berlin hatte sie in freundschaftlichem Verfehr mit bedeutenden Menschen, in leidenschaftlicher Theilnahme für die Schicksale des Baterlandes, vorsberrschend in Berlin 62 Jahre gelebt, als sie im Frühjahre 1833 dem Tode erlag. Erst in einem Bande als Manuscript für Freunde gab Barnhagen die wichtigsten Vriefe der Abgeschiedenen; er vermehrte sie auf drei Bande, und gab sie in dem freien Berkehr der Literatur heraus, da sich aller Orten ungewöhnlicher Antbeil dafür kund machte. Wirklich war es ein literarisches

Ereignis, von einer fein organisirten, in rastofer Gebankenthätigkeit bewegten Fran, nicht nur die vielfältigsten persönlichen Berbältnisse auffallend eigen hingebend, tief besprochen, sondern auch
alles wiedergespiegelt zu sehen, was in unserer Geschichte seit
dreisig Jahren vorübergegangen ist. Der Rame Rabel bezeichnete hald eine unvergleichliche literarische Erscheinung, ein Gemisch von Geist und Liebe, von grübelnder Untersuchung über
sonst unbefragte Dinge, und von fragloser hingebung an Justände, die man herzlos überschritten hatte.

Rabel ift ber rubelofe Gifer, alles Recht bes Menfchen, bas Recht bes Unglude und bes Glude, bas Recht bes Leibes, bas Recht bes Bergens und bes Beiftes geltend ju machen, und zwar, wie bies ber größte Benius nur verlangen fann, gleichzeitig, nirgends vereinzelt geltend zu machen. Diefe Riefenaufgabe qualte fie, eine gerftudte poetische Erifteng um und um gu feftigen, und fie war ein Beib, bas bie Rebenfache nicht burchgebende ale Rebenfache behandeln mag, und hatte wenig, ober wie fie felbft fagt, gar tein Talent, bas ift, feine bilbnerifche Rraft. So tonnten nur Unterredungen, Rathichlage, Briefe entfteben', ftrogend von werthvollen Theilen, aber junachft formlos. Sie fühlte bas Bedürfnig unserer Proja in allen Raancen, benn fie hatte bas reichte Berg eines Dichtere, fie hatte alle Beben bes Dichters und feinen Abichlug berfelben burch eine Geburt. Sie fühlte unendlich viel leib, mehr ale andere Denfchen, benn fie empfand bas verftedtefte leib einer halbfertigen Belt. Richt blos, weil fie von Sause aus Jubin, wenn auch bies Unglud überschwenglich von fo feiner Auffaffung wie ber Rabel'ichen empfunden wurde, nicht blos, weil fie franklich an Rörper war, hatte fie so viel zu klagen, sondern weil diese Kränklichkeit ben Rontraft fo fcmerghaft vergrößerte, ben Rontraft neben ber poetischen Riesenaufgabe, welchen ihr scharfer Beift so wohl begriff. Diefer souverane Beift geftattete bem Bergen niemals Rube. Bas er nicht auf ein Gefet gurudführen fonnte, bafür verlangte er noch alle Foltern bes Mitleibens. Was bat biefe Frau gelitten an feinem Schmerze unzulänglichen Menschenverkehre und Menschengeschick! Sie mar ein Martyrer bes Mitleibe. Gigenes Leib in Jugendliebe und Familienwesen mag ihr bie Organe dafür geschärft baben, aber Rabel batte in ber gludlichften

١٠,

Existeng fich allem fleinen und großen Unglud unsever Belt gefliffentlich bingegeben, es war die Aufgabe ibres Befens, es war ibre religiofe Bestimmung, por all bie Bunden ihren unermudlichen Geift zu führen. Dies war ihr Geift, bag er bem Bergen all folde ichmerghafte Ginficht zur bewußten Empfindung brachte, und boch im Gefühle gottlicher Rraft bie Begenfage nach ber Sonnenseite bingumenben, und wißig zu werben verftanbe. wußte biefer Beift im Begenfage an aller tranthaften Sentimentalitat, bag über ihn und biefe Beit binaus eine tonftitutive Rraft alle jest noch schmerzhafte, weil unverbundene Forberung in eine neue große Ordnung führen werbe, und wo folche Augenblide ihres Lebens wie Sonnenblide eines verfchleierten Frühlings. tages eintraten, ba gab fie Berg und bobe Geiftesabfict bem Spiele bes Wiges bin. Dies und die weibliche Unfabigfeit bes burchgreifenden Schaffens unterschied fie allein von bem Wefen eines Religionsstifters, beffen Beb fie fo vielfach in fich trug.

Rabel forgte religios für Anbere, Bettina für fich. Bettina gang in ber poetischen Sicherheit, in ber funftlerischen Dacht, was sie für das Eine vollständig erringe, das sei für Alles erreicht. Sie will nicht lehren, fie will nicht belfen, fie will nicht einrichten ; fie will ichaffen. Nicht Mitgefühl, bem ftets ein Bebantenprozes vorbergeht, treibt fie, fonbern Gefühl, bas fie am Liebsten unmittelbar ausftromte, wofür ihr bas Suchen bes Bortes icon laftig, bie Erflarung und Entwidelung in ben Bebanten sogar schmerzlich ift. Sie ift also auch von einer Religion wie die driftliche, beffen Grundwefen ewige Gedanten bes Ditgefühle, viel weiter entfernt als Rabel, bie fich gang und gar und genial in ber driftlichen Anregung bewegt. Genial, benn fie weiß Alles aufzunehmen, auch mas bie Rirche als bebentlich gurudweist. Rabel ift burdaus reicher als Bettina, benn fie verftebt und murbigt auch beren gange funftlerische Belt, und fie wurde entgudt gewesen fein, batte fie Bettina's Briefe erlebt, fo wie fie oft entzudt gewesen ift von ben munblichen Erguffen Bettina's. Bettina bagegen ift machtiger, weil fie unbefummert um die nachfte praftifche Möglichkeit ihre mehr beibnifche, in Runft vergeistigte Sinnenwelt rudfichtslos gusammenbrangt.

Es ftellt fich nach alle bem bar, wie ftart und wie verschieben ber Einbrud beiber Frauen auf eine Zeit sein mußte, bie HA

ibren Sinn für mächtigere Stellung ber Franen burch zwei folche Ericeinungen bergeftalt unterftust fab. Aber war man nicht in gewöhnlicher Gintheilungesucht geschäftig, Rabel und Bettina in Geift und Berg zu theilen? Wie thoricht, wie falich! Bas mare Rebe, wenn nicht Jebe Beibes in ungewöhnlicher Rraft befage. Der Unterschied ift nur, bag Rabel eine Religion braucht, Bete ting blag einen Rultus, bag Betting mit ber Schonheit begnugt ift und mit ber achten Erfdeinung, bie junachft icon aufzufaffen ift, Rabel aber nur mit ber Gangheit. Alle Beziehungen einer Belt find für Rabel Gläubiger, die fie gu befriedigen bat. Belde Rrafte find bafür nothig, icon welche Rrafte bloger Bemertung, welche Bein ift unvermeiblich! Bettina, eine funftlerifche Ratur, will feinen horizont erfcopfen, nur Ausschnitte. So tann ihre Leibenschaft freier einherziehen, der Styl fann fluffiger ftromen, ber Drang, wie außerordentlich er fei, tann fich eine rundere Form finden. Und wie ift ihm bies erleichtert baburch, bag bie Liebe ju Goethe Anfang und Endpunkt wirb. An Goethe find biefe Frauen recht zu erfennen. Wie liebt ibn Rabel, ja wie betet fie ihn an! Die Genialitat ber Bemertung, ihren eigensten Borgug, findet fie an ihm überall, auch im Unscheinbarften beraus, wie taum ein anderer Lefer. Die vielgefuchte Bedeutung Bilbelm Deifters, unter Anderem, fagte fie viele Jahre früher gang fo jufammen, wie fie von Goethe felbft fpater bundig ausgebrudt murbe. Die Genialitat ber Gestaltung, weldes Entzüden zollte fie ihr; - aber nie und nimmer vergißt fie, daß biese fünftlerische Produktion nur ein unschäsbarer Beitrag für eine neue poetische Welt, noch nicht biese Welt felbft in aller Rulle und Möglichkeit fei, daß Goethe nicht Gott fei, bem man fich völlig hingeben, und über bem man alle poetische Weltforge vergeffen burfe, weil in ibm Alles feine Enbicaft, feine Erlebis gung finde. Renne man's Befdranttheit, funftlerifche Refignation, funftlerische Rraft, fie befag es nicht, ober fie besag es nicht Darum find ihre Briefe, biefe haftig, suchend, ungrazios Aplifirten Briefe, in benen mehr als Seelengragie, nämlich Seelengröße fluthet, barum find fie nicht für Frauen. Und Bettina, bie fich so zusammenbrangte, obwohl fie gang und gar in's Unkoncentrirte flatterte, das beißt, fich einer Ganzheit in ben Theis len burdaus nicht bewußt war, Bettina, bie ganz unbefümmert blieb, wie sie zu einer großen Sammlung ber Welt sich verhielte, sie bezauberte die Frauen. Was rein fünklerisch reizt an Goethe, was mit der Sinnenwelt in Berührung bleibt durch Ton und Bild, das ist ihr Anhalt zum Aufschwunge. Demgemäß bemerkt man es kaum, daß der immer sliegende Styl inkorrekt sich ohne Schluß in einen Sat abschließt, ohne Anfang und Uebergang einen neuen Sat anhebt. Der stets leidenschaftlich bewegte Rhythmus hebt über Alles hinweg. Ja die sonst für Frauen bedenklichken Zeichen, man bemerkt sie kaum; sie darf die Sinnenswelt preisen, wie Niemand, sie darf bei Kunstproduktionen sagen: "Die scheinheiligen, moralischen Tendenzen sehe ich so alle zum Teussel gehen mit ihrem erlogenen Plunder, denn nur die Sinne erzeugen in der Kunst, wie in der Natur, und Du weißt das am besten."

Um einen andern Zugang zu gewinnen, barf man auch fagen: Rabel ift die Genialitat bes Unglude, Bettina big Genialität bes Glude; Rabel mar vom Saufe aus Jubin. Bas ift bamit gefagt! Aue Bewegung ber Jubenemancipation, womit Die lette Zeit fich fo oft beschäftigt, fand in ihr bie feinften Silfemittel. Sie war ferner in ber Liebe ungludlich, - fast alle Briefe, benen bas perfonlichfte Berhaltnig, ein Bettinen-Berhaltnig inwohnte, find nicht gebrudt. Sie fpefulirte raftlos über Liebe und Che, und das Thema ber Krauenemanelpation, was ebenfalls in ber jungen Literatur eine fo große Rolle fpielte, ward von ihr bis in die feinften Fasern burchbacht. In voller Leibenschaft, nicht blog bes herzens, auch bes Geiftes, ift fie allem Unglud gegenüber, wo fie troften und retten foll. Die gludlichften Erscheinungen, wie fehr fie felbige fegnet, betrachtet fie von ber Seite, wo fich ihnen ber Abgrund öffnen, wo Silfe, und wo aur Bortehr allgemeineres Gefes nothig fein fann.

Wie schwieg bei biesen Frauen doch einmal der voreilige Unterschied: welche ist besser? Alle Welt hatte Rabel bezeichnen mussen; denn Bettina hat nur einmal Theilnahme für die Tyroler, sonst nur Poesie des Genusses, nur die hochgehende Frage: was bietet der geliebte Goetbe? Sie gibt sich nicht einmal die Mühe, das ungewöhnliche Berhältnist zu diesem in ein Licht zu stellen, worin eine allgemeine Möglichkeit solch eines Berhältnisses für einen Augenblick entgegengetreten wäre. Dersgleichen, was Rabel nicht bätte ruben lassen, bis es zu einem

Mi j

ν/ ,

allgemeinen Befege befchrantt ober erweitert gewesen mare, bas war ihr gang gleichgultig. Bas fummerte fie allgemeine Bultigfeit! Sich in Sarmonie fublend, wenn ihr Gefühl ju Goethe ungeftort mar, batte fie nur ihr perfonlich Biel im Auge, jenen wunderbaren Sinnenschauer fur ben Geift, ein Sinnenschauer, ber eben fo weit abliegt von alltäglicher Sinnlichkeit wie von bloger Gebankenwelt. Und die funftlerische Gewalt, mit ber fie bies ausbrudte, hielt - eine fo feltene Erscheinung - bas voreilige Urtheil jurud, man gab fich bin, und überließ allen focialen Schred ben Englandern , welche ben gebenben und nicht vermittelnden Genius oft fo nabe haben, und immer von fich weifen. Und in unfere Literatur wehte biefe Bettina = Rubnbeit gar febr mit Frifche. Rubne Rombination mit focialen und gefchlechtlichen Fragen war icon in verwegenem Aufflammen, es tamen biefe Frauen hingu, erft Rabel, ben Beift aufregend gu neuen Planen, bann Bettina, bas Berg fortreigend, mufifalifc bezaubernb wer mag bezweifeln, dag bies einem befchrantten Urtheile wie Menzels bie Gefahr immer brobender machen fonnte. Bettina, Clemens Brentano's Schwefter und bie Wittme Achim pon Arnime, fandte ebenfalls in jenem Commer 1835, ber mit fo außerorbentlichen Dagregeln gegen bie junge Literatur gu Enbe ging, ihren "Briefwechsel Goethe's mit einem Rinbe" in bie Belt.

## Varnhagen von Ense.

Er ist die Bermittelung selbst, und darum für unsere Literatur und Zeit unschäßbar, die Bermittelung zwischen Altern und Zeiten, zwischen Ständen und Richtungen. Boll Kenntniß, voll Geschmad, voll tiefen Dranges nach Wahrheit und nach wahrsbaftiger, voller Form für die Wahrheit, voll Empfänglichkeit für alle spekulative Regung, und doch gefestigt in der Ueberzeugung von dem, was historisch würdig entstanden ist, und was bedeustungsvoll besteht, ist er einer seltenen Ausgabe gewachsen. Diese Ausgabe ist nicht die schöpferisch literarische, und doch mehr als dassenige, was man unter Beurtheilung versteht, was man kritische, referirende, zusammenfassende Thätigkeit nennt. Sie ist schöpferisch in Bemerkung und Gruppirung des Geschassenen.

Sie erfindet nicht ben Stoff, aber bas Berhaltnig, fie ift, mochte man fagen, bad Talent menichlicher Gefchichteverwaltung, bas Talent unmittelbarer Beschichte. Barnhagen verhält fich wie ber gewiffenhafte und überlegene Prafibent einer curoväischen Rultur= versammlung. Bu beuten, ju forbern, in Deutung und Körberniff weiter zu bilben, Entlegenes mit ftete lebbafter Rombination aneinander zu bringen, bas ift bie Aufgabe, welche er lost. feben wir die Lebensbeschreibung am Bervorstechendften von ibm gepflegt als biejenige Form, welche bie größte Elaftigitat bes Urtheile in Anspruch nimmt, welche in ben verschiedenartigften Belben alles Recht ber Erscheinung, alles Rocht bes Berhaltniffes in Rebe gieht. Go feben wir ihn bas Befentliche ber Memoiren, benen unfere Schuchternheit fo gerne hinderlich ift, einer wurdig literarischen Form auführen. Go feben wir ibn an ber Seite einer Gattin wie Rabel fammeln und fchagen, feben ibn in Dentwürdigfeiten reichhaltiger Erlebniffe jedem Bereich ber Siftorie fein gesehene Beitrage bes Uebergange und ber Bermittelung bieten, feben ibn, einen ber eifrigften Betenner Goethe'icher Größe, für Unerfenninig berfelben ungeirrt auch ju einer Beit wirfen, welche von Goethe abliegende Intereffen verfolgt, und in Gemeinschaft mit Barnbagen felbft verfolgt. Wir feben ihn eben fo voll Gifer für bas erft aufgehenbe Beftirn Segels, inmitten ber Segel'ichen Erfolge, und weder bier noch bort feben wir ibn die eigene Freiheit und Art, die felbstständige weitere Umichau aufgeben. Wir sehen ibn begbalb neuerbings eben auch theilnahmsvoll an ben Intereffen einer jungen Literatur, fpornenb und mäßigend, ohne Furcht vor ber Rubnheit einer Spekulation, ohne Saft für voreiliges Dogmatifren mit berfelben. Rurg, er ift ein haupt jener gediegenen Bilbung, die nichts gering fcatt, wo ebler Menschengeift betheiligt ift, wie bedenflich ce auftreten, wie geringschäpig, parteienhaft gegen Burbiges es fich geberben mag, wie febr es auch noch von Schladen umgeben, ober wie febr es burch blog außerliche Politur verringert fep, ein Saupt jener Bilbung, bie in Sachen ber Literatur an bic alten Grafen unseres germanischen Baterlandes erinnert, benen oblag und wills kommen war, billig und tuchtig und nach eigenem Dage über Recht und Sitte bes Bolfelebens zu machen und zu richten. Ber mag fold Berbienft im unermeglichen Felbe ber Bilbungsform

einzeln aufzählen? Sich folche Grafenstellung gefchaffen zu haben, ift es nicht ichon bas größte Berbienst?

×

Barnhagen ift 1785 in Duffelborf geboren. Bunachft Debigin ftubirend lebt er in Salle mabrend jener wichtigen Beit, beren icon öftere gebacht ift, ba bei Reichardt in Giebichenftein fich fo intereffante Leute begegneten wie Schleiermacher, Steffens, Arnim, ba bie Sprengung ber Universität burch Rapoleon beporftanb und eintrat. Barnhagen hielt fich icon bamals als Student ju bem Ernfte alterer Manner, und mit vertrauten Rameraden wie Chamiffo und Bilbelm Neumann beftebt bie für Studenten feltene Unterhaltung icon barin, bag fie gemeinfcaftlich einen Roman fdreiben "Rarl's Berfuche und hinderniffe". Jeber muß ba fortfahren, wo ber Andere ben gaben bingeleitet, und man muß gesteben, bag biefer bloge Anfang einer feden Romposition eine literarische Bilbung, eine Schägung Goethe's, eine Renntnig Jean Paul'icher Große und Schwäche verrath, wie fie felten find, und wornach man Augerorbentliches erwarten burfte von ber Butunft biefer jungen Manner. Gie haben inbeg weber jenen Unfang fortgefest, noch in felbftftanbiger Schrifts ftellerei bem Roman fich weiter zugeneigt. Wilhelm Reumann hat fich in ber Folge wenig ober gar nicht über ben fritischen Auffas binaus gewagt, und barin allerdings Probe und Forberniß guter Bilbung, aber nichts hervorftechendes geleiftet. Barnhagen hat nach Neumanns Tobe beffen befte Rritifen in zwei Banden herausgegeben. Er felbft, Barnhagen, bat nach jenem Salle'ichen Anfange bem Romane auch nicht mehr mit besonderem Eifer ober Glude nachgetrachtet, und es ift unter fleinen Arbeiten ber Art nur "bie Sterner und bie Pfitticher" auszuzeichnen. Die bichterische hingebung an bie bloge Erscheinung, jener romantifche Sinn, welcher die Begebenheiten liebt, nicht blog um ihrer Bedeutung halber, gehörte von fruh auf nicht zu Barnhagen's Eigenschaften. Balter Scott feffelt ibn nicht, und ber ftete lebhaftefte Untheil, welchen er am Goethe'ichen Romane genommen. galt junachft nicht bem romantischen Sauche, sonbern ber überall burdwaltenben bebeutungevollen Atmofphäre beffelben.

In Berlin Rapel fennen lernend, Fichte hörend und verehrend, und in täglicher Berbindung mit all ber gedanklichen und patriotischen Regsamkeit, welche das damals ungludliche Preußen ftählte, gab es wenig Beranlassung, romantischem Thema nachzuhängen, wohl aber reichlichen Anlaß, alle Geistesbeweglichkeit
in Form und Berhältniß zu bringen mit staatlicher Eristenz.
Barnhagen gab sich bieser Hauptsorderung der Zeit hin: er wirdSoldat, tritt später in den diplomatischen Dienst, und gewinnt
sich im Allgemeinen sene mit der Rahel'schen verwandte Richtung,
welche unermüdlich bemerkt und vergleicht, und sieds einen möglichen Gesammtkreis des praktischen Lebens für alle solche Bemerkung und Bergleichung im Auge behält. Das Interesse und
die Ersindung für Anwendbarkeit wird Grundcharakter, eben so
entsernt von der plumpen Praxis, die nur nach der nächsten
Möglichkeit fragt, wie von dem dichterischen Abandon, der um
alle Wege des Möglichmachens unbekümmert ist.

In ben vier Banben "Dentwurdigfeiten und vermischte Schriften", welche Barnhagen 1837 und 38 herausgegeben, bat er mit größerer Barme, ale fonft feinem bochft forretten und feis nen Style eigen ift, Sauptphafen fener Zeit ergablt, bie ibn in ben Rrieg gegen Rapoleon, in Berfehr mit wichtigen Staatsmannern wie Stein, und in engere und engere Bemeinschaft mit Rabel geführt bat. Diefer lebhaft wechfelnben und lebhaft bargestellten Themata halber find jene Dentwürdigkeiten jest bas Sauptbuch geworben, woran man ben humanen Ginn, bie geschmadvolle Kaffung biefes vorzugeweise ebel genannten Autors nachweist, mabrend man fruber ju biefem 3mede beffen Biogras phieen von Blucher, von Zinzenborf, von Seiblig, von Winterfeld, von der preußischen Ronigin Sophie Charlotte, und seinen fein gefaßten Rritifen nachging, um Mufter folder Gattung aufhat wohl auch nach irgend einer Seite bin ber Goethe'iche Gefdmad Bortrefflicheres geleiftet ? Was sich sin Goethe'fchen Bintelmann unerwartet aufhäuft in ergiebigem, scharf abtheilendem Pragmatismus, bas hat in ben Barnhageniden Biographieen oft einen anmuthigen Alug, eine guchtig fünftlerifche Ausbreitung gewonnen. Die Form ber Lebensbefchreis bung ift burd ibn gu einer felbftftanbig funftlerifden Art gefteigert worden. Wie viel ift bieß für eine mehr und mehr reifende Prosazeit, die aus bem schon und eigen gefaßten Umfreise von Individuen immer neue Beitrage ju Korm und Inhalt einer Poefie entnimmt. In Diefer Ginficht bat man bie Charafteristif

1

gu einer Lieblingeform ber jungen Literatur ermablt, bamit befundend, wie boch man bloge Merkmale achtet, die funftlerisch gefaßt find. Dag eine Charafteriftif, welche Barnhagen in einer "Gallerie von Bildniffen aus Rabels Umgange und Briefwechfel" von bem berühmten Dublizisten Friedrich Bent gab, so allgemein gunftiges Auffeben machen fonnte, lag nicht bloß an bem intereffanten Stoffe, welcher in vielem Detail unbefannt geworben war, lag nicht blog an ber gewandten Behandlung menfclicher Schwache, bie, ihres begleitenben Geiftes und bes Gesammtwefens halber, bem ftrengen Urtheil unerwartet gu Ehren tam, lag nicht blog an der fortziehenden Macht ber Darftellung, wie fie bei Barnhagen felten ift, fonbern es lag in ber Gesammtmacht einer neuen Darftellungeform. Aller wichtigfte Behalt und aller begleitenbe Schmud beffen, was man vorzugeweise Charafteriftif zu nennen begann, ericbien in biefem Artitel jum Gludlichften vereinigt. Die Charafteriftit tritt auf, wenn bie bogmatifchen Dagftabe in Wahrheit fehlen, wenn bas biftorifche Urtheil im Gebrauch objektiver Berufungen vorsichtig, wenn es vorzugsweise eine freie Schöpfung bes Siftorifers fein muß. Das bat, Angefichts Goethe's, Riemand in neuer Literatur mit fo gebiegenen Silfemitteln biftorifder Biffenfchaft, mit fo garten Rudfichten fconungevoller Menfolichfeit, mit fo erfindungereicher Sandhabung von Motiven, mit fo poetifchem Rabelfinn gethan, als Barnhagen, und es hat fich biefe Fähigkeit nirgends fo bewährt als in bem fcheinbar leicht hingeworfenen Artifel Geng, ber über tiefe Abgrunde unpoetifcher Beit Brude auf Brude ju folagen batte, und fich boch in feiner Form eine unbeftreitbare poetifche Erifteng eroberte, ber in einem nicht empfehlenswerthen Charafter größten Reichtbum nachzumeisen mußte.

Barnhagen, in Berlin lebend, ift wie ein Shuspatron aller jungen Literatur anzusehen, so weit diese in edeln Motiven und Zweden nach Formen trachtet, und darin gehaltvoller Ersahrung und geschmackvoller Winke bedürftig und zugänglich ift. Wit Aufopferung der wenig freien Stunden, welche ihm körperliches Kranksein gestattet, hat er solche Stellung gewissenhaft wie ein Amt auch da verwaltet, wo die Gemeinschaft mit der literarischen Jugend nur nachtbeiliges Borurtheil erweckte.

## Das junge Deutschland.

## Beine.

Den burchbringenoften Ginbrud feit wenigstens zwanzig Jahren bat in unserer Literatur Beine gemacht; einen viel burchbringenderen Gindrud, ale Dichter, benen ein größerer Reichthum, eine innigere Rundung jugestanden fein muß, wie Rudert und Uhland. Bis zu dem Momente, wo er durchdrang, war, mertwurdig genug, in unseren Literaturhoffnungen nur von Schiller und Goethe bie Rebe. Man hatte feine Borftellung, bag fich etwas Bebeutenbes anders als in Analogie mit Schillers und Goethe's Borgugen auszeichnen fonne. Diefe beiben Manner schienen alle Individualität erschöpft zu haben. Auf den erften Anblid war es benn auch wie eine Grille, ale fich Tragobien-Unfange, Liederschnigel von Beine im Drud zeigten, die, fener allgemeinen Boraussetzung gegenüber, wie ein forcirter Eigenfinn erscheinen mußten. Bie batte ber Dilettant, wenn von einem. poetischen Trauerspiele die Rede ging, an etwas Anderes, als an ein funfaktiges, fententios-rhetorifches, Schiller'iches Stud in Jamben gebacht! 216 1823 von Beine Tragobien - Ratcliff, Almanfor - nebft einem lyrifden Intermeggo ericbienen, fab man geringschätig lächelub barauf. Bas foll bas? Wo ift bier Schiller und Weibe? Rabel und Barnhagen thaten nicht alfo, ihnen war ber junge Dichter gang in feinem Aufange von Bebeutung. Auch Wilibald Alexis war muthig genug, auf ariginale hoffnungen mit biefem wunderlichen Autor binguweisen, mas ibm benn Beine auch nie vergeffen bat. - Es folgten junachft bie erften Reifebilber. Ich, fo! lachelte man. hier gab sich bas verftanblicher in Profadarstellung, und eingestreute Lieblein wurden als vifante Abwechselung bingenommen. Es ift Muthwille, fagte man, Scherz, Wig, weiter nichts, bas mag bingeben, nur muß nicht vom Anspruche auf Tragodien, von Lyrif die Rede fein; bergleichen Berfe schüttelt jeder luftige Ropf aus ber Tafche.

Man glaubt es jest kaum, wie genialisch spielend sich heine

bes alten terminologischen Bergens bemächtigt, spielenb, als ob er nur ein tomisches Rigeln beabsichtige, biesem Bergen ber poetischen Rebensart ben Dolch tief bis an bas heft eingebohrt bat. Rad 1827 erft, wo Beine's "Buch ber Lieber" erschienen war, wurde man beffen allmählig inne. Diefe pupig genannten Berfe nahmen sich in solcher Sammlung, und ba ironischer und tief ernfter Ausgang und Ton fich neben einander zeigte, gang anders aus, und fiebe, ber luftige Ropf, ber fie nachmachen follte, tonnte bas nicht zu Stande bringen. Es war ein Etwas barin von munderbarer Macht, und wie die Gefundheitsburftigen von nachgemachten Mineralwaffern am Ende immer traurig fagen: es ift boch nichts, es fehlt ber Bunberhauch, fo erfannte man von Tag ju Tage an bem gabllosen Seere ber Rachabmet, baf in Seine eine erfte Potenz aufgetreten fei. Die Rachabmer bewiesen es boppelt, einmal, bag fie nachahmten, und bann, bag fie nicht nadabmen fonnten.

Unter solchen Umständen gelang es, die hindernisse des poetischen Ruhms als hindernisse zu beseitigen, die lähmende ewige Bergleichung mit Schiller und Goethe zu umgehen, die Nation wieder für Eigenthümlichkeit empfänglich zu machen. Dies ist heine's erstes Berdienst um unsere Literatur; wenn auch nicht eine reine, neue Schönheit, doch die Nechtheit und Wahrheit brachte er zu Ansehen neben der leiernden Unwahrheit, welche äußerliche Uebung für Poesse ausgab. Bon da an, wo heine's Macht entsichen war, war auch die Unmacht all der Mittelmäßigkeit entsichieden, die besonders im Schiller'schen und romantischen Gleise allen Raum eingenommen hatte.

Was hat man Alles gesagt, um dies heine'sche Berdienst eigenthümlicher Macht zu erklären, das heißt, abzuleiten. Denn die Masse wehrt sich stets gegen reine Anerkennung des Genies, und es ist sogar ein tüchtiger Grund, aus welchem sie dies thut. Alle Ersindung ist ein Sprung, ist eine Zudringlichkeit gegen die allgemeine Regel, welche nach und nach, durch Mittelglieder zu Wege bringt. Gegen jede Ausnahme fühlt man sich von vornsperein in Opposition. Noch mehr gegen eine Ausnahme, wie die heine'sche. Hier sah man nicht einmal ein neues Material, was man leichter vergibt, denn man nennt es dann einen blosen Fund, und schiebt es dem zufälligen Glüde zu. hier sah man Stoff

und Wendung, die schon lange bunt in unserem leben berum-Bie ? entruftete man fich, biefe befannten Rleinigfeiten find's, benen wir uns im Ginbrude beugen follen ? Golde Borwürfe hatten ichon barüber aufflaren follen, bag bier von einer abhängigen Berwandtichaft mit Byron gar nicht bie Rebe fein fonne. Beine felbit bat benn auch nichts entschiedener in Abrebe gestellt ale bies. Die Atmosphare einer Profazeit ift ihnen gemeinschaftlich, bas beutliche Bewußtsein bavon, und ber geniale Trieb, daß fie burch biefes Erfaffen aller Bortommenheit und aller begleitenden Regung eine eigene Belt erzeugen mußten und erzeugen konnten, bie badurch eine Ganzbeit, eine Eigenheit, eine Poesie werbe. Solche Absicht bes Genius mare in einer flasfischen Zeit nur eigensinnig und producirte nur Fragenhaftes, benn eine objektive Boefie ift aller Genius ber Beit, und nur bie franthafte Sucht entzieht fich foldem gefesteten Umfreise. Solche Absicht ift aber in unserer Zeit ein schöpferisches Berbienft. Bie verschieden geartet ift das in Byron und Beine! Sie haben nur bas Genie eigenthümlicher Rraft gemeinschaftlich, wie in Haffischer Beit zwei große Dichter bas Benie eigenthumlicher Formung gemeinschaftlich haben, - bas ift nur Gemeinschaftlichkeit im Berbaltniffe jum Unvermögen, und fene und biefe Dichter fonnen babei Berichiebenes geben. Jene fogar himmelweit Berichiebenes, benn fie haben eben nicht ben gemeinschaftlichen himmel, wie biefe. Und so ift es bei Boron und Seine. Boron glaubt nicht an die Tradition, aber er glaubt an eine Byron'sche Rhetorif, die folden Unglauben barftellt, er glaubt an eine Interimsmacht der Form. Seine halt diese Form für machtlos, weil sie inhaltlos ift. Er wurde nie einen Chilbe Sarald mit weitaustonenbem Berfe ichreiben, ber fich entweder in bloger Beschreibung ober cingeflochtener Reflexionsbeilaufigfeit begnügt, in Breite auseinanderfließend, in Beite barftellend, daß ihm ber Mittelpunkt fehle. Beine verfährt eben umgefehrt. Ihn brangt's jum Inbalte, wenn auch nur jum Geftandniffe, bag biefer fehle, jum Rerne, wenn er auch geftebt, bag biefer ichabhaft fei; ihm ift mit feinem ftolzen Berfewortmantel gebient, um die Bloge zu bededen, ihm ift ein darafteriftisch, fei's ein fcreiendes, Wort lieber, benn er fühlt, daß die Sprache ungeabnte hilfemittel für eine suchenbe Beit in fich birgt, bag biefe Silfemittel nicht im Rlange, fonbern

in ber Schwere zu suchen sind, daß man, gleichzeitig um neuen Inhalt bemüht, die Form im Rleinen, im Rahen halten muffe, und daß man, einer weit flatternden überlieferten Form hingegeben, allzuleicht seinen felbstständigen Inhalt mit verslattert. Deshalb ist Beine's Vers, so unscheinbar er auftritt, doch auch in seiner leichten Form so tief empfunden und erwogen, und in dieser nashen Korm so überaus mächtig.

Byron ferner hängt nach bem Methaphyfichen, bas Berbältniß zu Gott ist ihm wichtiger, als bas zu ben Renichen.
Nur die Engländer konnten diesen Trieb um einzelner Ausbrucke
und einer todten Orthodoxie halber so völlig mißverstehen. Deine
beschäftigt sich im Gegensatze nur mit dem Berhältnisse von Menichen zum Menschen, ganz organisch empfindend, daß darin zunächst die verlorene Gottheit zu suchen sei, und daß der Dichter
im Irtischen tas Göttliche zusammenzudichten, nicht aber im
Wege der Gedankenfolgerung zu verfahren habe.

Bas fouf nun ben Beine'ichen Ginbrud? Die Wahrheit bee Stoffe, und ber talentvolle Ausbruck biefer Bahrheit, biefe einfachen Bestandtheile bes Genies, welche man gerne gering fcatt. Denn fie icheinen fo Bielen erreichbar, weil fie nicht in Ferne und Duntel greifen, und weil fie mit prophetischer Begeisterung fparfam find. Sagt man nicht gern: was brauchte Columbus, um bie neue Belt zu finden! Jene Bahrheit bes Stoffes hatte allerdings noch näher als Amerika vor Aller Augen gelegen; aber Niemand fab fie, und felbft als Beine bavon fprach und fang, ba bieg ed: Du lugft, und es ift nur ju ertragen, weil Du wigig lugft. Sterben boch Biele in bem Glauben bin, all bas, was man Negation, Berriffenheit und abnlich nennt, fei nur eine perfonliche Brille moderner Autoren, Die Poefie, eine ewig gleichmäßige Tabulatur, liege vor, feft und gleichmäßig von Ewigfeit zu Ewigfeit, ber Unterschied unter ben Dichtern berube nur barin, bag fie mit verschiebener Stellung bes gleichartig Borhandenen verschiedene Melodieen fanden. Die Poesie, als weites Gotteswort, fann wohl auch folch eine Bezeichnung brauchen, benn bice Wort, Poefie, ift une fo vielbeutig, bag wir auch bas Allgemeinfte barunter verfteben. Aber bie Weltgeschichte lebrt uns, baß es eben die Poefie, die bochfte That jeder großen Epoche gewesen fei, die Labulatur felbft anders zu machen, bas Berhaltniß bes

Wenschen zu ben Sauptfragen bes Menschen und somit auch zu ben geringeren anders zu stellen. Brahma, Zeus, Jehova, Chrisstus zeugen in Kurze dafür, und die Weltpoesieen waren stets ein neues Mannesalter neu entwickelter Geschichtsepochen. Es heißt Goethe wenig erkennen, wenn man nicht seine große That für eine solche neue Epoche erkennt, und man muß sich für ihn dann wirklich den gütigen Standpunkt suchen, ihm sein so oft störendes sogenanntes heidenthum zu vergeben.

In Goethe'icher Art, aber mit anderem Sinn, mit icharfem Sinn nahm heine die vorliegende Bahrheit auf, die Bahrbeit nämlich flaffenber, gerriffener Innerlichfeit, welche eine Beit ber Uebergange, eine Beit ohne allgemeine Religion, ohne allgemeinen Staat mit tauschenber Ranfenbluthe bedede. Bas fich gedanfenlos ber Goethe'ichen Runftlernatur bingegeben, obne zu abnen, wie viel Feindliches ber Runftler einstweilen nur ausgeföhnt habe, bas follte aufgewedt und burch poetische Einzelnheiten felbft baran gemahnt werden, es fev une noch nicht mehr vergonnt ale biefe und jene Dase poetischer Friedlichkeit, es sei noch immer eine Welt zu erobern, und ber fichere Bewinn fei junachft nur bie schmergliche Sehnsucht nach foldem erfannten Bedürfniffe. Ber bat bas iconer, wer hat bas machtiger gethan als Beine? Galt es nicht feinen zauberhaften Liebern nach fur ein völliges Glud, baß fo viel Uneinigfeit in ber Belt war, um bie Gintonigfeit eines Buftandes, einer Empfindung, eines Gebichtes zu verhinbern ? Was will man mehr vom Dichter, wenn er Mangel und Unglud jum Reize wendet! Das ift Beine's That. nichts verschwiegen vom mahrhaften lebel, aber er hat nichts alltäglich ausgebrudt, und fo bat er bas lebel ichon aus ber Alltäglichfeit geschrect.

Es war in der Ordnung, daß alle fertige Aesthetif, daß alles Bestehende mit ihm unzufrieden sein mußte; das ausgelebte Sonnensahr kann nicht mit dem neuen Frühlinge zufrieden sein, denn es wird von ihm vernicktet, und es wird doch in seinen Borwürfen großentheils Recht haben, denn der Frühling ist ein Beginn und nicht mehr. Was haben wir darüber Alles hören müssen! Was sollte Alles an poetischer Schreibart interessüren und was nicht! Und das Faktum war aller Theorie doch so seine interessürte alle Welt, auch die, welche ihn haßte

Ly a how might fine of and

Chick Augh und verfolgenswerth fand. Es ist immer ein Todeszeichen an ber Theorie, wenn sie einen zweisellos allgemeinen Erfolg einen unrechten nennt.

Beine behandelte die Drofa in vorher nie gefehener Gemeinschaftlichkeit mit bem Berfe, er schuf eine poetische Profa und einen Scheinbar profaischen Bere, er ward barin fogar oft manierirt, und boch tonnte fich Niemand einer baraus entgegenfpringenden Macht entziehen. Sein, Talent war fich volltommen Diefer gemifchten Elemente bewußt, aus welchen eine mehr und mehr zur Poeffe reifende Profazeit befteht. Es wußte, daß ber Abichluß in eine geweihte, officielle Form zu voreilig fei, baß babei halbreife, aber bochft bedeutende Bluthen vergeffen wurden, bie noch unter leisem Schlusse prosaischen Zwanges gefesselt feien. Es wußte bieg Talent, bag boch unter aller Beschwer ber Profa, Die ihr Recht verlange, bereits ftolge, himmelhobe Abnungen einer. Poefie emporteimten, bie einen ungeftumen Bere, ein im Bittern bodmächtiges Wort beifchten. Aus biefem Bewußtfein bes Talentes entsprang beine's Bers und beine's Brofa, und uns bie Wiffenschaft, bag es felbft nach Goethe's Borgange mit ber Faffung unferer Buftande erft bis ju foldem Uebergange gedieben fei. Bare Beine unmahr gewefen, wie hatten und feine fotetten und übertreibenben Theile, von benen er feineswege frei ift, abgeschredt, und jum Bormande bes Tabels gebient gegen ein fo beschämendes Beugniß, daß unsere poetische Belt noch fo tief im Suchen begriffen ware.

Heine's Mischung in der Prosadarstellung, welche der Grundstypus für die Prosadarstellung der jungen Literatur seit 1830 wurde, ist eine doppelte. Sie betrifft die Sasbildung und den Ausdruck selbst. Immer von poetischem Drange getragen, auch wo er ein nüchternes Thema bespricht, läßt er sich nicht ein in den ausgesponnenen Sas, welcher in sich beschränft und weitet elastisch und mannigsach. Die Furcht vor dem Kanzleistyle, die man in neuerer Zeit übertrieb, oder auch am ungehörigen Orte spielen ließ, und die Furcht vor der gestaltlosen Faserung in Kommata, Border= und Nachsäse, die Furcht vor dem prosaischen Detail des Sases, vor den Athem ziehenden Partiseln ließ ihn lauter einsache, gerade Säse suchen. Um nirgends auszuhalten wählte er das einsachste Berbindungswort "und" zu einer Ließ-

lingsperbindung. Er war flets fo mit epigrammatifder Wendung und mit überraschendem Bige gesegnet, daß er in diese simple Struftur, bie nur etwa mit Aufgablung, Steigerung in ihr und mit einer Frage abmechselte, bas bewegtefte Leben zu bringen verstand. Dies hatte nun aber feine Uebelftande bei ben außerlichen Nachahmern, namentlich ale Beine, gang in Franfreich eingebürgert, ben einfachen, allem Frangofifchen burchaus angemeffenen Sat fest und fester bielt, und ale er öfter benn nöthia frangöfische Worte in beutsche Enbungen brachte. Dergleichen ift nicht mit Purismus zu behandeln, fondern gehört wirflich in's Thema einer europäischen Literatur. Aber nur in fo weit, als nationale Ruancen bezeichnet werden, wo die Sache felbft fammt bem Ausbruck ber anderen Nation feblt. Uebrigens ift's vom Uebel. Bei Nachahmern, die nicht ben Bann ber Frembe, nicht allen fonft begleitenben Reig gur Entschuldigung haben, ift's ohne Schonung anzuseben. Juft bas Rubnfte-wird ja fo gerne nachgeabmt. Beine mar von Saufe aus gang und gar jener unnachs abmliche fleine Bers, halb lyrifch hingegeben, halb epigrammatifch aufammengerafft, und biefer Bere war im Grunde auch feine Profa, nur bag er ben Reim und ben regelmäßigen Rhythmus fich erließ, um fich ju ergeben. Dies bat jenes Etwas gegeben, wodurch heine eben Typus ber jungen Prosa murbe. Er hat ben Ausbrud gefarbt und burchbuftet mit Roth und Blau, mit Rofen und Beilchen, er bat bie abstraften Bezeichnungen in fonfrete Bezeichnungen verwandelt, von ihm fam ber Schmelz und Ungeftum ber Darftellung. All bies oft bunte, immer aufreizende Leben, und aller tiefere Farben' und Dichtungereiz ift im neueren Style von ibm. Der Borne'iche Ginflug mar hierfur ichlichter und geringer mit ber Deutlichfeit, bem tüchtigen, richtigen Worte, bem Anfluge von Bebagen begnügt, mas zuweilen bem humor nabe tam. Freilich um biefer einfacheren Art halber auch weniger. Reber Autor wird am Gefährlichften, gefährlich als Beispiel. ba wo er am Starfften ift: Borne mit feiner politischen Gefinnung, Die ben Ausbruck tief unterordnete, und ben Rachfolger im Urtheile eng beschränfte und verfummerte; Beine in feiner reichen Mifchung, bie in ben unmächtigen Rachfolgern Manier werben mußte, Schwulft und Bo nbaft werben fonnte. Jener farbige Ausbrud Beine's war eine Beit lang auf alle Mitglieder

bes fogenannten jungen Deutschlands übergegangen, wie febr fie bies fpater in Abrede ftellten, und fich lieber Borne jugewandt feben wollten, weil fie ben Ginflug des Charaftere lieber einraumten als ben Ginflug bes Talentes. Denn im Talente ift Wer aber anders als Beine jeder Autor am Liebsten eigen. hatte ben poetischen Sauch für alles Wort neuefter Literatur befreit? Der Sat indeffen war auch eine Beranlaffung, bag man fich Borne naber bielt. Der beweisenbe, ftraffe Gas Borne's war von großem Ginfluffe gewesen. Reuerdings bat fic bas Alles anders gebilbet, alle Nachfolge ift felbstftandiger geworben, bie Borbilber find nicht mehr beutlich. Es war eine Zeit lang wirkliche Gefahr ba, bag bie Bermanblung alles entwidelnden und vergleichenden Wortes in Bilber zu Lobenftein'ichem Bombafte führen werde. Jest bat fich, seltsam genug, berjenige noch über Diefe Linie hinaus gewendet, welcher am Meisten in ber reinen Denkformel geubt ift. . Gugtow bat in seinem Blafebow fogar bie Jean Paul'iche Beife aufgenommen, bie nicht nur bas Gingelne, sondern allen Ausbrud in ben bilblich geglieberten Bergleich mandelt. Babricheinlich indeffen nur vorübergebend, burd einen Alles zur Sand habenden geharnischten Beift verleitet, bet nicht immer burch lauteren Geschmad berathen ift.

Beine entwickelte fich eiwa in folgender Reibe. Durch bie eigene Entstehung mar ibm icon jener feltene Stempel gemischter Wegenfage aufgeprägt, welcher fpater Charafter und Reig feiner Schriften werden follte: von vaterlicher Seite bing er mit bem ungludlichen aber munderbar begabten Bolfe Jehovah's jufammen, mit dem Bolfe ber Propheten und bee Deffias. Bon mufterlicher Seite mit bem beutschen Abel. Wo fieht man wunderlicheren Wegenfag, ale in ber Unlage und bem Befen eines beutschen Abelichen und eines Ifraeliten! Bu Duffelborf gebar bie Mutter im Jahre 1797 biefes Rind feltener Difdung. Beinrich Beine ward ale Chrift erzogen, und an Belehrung und Umgebung lag es nicht, bag er tein fogenannter guter Chrift wurde. Er fog am Rheine fogar fruh und tief bie poetischen Beheimniffe bes Ratholizismus in ein regfam bichterifches Berg. Dies Berg begnugte fich aber von fruh auf feineswege mit einer blogen Stimmung. Bufammenbang, That wollte es außerdem. Go große Erfolge, so große Macht wie Napoleons, sie saben ihm mehr

nach einer Religion aus, als eine Lehre, Die auf die Erde mit Geringschätzung berabsah, und über ben himmel nicht einig mar. Es ift befannt, wie icon er feine Jugend und die Poeffe Napoleons in ben Reisebilbern geschilbert bat. Das scheint uns jest so natürlich, Napoleon als heros zu feiern; es war bies aber gar nicht natürlich, ba Beine fo entschieben bamit auftrat. Beine bat in Deutschland die Napoleonpoeffe geschaffen. Freilich febite es nicht an Mannern, welche ben Beros ju wurdigen wußten trot bem, bag ber Saf gegen ben Unterbruder noch fo nabe laa. Aber von Zugeständnig und Achtung ju poetischer Berberrlichung ift ein so großer Schritt wie zwischen Bilbung und Genie. Unfange ber zwanziger Jahre, ba Beine fein Buch le Grand und feine "beiben Grenabiere" fdrieb, war bas poetifche Thema ber Beit bei ben gurudgefehrten Rriegern und bei ben Erben ber patriotischen Bunbniffe und bes patriotischen Aufschwunges, bas ift bei ben Universitäten und bort vorzugeweise bei ben Burschenschaften. Gie sangen aber noch in ben fpateren zwanziger Jahren bie unwürdigften Spottlieder auf Rapoleon, Lieder, die nur einem Rriege tiefften Saffes angehörten.

Beine ftubirte in Bonn, in Gottingen und in Berlin, und zwar officiell Rechtswissenschaft, verließ auch Göttingen als Doctor juris utriusque. Aber fein Sinn mar in ben Schranken ber Alltäglichkeit gepeinigt, für bie Regungen feiner Geele fab er in einer uneinigen und burch feine Besammtmacht irgend einer Art imponirenden Welt nur hemmniffe, und zwar nur fleine, läftige hemmniffe. Einer Macht hatte er fich gern hingegeben, auch einer feindlichen fich unterworfen, batte fich nur eine überwiegende Macht gezeigt, eine unumwundene Gottheit, wie er fich ausbruden murbe. Go aber marb er ichweigsam, grillig, baufte in fich auf, befreite fich burch fatirifche Ausbruche, mar übrigens, wie bie Bekannten aus seiner Berliner Zeit versichern, ein verfdwiegener, oft verbrieglicher, unfcheinbar ftiller Mann. Ueber eine Reife nach Polen gab er bamals eine Schilberung in ben Befellschafter, bie recht ben Uebergang barftellt, wie er im belebrenben, schilbernben Tone gewöhnlicher Art fich begnugen will, und fich boch ichon immer unterbrochen fieht burch icharfe Stiche, burch Wendungen ber unerwartetsten Art.

Er hat in Berlin Segel gebort, ohne envas Befonderes

baraus zu machen, obwohl fich fpater, lange bevor Begel im Drud ericien, einmal ploglich in einer Beine'ichen Schrift zeigte, bag er ben Lebenspunft Segel'icher Philosophie, Die Gottheit im Prozesse, gang wohl gefannt babe. Perfonlich befannt und in öfterem Umgange war er mit Rabel und Barnbagen. - Die Seinigen waren nach Samburg übergefiedelt, und biefe Sanbelsftabt wurde eine Beit lang feine Beimath. Es lag in ber Ratur ber Sache, bag ein Poet wie er in einer Sanbeloftabt immer mehr für eine Opposition gesteigert werden mußte, die überall Rahrung fand. Dacht ber Einheit überall vergeblich fuchenb, nußte er feine icarffte laune erregt fublen, wenn er biefe Dacht im Golbbefige erbliden, und alle bobere Regung gering geachtet, bie innere Welt mit ftarrer Trabition begnügt feben follte. hamburg machte die sogenannte Regation in Beine reif. barf nicht Alles, auch bei weltwichtigen Charafteren barf man nicht Alles auf die allgemeinen, auf die boberen Berhaltniffe ber Reit rechnen. Die verfonlichen Berhaltniffe find ftets von Bictigfeit. Natürlich von fo größerer bei einem reizbaren Befen wie bas Beine'iche, bei einer Abfunft, bie von ber Mutter ftolze Unfpruce, vom Bater ichmergliche Entfagung mit fich führte, bei Anlagen, benen eine gebrudte, fille Zeit feinerlei Spielraum öffnete. Beine versuchte es bei einem Aufenthalte in Gubbeutich. land gang tapfer, fich in einfach beweisender Art Ginfluß gu verschaffen, er gab eine Beit lang mit bem Publiziften Lindner bie "Neuen allgemeinen volitischen Annalen" beraus, aber wie lange founte folder Berfuch einem Talente genügen, bas fich ju foallender, ungestum ergreifender That berufen fühlte. Man hat ihm Mangel an Ausbauer fur ein Intereffe, Mangel an Treue vorgeworfen. Dbenbin gang mit Recht. Für Dies, für Jenes, fagt man, haft Du fo entschiedenes Talent gezeigt, warum liegeft Du's fallen ? Den ftillen Gottesfrieden ber Unichulb, welch tiefe Empfindung bafur haft Du gezeigt, welch geheimnigvolles Weben innigster Undacht, foldes, wie man es für unaussprechlich bielt, haft Du geschilbert! Barum am nachsten Tage, oft in ber nächsten Zeile bas wieber entheiligen burch Spott und Unglauben ? Warum treulos stets von Seute zu Morgen?

Die gutgemeinten Borwurfe! Zeigt es nicht eben einen treuen Ernft, bag er es immer wieber versuchte mit einer aner-

fannten Macht, wie oft er fich auch getäuscht fab, wie oft er empfand, daß er nur einen Theil jener gottlichen Bangbeit in Sanden gehabt, welche man Poefie nennt ? Beil er mehr fiebt und mehr empfindet als minder Begabte, fo fieht und empfindet er auch öfter bie Luge unferer Buftanbe und Berufungen: und ftatt ibm zu banten, daß er naiv genug ift, bies ohne Weiteres auszusagen, bies ohne Rudsicht auf poetische Terminologie zu bekennen, und dadurch über eine fo breite Rluft ber terminologi= ichen Luge hinmeg zu belfen, fatt ibm zu banten, bag er fic ber gangen Barte bes berfommlichen Urtheils preis gibt, ein Martyrer für Folgenbe, flatt beffen wiederholt ibr immer nur bie Anflage, wie fie fich bem erften flüchtigen Blide barftellt. Bobl liege fich's boren, wenn man fagte: Für eine Diffion, bie ohnebies auf Schilberung von Zwiespalt und Dischung angewiesen ift, gestattet Beine ber Laune bes Augenblick - zu viel Ginfluß. Rechtet mit ber perfonlichen Art, fo weit bies julagig, und so weit fie einen bereits möglichen Gewinn reiner Form beeintrachtigt. Aber vergest nicht, bag fcheinbar Bufalliges und Ueberflüßiges oft für das Bichtigfte Beranlaffung und unerläßliches hilfemittel ift, bag wir ein Maal nicht lofden, ohne ben Menschen zu tobten, und bag fur bas richtige Mag folder Rritit gang außerordentliche Renntnig und Sabigfeit gebort, im Munde ber Mittelmäßigkeit aber bergleichen Thema eitel Digbrauch ift.

1826 trat Beine mit ben Reisebilbern auf. Das gange Chaos einer alten und neuen Belt ergriff er wie einen leichten Banberftab, fingend manberte er babin, und aus biefem icheinbar nur hingeträllerten Gefange lodten bie ichmerglichften Bergenstone eines berufenen Dichters; fed blieb er, fteben, und verschonte nichts mit einer völlig neuen Biggattung, bie oft aus einem Beiworte knatternd hinter dem Lefer hersprang. Reine Fahne ward eigentlich geweiht, als die ber Freiheit. Belder Freiheit? Bas ift Freiheit, wenn von der Welt, wenn von Poeten die Rede ? Rein Dogma, kein bestimmter Zustand. Gine Stimmung, bas Weben einer Möglichfeit, ein Berfuch, eine Entbedungsfahrt. So meinte es auch Beine. Er, glaubte nichts; er hoffte nur. Benn die Freunde politischer Freiheit einem neuen Partisane aufauchaten, fo batten fie gang Recht, und thaten Beine nicht gu Biel an. Wenn fie glaubten, bag er in ihnen aufginge, und in

biefer ober jener Staatsform mit feinen Bunfchen befriedigt und am Enbe fei, fo hatten fie fehr Unrecht. Sie hatten fich umschauen follen: Richt blos bie Freunde bes Liberglismus waren anmuthig erregt burch bie Ericheinung biefes Autore, auch viele Gegner bes Liberglismus waren es. Nicht bies Eine blog war in bem neuen Autor angefündigt, Die gange fcwere Laft einer uneinigen Erifteng, Die fich für einig fühlen und bewegen follte, empfand eine Erleichterung, daß ploglich ein überlegener Beift in allerlei Sprache bes Talentes verfundete: Nicht alfo ift eine Menschenwelt fertig und wohl gefügt, und bas bichterische Bermogen, und ber-Reig bes Muthwillens, und ber Blig bes bebenben Gebantens, fie find nicht mude, weil fie gebrudt find unter bem Mangel großer Genien, bie und ein feftes Beltgeftell bereiten jum ficheren Behagen all unferer beiteren Rrafte. Richtet Euch auf, prufet bier, prufet bort, aber thut's lebendig, verfenft Euch in ben Schmerg, versenft Euch in bas Belächter, seid Menfchen! - 216 folch ein Aufruf wirften die Reifebilber, und baburch machten fie einen fo eleftrischen Einbrud, bag von ibe nen eine neue Regung in ber Literatur batirt. - 1830 nahm aller Drang, ber flare wie ber unklare, an bem bargebotenen politischen Ausbruche Theil. Es batte an die funf Jahre bas Unsehen, ale ob mit Acnderung außerlicher Staatsform alle geftorte Sarmonie unscrer Zeit ausgeglichen fein fonnte. Ift biefer Gebanke auch nicht in folder Ausbehnung mabr, fo blieb boch Bahres baran, und es war von praftischer Bichtigfeit, bag fic Berfchiedenartiges junachft fur eine gemeinsame Eroberung vereinigte. heine ging mit voran, er fdrieb bie Borrebe ju Rablborfe Abelsbriefen und ging nach Frankreich. Das hat fich leiber in einen bauernden Bann für ihn verwandelt, und wir haben ben traurigen Anblid, bag einer ber genialften Deutschen von Deutschland ausgeschlossen ift, nicht einmal weil er bie ertremfte Forderung der Politif gemacht hatte, fondern weil er fie auf eine bervorstechende Beise gemacht bat. Seine "Frangofischen Buftanbe", Die er 1832 fcbrieb, trennten ibn bereits von ber einseitig politiichen Parteiung, er nahm die Aufgabe bereits nicht mehr von Schwert ju Schwert, und bald entwidelte er auch in feinen Beitragen zur Literaturgeschichte - über Dichter in bem Buche "bie romantische Schule", über Philosophen im zweiten Theile bes

"Salon" — alle mobernen Fragen eines Breiteren. Bas in Reisebilbern und Liebern bem oberflächlichen Lefer eine Grille, ein Dichterüberschwang gewesen fein konnte, bas entwidelte fich nun als eine geschloffene Beltansicht. Und zwar in einer Sprache. die bis dabin für geschichtliches Referat und Raisonnement unerbort gewesen war, unerhort in bem gemischten Tone, welcher bas schwierigste und ernfthaftefte Thema burd Wig erleichterte, und auch bem Unberufenen juganglich machte; unerhört burch bas Talent, womit die feinsten und bebenklichften Fragen unserer provisorischen Belt flar, aller Belt verftanblich, nachbrudlich, ja unvergeflich ausgeprägt wurden. Allerdings ift für eine reine Geschichtsform Gang und Ausbrud allguuppig und beliebig, aber Beine fagt : 3ch babe es fur Frangofen gefdrieben, benen querft bie Sache intereffant gemacht werben mußte, ebe fie an ber Richtigkeit ober Wichtigkeit ein Intereffe nahmen, auch bin ich querft ein Dichter, ber Geschichte ergablt, ba Geschichten nicht an ber Beit find. - Es ergogt ibn vielmehr, bag ber auf ftrenge Einbeit ber Korm sebende Literarbiftorifer mit Diesen Beitragen in Berlegenheit ift. Die hiftoriographische Ungebührlichkeit ift mit fo reichen Brillanten bes Talentes bebedt, bag er fie nicht völlig weg munichen tann, und bie Auffaffung geschichtlichen Banges ift so neu und genial, daß er fie um einzelner Willfurlichkeiten halber nicht geringschäßen mag. Sier am Deiften zeigt fich fene bamonische Ratur bes Spottes sowohl wie ber Ueberlegenbeit, von ber man gern bei Beine fpricht. Sie bat er mit Byron gemeinschaftlich, wenn fie auch bei jebem von Beiben eine andere ift. Ber mochte babei nicht an Goethe's scheue Borficht und Achtung benten, mit welcher er über folche Gigenschaft sprach, ale über eine Eigenschaft, bie bem Urtheile entzogen fein burfe, weil bas geradezu Unberechenbare hier im Spiele fei.

In diesen historischen Beiträgen nun besprach heine rüchaltlos die Themata, welche dem jungen Deutschland zur Laft gelegt
werden: dreiste Spekulation über die Dogmen des Christenthums
hinaus, und Forderungen des — wie heine sagt — Sensualismus gegen den bisher übermächtigen Spiritualismus, Rechtsforberungen für ein zu sehr geopfertes Diesseis. In die Abzweis
gung dieser Hauptthemata nach der Ehe hin, nach den betressenben Emancipationen, besonders der Frauen, hat er sich nicht
Laube, Geschichte d. deutschen Literatur. IV. Bb.

speciell geäußert, wie er benn auch Alles, was praktischen Borschlägen ähnlich sieht, seien's auch Borschläge für seine eigene Spekulation, mit Ristrauen, sa nicht ohne Schabenfreube betrachtet. Auf neu zu entbedendem Wege nimmt man sa leicht Schaben. Er unterwirft sich der französischen Rationalfurcht: Alles, nur nicht lächerlich werden! Jebe neue Komposition muß freilich sust auch bieses wagen. Ueber den Mangel an Rache bei den ersten Christen hat die römische Welt nicht wenig gelacht und gespottet.

In biefer Stellung einer praftischen Scheu ift Beine allerbings ein ficherer Bachter, bag nicht Fafelei, nicht unreife Phans tafterei voreilig etwas zu Stande bringt, was in seiner Mangelbaftiakeit ben Gesammtwuchs neuer Dinge verleiben und verunftalten konne. Aber biefe Scheu wirft auch auf ihn. Wo bleibt eine größere, in fich felbftftanbige Erfindung feines Talentes? Bernichtet er fich vielleicht hierzu ben Muth? Wir find fo bantbar für die reizenden Lieder, die ihm wirklich nicht ausgeben, für bie brillante und verlodenbe Schilberung bes Parifer Bemalbefalons, für bas Capriccio über Bellini 2c., und mas Alles im erften und britten Theile bes "Salons" noch enthalten ift. Aber die Besprechung, die Schilderung reicht nicht mehr bin für bie Anspruche, welche wir machen an Beine's Ruhm, ober welche Beine's Rubm an fich macht. Wir beifchen eine Erfindung, bie Erfindung in einer größeren Form. Das flingt allerdings recht ungiemlich, ale ließe fich ein Talent, und ale ließe fich die Literatur burch folgerechte Befehle führen und hervorbringen. Aber bie beifälligen Buschauer haben größere Rechte, weil fie mit erweiterten, nicht mit verengten Organen bas Schausviel aufnebmen. Und bem perfonlichen Talente gegenüber fann bas ungiemlich fein, mas Angefichts ber gefammten Literaturerfcheinung ein wohlbegrundet Recht ift. Beine's Talent, und wie eine moberne Literatur neben ihren eigenen Fragen, und neben Anfprus den an bie Butunft ftebt, welche fie rege gemacht, bas berechtigt bie mitlebende Kritif auch zu Augerorbentlichem. Es ift freilich für heine neben Byron erschwert, ba er keine traditionelle Korm wie biefer benüßen will, ba es ibm nicht genug icheinen mag, Bebanten fcenenhaft auszubruden, wenn auch fuhne Bebanten, . ba er bie Umriffe einer Form in fich tragen mag, worin bie Gegenfage ber menschlichen Ratur und ber Geschichte unmittelbar

it for it and down margin world

handelnd, nicht bloß reflektirend zusammentreffen. Aber hat nicht ber kühne Griff Byrons in allerlei Stoff auch Werke gebracht, welche die unausgebildeten Principien Byrons selbst übertrafen ? Reicht nicht das seltene Talent und die sogenannte dämonische Macht über das Bewußtsein von sich selbst hinaus? Ist diese unberechendare hilfe der Gottheit nicht stets jener Odem, den keine Kritik besiniren, keine Wandelung der Welt entbehren kann, um wahrhaft lebendig zu werden ? Lebt nicht Genie im Wagnisse?

Doch, die historische Kritik hat solch Thema nur zu berühren, wo überwiegende Talente mit noch unerfüllten hoffnungen in Rede stehen, nicht zu erschöpfen. Erschöpft wird es eine unhistorische Zumuthung. Gabe uns heine auch nichts mehr, als was er gegeben, der Ruhm eines durchaus eigenthümlichen Autors bliebe ihm, der Ruhm eines durchaus neuen Dichters, der Ruhm, eine literarische Epoche erregt, eine Zeit mit sügem und scharfem Reize erfrischt zu haben.

## Carl Guşkow.

Un biefen Ramen hat sich die polizeiliche Krisis des jungen Deutschlands gebrangt, und er tam baburd, und burch eine feltene Beiftesbeweglichkett, bie ihm eigen, eine Beit lang allein in ben Borbergrund. Um fener elaftischen Rraft bes Beiftes willen gewann er auch die Theilnahme manches Urtheils, was ihn gegen Die Muthlofigfeit ber Alltagsanficht schüpen zu muffen glaubte, und was die hoffnung von ihm nährte, die ruhelose Bewegung fei nur ein Mittel, fich eine eigene und ftetige Bahn zu fichern. Aber bas bloß gemährende wie bas entgegenkommenbe Urtheil ift neuerbings burch biefen Autor gu berber Bebentlichfeit, ju ftugenbem Innehalten genöthigt worben. Im Jahre 1838 und 39 hat fich Gugtow fo unftat geaugert, bag fich auch faft fammtliche junge Literatur von ihm gewendet, und ihn jener Bezeichnung preisgegeben bat, bie man als mißlich und als oft gebrauchte Scheuche bes unthätigen Alters gern vermeibet, jener Bezeichnung, er sei ein unruhiger Ropf.

July day wing the min for the days is

Dies ift allerbings ber niebrigfte Ausbrud für geiftige Regfamfeit, wiewohl er mannigfache Beiftesvorzüge nicht ausschließt. Es fieht zu erwarten, ob die Folgezeit bies wiberlegen, ob biefer unebene Charaftergug Gugfow's, ber nichts Gebilbetes refpettiren fann, ob biefe Rranthaftigfeit ber Berneinung ju milbern fein merbe. Reine und bleibenbe Einbrude harmonischer Beltorbnung, fünftlerischer That, tommen boch vielleicht auch einmal biefem Manne, ber felbft nicht minber unter feinem unverträglichen, unfeligen Raturel leibet, und bem ber Benug menfchlicher Gemeinsamfeit, ber Benug bicht geworbener Große bisher versagt war. Dber ift es etwa nicht ein fcweres Unglud, auch feine iconften Regungen, feine beiligften Gebanten immer nur mit ber Grimaffe behaftet in bie Schrift treten ju feben, wie es Bustow begegnet, bem bas Bichtigfte und Burbigfte unter ben Sanben fragenhaft fich bilbet ? Diefer Fluch ber Unart, ber gluch ber unartigen und unschönen Saffung und bes beleibigenben Ausbruck, wirft ibn von einem literarischen Stanbale in ben anderen, und vernichtet ihm Abficht, Birfung und alle Ginheit geschichtlicher Eris fteng. Seine literarische Biographie beginnt mit ber Journalisten-Polemif, erhebt fich jum Streit, und ruht fich bann aus im Begante. Soffen wir, bag Beine's Charafteriftit fich nicht erfulle: bie traurige Miffion ber Rogebue, Mullner, Mengel bat fic auf Gugfow vererbt, und dies entfegliche Erbtheil treibt ibn, wie eine Remefie, jum Ruine.

Gustow ift 1811 in Berlin geboren. Schon auf der Schule bat er sich durch scharfe Geistesfähigkeit ausgezeichnet, und bas theologische und philologische Studium, was er auf der Universsität seiner Baterstadt betrieb, hat er in keiner Beise für etwaige Sympathieen schöner Literatur, oder für sonst künstlerische Gelüste, vernachläßigt. Der hang zum Wissen war von frühe auf mächtig in ihm, mächtiger, als alle andere Regung, und so wahllos allsgemein, daß er neben dem wichtigsten den unwichtigsten Joursnalistenplunder mit gleichem Antheil bedachte und aufnahm. Ganz dem angemessen trat er mit einer Reproduktion des Reproducirten, mit einer Besprechung der Journale, mit einem Journale auf, welches in seinem Titel "Forum der Journalkritif" seinen ganzen Inhalt ankündigte. Dies nicht lange bestehende Organ gab ihm Gelegenheit, sich im kritischen Grundsate und Style lebhaft für

Wolfgang Menzel zu erklaren, und in nabere Berbinbung mit Diesem Pritiker zu treten. So entftand ein nahe befreundetes Berhaltnig zwifden Beiben, Bugfow ichrieb viel fur bas Literaturblatt bes Morgenblattes, ging felbft nach Stuttgart, und fab fich berglich von Mengel aufgenommen. Man fann nicht fagen, bag er ba irgend eine bestimmte Richtung mit besonderem Nachbrude berausgestellt habe. Dies ift niemals feine Art gewesen, wie febr er fich auch in unaufborlicher Volemif bewegt. ja feine literarische Existeng bamit erfüllt bat. Um Wenigsten bat er eine bedeutende Richtung bes Gefcmads bargethan. wirfte er auch bisher nirgends tonftituirend, etwa zu einem Style brangend, fonbern immer nur anregend burch feinen lebhaften. elaftischen und in vieler Renntnig geschulten Beift. Es ift befis balb auch nicht von einer Infonsequeng gu fprechen, wenn man ibn fo lange einträchtig mit Menzel geben fiebt, an bem er balb barauf, bem Anscheine nach, Alles tobeswürdig befindet. Einmal ift bies ein taufchenber Anfchein, und zweitens ein Bufall. Gugtow hat mehr Geift und Renntnig als Mengel, und , wie natürlich, im Gingelnen manche von Mengel abgebenbe Sympatbie. Ein Rampf zwischen ihnen ware nicht nothig gewesen, wenn die Perfonlichkeiten auf die Lange einander beliebt batten. Berymtaftend nach wirffamen Motiven gerieth Gugfom an bas bebenkliche Thema ber Beibesfrage in Bezug auf Ebe und Schönbeit bes leibes. Dergleichen war ibm nicht nothwendig, und keinesweges eine eigene innere Belt; es war ibm ein Thema, wie ein anderes eben auch. Da Menzel fich baran bing, fo mußte es Guglow vertheibigen. Das that er, burchaus ein Abvotat in ber Literatur, wie feber Abvotat bem Angriffe einen Angriff entgegenzustellen weiß. Auch muß man eingesteben, bag er bas bebenflich herrschsame biefer Fragen, mas fich sittlich. bogmatisch barin auszubilben brobte, sogleich fallen ließ, ba es fich nicht mehr um literarische Polemit bafur handelte. Näher einer Richtung, wenn auch feine entschiedene Richtung, mar ihm bas gleichzeitig mitfpielenbe Thema bes religiofen Deinens und Glaubene. Im Stepticismus, barin war er ber Mengel'ichen Unordnung gegenüber, die auf ihre Berworrenheit bogmatisch pochte, volltommen acht. Es ift bies bas große Felb ber Berneinung, wo die große Debrzahl neben ihm ftebt. Soll bier von

rigener Richtung bie Rebe sein, so fragt es sich um die poetische Belt, welche ber Einzelne zu bieten bat. Die Frage ift affo noch offen. Bis jest bat uns Gustow nur bie polizeiliche Bilfe für Religion burchbliden laffen, nirgende eine Erbauung in gro-Berem Style, fondern nur bie einftweilige Rettung in ameritanische Ginzelngemeinben, wie fie in ben erften Schriften Schleiermachere, ber auch ein Lehrer Gutfowe gewesen, eigenfinnige Röpfden emporftredte. Durchgebende ftogen wir bei ihm auf Diesenige Scheu, welche bie Sammlung zur Große nagend und unluftig von fich ftogt. Er ift barin ein Symptom, bag uns ein Abichlug noch weit fein moge, und ein Sporn, jeben Aufbau forgfältig ju prufen, und ftreng wie unabläßig neuen Planen nachzugeben. Bleibt bies Abvofatenamt auch in ber Rolge Gutfome Bestimmung, fo bebarf er ber aufmunternben Theilnabme mehr, benn irgend ein Anderer. Naturel und Lage haben ibm bie uble Aufgabe geftellt, nur mit bem Detail bie und ba aufrieden ju fein, über alles Bange und Große aber fich unerquicht ju außern, und in aller eigenen That die Unerquicklichkeit, wie eine Pflicht, mit fich ju bringen. Er erinnert bann an bas traurige Amt Charons, welcher ber Ober = und Unterwelt nicht frob werben fann, und ber Schattenwelt verbrieflich Schatten aufubren muß.

Solcher Ansicht zu hat sich Alles bei ihm gruppirt. Wenn benn von einem Ibeale die Rede sein muß, so ist es die nordsamerikanische Bereinzelung, benn das Einzelne ist bersenigen Freiheit noch am ersten gewiß, die zunächst ein Befreitsein von Konsequenzen sein will, von Konsequenzen, zu benen auch die eigene, augenblicklich beliebte Ansicht zwingen kann. — Wenn ferner von Mitteln und Wegen die Rede sein soll, dann sei vor Allem die Pädagogist in Bordergrund gestellt, zu der alle kritischen Talente sich gewendet haben. Sie verpflichtet zu nichts, und kann Alles bringen. Gustow ist im seltenen Glücke seiner Schrift, wenn er das pädagogische Interesse berührt, und in all seinen Bückern ist es die sichtbare oder unsichtbare Lebensader.

Suchen wir nun im Einzelnen ben Beleg zu bem Gesagten. In ben ersten breißiger Jahren, ba er nach Stuttgart kam, war Politik Mittelpunkt alles Lebens. Er war noch sehr jung, man glaubte sich von ihm einer entschiebenen Parteinahme vorsehen

ju burfen. Er glaubt auch vielleicht jest noch felbft, bag er bie immer genommen habe; wenigftens spielt er gerne einen Statuten citirenden Cenfor. Aber fein Geschick, feine Richtung gebieterisch in fich abpragen ju fonnen, biefes Schidfal ber Ueberbeweglichfeit hat ihn hier eben so wenig verlaffen. Er ift immer geiftreich in ber Politif gewesen, aber niemals nachbrudlich, weil er alles Somunges entbehrt, womit er ein gemeinschaftliches Intereffe hingebend aufnehmen und bewegt ausbruden konnte, weil er ben Tabel und die Schulmeisterei, diesen ihm unerläglichen Sauerstoff ber Erifteng, nirgenbe opfern fann. Gustow murbe bem berrgott felbft einen Anatoluth in ber Charte nachweisen, wenn biefer bie Belt mit einer folden bebenten wollte. Der Anatoluth ift Gustows lette Rettung, wo aller Tabel verfagen will; feine legten Schriften tonnen burchichnittlich feinen Bogen überbauern, ohne die fehlerhafte Kigur Anakoluth citirt zu haben. eigenfinnige Unabhangigfeit ift wirklich etwas febr Intereffantes an Gugfom, ba fein geschmeibiger Geift ibm niemals bie unerwartete Wendung bafur fehlen läßt, aber man begreift, bag es neben aller politischen Richtung ftorfam fein muß. Für eine uns noch unbefannte Folgeneriften, mag bies gute Früchte tragen, für alle Gegenwart ift es ftorfam. Demgemäß bat fic auch Gugtow von politischer Richtung nimmer aufgenommen, ober richtiger, beachtet gefeben. Die ba banbeln wollen, ftort er, bie ber Uebersicht Unmächtigen verwirrt er, für bie bes Ueberblick Mächtigen ift er vorlaut, und bie Gleichgültigen unterhalt er.

Er begann nach biesem Thema hin mit einer Brochure für ben würtembergischen Landtag, und mit den "Briefen eines Narren an eine Rärein", die den Liberalismus in mannigsacheren Motiven und größer behandelten, als 1832 an der Tagesordnung war. Die Borkampfer sener Richtung, Borne an der Spise, vermisten Rlarheit, Einheit, deutliche Absicht darin. Sie mochten, einem einzigen Gedanken lebend, und mit der Zeit förmlich damit börnend, manchem Buche Unrecht thun, und thaten's auch diesem. Gustow indessen ist in Etwas von solchen Borwürfen betrossen: Ift es praktische Borsicht, was nicht wahrscheinlich, ist es Unmacht neben allem praktischen Gange, ist es dialektische Wahrheit, Krankheit, die keinen Gedanken seiten deinfach zum Borscheine kommen läst, er ist von entgegengesetzen Seiten der Berworren-

heit beschuldigt worden, vom Minister, wie vom Demokraten, er hat nirgends eine politische Meinung faßlich ausgedrückt. Wie nahe ist er auch hier einem seltenen Borzuge! Man könnte ihm biese Eigenheit, da sie nirgends Unmacht zu sein scheint, zu selbstekandiger Unbefangenheit anrechnen. Was hindert daran? Er selbst. Er bemist links und rechts mit dem ordinären jakobinissen Maßkabe, und vernichtet so für sich selbst das günstigere Borurtheil.

Bas in biefen Bereich feines Schriftlichen ju ziehen ift, bas bat er außer bem Erwähnten in Journale verftreut, und theils weise in feine "Beitrage jur Geschichte ber neueften Literatur" gefammelt. Seiner rafden, burdbringenben Kaffungsgabe gemäß zeigt er ba Renntnig von mancher abstrufen Silfewiffenschaft, bie Riemand bem Belletriften gutrauen mochte, und bie er fic, wie bie ber Staatswirthschaftslehre, im Borbeigeben gesammelten Fleifes angeeignet bat, um eine Recension, jum Beispiele über Say, ju ichreiben. Seine "öffentlichen Charaftere", — "bie rothe Duge und bie Rapuze" find. ebenfalls bier in Rebe zu bringen. In beiben, besonders bem erfteren, schlingt fich, bupft und lockt bas unerschöpfliche Leben Gugtows, Die Unerschöpflichkeit von fleinen Combinationen, beren Riemand gebacht batte. Niemand wurde fich mehr barüber verwundern, ale bie Leute felbft, beren Charafter bargestellt ift. Geistreich gewiß, ob aber richtig? So viel am Ende ift boch in ber aufgelösteften Zeit gewiß und beftimmt, innnerhalb welcher Linien ber Eigenschaft und Möglichfeit ein Charafter fich bewegt. Wenbet fich bie Combination ber Charafteristif beliebig über all biefe Linien hinaus, fo fann uns ber Beift intereffiren, womit bas Experiment angeftellt wirb, bas Experiment aber nicht mehr. Wir ftogen also auch bier bei Gustow auf biefe Unzuverläßigkeit, Saltlofigkeit in Bezug auf Objeft und Biel, bie wir in seinem Berhaltniffe ju politischen Richtungen gesehen haben. Man fonnte fagen: fein Schreiben if intereffant, seine Schrift nicht. Denn wie er bie Sachen jum Borscheine bringt, find fie voll Beift, oft voll Reig; wie fie im Sas, im Auffage feftfteben, find fie fdief und unrichtig, um nicht bas mehrbedeutende Bort unwahr ju gebrauchen. Es ift, als ob im Mittelpunkte feines Befens ein spiritus rector fehlte, ber bie bebenden Rrafte in reine Richtungen ausammenhielte, und als

1 / 1

ob, in Ahnung biefes Mangels, ber Autor fich lettlich immer an bie perfonliche Perfon ber Gegenstände flammerte, um fur jeben Preis einen Salt zu gewinnen. Welches benn meift in bie Spige foldes Berfahrens, in ben Standal ausgeht, ohne welchen Gugtow noch von feinem Gegenstande seiner schriftstellerischen Theile nahme fich getrennt bat. Warum foll man biefe unangenehme Erfcheinung Gugtowe Gemutheart allein gur Laft legen, ba bie Annahme foldes unorbentlichen Geiftesregiments nach mehreren Seiten bin genügenben Aufschluß gibt? Wo Gustows Urtheil auf einen hiftorisch befannten Boben tritt, ba fann Jeber, auch ber Bebankenunkundigfte, ibm jene Unrichtigkeit nachweisen, benn er ift fenem irrlichterirrenden Damon bergeftalt bingegeben, bag er auch bas Keftbefannte verftellt. Go ift er jum Beispiele in literargeschichtlicher Conjettur woll Wis und Erfindung, und es wurde nicht leicht Jemand eine eigenthumlichere Literargeschichte foreiben, ale er, aber webe bem, ber fic auf folche Gefcichte allein verlaffen wollte. Es bat noch Riemand baran gebacht, Bilbelm Beinfe in Die romantische Schule einzurechnen, es ift jebem ber Sache nur allenfalls Runbigen flar, bag juft Beinfe's Sinn und Bestrebung überall auf bas gebt, mas man Begenfas ber romantischen Soule nennt, was ohne Sinn für Chriftenthum und Ueberfinnliches, halb bezeichnet, bes Unterschiebs wegen bezeichnet, klassisch genannt wirb. Gugtow bagegen verflicht uns in eine gewandte Folgerung, die wohl bestechen konnte, wurde man nicht am Ende gewahr, bag fie von bem Sage ausgeht, Beinfe fei Anfang ber romantischen Schule. Muß hier nicht bet Unbefangenfte ben spiritus roctor vermiffen? Um so schmerge licher, je mehr geiftige Silfemittel bem Lefer entgegentreten ? Bas anbers, ale folche Saltlofigfeit, folder Berhalt am Perfonlichften konnte in ber wichtigften Angelegenheit bes Jahres 1838 ibm bie Physiognomie ber Brochure "bie rothe Muge und die Rapuze" in die Feber ichieben? Wie viel Treffliches er auch barin fagt, es verliert feinen Nachbrud, weil es fich in einer perfonlichen Frage, in bem farrifaturmäßigen Rontrafte ber Gorres'ichen rothen Muge und Rapuze summirt. Der Stanbal in Gorres war ein darafteriftischer Theil ber Angelegenheit, aber nur ein verirrter biftorifder Blid fonnte barin bas Berg bes Angriffe suchen. Neuefter Zeit hat er ein "Jahrbuch ber Literatur"

herausgegeben, was die Literargeschichte neuester Zeit in fich barftels Ien will. Dies verfängt fich bergestalt in ber perfonlichen Raprice, bag biefe moberne Literatur nur eine Literatur "Gugtow" wirb.

Gugtows Meußerungen bes theologischen Antheils tamen in ber Borrede zu ben Lucinde-Briefen, in ber Wally und ber Polemif gegen Menzel am Auffallendften jum Boricheine. Sier, einem burch 3weifel und Rritit vieler Jahrhunderte tief germublten Thema gegenüber, war fein atomifirendes Befen wohl am Plage, so weit es fich gegen eine beuchlerische Orthoboxie, gegen bie pietistische ober katholistrenbe Unwahrheit handelte. Faffung mar nicht neu, aber fie mar eines breiften Beiftes, ber einen geschulten Gedantenbintergrund zeigte. Beber Unbefangene konnte feben, daß bas Thema bier nicht in ben Banben ber Oberflächlichkeit, und bag es auch innerlich burchgelebt fei. Aber bas Unglud, was man in ber Literatur mit bem Namen Guglow bezeichnen kann, lag ausgespreizt auf ber Physiognomie biefer Sachen. Die berausforbernbe Beleidigung namlich, welche auch gu bem würdigften Rampfe nicht ohne Unanftandigfeit herausfor-Daburch verleiht Gugtow ftets auch bem Tobeswürdigen noch eine Berechtigung bes lebens. Daburch macht auch bas Berechtigte einen übertriebenen Anspruch, und baburch murben bie Tendengen ber jungen Literatur überall ba, wo fie mit Gustows Fußtapfen erscheinen, bem Berhangniffe überantwortet. So bie verschriene lebre von ben Rechten bes Rleisches, bie fic junachft nur im Romane vorgebrangt, und junachft innerhalb ber Runftgrenzen eine Stelle angesprochen hatte. Gugfow, mit jenem plastischen Runftfinne nicht begabt, ber in fich gesund und folgerichtig bergleichen in Unichauung bringen fann, forcirte bie außerfte Darbietung bes Leibes mitten in eine innerliche Belt binein. neben welcher fie schreiend, wie ein raffinirtes Experiment erscheinen mußte. Richt im Bereiche ber Schönheit, mas ihm abliegt, sonbern im Bereiche moralischer Berpflichtung bot er bas Meugerfte, nicht im Bereiche ber arglofen Naivetat, wie bies bem Borbilbe, ber Sigune, fo lieblich anfteht, sondern wie eine Grille ber Blafirtheit, bot er es, und fo, als beleibigende Herausforberung, warb es benn auch aufgenommen und verfolgt, und nach Menzels niedriger Deutung ward benn foldergestalt bas gange Thema verschüttet.

Gugtow gerieth in diefe Themata burch gelegentlichen außeren Anftog. Die theologische Frage allein batte ibm bas achtefte Intereffe. Er batte fich 1833 eine Zeit lang nach Munchen gewendet, und bort eine Novelle geschrieben: "Maba Guru, bie Liebe eines Gottes". Ein Intereffe ber Ruriofitat führte ibn bagu, es war schwer zu hoffen, bag unfer Publifum an ber wunderlichen Dialeftif tibetanischer Buftanbe lebbaften Untbeil nehmen werbe. Den nahm es auch nicht, und biefer erfte Roman Bustows blieb im Wesentlichen unbefannt. Der Berfaffer fehrte nach einer Reise burch bie öftliche Combarbei in seine Beimath Berlin gurud, biefe Reife befdreibend, für Mengele Literaturblatt fritifirend, fleine Erzählungen wie Reberübung abspinnend. Er war um biefe Beit ohne literarischen Plan, und was er, umbergreifend, ichrieb, wedte feine besondere Erwartung. Reisebeschreibung, welche jest im erften Banbe feiner "Svireen" au finden ift, war von allem plaftifden Darftellungevermogen bergestalt verlaffen, bag fie in Ausbrudelofigfeit gang unbeachtet Dies fünftlerische Bereich ber Schilberung gebricht Bustow, - er schilbert vortrefflich Gebanten, vielleicht gebantlich lebenbiger und intereffanter ale irgend ein jegiger Autor, Bebanfenfombination ift feine Belt. Seine einzige. Bo bas funftlerische Talent, mas eben nicht blog Gebante, in Anspruch genommen wirb, ba ift er ichwach, wenigstens arm. Aber auch ba ift er im Detail ansprechend, wenn er naiv seine burftige Anschauung zu bem bescheibenen Gleichniffe benütt, wie bas in ber "Seraphine" oft und gludlich geschieht. Gin Rind ber großen Stabt, ber Stube, bes Buches bleibt er fleben vor einem mageren Baume, vor einer gefrorenen Pfuge, und feine Rudficht barauf, weil acht und mahr, hat etwas Rührenbes, einen poetiichen Sauch. So ift er für fich und allgemein im Rechte, wenn er bie einfachen Schilberungen bes Werneuchner Pfarrers Schmibt in Schut nimmt, er vergift nur bas reichere Recht berfenigen, bie reicherer Anschauungen machtig finb, als ber Stubenbichter und beffen Rachbar, ber Paftor in Werneuchen, und er forcirt fich wunderlich genug in bem Buche felbft, wo er Werneuchenen Styl empfiehlt, in "Blasebow", ju einer Jean Paul'ichen Manier bes fonft ununterbrochenen Bergleiche, ber rud - und vorwarts schlagenben Bilbnerei, bie an fich von üblem Geschmade und im

Berhältnisse au Gustow'schem Talente eine Karrifatur ift. Das Berhältnismäßige nur kann wohlthun. Wenn ein Gebankenstalent gleich Gustows sich künstlerischem Bereich zuwendet, so hat es seine dürftige Erscheinungswelt bescheiden anzubringen, um durch den Reiz der Wahrheit einem Schönheitsreize nahe zu kommen. Deshalb ist Seraphine die gegen die dem Umkreise unangemessene Schlusvartie bin das Beste, was Gustow gesschrieden. Ersprießt auch Niemand ein wohlthätiger Eindruck aus Gustows stets ein wenig verquidtem, wenn nicht verzerrstem Vorstellungskreise, die geistige Handhabung, diese strasse Gustows ersest doch durch ihren Reiz gar Bieles, wenn das für den Roman unerläsliche Verhältnis nur leiblich beachtet ist.

Rach einigen Umwegen ging Gustow 1834 wieber nach bem füblichen Deutschland, und trat in einer neuen Beitschrift "Phonir" an ber Spige eines Literaturblattes auf, hierburch jum erften Male bem größeren Publifum befannt werbenb, hierburch jum erften Male von einer jeweiligen Beifteuer fur Mengels Blatt gelost. Er fdrieb eine Tragobie "Nero", jum Beichen, bag ein lebhafter Beift auch folche, für jest migliche Form beachtenswerth anfaffen tonne; er empfahl mit einer Barme, bie ibm ungewöhnlich, ein im Aufbluben vom Tobe gefnicktes geiftvolles Talent, bas Georg Buchners, von dem durch Gugfows Bemühung ein scharf umriffenes Scenenbild "Dantons Tob" in Rebenher begannen bie Nabelstiche gegen bie Literatur fam. Mengel, bie ftarter und ftarter murben, befonbere bei bem roben "Geifte ber Geschichte", welchen Mengel um jene Beit bruden ließ. Im Berbfte 1835 eröffnete er biefen Rrieg auf Leben und Tob gegen bie im Spatfommer erschienene Bally. mit ben Experimenten feines Buches feineswegs einverftanden, und für manchen moralischen Borwurf um Antwort verlegen, bielt fich aus folden Grunben querft wirflich fur vernichtet, und forieb um Beiftand an feine Freunde. Balb ermannte er fic jeboch, es folgten Bertheibigungs - Broduren, welche icharffinnig genug bas von Mengel gemighandelte Thema erörterten, und im Perfonlichen nebenher nicht blobe waren, es folgte ber Aufruf ju einem großen Journale "beutsche Revue", - es erfolgte bas allgemeine Berbot Seitens ber preufischen Regierung.

Begen ber religiofen Frage murbe Gustow ju Mannheim, wo Wally gebrudt und konfiscirt war, zur gerichtlichen Berantwortung gezogen, einige Bochen in Saft gehalten, vor Gericht gestellt und frei gesprochen. Dabei bat er in Darlegung bes Rlagbeftandes bie iconfte Energie feines icharfen Beiftes ents widelt. Rirchenrath Paulus nahm fich, im Ginne bes Rationaliamus, bes Bertlagten an burch eine theologische Schutschrift, und bie unerwartet bebrobliche Wendung, welche bie literarifche Meußerung auch außerhalb bes politischen Rreises mit ber Buchtpolizei in Zusammenhang brachte, ging vorüber. Dies völlig Reue blieb aber von alle bem gurud, bag einer Angahl Schriftfteller alle fernere Schrift unbesehen verboten mar. Der Rampf gegen Menzel mußte fich befibalb geriplittern und vergögern, und Mengel benütte die polizeiliche Ueberlegenheit fleißig ju ununterbrochener Schmähung bes fogenannten jungen Deutschlands, übertrieb, entstellte, vergerrte Pringipien und machte in feiner Beife alle Geiftesspekulation zur polizeilichen Frage.

Nach diefer Rataftrophe brachte Gugfow junachft einen Band "Gothe im Bendepunkte zweier Jahrhunderte", fobann "Bur Philosophie ber Geschichte", fpater bie fcon ermahnten zwei Banbe "Beitrage", eine Sammlung einzelner Auffage, machte einen Bersuch, in Frankfurt noch eine politische Zeitung "Borfen-Beitung" ju grunben, gab ben auf, begann ein literarifches Journal "ber Telegraph", ebirte unter Bulwers Ramen ein über die Fragen unserer Beit tombinirendes Buch "die Beitgenoffen", gab "Seraphine" in Drud, und wendete fich nach bam-Dort hat er unter ben Inveftiven, womit bas Journal belebt wird, einen breibandigen Roman gefdrieben: "Blafedow und feine Sohne", welchen er auf bem Titelblatte einen tomifden nennt. Er ift aber nach allen Seiten bin traurig, bes Themas, ber Saffung und ber Folgerungen halber. Die Erziehung, bas Lebend-Intereffe aller philosophischen Ropfe, tritt in ben Geftalten farrifaturmäßig auf, aber bas Berg bes Autore blutet baneben unverholen in allem Doftrinschmerze. Bielleicht gabe bennoch biese Bilbungsabsicht, womit ein tüchtiger aber unfünftlerischer Mensch gern bie leichtfinnige Romanthat entschuldigt, vielleicht gabe fie boch, wie ber burgerliche, tuchtige hintergrund ber Englander, die eine nothige Salfte jum Rontrafte, in welchem bie

tomifche Wirtung fich gebiert. Bas mußte bann aber bie anbere Balfte fein ? Stoff, unzweifelhafter Stoff, unzweifelhaftes Da-Diese andere Salfte ift aber vorberrterial bes Momantalents. fcent wiederum gebankenhaft erzeugtes Bildungsgespähne, von teiner farteren Daffivitat ale ber hobelfpahn neben bem Stamme. So wird Geiftiges in Geiftiges gezeichnet, ben Anfang bes Budes ausgenommen, wo man, wie ftets bei Gugfow, ber beften Erwartung fein barf, ba gu einer lodenben Anlage feine Rrafte bas Intereffantefte barbieten. Spater werben feine Romane als Romane ftets infipibe, weil ihm alle achte Theilnahme an ber Gestallenwelt verfugt ift, weil er fich biefe nur anzwingt und bem orbinaren Lefebeburfniffe ju Gefallen bie und ba abnothigt. 36m ift nur wohl, wo es fich um die gebankliche Folgerung feiner Riguren banbelt, innerften Grundes findet er nichts abgeschmadter, als alles Element ber Runft, was nicht unumwunden mit ber Welt bes Gebantens ju thun bat. Um begwillen find all seine rein rasonnirenden Schriften so viel mehr werth als seine Romane, weil bort all seine Borguge eines breift tombinirenden Denfere fich ohne Storung entwideln; um begwillen haben all feine Romane etwas Aranenhaftes, und bas innerliche Roman-Intereffe geht ihnen icon nach ber Mitte zu vollig aus, wie Carlos im Clavigo von ben möglichen Rinbern ber fdminbfüchtigen Marie Beaumarcais erzählt, daß fie in einem gewiffen Alter wie Lichtftumpfchen verlofchten. Es icheint, als murbe bies bei einem tomischen Romane noch am gludlichften ablaufen, weil bier ber Dig, eine Form, bie ber Gugfow'ichen Geiftedlage am Nachsten liegt, über bie mangelnbe Bewegung tompatter Romanstoffe am Gludlichften binweghelfen tonne. 3m Blafebow hat biefe Erwartung getäuscht, vielleicht weil ber pabagogischen Absicht halber bas Buch ju weit angelegt, und für brei Banbe ber Reig blog witiger Kombination nicht ausreichend ift. Die Rraft ber Lefetheilnahme erlahmt beghalb icon im zweiten. Gine witige Kombination ift eben für einen Roman zu wenig, fie forgt für Detail und für einen untergeordneten Einbrud bes Gangen, aber die Fulle, bie eigentliche Geftalt fehlt. Gugtow gebort in biefer Art zum wißigen Luftspiele ber Romantiter, was aus literarifchen Antithefen eine Literatur zu gewinnen meint, Romobien und Romane für Literaten. Guten Inftinftes bat er

folche Gattung auch ftete in Schut genommen, biefe Battung aufgeputter Rritif, welche an jenen Bogef erinnert, ber von feinen eigenen Exfrementen lebt, und feinen Durft lofcht, inbem er fich blog im Waffer bespiegelt. Es tame bei bieser Art ber blogen Abspiegelung literarischer Abspiegelung in Aussicht, daß fich bie-gange Nation um die Nuancen gruppirte, welche bem Puntte über bem i eigen fein tonnten. Wer mochte ben Grundgebanten tabeln, bag aller moberne Stoff fünftlerischen Themas auch mit ben Bibungsmotiven moberner Zeit betheiligt fei! Aber bie intereffanten und unintereffanten, die wigigen und unwigigen, bie wichtigen und unwichtigen Borfalle bes augenblidlichen Bilbungsganges in Thema und Figuren, bes Romans zu wandeln, allen Reig bes Romans in Situationen ber Bebanten Dialeftif unb zwar ber mabilos aufgegriffenen zu suchen, bas tann nur ben . literarifden Chirurgus intereffiren, benn ber Arat icon bebarf eines boberen Busammenhanges, und es fann nur in furger, pragnant - wigiger Form intereffiren. Bum fomischen Romane gebort ein voller, geift = und gemuthvoller Menich, ber voll fünftlerischen Talentes ift. Gustow ift junachft nur geiftvoll. Die anbern Bedingungen icheinen ihm bis fest wenigstens in fo weit verfagt, ale fie in wohlthatige Aeugerung treten. So ift bie fünftlerifche Erscheinung feines Bortes, ber Stol, bis fest noch ohne Schönheit, ohne Boblthat, bas Bilb lebhafter Gebanten = Operation, bie in fich noch teine Bollenbung fühlt und mag. Es ift baffelbe Bilb, bie Gebanken ber laufenben Rultur burcheinander zu murfeln, bie und ba fur ein Fragezeichen gu gruppiren, wie es fich in ben Romanen barftellt, es find algebraifde Berfuche ber Gestaltung. Dies alles in ein Buch algebraifder Beifviele gusammengebunden, bat mit Aufgaben und verfuchten Formeln, mit Big und Allotrien für ben literarifchen Liebhaber vielen Werth, aber es ift freilich nirgenbe biejenige eigene, fest rubende, in fich fertige Schöpfung, welche eine Exis fteng für Dauer und Erquidung in fich truge. Es ware vorlaut, bem 28fahrigen Manne bie Ausficht auf eine folche Schöpfung abzusprechen, er ift so begabt und so wendungefähig, bag wir und feber Ueberraschung von ihm verfeben burfen, und es ftebt uns vielleicht eine Offenbarung seines Befens bevor, welche all bie vorliegenden Bugange gur Erflarung Gugtows als falfche erweist,

## Endolf Wienbarg.

X

hier ift das ein llebelftand, mas bei Gugtow ein Bortheil mare. Die Stetigkeit ift ein wenig ftarr und unprobuktiv. Der vielen Bewegungen balber, bie viel Raum, Beit und außerliche Theilnahme in Anspruch nehmen, muß man bei Gugtow weits läuftiger sein, als Kern und Resultat verdienen. man ber wenigen bargebotenen Gefichtspunfte halber zu größerer Rurge genothigt, ale munichenewerth icheint fur ben bogmatifchen Ernft, unter welchem fich mobernes Bringip bietet. Armuth im Schaffen ift nicht zu verkennen. Und besonders bei allem neuen Thema ber Literargeschichte beischt man junachft und mit Recht Thaten und wieder Thaten. De Behauptung an fich bat noch wenig geholfen in ber iconen Bett, fie wird erft etwas, und bleibt, und geht gleichsam über ben berechenbaren menschlichen Rreis hinaus, wenn fie mit und hinter ber That fommt. Die Kahneninschriften, welche jebe neue Schule vor fich bertrug, find niemals ber gange Gewinn für bie Literatur, fo wie Schögling und Burgel bes Baumes faum Garantie für einen Baum, aber nicht ber Baum find. Erft bassenige, was ben Muth und bie Rraft bat, über ben theoretischen Anfang binauszugeben in bie unberechenbare Doglichkeit bes thatfachlichen Rreifes, mas binausgebt felbft auf die Gefahr, die außerliche Anknupfung mit bem theoretischen Anfange zu verlieren, erft bas wird mahrhaft lebenbia.

Wienbarg, aus Altona gebürtig, gesellte sich 1834 mit seinen "ästhetischen Feldzügen" zu ber modernen Literatur, die ihr Drsgan damals in der eleganten Zeitung hatte. Diese Feldzüge waren eine rasche, muthige That, die beste Wienbargs. An den Endpunkten ästhetischer Frage wurde vielleicht für eigentlich Insnerstes neuer Gestaltung wenig beigebracht, weil sich die Borskellung mehr in einem allgemeinen Triebe nach Fortschritt und Aenderung verhielt; die Einzelnheiten der Forderung waren wohl auch meistentheils schon in gelegentlicher Kritif ausgedrückt, aber es war doch ein eleganter, ein geistig erregter und sedenfalls ein entschlossener Bersuch, die süngere Literatur-Bestredung in einem größeren Zusammenhange zu zeigen. Er war auch auf Publikum und junge Schristwelt sehr eindrucksvoll. Wiendarg hat

besonders für die Jugend genen Zauber bes Ernftes, ber bogmatischen Ueberzeugtheit und Strenge auch in Dingen, bie aunachft erft gegen bogmatifche Bereintetheit gerichtet find. Daburd wirft er und feffelt, und man mußte hoffen, bag biefe Anlage für bogmatifches Busammenidrumpfen und für Sprobiafeit fluffis ger und aller möglichen Schöpfung weniger binberlich murbe. sobald bie Geburt neuer Literatur weniger erschwert und die Rreis beit in folder Literatur weniger bebentlich murbe. Diese Geburt war allerdings bisher fo umftellt von hinderniffen, daß jeder Einzelne nur unter allerlei Benbung biefen ober jenen Theil eines Profile zeigen fonnte, und bag juft bie Strebenben auf's Leichtefte an einander irre werben mochten. Wienbarg, in geringem Rreife producirend . ich babei, am Meiften übeln Ginbruden auf fich felbft ausgestet Seine Erschaffung moberner Welt brangt nicht aus icopferischem Triebe, und ift beghalb nicht empfänglich für bas junachft Ueberrechenbare, fonbern fie pocht auf neue Bilbungsichemata, bie fich, aus alter, aus flaffifcher Schonheitewelt und neuem Freiheitetriebe reproducirt, que fammengestellt baben. Dabei fann es ber Entstehungsweise nach an harten, ber Gefchmeibigfeit unfahigen Beftanbtheilen nicht fehlen. Dies bringt fich zu einem gewiffen Bortbeile ber ftpliftis ichen Darftellung auf, fie burch eine vorbrangenbe Reftigfeit bes hintergrundes ftraff und ftolg haltend. Fiele in bies einstweilige abschließende Formengeruft ein schöpferischer Lebenshauch, fo burften wir einer intereffanten Erscheinung gewärtig fein. Bas Bienbarg icopferifc versucht bat, ein bescheibener Rovellen-Anfat in ben "Wanderungen burd ben Thierfreis", hatte junachft noch feinen befferen Reig im Ausbrude einer Deinung, einer Bilbungsanficht; bie funftlerifde That und Erfindung war noch Seine übrigen Schriften halten fich noch leifer in bem gering. Beweise bes gelegentlichen Raisonnements und ber Beschreibung. Er bat zwei Bandden über "Bolland" gegeben, die in knapper Schilberung manchen geschmactvollen Anspruch erfreut ober boch gelodt baben. Außer einigen Rritifen und ein paar Borlefungen über altbeutiche Literatur, bat er gulest wieberum aus Befchreibung einer Erifteng auf Belgoland ein Bandchen gusammengeftellt. Sier ericeint ber burftige Stoff mit feinen ftreng bogmatifchen Athemaugen schon in etwas forcirter und manierirter Weise; auf bie

Länge gestattet man ber magern hervorbringung nicht mehr ben sinsteren Anspruch, welcher sich in den weiten Mantel hüllt, man benft an die Theaterdraperie, man wird ungeduldig und verslangt etwas, etwas nämlich, was mehr ist als das Symptom von Gesinnung. Für lettere reicht ein kurzer Charafter aus, der im bürgerlichen Leben sehr willsommen; in der Literatur ist das zu wenig, da verlangt man Talent und die Thaten des Talents.

## Cheodor Mundt

ift in literarischer Thatigfeit angevorbentlich regsam, und im Berfuche mit manderlei formet warm. Drag man auch fagen, bag er babei nicht überall gludtich fein fonne, jum Beispiele nicht in bramatischer, wo er in einer "Romodie ber Reigungen" einen modernen Novellenftoff ohne Gelingen in Luftspielabtheis lungen verset bat. Dag man fagen, es feble felbft feinen Ergablungen an jener Beibe und Unmittelbarfeit ber Erfindung, welche angerhalb ber bottrinaren Absicht entstehe und zeuge, fie seien Produfte ber Bilbung und nicht bes Genius. Sind wir etwa in ber Lage, une hierbei boch zu überheben? Ift nicht unfere gange Zeit jest barauf angewiesen, in ben Baumschulen ber Bilbung Troft zu suchen? Das Glud bes Genius ift uns allerbinge von größtem Werthe, aber ein talentvolles Streben ber Bilbung, was fich, wie bei Mundt, ju feinen Organen ber Bemerfung ausbilde, was fich als talentvolle Bermittelung zwischen gang unterschiedenen Lagern ber menschlichen Ginfict, Runde und - Empfänglichfeit bietet, ein foldes Streben, raftlos, mannigfaltig und in vielen Theilen gesegnet, ift uns in gewissen Stadien eben fo nothig und immer ichagenewerth. Mundt ftommt aus Berlin, und biefe Stadt ift auch feine ftebende Beimath geblieben, wie weit und wie oft er fich neuester Beit in "Spaziergangen und Beltfahrten" bavon entfernt bat. Seine Studienrichtung war im Wefentlichen auf eine akabemische Lehrstelle angelegt, und was er zuerft ber Literatur gubrachte, fleine Novellen, "bas Duett", "Madelon oder bie Romantifer in Paris", "ber Bafilist" fab viel mehr einer willfommenen Dilettantentheilnabme abnlich, als

einer ftreng iconliterarifden Abfict. Die Abficht eines Berufes ichien bagegen gang beutlich angefündigt in einer funftlerifch. wiffenschaftlichen Darftellung, womit er in ben Blattern für literarische Unterhaltung, bas Segelthum satiristrend, auftrat. Gruppe batte bies in anderer Wendung mit ben "Winden" getban, Mundt that es mit ber philosophischen humoreste "Rampf eines Begetianere mit ben Gragien" auf eine andere fehr bebende Art. Aber die Mifchung ber Kabigfeiten in ihm war boch andere und lebendiger, als daß er mit dem Antheile an eintheilender Korm begnügt gemesen mare: in einer fleinen Form, - wenn ber Ausbrud verständlich ift fur ben balben Roman, ber mit fleinen Berhaltniffen fich vorzugeweise in Ideenanregung verhalt, und noch nicht frei in ben Romanichmung ausgreifen tann ober will, - in ben "mobernen Lebenduitenen, Briefe und Zeitabenteuer eines Salgidreibere" naberte er fich entichieben ben Intereffen moberner Literatur. 1835 trat er mit "Madonna, Unterhaltungen mit einer Beiligen" mitten bin in die gefährlichften Rreise einer spekulativen Belletriftit, bas Thema ber Krauenemangipation mit Buverfictlichfeit aufnehment. hervorftechend an ihm ift bei folder Theilnahme, daß er fich mit bogmenbegieriger Strenge in Pringipien hineindenft und athmet, welche junachft nur bogmenfeindlich spekulirend aufgetreten find. Diefer leibenschaftliche Ernft für alle Wendung ber Tendenz ift bezeichnend an ihm. Er ift bem Dichter nicht eigen, bem ber hintergrund einer unerschöbflich reichen Welt niemals entweicht Angesichts einer Tenbeng; er bangt aber auch mit ben beften Borgugen Munbte gusammen. Mundt nämlich bat ein Talent ber Ginschmiegung in die inneren Gange und Windungen einer Tendenzwelt, wie wir es nur bei begabten Frauen finden, bei Frauen, - benen in ber Singebung eine immer neu gebarenbe Rraft verlieben, benen bie Aufnabme und Bertheibigung jum icopferifden Afte erweitert ift. Go verfolgte Mundt mit völliger hingebung bie Tenbeng ber Profa, welche fich neuerer Zeit fo flegreich barftellte. Er focht ben Bebanten einer nothwendigen Profa bis ju bem Puntte ber hoffnungelofigfeit burch, bag ber icone Profaausbrud nicht nur ber einstweilige Rubiton unferer literarischen Welt, fondern ber wirts liche Endpunkt biefer Belt fei. Bas er foldergestalt in einem liebevoll bedachten, ja innig, fleißig und anmuthig geschriebenen

Buche "die Runft der deutschen Prosa" historisch vergleichend darlegte, das brachte das Borurtheil so wie das Recht eines Begriffes Prosa zum Abschlusse, der in vager Haltung uns noch lange im Unsichern geblieben wäre ohne das Mundt'sche Buch. Bescheiden wir uns, bescheidet sich auch wohl Mundt selber sest nicht mehr mit dem geforderten Resultate dieses Buches, als sei der Prosa-Ausdruck ein wänschenswerthes und höchstes Ende, so behält das Buch doch darin einen vollen Werth, daß es in seiner Hingebung an die Frage diese Frage selbst zu einem Wendepunkte gefördert habe.

Allerbings umschließt solche Eigenschaft Mundts die Gesahr bes Fanatismus, und ihr entgeht auch Mundt nicht allewege. Aber es ist in ihm, in seinem liebefähigen Charakter die Ausseleichung geboten, und der Deine, Aterarisch zu vereinen, durch solche Bereinigung zu handeln, sibt ihm die Ausgleichung stets wieder praktisch in die Hand. Mundt hat sich dadurch ausgezeichnet, daß er für Sammeläußerungen in der Literatur den thätigsten Sinn und das erfolgreichste Geschied an den Tag gelegt hat. 1834 und 35 redigirte er die Monatsschrift "Zodiakus", seit 1838 leitet er die Biertelsahrsschrift "der Freihafen" mit bestem Sinn und Erfolge.

Mundts neuere Schriften sind besonders Schilderungen und Betrachtungen, benen die Reisen nach Paris und London zum Grunde liegen, und die unter dem Titel "Spaziergänge und Weltsahrten" erschienen sind. Die Mundt'sche Art, sich bei sedem gebotenen Stoffe in die angrenzende Rombination socialer Welt zu vertiefen, wie sie aus ächten inneren Bedürfnissen gebildet sein will, gibt diesen Schriften einen ernsten hintergrund, der den Leser zu eigener Mitthätigkeit lock, und der den gefälligen Eindruck eines Styles hervorhebt, welcher nicht sowohl mit vorspringender Kraft erobert, als mit stillem Nachhalte gebildeter und innen belebter Form einnimmt.

Für die modern michtige Frage über das Weib hat fich Mundt noch eine ganz besondere Gelegenheit dargeboten. Dies ift Mundts personliche Bekanntschaft mit Charlotte Stieglis, jener unglücklichen Gattin bes Dichters Stieglis, welche fich selbst das Leben nahm. Dies war so erschrecklich überraschend, es war in ben allein wahrscheinlichen Motiven so rathselhaft, daß es die

X

zartesten Kombinationen aufregen mußte über die weibliche Natur, und über gesellschaftliche Stellung des Weibes. Wer möchte läugnen, daß es ein Symptom von Kranthaftigkeit gewesen! Bon Kranthaftigkeit des Individuums und eines allgemeinen Berhältnisses. Und Mundt ift oft in Gefahr, an all den Phäsnomenen das wärmste Interesse zu zeigen, welche gleich der Perls mehr dem franken als dem gesunden Prozesse angehören. Alle doktrinäre Thätigkeit lebt darin, denn die Noth der Bildung gebiert die Doktrin. Die poetische Fähigkeit streift nur daran, sie rettet sich hindurch in Tod oder Gesundheit.

Gehört es hierher, über bie That felbft ber Charlotte Stiege lig abjuurtheilen ? Schmerlich. Sie gebort einer besonderen poetischen Theilnahme. Perfonliche Berbaltniffe, perfonliche Dlotive find ba ju fuchen. Sierber geborte nur bie Frage, ob bie That ein Spmptom ber Beit gemesen ober nicht, in welcher Ausbehnung ber Gang und bie Stimmung heutiger Rultur beigetragen ju fo ungludlichem Ausgange. Und hierfur benn mußte man vergleichen, was bie Frau an ichriftlichem Bedankenzeugniffe binterlaffen. Mundt theilt bies in bem Buche mit "Charlotte Stieglis, ein Denfmal." Go weit es ibn betrifft, ift es bas warmfte Bud, was er geschrieben, basjenige, was unzweifelhaft von poetischem Sauche belebt ift, und worin alle Borguge biefes Schriftftellers an Wohlthätigfeiten zusammentreten. Go weit es bie ungladliche Charlotte betrifft, zeigt es unverfennbar, daß perfonliche Anlage und Stimmung bei weitem größer und wichtiger find als Einfluffe und Tenbengen ber Beit. Es handelt fich viel mehr um einen mertwardigen Charafter als um ein Zeugnig unserer Tage. Die Beit feit 1830 im inneren Deutschland neigt überhaupt mehr zu Planen und Rombinationen, ale zu außerfter That, und die vorliegende Gedankenwelt biefer Frau geht nirgends in bie fühnsten Windungen bes herrschenden Gebantens, zeigt weber etwas besonders Ausgebildetes, noch etwas Außerordentliches. Rurg, bas Ereignig hat nur unbedeutende Berührungspunfte mit unferer Bilbungegeschichte. Es wird es auch Riemand inniger einschmiegen in größeren Beziehungen, es wird es Riemand geifts reicher verfnüpfen als Munbt gethan.

Mundt hat besonders ein aufmerksames Publikum unter benen, bie von wiffenschaftlichen Studien ausgehend an schöner Literatur

Shat

2

Theil nehmen, und wenn bloße Sprachforscher wie van der hagen solche vermittelnde Stellung Mundts wegwerfend beurtheilen, so zeigen sie wohl mehr Unkenntniß als bosen Willen. Denn die deutsche Pedanterie der Wissenschaft, welche den todten Stoff höher schätt als den durchgeisteten Stoff, betreibt wirklich mit ginem religiosen Eiser die Sorge, geschichtliche Forschung leide durch geistreiche Leute, und wenn ein sonst belletristisch schreibender Mann wie Mundt die deutsche Prosa historiographisch beshandle, so könne man nicht nachdrücklich genug versichern, es sei bieß nicht die herkömmliche Weise, und es lasse sich daraus nichts bernen.

# f. G. Alhne.

Dieser Autor, seit 1835 ale Rebafteur ben Zeitung für bie elegante Welt mehr in ben Vordergrund tommend, bat fich meift Arm in Arm mit Mundt gezeigt, fo bag man gewöhnlich beibe als ftreng ju einander geborig betrachtet. Auch Rubne begann mit Novellen ohne besonders anspruchevolle Physiognomie, von benen eine "bie beiben Magbalenen" am icharfften fich abzeiche nete. Auch er ichien von ftreng wiffenschaftlichen Studien nur bisher ber schönen Literatur fich jugumenden, und eine Novelle, "bie Quarantaine im Irrenhause" rang unter hegel'scher Terminologie und Erbichaft einen ichweren Rampf mit bem Geschmade, ber für ein Thema schöner Literatur unerläglich ift. verrieth oft jene Ausbruche von fanatischer Fachheit, Die von einem geläuterten Grunde iconer Bilbung ausgeschloffen fein sollen; auch er neigte — und zwar in noch ftarkerem Grade als Mundt - ju ber unafthetischen Mabl ber Bilber, welche in Eingeweiben, in forperlicher Rranfheit ober Unart bas entspredenbe Beiden für geiftige Merfmale fucht.

Aber die letten Jahre haben beibe verschiedenartig entwickelt. Den gemeinschaftlichen Fehlern ift Jeder auf seine Weise mehr oder minder ausgewichen, und in schon wissenschaftlichem Wurfe ist Jeder nach einer eigenen Seite gerathen. Mundt ist einer dogmatischen Absicht näher geblieben, Rühne hat in den "Rlostersnovellen" eine freiere Form ergriffen, und hat darin das Beste

feiner bieberigen Schriftthatigfeit zu Wege gebracht. Diefe Dovellen, vom religiosen Bergenebrange ausgehend, von ber Jugend biefes Dranges beginnend, zeichnen bies in einem jungen Frangofen aus ber Sugenotten = Zeit mit geschmadvoller Sparfamfeit, mit feiner Rraft, mit bingebenber Barme. Sie schwellen fich im Berlaufe zu breiter poetischer Frage, und schlängeln fich ba, wo bie poetische Grenze nur von vorlauter Doftrin überschritten wird, febr anmuthig und bis jum Schluß im Reize nicht ermattend, in bistorische Charafteristif binein. Das Thema ift mit malerischem Talente gewechselt und belebt, und ein wohlthuender mufitalifder Gefdmad übernimmt ben ginftweiligen Schluß, gang wie man es in beutiger Zeit von einer poetischen That erwarten und beischen barf. Es bezeichnet ganz Gugfow's ungludliche Sand, bag er in biefem liebenswurdigen und beften Buche Rubne's nichts als tabelnewerthe Beichlichkeit finden fann, mabrend er wohl die unreifere "Quarantaine" lobenswerth fand. Rubne bat offenbar einen feltenen Fortschritt gemacht; benn man findet eine fo wohlthuende Form nicht fo bisher, ohne auch in fich felbft eine gludliche Berrichaft gefunden zu haben.

Das Journal und seine sonstige Arbeit, Die meift auf Rritif und Charafteriftif geht, richtet er gern auf die Seitenpartieen ber Beitgeschichte, auf die intimeren Seitenpartieen ber Charaf-Man vermißt dabei oft fenen Feldherrnblid, der ohne Umschweif bas Centrum ber Dinge bezeichnet, aber man wird entschädigt burch eine emfige und geschidte Ausarbeitung bes Charaftere ober ber Situation von bem Punfte aus, ben Rubne einmal jum Ausgangspunfte gemablt bat. In biefem Betracte geben zwei Banbe "Mannliche und weibliche Charaftere" febr werthvolle Aufschluffe und Ausführungen über moderne Personen und Berbaltniffe. Sie find burchgebende fauber und fein geschrieben, und zeigen ba, wo bas Terrain philosophischer Schulfenntniß berührt wird, eine felbftfandig ausgedrückte, und in biefem Ausbrude anmuthig gehaltene Macht. — Benn Ruhne wirklich bie Gefahr überwunden hat, welcher er früher oft un= terlag, bie Gefahr predigender Breite, und bie Gefahr einer jachen Bornigfeit, fo burfen wir von feinen feinen Mitteln bas Gludlichfte erwarten. Jener Breite bat er fich ichon mehr und mehr entfleibet, und ein Bilbungestandpunkt, von bem aus bie

Rlofternovellen entftanben find, muß eine Polemif von felbft verstäugnen, wie er fie früher einmal gegen Schlesier geführt, und wie sie sich später noch, wenn auch nur mit einzelnen Ausbruden, in den übrigens so nothwendigen Rrieg gegen Gustow eingesbrängt hat.

Rühne ift 1806 in Magbeburg geboren, und ift in Berlin ein Juhörer Segels gewesen. Das polizeilich-literarische Ebist, welches ein junges Deutschland konstituirte, hat Kühne's Namen nicht in das Verhot eingeschlassen. Er gehört aber allem Wesent-Lichen nach in senen Kreis der Anschauung und des Ausbruckes, der dem Staate so bedenklich und so ungewöhnlicher Maßregeln Stöurftig erschien.

Es ist nun noch eine beträchtliche Zahl jüngerer Autoren übrig, die meist in Berwandtschaft mit den Tendenzen des jungen Deutschlands aufgetreten sind. Selbst die Wenigen, welche sich dagegen verwahren, oder die Einzelnes bekämpfen, sind ursprüngslich derselben Blutsfarbe. Aber es ist wohl nicht an der Zeit, sie einzeln aufzuführen. Theils ist ihre Physiognomie noch nicht ausgebildet, theils ist eben darum der Eindruck, welchen sie hersvorgebracht, noch nicht groß und wichtig genug, um eine specielle Darstellung heischen zu können. Sobald das Eine oder das Andere eintritt, wird der nothwendige Nachtrag nicht verabsäumt werden.

A supply the forther of home in forther with the same in the same

## Inhalt des vierten Bandes.

#### 32. Begel.

73

75

Die Begel'iche Soule.' - Die Geschichteschreiber.

umris bes Segel'ichen Spftems. — Leben und Bilbungsgang Georg Bilbelm Friedrich Segel's; nabere Aussubrung feiner Lehre; die Aefthetik und die Philosophie ber Geschichte.

Die Soule. — Abidluß ber Philosophie ober nur ihrer Geschichte?

— Die Trennungen ber Soule. Gabler, Gofdel. Logischer Panstheismus. — D. Ficte, Branif, Chr. D. Beife. — Rosentrang.

Einzelne Theile ber Gesammtphilosophie, beren lebendige Berbindung 31 Rofentranz; bie Raturphilosophie, C. D. Schulz; Psychologie, Mußmann, Birth, Rosentranz; bie Rechtsphilosophie, Eb. Gans; Moralphilosophie; Philosophie der Geschichte; Aesthetit, Sotho, Rötscher, Ruge, Bischer; Geschichte der Philosophie; Theologie. — David Fr. Strauß "das Leben Jesu." — Rampf D. Leo's gegen die f. g. jung begel'sche Schule.

Die Geschichtsschreibung in Deutschland. Rach langer Pause vorsbereitende Studien; Begründung ber historiographie in Göttingen durch Gatterer, Schlözer und Spittler; Deeren, Plank. — Johannes von Müller. — Boltmann. — Rachfolger Müllers: v. hormayr und Pfister. — Ausbleiben einer klassischen geniaken Gewalt.

Reuere vaterlanbifche hiftoriter; — Luben; einzelne Beitraume. Allgemeine Beltgefchichte; — Schloffer, Raumer, Leo, Rante.

Diftorifde hilfsmittel; Specialgeschichten; Monographien.

Runftgefdichte; bie Literaturgefdichte. - Gervinus.

Publizistif — Fr. v. Gens. Das moderne Altdeutschthum; die 81 Berfassungsgarantien. — Seit der Julirevolution bis 1835 der abstrakte Liberalismus; die Modification und Reaction. — Berhalten der Degel'schen Richtung dabei. — Die regsamen publizistischen Talente der Gegenwart.

|                                                                        | Seite |
|------------------------------------------------------------------------|-------|
| 33. Die junge Literatur.                                               |       |
| Jugend und Freiheit: bie focialen Fragen. Das Abstammungs-             | 93    |
| verhaltniß zu Goethe und Begel; bie Julirevolution nur ein Grenzfiein. |       |
| Drama und Roman : Die mittelmäßige theatralifche Unterhaltung;         | 98    |
| das Studium bes englischen Drama's, Uechtrit und Schenk Die            |       |
| Theaterfritif Pringeffin Amalie von Sachfen; Bauernfelb;               |       |
| Salm; Eduard Arnd.                                                     |       |
| Dietrich Chriftian Grabbe                                              | 104   |
| Carl Leberecht 3mmermann                                               | 114   |
| Die Alippen ber bramatifchen Berfuche. — Die Lyrit; neue Epoche        | 119   |
| burch Beine.                                                           |       |
| Friedrich Rudert                                                       | 123   |
| Auguft Graf von Platen : Sallermunde                                   | 126   |
| Chamiffo Gauby, Sallet, Bolff, Ropifc, Stöber.                         | 130   |
| Die Deftreicher: Beblit und Andere.                                    |       |
| Anaftafius Grun S. Stieglis                                            | 136   |
| Julius Mofen                                                           | 138   |
| Freiligrath und Bed                                                    | 141   |
| Der Roman: 2B. Dauff, 3fcotte, Begner                                  | 144   |
| Carl Spindler. — L. Storch                                             | 148   |
| Emerentius Scavola                                                     | 151   |
| v. Rebfues :                                                           | 152   |
| v. Rumobr Baagen, Detmold in tunftritifder                             | 154   |
| Beglebung.                                                             | - • - |
| Peinrich König                                                         | 156   |
| Leopold Schefer. — Eb. Duller und Biefe                                | 159   |
| v. Stern berg. — Romantalente                                          | 166   |
| Fürft Pudler: Mustau                                                   | 170   |
| Die handelnde junge Literatur. — Borne und Beine                       | 177   |
| Eudwig Borne                                                           | 180   |
| Der journaliftifche Terrorismus und die Denunciation: Bolf-            | 185   |
| gang Mengel. Das junge Deutschland: Laube, Guntow, Bienbarg,           |       |
| Deine, Mundt, polizeilich verboten.                                    |       |
| Rabel und Bettina                                                      | 203   |
| Barnhagen von Enfe                                                     | 208   |
| Das junge Deutschland.                                                 |       |
| peine                                                                  | 213   |
| Carl Gugtow                                                            | 227   |
| Ludolf Bienbarg                                                        | 240   |
| 8. G. Rübne                                                            | 246   |

## Regifter.

Abalard, Band I. Seite 143. Ab. und Beloife, eine Tragodie, IV. 119. - Gebicht von Bolff, 133. Abbt, Thomas, II. 108. Abeden, IV. 84. Abel, Gegner Rants, IL. 294. Abelin, 3ob. Phil., I. 322. Abgefang, in ben Dichtungen ber Meifterfänger, I. 118., bei ben Minnefangern, 159. Abraham a St. Clara, I. 321. Abicas, Bans Afman von, I. 310. Adermann, Johann, I. 229. Acta eruditorum, I. 318. Abelung, 3oh. Chriftoph, IV. 76. Aeneas Splvius Piccolomini, I. 187, 194, Aefibetit, beren Stellung ju Leffings Beit, II. 69 f. 98. 101. 117., Jean Pauls, III. 294. Begels, IV. 13 f. – der Gartenkunft, IV. 173 f. Agricola, Johann (Schnitter), I. 216. – Rudolph, I. 187. Agrippa von Rettesheim, I. 236.

Abasverfage, I. 167. 218., von Goethe jur Bearbeitung vorgefest, III. 360, von Mofen behandelt, IV. 139 f. Albert, Beinrich, I. 272. Albertini, Baptift von, III. 259. Albertinus, Aegidius, I. 273. Albertus Magnus (von Bollftabt), I. 144. 153. Alberus, Erasmus. L. 231. Albini, IV. 98. Albrecht von Epb, L. 178. Albrecht von Salberftabt, I. 121. Alcuin, I. 21. d'Alembert, Jean le Bond, II. Alexanderfage, beren Bearbeitung, I 120. Alexandriner, beren Ginführung, I. 256. Aleris, Bilibalb (Baring), III. 221., IV. 213. Allemannen, I. 15., bas Allemannifce, 27. Alliteration, I. 18.

Alphabeth, deffen Bilbung, I. 7.

Alpharis Tod, I. 64. Altdeutsche Periode, I. 15 f., - alt. beutsche Baufunft, I. 151, also von Goethe benannt, III. 346, altd. Malerei, I. 153. Althochdeutsche, bas, I. 13 f. 17. Altfachfifde Evangelien : Barmonie, I. 19. MIringer, Joh. Baptift von, II. 199. 200 f. Amadis, ber, I. 218. Amalie, Bergogin : Regentin bon Beimar, II. 143. - Prinzesfin von Sachsen, IV. 100 f. Amarantes (perbegen), I. 250. Amelungen, bie, I. 8. 9. 66. Amis, Pfaffe, vom Strider, I. 115. Amthor, Chriftoph Deinrich, I. 310. 313. Analytische Methode der Philosophie, .I .287 Ancillon, Friedrich, III. 100, IV. 91. Undrea, Joh. Balentin, I. 253. 255. Ungelus Gilefius (Gdeffler), I. 271. Ungelp, IV. 98. Unno, ber beilige, Lobgefang auf ibn, I. 116., - entbedt 260. Anfelm von Canterbury, I. 143. Apel, 3oh. Aug., III. 213. Archenbolg, Joh. Bilb. von, IV. 66. Arioft, I. 253, deutsch überfett, 256. Arius, I. 137. Arianer, 10. Aristotelische Philosophie, I. 143, neue Burdigung burch bie begel: fce Philosophie, IV. 37. Arnd, Eduard, IV. 103 f. Arnbt, Johannes, I. 218. - Ernft Moriti, III. 205. Arnim, Ludw. Achim von, III. 158. 161. f., 124. 139., ironische Auswüchse bei ibm, 122, - Schrifs

ten, 162: Grafin Dolores, 162 f., die Kronenwächter, 163, 3fabelle von Aegypten, 163, bas Athenaum, 115. 126. 146, Ausflüge mit Bolberlin, 209, Borwort zu Marlows Fauft, 424 (fammil. Berte 1839 berausgegeben von 28. Grimm). - Bettina von, geborene Brentano, f. Bettina. Arnold, Gottfried, I. 272. 322. Artur, Galfreb, I. 51. Artus, Konig, I. 92, Stammland ber Sagen über ibn und feine . Paladine, 51, Sagenfreis, 85 f. Ascese, die, I. 136. Я (фваф, IV. 73. Affig, Sans von, I. 310. Aft, Friedrich, III. 103. Athis und Profilias I. 120. Auersperg, Anton Alexander, Graf von, f. A. Grun. Auffenberg, Joseph von, 111. 213, 228, August Emil Leopold, Bergog von Gotha, III. 296. 299. Augustinus, I. 138. Aventinus (30h. Thurmayer). I. 193. v. Aprenboff, Kornelius, II. 45. Aprer, Jatob, I. 229. Babo, Joseph Maria, III. 224. Bachmann, IV. 7. 34. Bacon, Francis, von Berulam , I. 237, 281, 285 f. Baber, Franz von, III. 106. 107. Baggefen, Jens, II. 211. Bairifche Chronif, I. 193. Balde, Jacob, 1. 271. Balfamo, Joseph, f. Caglioftro. Baltisch, Franz (Degewisch), IV. 90. Bar, ein Gefang ber Meifterfanger,

1. 159.

Barben, I. 6. Barbefanes, I. 136. Barbili, Christoph Gottfr., IL. 295. Barlaam und Josaphat, I. 122. Barritus, I. 6. Barthold, IV. 75. Bafebow, 3oh. Bernh., II. 276, Goethe's Befannticaft, III. 359. Bafilibes, I. 136. Bafilius, I. 137. Bauer, Bruno, IV. 24. 26. Bauernfeld, IV. 101. Bautunft, mittelalterliche, I. 151 f., byzantinische und gothische, 152. Baumann, Nicolaus, I. 176. Baumgarten, Aler. Gottlieb, II. 70. 275. Bayle, Pierre, I. 297. Baprhoffer, IV. 24. 40. Beattie, Johannes, II. 277. Bechftein, gubm., III., 254, 424. Bed, Chriftian Daniel, IV. 66. - Rarl, IV. 141 f. 143 f. 134. (Ein Band "fille Lieber" erichien 1840 und die Tragodie "Saul" ift für die Bubne gebrudt.) — Sigmund, II. 295. Beder, Rarl Friedrich, IV. 71. 76. Beda, I. 142. Beer, Dichael, IV. 135. Beer, f. A. v. Binger. Bebeim, Dichael, I. 161. Bellarmin, Robert, I. 242. Bellinghaufen, Grafv. Dund: B. f. Salm. Benary, IV. 24. Benede, Georg Friedrich, III. 231. perausg. des Ebelfteins, I. 129. Bentowig, Karl Friedr., III. 424. Benzel: Sternau, Karl Chris ftian, Graf zu, III. 320. Berg, Franz, Gegner Schellings, III. 98.

Berger, 3. E., III. 103. 110. Bertley, I. 237. Berlichingen, Got von, seine Selbstbiographie, I. 219, Goethe's Dichtung, III. 353 f., 346. 351. 352, für bie Bühne bearbeitet, 405. Bernhard von Clairvaux, Berthold, Frangistaner, I. 132. 193. Beffer, Johann von, I. 314. Bettina von Arnim, geborene Brentano, IV. 203 f. 205. 206. III. 159. 161. 222. 439. IV. 179. Beper, II. 199. Beza, I. 235. Bibel, beren Ginfluß auf bie Romantit, I. 32., beutfche Ueberfegung, 210 f., - die weltliche Bibel f. v. w. ber Freibant, L 128. Biefe, IV. 37. Binger, Muguft von, IV. 168. Birch : Pfeiffer, Charlotte, III. 215. v. Birten, Giegmund, I. 268. 274. 322. Blafde, Gegner Schellinge, III. 95. 104. Blum, Karl, IV. 98. Blumauer, Alops, II. 201 f. 199. Blumenhagen, III. 213. 217. Blumenorden, der gefronte, I. 250. Boas, Eduard, I. 270. Bobmer, Joh. Jacob, II. 18 f., IV. 75, fein Ginfluß auf Bieland, II. 131 f. Böditer, Joh., I. 321. Böhme, Jacob, I. 237 f. Borne, Ludwig, IV. 180 f. 219. 231, III. 221. 314, IV. 96. 98. 177, fein publigiftifcher Ginfluß, IV. 88, Mafftab ber Beurtheilung

über ibn, 80; unter bem Gefichts-

puntte ber Freiheit, 94; sein Einfluß auf ben Styl, 219.

Boëthius, T. 141.

Böttiger, II. 155 f., Renner bes Alterthums, IV. 72; thatig für Runftgeschichte, 75.

Bogusta weti, Karl Anbreas von, Il. 211.

Bobfe, August, I. 311. 321.

Boje, Beinrich Chriftian , II. 180.

Bollstädt, Abalbert von, (Albertus Magnus III.) 1. 144.

Bonaventura, I. 144. Boner, ber Ritter Gottes, I. 129.

Bonnet, Rarl, II. 276.

Bopp, IV. 72.

Bouterwed, Friedrich, II. 295. 312, IV. 76.

Bradmann, Louife, III. 213.

Branis, IV. 29. 27.

Brant, Sebastian, Berfasser bes Rarrenschiffes, I. 178., von Priameln, 177.

Braunschweiger Reimdronik, I. 117.
— Stadtrecht, 132.

Brame, Joachim Bilhelm von, II. 29.

Brechtel, I. 254.

Bredow, Gabriel Gottfr., IV. 71.

Breidenbach, Bernhard von, I. 162. Breitinger, 3ob. Jacob, II.

Breitinger, Joh. Jacob, 18 f. 14.

Bremifche Beitrage, II. 23.

Brentano, Clemens, III. 159 f. 124. 139, ironische Auswüchse bei ihm, 122, f. Schriften, 159.

Brinkmann, Carl Guffav von, II. 315.

Bretfoneiber, Rarl Gottlieb, III. 244, IV. 39.

Brenner, Chriftoph Friedr., 111.224.

Brodes, Barthold Beinr., I. 313. fein Einfluß auf Wieland, II. 128,

Bronifowsti, III. 217.

Bronner, Zaver, III. 213.

Brown, IV. 173.

Brudner, II. 196.

Brüderschaft ber Jünger ber ewigen Beisbeit, beren Regel, I. 195.

Brummer, Johann, I. 228.

Bruno, Giordano, I. 237.

Buch ber Liebe, 1. 162.

- von ben fieben weisen Meiftern, 1. 164.

Buchdruderfunft, beren Erfindung, 1. 184, 162.

Buchholg, Andreas Peinrich, L. 271, 274.

Buchner, Auguft, I. 262. 269.

Buchsbaum, Girt., I. 161.

Buchftabe und Buchftabenfdrift, I. 7.

Bubbeus, Frang, I. 303.

Buchner, Georg, IV. 236.

Büheler, ber, I. 162.

Bubrlen, Friedrich Lud., III. 221.

Bűlau, IV. 91.

Bünau, Beinrich, Graf von, I. 322, II. 112.

Burger, Gottfried Auguft, II. 181. III. 125.

Bufding, III. 231, IV. 75.

Bubl, IV. 25. 36.

Burgundifche Chronit, I. 169. 193.

Burfart von Sobenfele, I. 169.

Burichenichaft, bie, III. 203, IV. 87. 221.

Buggefänge, I. 174.

Butidty, I. 271.

Byron, George, IV. 215 f. 225. 226. 227.

Byzantinischer Bauftyl, I. 152.

Cagliofiro (Joseph Balfamo), Il. 151.

Calberon, überfest von 28. Schlegel, III. 129. 131. Calter, II. 312. Calbin, I. 225. 204. Ausbreitung feines Glaubens, 240. Campanella, Thomas, I. 237. Campe, Joach. Beinr., II. 276, IV. 76. Campens, IV. 74. Canity, Ludw. Fr. Rudolph von, I. 310, 314 f. Carlyle, Thomas, III. 439. 420. Carpocrates, l. 136. des Cartes, René, I. 237. 253. 282. 289 f. Cartefius, f. v. w. des Cartes. Carus, III. 438 f., über Goethe's Fauft, 427. Caspar von ber Rön, I. 64. 68. 175. Caffiodor, I. 141. Celtes, Conrad, I. 177. 187. Chamiffo, Abalbert von, IV. 130 f. 120. 210, Bearbeitung ber Fauft: fage, III. 424. (Eine Befammt: ausgabe ber Berte und eine Stereotyp-Ausgabe bes P. Schlemihl hat Jul. Eb. hitig 1839 beforgt.) Chansons, I. 53. Charafterifiten ber jungen Literatur, IV. 212. 232. 247. Chaudrun, I. 75. Chemnis, Bogislav Philipp von, I. 322. Chrétien von Tropes, I. 51. Chrift, 3ob. Friedr., IL 115. IV. 72. Chriftenthum ; Befen und Ausbildung, I. 133 f., Aufnahme und Ginfluß auf bie Poeffe, 10 f. 79, Schwinben ber driftlichen 3bee in ber Philosophie, 279 f., Berber's Anficht, II. 222. f., vom Begel'ichen Standpuntte, 1V. 27. 44., die bis florische Kritit von Strauß, IV. 43 f.

Rachmittelalter, 218 f., in Reimen, 116. 117, lateinifche, 21. Chryfoftomus, I. 137. Cid, ber, bearb. von Berber, II. 241, Operntert von Grabbe, IV. 111. Ciesztowsti, August von, IV. 51. Claudius, Matthias, II. 199. 196. Clauren, S. (Beun), III. 218. 213, Parodie Sauffe, III. 218. IV. 145. 146. Clemens VIII., Pabft, I. 242. Cöllner Reimdronit, I. 117, — Kirchenstreit, IV. 48. 82. Colebroote, III. 139. Collin, Beinr. Joseph von, II. 212. Condillac, II. 276. Contessa, Rarl Bilbelm, Salices, III. 227. Conradi, IV. 31. Copernitus, I. 237. Cofiniger Concil, I. 183. Coufin, IV. 38. Cramer, 3ch. Andreas, II. 22. 29. 49. Gellerte Biograph, 26. - 🤼 🚱. III. 213, 217. Creuger, III. 251, IV. 193. Cronegt, 3ob. Friedrich von, II. 29. Croufag, II. 275. Crufe, III. 221. Erufius, Christian Ernft, II. 275. Dad, Simon, I. 272. Dablmann, Friedr. Chriftoph, IV. 89. Dalberg, Johann von, I. 187. Dalberg, Bolfgang Beribert von, fein Berhaltniß ju Schiller, III. 22. 24. 27. 31. 33, ju Jean Paul, 299. Danais, Peter, I. 255. Dante, I. 181., Uebersehungen, IV. 133. Daub, Rarl, IV. 8. 38. 40., fein

Chronifen: altefte, L. 169. 193, im

Souler und Biograph Rofentranz, 34.

Daumer, III. 104.

David, Lucas, I. 219.

Ben Davet, Lagarus, II. 294.

Decius, Ricolaus, I. 224.

Debefind, Friedr. I. 229. 322.

Deinhard flein, Ludwig Franz, IV. 98.

Deismus, II. 288.

Dellbrud, Joh. Friedr. Ferk, III. 427.

Denis, Micael, II. 45. 146.

Depping, II. 74.

Defler, Wolfgang Christoph, I. 272.

Detmold, IV. 156.

Deutsche Orbens-Reimeronif, 1. 117.

Deutschland, junges, fiebe Junges Deutschland.

Devrient, Ludwig, III. 226.

Depde, III. 427.

Dialettit, I. 141, Dialettiter, wer ein folder heißt, 286.

Didattische Dichtung, beren Werth, I. 124 f., im Nachmittelalter, 231.

Diberot, II. 276., überf. von Gothe, III. 404.

Dietmar (von Merfeburg) I. 21.

— von Aft, I. 56.

Dietrich von Bern, I. 61. f. — Ahnen und Flucht zu ben hunnen, I. 64.

Dingelftebt, Franz, über Freilige rath, IV. 143.

Dippold, IV. 66.

Docen, III. 231. IV. 75.

Döring, Georg, III. 217.

Dohm, G. R. B. II. 180. 196.

Dofeten, J. 136.

Dommeric, II. 18.

Drärler: Manfred, IV. 135.

Drama: beffen Anfang, I. 177. Anslage bafür im Mittelalter und

fpater 227, im flebzehnten Jahrhundert, 266, ju beffen Schlut. 322, in neuefter Zeit, IV. 98. 118. 119.

Dramaturgisches: von Leffing, II. 67, von Schiffer, III. 33. 38, von B. v. Schlegel, 128. f., von Tieck, 176. f., von Göthe, 388, von Börne, IV. 181. f.

Drollinger, Rarl Friedrich, 11. 14.

Dropfen, IV. 72.

Dunger, III. 427.

Durer, Albrecht, I. 215.

Duller, Ebuard, III. 254. IV.

164 f., über Grabbe, 106 f.

Dunter, Mar, IV. 71.

Dufd, 3. 3., II. 49.

Eber, Paul, I. 224.

Cberhard, Pfaffe, Berfaffer ber Ganberebeimer Reimdronit, I. 117.

— Johann August, II. 50. 109. 275.

III. 237. Kante Gegner, II. 294. Ebert, Johann Arnold, II. 28. 22.

- Egon, IV. 135.

Ebnerin, Marie, I. 193.

Echtermeper, Th., IV. 25, über ben Simpliciffimus, 1. 275.

Ede's Ausfahrt, I. 62.

Edebard, I., von St. Gallen (nicht Eddard), I. 20.

Edermann, III. 419. 421. 431. 440.

Edftein, von, IV. 91.

Edda, celtische, 1. 92.

Ebelftein, ber, I. 129.

Eginhard, I. 22.

Eidgenöffische Chronit, I. 193.

Eidendorf, Joseph von, III. 229 f., 190. 202.

Eichhorn, IV. 66. 76.

Einfiedel, Fr. Sildebr. von, III. 436.

Effart, I. 193.

Eleonore, Ergbergegin von Defterreich, I. 163. Ellopostleros, f. u. Fischart. Elifabeth von Raffau-Saarbrud, I. 163. Elfaßische Chronit, I. 193. Empirift, wer ein folder genannt wirb, I. 286. Eneit, I. 120. Encyflopadifche Bilbung, I. 284. 297, Encyflopabiften in Franfreich, II. 276. Ente, III. 427. Engel, 3ob. 3afob, 11. 108. 276, feine Borrebe ju Menbelfohns Ber: theibigung Leffinge, 103. Epgon von Repgow, I. 131. Epigramme, bes fpateren Mittelalters, 1. 177, ber erften ichlefischen Schule, 268, am Schluß bes 17. Jahrhunderts, 311, vergl. auch Tenien. Erasmus von Rotterbam, I. 187. 189. Erbmann, IV. 37. 38. 40. 41. Ered und Enite, I. 94. Erigena, Scotus, I. 142. Erfenbold, I. 164. Ernefti, 3ob. Auguft, IV. 52, ber Popularphilosophie angehörig, II. 275. III. 337, fein Ginfluß auf Leffing, II. 60. 63. 124. Erwin von Steinbad, I. 153, Goethe's Auffat über ibn, III. 346. Efchenbach, Bolfram von, I. 54. 104, feine Armuth, 174, feine Stellung jum Mittelalter und Gottfried von Strafburg, 95. 109. 114, Bfffr. bes Wilh. von Oranse, 83, bearbeis tet die Gralssage, 95, und die Alexandersage, 120, fein Antheil am Titurel, 99. 102, ob Ber: faffer des Lobengrin, 105, ob Baube, Gefdicte b. beutiden Literatur. IV. Bb.

Biffr. bes Landgraf Ludwig von Thuringen, 116. Efdenburg, Joh. Joad., II. 276, Biograph Sageborns, II. 17. Efdenmater, E. A., II. 312. IV. 44, Schellings Gegner, III. 98. 99. Epels hofhaltung, I. 64. Eulenspiegel, Tpu, I. 165. 166. Evangelium Johannis, I. 7. Evangelienharmonie Otfride, I. 19. Emald, Georg Beinr. Mug., IV. 73. Enb ober Enbe, Albrecht von, I. 194. Epte von Repgow, I. 131. Fabeln: im Mittelalter, I. 129, im Rachmittelalter, 231, in neuerer Beit, II. 26. 210. Fabliaux, die, I. 52. Falt, Joh., über Goethe, III. 431. Fallmeraper, IV. 72. Karaday, III. 95. Fafinachtespiele, I. 167. 229. Rauftfage, I. 166 f., III. 422 f., Profabearbeitung, I. 218, Dichtungen, IV. 422 f. 424. 425. Redner, (D. Difes) Ill. 324. Reber, 3ob. Georg Beinr., II. 276, Begner Rante, 294. Reierabend, I. 162. Reind, Barthold, I. 313. Rerbinand II., Saifer, I. 243. Kergufon, II. 277. Kernow, IV. 75. Reuchtereleben, von, IV. 136. Beuerbach, Ludw., IV. 24. 37. 50. Sichte, Johann Gottlieb , II. 296 f. 279, III. 88. 98. 114. 246, fein Berhaltniß zu Schiller, III. 56, ju Schelling, 98. 99, fein Ginfluß auf Rr. Schlegel, 149. 3mmanuel hermann, IV. 28. III. 110, IV. 6. 27. 17

Rierabras, I. 162. Ainfenritter, ber, I. 166. Firmamenteweis, die, I. 159. Rifdart, Johann Friedrich (Den: ger, Ellopostleros, Reg: nem), I. 219. 230. Rifdmenzweiler, f. v. w. Fis fdart. Flathe, Lubw., IV. 72. Flatt, &., Gegner Schellings, III. 99. Rlede, Ronrad, I. 114. Flemming, Paul, I. 269, geiftlicher Lieberbichter, 264. Floreng, f. Gidenborf. Flos und Blankflos, I. 114; ob zur Rarlssage gehörig, 83, bearbeitet im Buche ber Liebe, 162. goe, Daniel be, I. 321. Borfter, Fr., III. 205. IV. 75. Berausgeber Begels, IV. 8. Follenius, Emanuel Fried. Bilb. Ernft, 111. 205. Forfter, Joh. Georg Abam, IV. 85. Fortunat, bie Dapr vom, I. 166, Profabearbeitung, 218. Frankische Periode, I. 15. f. Frant, IV. 101. Frante, August hermann, I. 320. 310. - Johann, I. 272. - Sebaftian, I. 217. Frankenreich, bas, I. 15. Frauenlob, Beinrich, I. 160. Freibant, ber, I. 128. Breiheit, vom Standpuntte ber jungen Literatur, IV. 93 f. Freiligrath, Ferbinand, IV. 141 f. 120, III. 190. Friedrich I., Barbaroffa, I. 50. - II., deutscher Raiser , I. 147. 149. - II., ber Große, Ronig von Preugen, fein Berbaltniß jur beutiden Lite: ratur, II. 23. IV. 84.

Briebrich III., beuticher Raifer, I. 184. Fries, Jacob Friedrich, II. 295. 312, Gegner Schellings, III. 98, fein Roman: Julius und Evagoras, IV. 165. grifd, II. 50. Frifchlin, Ricobemus, I. 229. Frifius, Friebrich, I. 322. Bröhlich, A. G., III. 259. Frpgebant, ber, 1. 128. Burft, Drientalift, IV. 73. Fulba, II. 50. Fund, von, IV. 66. Gabler, Georg Anbreas, IV. 7. 24. 25. Gartner, Rarl Chriftian, IL. 28. Gagern, Beinr Bilb. Mug., IV. 88. Galfred Artur, I. 51. Galiläi, I. 237. Galliarben, eine Liebes, und Sanges. form, I. 230. Gallifd, II. 199. Galligin, Amalie, Grafin von Schmettau, Fürftin, II. 247, beren Rreis, II. 277. Goethe's Befuch, III. 387. Gandersheimer Reimdronif, L 117. Bans, Eduard, IV. 34 f. 24, Rampf gegen Savigny, 35, Berausgeber Begels, 35. Gansbein, Johann, I. 169. Gartentunft, IV. 173. f. Garve, Christian, II. 109. 276, Gegner Ranis, 294. - Rarl Bernhard, III. 260. Gaffe, I. 51. Gagner, Pater, II. 150. Gatterer, 3. Ch., 11. 124. IV. 52. Gauby, Frang Bernhard Deinr. Bilb. von, IV. 132 f. 131. 134. (geb. b. 19. April 1800, farb ben 5. Febr. 1840 in Berlin).

Gaupp, Ernft Theodor, IV. 74. Bebaute, eine Bereart ber Meifter: fanger, I. 159.

Gebite, Friebr., II. 199.

Gebrut, I. 169.

Beiler von Raifereberg, I. 178.

Beiftlichkeit, frantische, I. 15 f., geiftliche Schaufpiele, 177.

Gelblowenhautweis, bie, I. 159.

Bellert, Chriftian Surchtegott, II. 23 f. 22.

Genie, III. 350.

Genofeva, I. 164, von Tiet, III. 171, vom Maler Müller, 180.

Genoffenschaft, die beutsch gefinnte, I. 247.

Benty, Friedrich, IV. 85 ff. 212. feine Beziehung gur romantifden Schule, III. 150.

Berbert, I. 21. 143.

Gerhard, Paul, I. 271.

— Ed., III. 252.

Gerlach ju Limburg, I. 169.

St. Germain, (Aymar und Marquis be Betmar,) II. 150. Berftenberg, Bilbelm von, II. 45. Gervinus, Georg Gottfrieb, IV. 80. f., feine Behandlung ber Lite: raturgefcicte, I. 96. 97. III. 134. IV. 76 f., über Goethe, III. 443.

Gefät, als Stroppe der Meifterfanger,

Gefellichaften, literarische im 17. Jahrh., I. 245. 246 f., 3n Anfang bes 18. Jahrh. in Leipzig, Il. 14 f. - Die deutsche, I. 250, Leipziger beutsche, II. 14, ber freien Runfte, II. 15, fruchtbringenbe, I. 246, ber Pegnisschäfer, 1. 250, ber poetische, I. 250, II. 14.

Befdicte, beren Ronftruttion, I. 280 f., beren Auffaffung, III. 93, beren Philosophie, IV. 18 f. - der Philo: sophie, IV. 24.

Geschichteschreibung, I. 322, IV. 51 ff. Schiller's, III. 52, ber; Belletriftit, III. 127,

Gefdmad, beffen Bichtigfeit in ber mobernen Literatur, I. 251 f.

Gegner, Salomon, II. 42 f.

Geyler, Johann, I. 194.

Gbibellinen, I. 147.

Bifete, Ricol. Dietrich (Roszeghi), II. 29. 22. 49.

Giordano Bruno, I. 237.

Glasmalerei, I. 153.

Glagbrenner, Adolph, 111. 324.

Gleim, Joh. Bilbelm Ludwig, II. 39 f., fein Berhaltniß gn Bieland, II. 144.

Gloffarien, geiftliche, I. 7. 20.

Gloffe jum Evangelium Johannis, 1. 7.

Gnoftit und Gnoftiter, I. 136.

Bodingt, Leopold Friedrich Bunther von, II. 197. 199.

Boeli, I. 169.

Borres, Joseph, III. 150 f. 106. 109, 124, über Mpthus 251. -Schriften: Athanafius, IV. 48, bie Triarier 48, ber rheinische Merfur 87. — Literarbistorife., IV. 75. Göfdel, Rarl Friedrich III. 115. 427. IV. 24. 25 f.

Goethe, 3ob. Bolfgang von, III. 325 ff. 1. 203., fein Runftfinn, 111. 340. 341, thatig für Runftgefdichte, IV. 75, als Naturforscher, III. 409, feine Correttheit bes Stils 398. - Bertebr mit Edermann, III. 419. 421, mit Meper 376. 380. 394, mit Riemer 419. 421, mit Fr. v. Staël 403 f., mit F. A. Wolf 393. 402. 404. 405, mit bem Schausvieler Bolf 402. - Die

Berbindung mit Schiller, II. 4. 47. 65 f. 393 f., fein Berbalten ju Rante Philosophie, 292, feine Theilnahme für Damann, II. 254, für Jung Stilling, III. 233, die Polemit gegen Bieland, II. 140. 147, gegen bie Romantif, III. 165, fein Urtheil über Begel, III. 146, über die fcmabifche Schule, III. 248, fein Gegenfat ju Jean Paul, III. 269. 281 f., fein Gin= fluß auf bie junge Literatur, IV. 95. 96. 199. 217, Rabel unb Bettina gegenüber, IV. 206. -2B. Schlegele Rritif über ibn, III. 132, Angriffe Borne's, IV. 191, Menzels, IV. 191. 193.

Schriften: Lieber, III. 366. Aleris und Dora 393, bie Braut von Corinth 394, ber weft : öftliche Divan 412 f. 395, Roten au beffen Berftanbniß 413. 415, Euphrofine 397, ber Gott und bie Bajabere 394, ber neue Paufias 393, romifche Elegien 385, venetianifche Epigramme 385, Xenien 394. 67. - Achilleis, III. 397 f., Hermann und Dorothea 394. 390. 391, Plan jur Naufitaa 378, Reinede Ruchs 389. 390. 391, Sans Sachs 371. - Egmont, III. 369. 367. 368. 379. 381, theatralisch bearbeitet von Schiller 84, Fauft 422 ff. 346. 350. 381. 393, erfter Theil 368. 406. 426, zweiter Theil 395. 421. 426 f., bie Erflarer 427, Gog von Berlichingen 353 ff. 346. 351. 352, für bie Buhne bearbeitet 405, 3phi= genia 374. 422. 423, Mahomet übersett 399, die natürliche Tochter 399 f. 402 f., Plan eines 23. Tell 401, Taffo 382 f. 377. 381. 422. - Clavigo, III. 362 f., tie Ge:

fdwifter 371, die Laune des Berliebten 339. 367, Claubine von Billa bella 367, Rameau's Reffe von Diberot, überf. 404, Stella 367. 368. - Gingspiele, III. 367. 381. Elpenor 372, Epimetheus 428, Epimenibes 412, Erwin und Elmira 367, die ungleichen Sausgenoffen 384, bas Jahrmartisfeft 358, Balaophron und Reoterpe 401, Prometheus 428, Proferpina 371, Zauberflote fortgefett 384, Prolog au Barthe neueften Offenbarungen 358, ber Bürgergeneral, III. 390. 391, Götter, Belben und Bieland 358. 364, bie guten Frauen 401, ber Groß: Rophta 378. 383. 389, Panemurfte Docheit 364. 366, Lila 371, ber neue Paris 329, ber Triumph ber Empfindsamfeit 371, die Bögel 372, bas Borspiel 402, - bie Aufgeregten, III. 390. 391, Unterhaltungen ber Ausgewanders ten 390. 391 f., Bilbelm Reiftere Lehrjahre, III. 394 ff., 69. 373. 384, Betenntniffe einer iconen Seele 343, B. Meiftere Banber: derfahre oder die Entfagenden 415 f. 407. 411. 412, IV. 206, bie Babl: verwandtschaften, III. 394. 387. 407 f., Berthere Leiben 356 f. 352, Morphologie, III. 415. 411. Ab: handlung über bie Zwischenknochen 385. Metamorphofe ber Pflangen 384. 397. 411. Farbenlehre 409 f. 385. 406. Diberot von ben Farben 398, und Theophraft überfett 401. Die juriftische Doctorbiffer: tation 347. — Charafteriftit Bin: telmanns, II. 113. 114, III. 404. IV. 211. 36. Saderte Leben, III. 406. Heberfegung Cellini's 394. Auffag über altbeutiche Bautunft

346. Kunst und Alterthum 415.
412. Proppläen 394. — Aus meisnem Leben. Dichtung und Bahrsbeit, III. 409. 363. 364. 387. Parzeise im Winter 370. Die Bansberung von Genf auf den Gotthard 372. Die italienische Reise 374. 412. Das römische Carneval 381. Brieswechsel mit Schiller, III. 393 ff., mit Klopstod 361, mit Merk 363. 435, mit Zelter 439, mit einem Kinde, IV. 208.

Göttling, IV. 75.

Göttinger Dichterverein, II. 178 f., Diftorifer III. 123, IV. 52.

Göt, Johann Nicolaus, II. 40 f.

Goge, theologischer Streit mit Leffing, II. 82 f. 74. 78.

Gotha, August Leopold Emil, Perzog von, III. 296. 299.

Gothen, I. 5, gothischer Dichtungstreis bes Mittelalters 58. 59, gothischer Bauftil, 152.

Gotter, Friedr. Bilhelm, II. 179, fein Berfehr mit Goethe, III. 351.

Gottfried von Strafburg, I. 56, beffen poetischer Charafter 106. f. 113, Opposition gegen Bolfram von Eschenbach, 95. 109. 114, feine bramatische Anlage, 227.

Gottsched, Joh. Christoph, II. 14, IV. 75, bessen Einfluß, I. 316 f.

— Louise Abelgunde Bictorie, geb. Rulmus, 11. 16.

Grabbe, Dietrich Christian, IV. 104 f., III. 190. 425.

Graff, III. 231, IV. 75.

Graff, Joachim, 1. 229.

Gräter, III. 231, IV. 75.

Gral, ber heilige, 1. 97, Stammland ber Sagen von ihm, 51, Sagentreis, 85 f., 95 f.

Greflinger, Georg, I. 316.

Gregor von Razianz, I. 137.

Gregor von Rpffa, I. 137.

- XIII., Pabft, I. 242.

Greifenson, Samuel, I. 275.

Gries, leberfeter bes Dante, V. 133.

Griesbach, IL 124.

Grillparger, Franz, III. 189. 198 f. 195.

Grimm, Gebrüber Jacob und Bilbelm, III. 231, IV. 75.

— Jacob, Berausg. bes hilbebrands liebes und bes Beffobrunner Gebetes, I. 18.

Grifelbis, L. 164, Drama von halm, IV. 101.

Grotius, Dugo, I. 253. 289. IV. 83. Grün, Anaftafius (Ant. Alex. v.

Auersperg), IV. 136 ff., III. 190, IV. 120. 134.

Gruppe, IV. 75. 243.

Gryphius, Andreas, I. 266.

- Chriftian, I. 310.

Gubrun, I. 75.

Gubrauer, I. 301.

Gueingen, I. 277. 321.

Guelfen, I. 147.

Gunther, Anton, III. 108.

- Christian, I. 309.

Guerite, I. 320.

Gundling, I. 303.

Gutitow, Karl, IV. 227 ff. 200, Berhalten zu Menzel, IV. 198. 200. 201, Berhältniß zum jungen Deutschland, 200. 202, sein Stil, 220, Ausspruch über die schwäbische Schule, III. 249, über Goethe, 445, über Kühne, IV. 247. — Schriften: Beiträge zur Geschichte ber neuesten Literatur, 232, Blasedow und seine Söhne, 220. 235. 237, Briefe eines Rarren an eine Rärrin, 231, Jahrbuch ber

Literatur, 233, Derausgabe ber Lucinde, III. 239, IV. 234, Maha Buru, 235, Rero, 236, öffentliche Charaftere, 232, die rothe Müse und bie Raputje, 232. 233, Sois reen, 235, Seraphine, 235. 286. 237, Bally bie 3weiflerin, 200. 234. (In ben Jahren 1839 und 1840 find "Ricard Savage" und "Berner" von G. auf die Bubne gebracht worben, and hat er eine Tragobie "Saul" gefchrieben.) Daafe, Rari, III. 240. 305. Dadloub, 30b., Deifter, L 56. 169. Daberlin, Franz Dominicus, IV. 52. Baring, S. 28. Aleris. Dageborn, Friedrich von, I. 313, IL 11 f. Pagen, Gottfrieb, Berfaffer ber Collner Reimdronit, L 117. - Friedr. Beinr. van ber, IIL 231, IV. 75, Ausg. des Belbenbuches, I. 76, bes Maneffifden Rober, 57, fein Urtheil über Munbt, IV. 246. Dabn, II. 194. IV. 76. Babn-Babn, 3ba, Grafin von, IV. 168. (Außer "neue Bedichte" und "Benetianifche Rachte" ericienen 1839 "Aftralien" und "ber Rechte", und 1840 "Jenseits ber Berge".) Bainbund, ber Göttinger, II. 178 f., spatere Theilnehmer, 196 f., Goethe's Berührung bamit, III. 351. Salirid, ILL 228. Dalle, III. 123. 124, IV. 210, Dale lischer Dichterfreis, II. 39 f. Paller, Albrecht von, II. 11 f. - Carl Lubwig von, III. 102. IV. 87. Pallmann, Job. Christian, I, 310. 322. Dalm, Friedrich (Graf von Munch.

Bellinghaufen), IV. 101 f.

Baltans, II. 50. Samann, Johann Georg, 11. 247 f., 271., Ill. 301. 351, Gegner Rants, IL 294, feine Einwirtung auf Goethe, III. 351. Damerten, Thomas, f. Th. a Kempis. Dammer. Burg Rall, Jofeph von, IV. 72. Pammerlein, Thomas, f. Th. a Kempis. Sante, I. 310. - Henriette, IIL 222, IV. 168. Danswurft, beffen Ginfahrung ins Schauspiel, L. 229, Abschaffung burd Gottideb, II. 16, Leffings Urtheil über ben Barletin, II. 78. Pappel, L 311. Parbenberg, Friedrich von, f. Rovalis. Barber, Ronrad, L 160. harmonismus Leibnigens, I. 298. Barring, Barro, III. 425. Paredörfer, Georg Philipp, L 250. 274. 321. Sartmann, II. 199. - von der Aue, L 55, Berfaffer bes 3main, 94, bes armen Beinric, 117. Dagler, L. 254. Dauff, Bilhelm, IV. 145 f., III. 221, ber Mann im Monbe, III. 218, IV. 146. Savemann, Bilbelm, IV. 71. Debel, 3ob. Peter, III. 248. Deeren, Arn. Derm. gubm., IV. 54. 66. Deermann, Johann, L. 271. Begel, Georg Bilbelm Friebrich, 1V. 3 ff., L 203, II. 278, Lebensbata, IV. 6 f., Umris ber Lebre, IV. 9 f., Berausgeber feiner Berte, IV. 8. 13. - Logifder

Pantheismus bes Spftems, IV. 27. 28. Die Raturphilosophie, 32. Das Mefthetifche, 37. -- Mn: naberungepunkt an Richte, II. 302, fein Berhaltnis ju Schelling, III. 94. 95, ju Golger, 104, ju g. Schlegel, 149, ju Schleiermacher, 246, jur romantifden Schule, 116. 118. 123, fein Ginfluß auf Diftoriographie, IV. 51, auf Staats: wissenschaft, so f., auf die junge Literatur, 95. 96. — Araufe's Einwand gegen ihn, III. 110. Schellinge Tabel, 111. - Sein Urtheil über bie fritische Bbilosophie, II. 287, über Schiller als Aefthetiter, III. 58, aber Goethe, III. 416, über Paller, 102, über bie Schlegel, 119, über hirt, IV. 15, über bie Ariftotelischen Ginbeiten, III. 135, über ben driftlichen Drythus, IV. 44.

Pegel'sche Schule, IV. 23 f., beren Partieen, 23, ihre pratitige Benbung, 30.

Pegelingen, die, IV. 50.

Pegewisch (Franz Baltisch), IV. 89.

Degner, Ulrich, IV. 147. Deibelberg, III. 124.

Deine, Heinrich, IV. 213 ff. III. 190. 413. IV. 88. 96. 108, als Lyrifer, IV. 121. 122. 123. 169. 177 ff., seine publizistische Einwirfung, IV. 183, das Berhältniß zum jungen Deutschland, IV. 201. 202, ben Pegelianern gegenüber, III. 123, sein Urtheil über die romantische Schule, III. 118, Aieds Angriff gegen ihn, III. 176, der Streit mit Platen, IV. 126, Ausspruch über Gutzlow, IV. 228. — Schriften: Buch der Lieder, IV. 214, fransuch

zöfische Zuftände 224, Borrebe zu Kahlborf über ben Abel 224, bie romantische Schule, III. 163. IV. 224, Reisebilder, IV. 213. 224, ber Salon 225. 226, Tragödien 213.

Peinrich IV., Raifer, L 56.

- VII., Raifer, I. 181.

- von Alfmar, L 176.

- von Breslau, I. 56. 157.

- Frauentob, I. 160.

- von Miffen, L 56.

- von Morungen, I. 56.
- von Rügelin, I. 160.

- von Minchen, Fortsehung ber Beltchronit, L 116.

- von Rördlingen, L. 193.

- ber Teidner, L 178.

- von Belbegt, I. 55, ob Berfaffer bes Bergog Ernft 116, Berfaffer ber Eneit 120.

— von Briberg, Forifetzung von Triftan und Jsolbe, L. 112.

Deinrichs, III. 427, IV. 8. Deinroth, Johann Christian Aug. (Treumund Bellentreter),

III. 109. Dein fe, Bilhelm, II. 166 f., seine Beziehung zur romantischen Schule, III. 179. IV. 233.

Deinfine, Daniel, L. 253.

- Otto Friedr. Theod., IV. 76. Mamlers Biograph, U. 41.

Deinge, Balentin Aug., II. 18. Deife, IV. 76.

helbenbuch bas, I. 59 f., beffen Ge:

halten 9.

Belvetius, IL 276.

Demmerlein, Felix, L. 187.

Demfterbuis, IL 277 f.

Dengftenberg, Ernft Bilbelm, IV. 49.

Denning, von, IV. 36, feine phi-

Literatur, 233, Berausgabe ber Lucinde, III. 239, IV. 234, Maha Guru, 235, Rero, 236, öffentliche Charaftere, 232, die rothe Dute und die Rapute, 232. 233, Sois reen, 235, Seraphine, 235. 236. 237, Bally die Zweiflerin, 200. 234. (3n ben Jahren 1839 und 1840 find "Richard Savage" und "Berner" von G. auf bie Bubne gebracht worben, auch hat er eine Tragodie "Saul" gefdrieben.) Daafe, Rarl, III. 240. 305. Dabloub, 3oh., Meifter, L 56. 169. Baberlin, Franz Dominicus, IV. 52. Paring, G. 28. Alexis. Pageborn, Friedrich von, I. 313, IL 11 f. Dagen, Gottfrieb, Berfaffer ber Couner Reimeronit, L 117. - Friedr. Beinr. ban ber, III. 231, IV. 75, Ausg. bes Beldenbuches, I. 76, bes Maneffischen Rober, 57, fein Urtheil über Mundt, IV. 246. Sabn, II. 194. IV. 76. Dahn : Dahn, 3ba, Grafin von, IV. 168. (Außer "neue Gebichte" und "Benetianifche Rachte" erfchienen 1839 "Aftralien" und "ber Rechte", und 1840 "Jenfeits ber Berge".) Sainbund, ber Göttinger, II. 178 f., fvatere Theilnehmer, 196 f., Goethe's Berührung bamit, III. 351. Salirid, IIL 228. Palle, III. 123. 124, IV. 210, Sals lifder Dichterfreis, II. 39 f. Saller, Albrecht von, II. 11 f. - Carl Ludwig von, III. 102. IV. 87. Pallmann, Joh. Christian, I. 310. 322. Dalm, Friedrich (Graf von Munch. Bellinghaufen), IV. 101 f.

Paltaus, II. 50. Bamann, Johann Georg, 11.247 f., 271., Ill. 301. 351, Wegner Rante, IL 294, feine Einwirtung auf Goethe, III. 351. Pamerten, Thomas, f. Th. a Kempis. Dammer : Purg ftall, Jofeph von, IV. 72. Dammerlein, Thomas, f. Th. a Kempis. Sante, I. 310. - Penriette, III. 222, IV. 168. Sanswurft, beffen Ginführung ins Schausviel, I. 229, Abschaffung burd Gottsched, II. 16, Leffings Urtheil über ben Parletin, II. 75. Sappel, L 311. . . Parbenberg, Friedrich von, f. Rovalis. Barber, Ronrad, L. 160. Parmonismus Leibnigens, L. 298. Parring, Parro, III. 425. Paredörfer, Georg Philipp, L 250. 274. 321. Partmann, II. 199. - von ber Aue, I. 55, Berfaffer bes 3main, 94, bes armen Beinric, 117. Dagler, I. 254. Dauff, Bilbelm, IV. 145 f., III. 221, ber Mann im Monde, III. 218, IV. 146. Savemann, Wilhelm, IV. 71. Debel, 3ob. Peter, III. 248. Deeren, Arn. Berm. Lubm., IV. 54, 66. Beermann, Johann, L. 271. Begel, Georg Bilbelm Friedrich, IV. 3 ff., L 203, II. 278, Lebens bata, IV. 6 f., Umriß ber Lehre, IV. 9 f., Berausgeber feiner

Berte, IV. 8. 13. - Logifcher

Pantheismus bes Spftems, IV. 27. 28. Die Raturphilosophie, 32. Das Aefthetifche, 37. -- Ans naberungepuntt an Sichte, II. 302, fein Berhaltnis ju Schelling, III. 94. 95, ju Golger, 104, ju f. Schlegel, 149, ju Schleiermacher, 246, jur romantifden Schule, 116. 118. 123, fein Einfluß auf Diftoriographie, IV. 51, auf Staats: wissenschaft, 90 f., auf die junge Literatur, 95. 96. - Rraufe's Ginwand gegen ibn, III. 110. Schellings Tabel, 111. - Sein Urtheil über die fritische Philosophie, II. 287, über Schiller als Aeftbetiter, 111.58, aber Goethe, III. 416, über Paller, 102, über bie Schlegel, 119, über hirt, IV. 15, über bie Ariftotelifchen Ginheiten, III. 135, über ben driftlichen Dribus, IV.

Pegel'sche Schule, IV. 23 f., beren Partieen, 23, ihre praktische Benbung, 30.

Degelingen, die, IV. 50. Degewisch (Franz Baltisch), IV. 89.

Degner, Ulrich, IV. 147. Peibelberg, III. 124.

Deine, Heinrich, IV. 213 ff. III. 190. 413. IV. 88. 96. 108, als Eprifer, IV. 121. 122. 123. 169. 177 ff., seine publizistische Einwirkung, IV. 183, bas Berhältniß zum jungen Deutschland, IV. 201. 202, ben Hegelianern gegenüber, III. 123, sein Urtheil über die romantische Schule, III. 118, Tieds Angriff gegen ihn, III. 176, der Streit mit Platen, IV. 126, Ausspruch über Guistow, IV. 228. — Schriften: Buch der Lieder, IV. 214, fran:

zöffice Zuftände 224, Borrebe zu Kahlborf über ben Abel 224, bie romantische Schule, III. 163. IV. 224, Reisebilder, IV. 213. 224, ber Salon 225. 226, Tragöbien 213.

Peinrich IV., Raifer, L 56.

- VII., Raiser, I. 181.
- von Alfmar, L 176.
- von Breslau, I. 56. 157.
- Frauentob, I. 160.
- von Missen, I. 56.
- von Morungen, I. 56.
- von Rügelin, L 160.
- von Munchen, Fortfehung ber Beltdronit, I. 116.
- von Rörblingen, L. 193.
- ber Teidner, L 178.
- von Belbegt, I. 55, ob Ber: faffer bes Pergog Ernft 116, Ber: faffer ber Eneit 120.
- von Briberg, Fortsetzung von Triftan und Isolbe, I. 112.
- Şеіптіфв, ШІ. 427, IV. 8.
- Peinroth, Johann Christian Aug. (Treumund Bellentreter), 111. 109.
- Dein fe, Wilhelm, II. 166 f., feine Beziehung zur romantifchen Schule, III. 179. IV. 233.
- Deinfius, Daniel, L 253.
- Otto Friedr. Theod., IV. 76. Ramlers Biograph, II. 41.
- Deinze, Balentin Aug., II. 18. Deife, IV. 76.
- Belbenbuch bas, I. 59 f., beffen Geftalten 9.
- Selvetius, IL 276.
- Demmerlein, Felix, L. 187.
- Demfterbuis, II. 277 f.
- pengftenberg, Ernft Bilbelm, IV. 49.
- Denning, von, IV. 36, feine phi-

geliums, I. 7. Johanneschriften, I. 135. 3ones, III. 139. Jongleure, I. 53. Bronie, III. 121. 3felin, II. 110. Bfibor von Gevilla, I. 141. 3folde, I. 109 f. Jube, ber ewige, L. 166. 167, Profabearbeitung, 218, vergl. Abasver. Judenthum, beffen Reformation burch Mendelsfohn, II. 99 f. - Borne's, IV. 180; beffen Einfluß auf Rabel, IV. 204. 207, auf Deine, IV. 220, 222, Rubifdes Element, I. 32. Junges Deutschland, IV. 97. 213 ff., III. 116. 190, IV. 83. 177. 179, Menzels Befehdung und Denunciation, IV. 202. 198 ff. 236. 237; baffelbe geachtet, 202, 236; feine Benennung, 201. Junge Literatur, IV. 93 ff. 179, bie officielle, 97, die bandelnde, 177 ff., - beren Regation ober Berriffens beit, 216, beren Stil, 218 f. Junger, III. 224. Julius, Bergog von Braunfdweig, I. 229. Jung, Beinr., genanut Stilling, III. 232 ff., II. 271, III. 213, in Parallele mit hamann, II. 256; Begegnung mit Goethe, III. 345. 365. 3wain, I. 94. Rafiner, Abrah. Gotth., 11. 23.

Rablert, August, I. 266. IV. 469.

Raifer, römisch-beutsche I. 147 f.

Ranne, 306. Arnold, III. 308.

Raiserdronit, bie, I. 116.

Bobannes von Brantenftein,

Johannes, Auslegung bes Evan-

I. 124.

Rannegießer, Rati gr. Enbw., IV. 133. Rant, Immanuel, II. 274 ff. III. 87. 88. 308, feine Perfonlichteit, II. 279, feine Gegner und Anbanger, II. 294 f., seine Betämpfung burch Perber 215, 232 f., burch Pamann 257. - Begels Urtheil über ibn, IV. 16. Rangov, Thomas, I. 219. Rangleiftil, beffen Ginfluß auf bie beutsche Profa, L. 180. 195. Rangler, ber, I. 157. Rapp, IV. 36. Rarl, ber Große, I. 20 f. 22, Bieb vom Raifer Rarl 82. - IV., Kaiser, I. 181. Rarlefage, die, I. 79 f., beren Stammland 51. 79; Forfchungen über biefelbe 83. Rarid, Anna Louife, II. 41. Ratholifde Rirde, beren Bilbung, I. 136, ibr Bobepunkt und Oppofition bagegen 201 f., ihre Reftauration 239, ihre Reform 240. Raufmann, IV. 98. Reppler, I. 237. Rerner, Juftinus, III. 256 ff. 248. 255. Riefer, III. 106. Riefewetter, 3. G. C., IL 294. Rindelbach, Matthis Quad von, I. 219. 270. Rind, III. 213. 217. Rintler, Pans, L. 177. Rirde, f. tatholifde Rirde. Rirchenlieber, I. 175. 220 f., III. 232. 259; von Sippel, III. 31%. Rirchenväter, I. 137. Rirchenverfammlungen, L. 139, ju Erient 240. Rlai, Johann, I. 250, Dramatifer,

267. 274.

Rlapproth, IV. 72. Rlassicität bes Ausbrucks, 1. 203. Rlein, G. M., III. 103. Rleift, Emald Chrift. von, II. 22. 39.

— Peinrich von, III. 186 ff. Ausg. von Tied, 176. 187.

Rlingemann, Ernft Aug. Friebr., III. 215. 227. 424. 425.

Alinger, Friedr. Marim. von, III. 434 f. 424. II. 147. IV. 83, fein: Faufis Leben, Thaten und Höllenfahrt, III. 358; fein Einfluß auf die Romantifer, III. 179.

Rlinfor von Ungerland, I. 55.

Rlopflod, Friedrich Gottlieb, II. 29 f. 22. 23, feine Anregung auf Goethe, III. 332, und Berhältniß zu ihm, 361. 367. (Eine Gefammtausgabe ift 1839 ftereotypirt erschienen.)

RIoth, Christian Abolph, fein Rampf mit Leffing, II. 77 f., Auftreten gegen Herber 218.

Rlüber, 30h. Ludw., IV. 52. 82.

Anapp, Albert, III. 259.

- Georg Chrift., III. 237.

Anebel, Karl Lubw. von, II. 212. III. 361.

Anigge, Abolph Frg. Frbr. Lubw. van, II. 153.

Roberftein, Aug., IV. 76.

Rober, ber Manessische, L 56 f., ber silberne 7.

Ronig, Georg Frbr., 1V. 88.

- Beinr. Joseph, III. 228. I 186 ff.

— Ulrich von, I. 314.

Röpfen, II. 199.

Röppen, Friedr., II. 247. 312. III. 98.

Körner, Theod., III. 206 f. Körte, Gleims und Kleifts Bios graph, II. 40.

Röszeghi, f. Gifete.

Köthen, Ludw. von Anhalt, I. 247. Kolb, IV. 91.

Roncile, I. 139, zu Rofinit, 183, zu Erient, 240.

Konrad von Kirchberg, I. 56.
— Pfaffe, I. 82.

- von Queinfurt, I. 176.

- Schent von Landeggt, 1. 157.

- von Burgburg, I. 56. 105. 115, Bearbeitung bes trojanischen Rrieges 121; Berfaffer ber gulbenen Schmiebe 124; Fabelbichter 129.

Ropisch, Aug., IV. 133.

Rofegarten, Ludw. Theobul, II. 210.

Rogebue, Aug. , III. 222 ff. 214. 215, Polemit gegen bie Schlegel 127, gegen Goethe 401. 402.

Rraufe, III. 106. 110.

Rretichmann, Rarl Friedr., 11. 46. 146.

Rreuz, Kafimir von, II. 46.

Rreuger, Georg Friedr., III. 251. IV. 193.

Rreugzüge, I. 29. 43, beren Ginfluß 140.

Rriegelieber, I. 169. 174.

Kriticismus, philosophischer, Kants, II. 280. Scellings III. 91.

Rruben er, Juliane von, geborne von Biebinghoff, III. 299.

Arug, Wilhelm Traugott, II. 295. IV. 88.

Rrummacher, Friedr. Abolph, II.

Rubne, Ferd. Guftav, IV. 246 ff., über Schleiermacher, III. 246.

Rürnberger, I. 56. Rugler, Franz Theod., IV. 75.

Ruhlmann, Quirinus, I. 271.

Runfigeschichte und Rritit, III. 380 f. IV. 75. 155. 156.

Labrer, eine fatirifche Liebergattung, I. 174. Ladmann, Rarl, III. 231. IV. 75, über ben Berfaffer bes Ribelungen. liebes, 1. 55. Lactang, 1. 138. La fontaine, Aug. D. 3., III. 216 ff., 213. 214. Lalenbuch, bas, I. 165. Lambert, I. 21. II. 276. Lamprect, Pfaffe, 1. 120. Landfriede ju Maing, I. 131. Lang, Ritter von, IV. 169. Lange, Boachim, I. 314. II. 5. 274. — Rubolph, I. 187. Langenichwarz, IV. 133. Lancelot vom See, 1. 94 f., bearbeitet im Buch ber Liebe, I. 162. Laotoon, von Leffing, II. 69 f. III. 341. Laun, Friebr., III. 213. Lauremberg, I. 272. Laurin, ber 3merg, 1. 63. La vater, 3oh. Caspar, II.[259 f. 271. 153, fein Berbaltniß ju Menbelsfobn, 102, Begegnung mit Goethe, III. 345. 359. 367. Lar, Louis, IV. 168. 169. Lajarus Ben David, II. 394. Legenden, I. 124. Lebmann, Christoph, 1. 322. Lebrgebicht, bas, 1. 124 f., beffen Standpuntt in einer Profa . Beit, 262 f. Leiche, eine Gebichtform ber Minnes fanger, I. 118. Leibnis, G. B. von, I. 297 f., beffen Theodicee, 297, als Publigift, IV. 83. Leipzig, Mittelpunkt ber fachfischen Dichterfcule, II. 22 f., III. 123. Leipziger Schule und beutsche Be-

fellschaft, Il. 14.

Leisewiß, Joh. Anton, II. 195 f. 91. Lembte, IV. 73. Lenau, Nicolaus (Rimptic von Strehlenau), III. 254 f. 424, III. 248,, IV. 134. Beng, Jac. Dich. Reinhold, II. 147, III. 349. 358. 424. 433 ff., IV. 83. Leo, Beinrich, IV. 48, 49. 189, als Piftoriter, III. 46, IV. 69 f. 64. 66. Lerfe, Franz, III. 345. Leffing, Gotthold Ephraim, II. 35 ff. 22, IV. 75, fein fritifcher Charafter, IL 59; Lebeneverhaltniffe, 61 f., fein Tob, 91; fein Berhaltniß ju Menbelefohn, 66. 80. 102; ber Rlog'iche Streit, 77; theologische Rampfe mit Goethe, 82, B. Schlegels Urtheil über ihn, III. 135. Schriften: bie Gebichte, IL 64; Heine Schriften , 65; Dis Sara Sampfon, 67; Minna von Barnbelm, 69, III. 333; Laotoon, II. 69, III. 331; Samburgifde Dras maturgie, II. 72; Bolfenbüttel'iche Fragmente, 82 f., Nathan, 89; Plan eines Fauft, III. 424, Ausgabe feiner Berte, II. 91. 98. Legmann, Daniel, IV. 169. 170. Leuchsenring, III. 353. Leutbecher, III. 427. Lewald, 30h. Aug., IV. 101, 169. Lich tenberg, Georg Chriftoph, II. 197 f., fein Streit mit Bog, 190. 197. Lichtenftein, f. Ulrich von &. Lichter, eine Art Standchen, I. 174. Licht mer, Magnus Gottfr., II. 46. Liebe, Buch ber, I. 162. Lied, f. v. m. Strophe bei ben

Meifterfangern, I. 118.

Lieflandifche Chronit, I. 219, in Reimen, 117. Limburger Chronit, I. 169, 193. -Reimdronit, 117. Lindner, C. G., Biograph Opigens, I. 265. - Friedr. Lubm., IV. 87. 222. Listov, Chriftian Lubw., II. 18. Literaturgeschichte, IV. 75 ff. 194 f. 225, beren Philosophie und Abfaffung, I. 280 f., A. B. Schlegels, III. 127, F. Schlegels, 144. Livlandifde Chronit, I. 219. - Reim: dronit, 117. Lode, I. 291. 295 f., IV. 83. Bober, III. 384. göbell, 3ob. Bilb., IV. 71. Lowe-Beimar, Frang, Ueberfeger Poffmanns, III. 192. Lowe, III. 427. Löwen, II. 199. Löwenhalt, I. 255. Löwer, Balentin, I, 268. Lobengrin, I. 105. Lobenftein, Caspar Daniel von, 1, 304, 306, 308 f. Lobmann, Frieberite, 111. 222. Logau, Friedr. von, I. 268. Lorris, Bilb. von, I. 51. Loffius, 11. 276. Buben, Beinr., 1. 320, IV. 65. f. 64, feine "Nemefie", IV. 87. Lubolph, Siob, I. 322. Lubwig von Anhalt-Röthen, Stifter bes Palmenorbens, I. 247. Ludwigslieb, bas, I. 19. Bunbt, Bacharias, I. 269, 272. Luther, Martin, I. 199 f., feine Bebeutung, 201 f., Lebensbata, 205 f., Erschaffung ber Schrifts fprace, 1. 209; Bibelüberfegung, 210 f., feine Schriften, 214 f., bie Tischreben, 218, - Kirchenlieber-

bichter, 220 f., ber gabelform geneigt, 231; publigiftifden Fragen gegenüber, IV. 83. Lutolf von Seven, I. 157. Maaler, Josua, I. 216. Maaß, J. G., II. 294. Magelone, bie icone, I. 162, als Drama, 229, Profabearbeitung, 218. Mager, IV. 25. Dahlmann, Giegfr. Mug., 111. 213, 221. Mailath, IV. 74. Maimon, Salomon, 11. 294. Maimonibes, Reformator bes Jubenthums, II. 99. Mainger Reichsabschieb, I. 131. Daler Muller, f. Friebrich Muller. Maltit, Gotthilf August von, III. 221, 187, Mandeville, I. 162. Manes, 1. 136. Daneffe, Rudger von, und Da: neffischer Rober, I. 56. Manicaismus, 1. 136, von Baple aboptirt, 297. Mannert, IV. 73. 74. Manfo, IV. 72. 76. Marbach, Oswald, IV. 50. Marbeinede, Philipp Ronrad, IV. 38. 40. 49. 24. 26, Berausgebe Degele, 8. Mariana, I. 242. Marlowe, fein Sauft, III. 424. Marner, l. 129. Martergeschichten, 1. 124. Martin, Thomas, I. 254. St. Martin, II. 276. Masius, II. 151. Mastow, 1. 322. Dagmann, Sans Ferdinand, I. 7, III. 205. 231. Maftalier, Rarl, II. 45. 146.

Matthefine, I. 218. Matthison, Frdr. von, 11. 206 f. Marimilian, Raifer, 1. 184, ob Berfaffer bes Theuerbant? 176. - von Bapern, I. 243. Mayer, Karl, III. 248. Megenberg, Cunrat von, I. 193. Megerle, Ulrich (Abraham a Santa Clara), I. 321. Meier, Georg Friedr., 11. 18. 275. - Lubwig von, I. 292. Meilinger, II. 312. Meiners, II. 276, III. 251. Deifner, A. G., III. 213. Meifterfanger, I. 156 f. Melandthon, Philipp, I. 208, 226. Melas, Theob. (Somarz), III.230. Meliffus, Paul, f. Schabe. Mellin, G. A., 11. 294. Melufine, Roman von ber iconen, I. 163. Denbelsfohn, Mofes, II. 99 f. 275, fein Berbaltniß zu Leffing, 66. 81; Gegner Rante, 294. Menge, Raphael, II. 98. 113. 115. Menger, f. Fischart. Mengel, Bolfgang, IV. 190 f. 192 f., III. 442, feine Rritit, IV. 182. 190, III. 221, gegen 3ichofte, IV. 147. 179; Literarhiftorifer, IV. 76; Polemit gegen bas junge

Schriften: Geschichte ber Deutsschen, IV. 66. 193 f.; Literaturgeschichte, 194 f.; Geist ber Geschichte, 197. 236; Mährchen, 198; Stredverse, 192 f. 198.

Mert, III. 435. 350. 353, sein Urstheil über Clavigo, 362. 363; sein Brieswechsel, 363. 435.

Rertel, Polemit gegen die Schlegel, III. 127.

Deutschland, IV. 50. 188. 190.

236. 237.

l. 159. Mertur, ber beutiche, Il. 144. 148. 151. 155, 156. Merlin, ber Zauberer, 1. 92. Desmer, Anton, Il. 153. 1. 236. Meufel, J. G., IV. 53. 76. Meper, Frbr. von, Ill. 109. - Beinrich, III. 376. 380. 394, IV. 15, Pegels Urtheil über ibn, IV. 15. Meyern, F. 23., III. 219. Michaelis, Il. 199, IV. 52. Dichelet, C. 2., IV. 24. 36, feine Anficht über die Verfonlichfeit Gottes, 27, über driftlichen Mythus; 45, fein Urtheil über Rofenfrang, 33, über Coufin, 38. - Gefdicte ber Philosophie, 6; Spftem ber philosophischen Moral, 36; Berausgeber Pegels, 8. 13. Miller, Joh. Martin, 11. 194. Minnefanger, bie, 1. 44 f. Difes (Fedner), Ill. 324. Mittelalter, bas, 1. 27 f., beffen Poefie, 30. Mittelhochdeutsche, bas, 1.25 f., Uebergang beffelben in bie ofterreidifden Munbarten, 156. Moberne Belt und Literatur, beren Eintritt, 1. 243. 251, vergl. Junge Literatur. Möbler, III. 108. Mönd von Galzburg, I. 160. Möride, Eduard, III. 256. Möfer, Juftus, II. 120, IV. 84. Goethe's Berbaltnis ju ihm, III. 359. Molitor, 1H. 109. Monadenlehre Leibnigens, 1. 298 f. Mone, Frang Joseph, Ill. 231, IV. Monmouth, Galfreb von, 1. 92.

Merter, bie Rrititer ber Dinnefanger,

Montaigne, IV. 82.
Montanisten, l. 136.
Montesquieu, IV. 83.
Mordof, Daniel Georg, l. 311, II. 10.
Moscherosch, Joh. Michael, l. 255. 272. 273.
Mosen, Julius, IV. 138 f., III. 228, IV. 119. 120. (Eine Tragödie "Otto III." ist 1840 auf die Bühne gebracht.)
Mosen geil, F., herausgeber und Biograph E. Bagners, III. 200.
Moser, Friedr. Karl von, II. 125, IV. 84.

Mosheim, 3oh. Loreng, 11. 49, 1V. 52.

Motetten, 1. 230.

Mügge, Theodor, Ill. 221, IV. 168.

Mühlpfort, 1. 310.

Müller, Abam, Ill. 150. 427, IV. 87, sein Berkehr mit Kleift, Ill. 187.

- Friedrich, Ill. 179 f.
- Friedrich August , Il. 201 , bie Straugenfebern, Ill. 167.
- Rangler von, Ill. 440.
- Johannes von, IV. 54 ff.
- Ditfried, 111. 252, IV. 72.
- Bilhelm, Ill. 190. 201, überf. Rarlowes Fauft, Ill. 424.

Müllner, Amandus Gotifr. Abolph, 111. 197 f. 189. 195. — Menzels Polemit, IV. 194.

Dund, Eruft, IV. 74.

Münchhausen, Ableitung d. Somänte beffelben, l. 166; von Immermann, IV. 117.

Münfter, Sebaftian, l. 217. Munbt, Theodor, IV. 242 ff. 202. 246, über Pippel, Ill. 311. Murhard, Friede. von, IV. 88. Murner, Thomas, l. 232.
Mufäus, Joh. Karl August, II.
47, die Straußfedern, III. 167.
Musenalmanach, Göttinger, II. 197,
Hamburger, 197, Schillers, III.
67. 76. 393, Schiegels und Liecks,
III. 171, Chamisso's, IV. 132 (für
1840 von Ruge herausgegeben).
Muskatblüt, I. 160.
Musmann, IV. 6. 32.
Mylius, II. 22.

Mpflerien , geiftliche Schauspiele , I. 177. 228 f. Mpflicismus, L. 186. 190 f.

Mythus, III. 251. Rarbonne, Markgraf von, L. 83.

Raogeorg, Thomas, L 229. Rarrenschiff, Sebastian Brants, 1. 178, Predigten über baffelbe, 198.

Ruffau-Saarbrück, Elisabeth, Gräfin von, I. 163.

Rationalität, deutsche, deren Ausbildung und Bluthe, I. 201, ihr Berschwinden und erneuter Einfluß, II 8.

Naturaliftische Philosophie, L 186. Naturphilosophie, beren Leiden, I. 186, III. 90. 87, Scheffings, III. 92; erste Ideen bei Herber, II. 228. Nazaräer, die, I. 136.

Reanber (Reumann), I. 272.

— Joh. Aug. Bill., fein Leben Jesu, 1V. 44.

Reubed, Balerius Bilb., IL 212. Reuhochdeutsche, das, I. 197 f.

Reufird, Benjamin, I. 307. 310. 314.

Reumann, Joachim (Reander), L 279.

— Wilhelm, IV. 210. Reumart, Georg, I. 247.

Remton, Haaf, I. 237. 288, bes tämpft von Goethe, III. 409.

Ribelungenlied, bas. I. 59 f., beffen Beftalten, 8, beffen Berfaffer, 54, 55, fein Inbalt, 68 f. Riclas von Byl, I. 164. Ricolai, Friedr. Christoph, II. 103 f. 276, IV. 83, feine Opposition gegen magifche und fatbolifche Umtriebe, II. 151, 152, Wegner Rante, 294; Polemit gegen bie Schlegel, III. 127, fein Bertehr mit Tied, III. 167; Travestie des Werther, II. 105, III. 357. – Philipp, I. 224. Nicalay, B., II. 201. Riebuhr, Barthold Georg, IV. 72. Rieberbeutsche, bas, I. 16, 27, beffen Rraftigung, 156. Riederfächfische, bas, I. 16. 27. Riemeper, Aug. herm., Schuler Rants, 11. 294. Rifolaus von Zerofdin, I. 117. Rimptich von Streblenau, Ricolaus, f. Lenau. Rinne, I. 157. Rithart, I. 56. Rominalismus, I. 143. 146. Rotter, I. 20. Rovalis (v. parbenberg), III. 152 ff. 115. 442, Beinrich bon Ofterbingen, 155; bie Chriftenheit ober Europa, 157. Rovelle, beren frubeftes Auftreten, I. 165, ihr Charafter, III. 407, und Unterschied vom Roman, IV. 167, Tieds Begriff bavon, III. 174, Rumohrs Behandlung, IV. 155, Schefers, 159. Runnenbed, Lebrer bes Sans **Сафв**, І. 226. Oberlin, 3. 3., II 50. Octavian, Sage vom Raifer, I. 162,

Profabearbeitung, 218.

Obpffee, die deutsche, I. 60. Dehlenschläger, Abam (Dlearius), I. 270. - Abam, III. 184. Delener, IV. 85. Derftebt, III. 95. Ofterbingen, Beinrich, von. I. 54, Roman von Rovalis, III. 155. Dten, Ludwig, IIL 106. Dlearius, Abam (Dehlenfcläger), I. 270. Dishaufen, IV. 44. Dpig von Boberfelb, Martin, I. 258 f. Optimismus Leibnitzens, 1. 300. Drigines, I. 137. Orthoboxie, tatholifche, beren Bilbung, I. 136. Osmald, II. 277. Dinit, L 77, als Drama, 229. Difrib, I. 19. Dito von Botenlaube, I. 56. - von Brandenburg, I. 56, 157. – von Passau, I. 193. Ottofar von horned, I. 117. Dverbed, II. 196. 199. Pabft, III. 108. Palmenorben, ber, I. 247. Pantheismus Spinoja's, I. 291. 293; Berbers, II. 228. Digbrauch ber Bezeichnung, IV. 161. Paracelfus, Theophraftus Bombaffus von Sobenbeim, I. 236. Paradiesgärtlein von Arndt, I. 218. Parcival, ber, I. 54. 102 f. Pauli, Johann, I. 166. Paulus Diatonus, I. 21. – Heinr. Eberh. Gottl., II. 194, III. 237, IV. 39. 237. Pelagianifder Streit, I. 139. Pellegrin, f. Frbr. be la Motte Fouqué. Berthes, IL 192.

Peter von Dresben, I. 175. - von Pifa, I. 21. - ber Suchenwirth, I. 169. Petrit, IV. 162. Petrus Lombarbus, 1. 144. . Peucer, III. 440. Pfeffel, Gottlieb Ronrad, II. 210. Pfinging, Meldior, 1. 176. Pfifter, IV. 63. Pfizer, Guftav, III. 248. 253. - Paul, IIL 253, IV. 89. Philipp, ber Raribaufer, I. 121. Philologie, I. 188. Philosophie, ariftotelifche, I. 143, realistische, idealistische und theosophische Richtung, 237, beren Bieberherftellung, 278 f., die Dopularphilosophie, I. 297, II. 275. 288, IV. 39, neue, II. 274 ff., Rriticismus Rants, 278. 280 f., ber transcendentale 3dealismus Kichte's, 296 ff., Jacobi's, 309 ff., Perbarts, 316, Schellings, III. 87 f., Degels, IV. 3 ff., ibre gegenwärtige Aufgabe, III. 96. -Schillers Geltung auf biefem Relbe, III. 57. Picler, Caroline, III. 211. Pidhart, f. Bifchart. Pietfc, I. 315. Dird, Dito von, IV. 74. Pirtheimer, Bilibalb, L. 187. Pischon, F. A., IV. 76. Pius IV., Pabft, 1. 242. Plant, II. 124, IV. 52. 54. Plaftifche, bas, I. 30. Platen : Sallermünde, Aug., Graf von, IV. 126 ff. (Die gefammelten Berte find 1839 in Einem Banbe erfcbienen.) Plath, IV. 72. Plato und Platonit, III. 243. 242.

Pert, IV. 74.

Platiner, Ernft, II. 276, Begner Rants, 294. Plonquet, II. 276. Polis, Carl Ludwig, IV. 71. Polianber, 30h., I. 224. Politischer Buftanb und Leben im Mittelalter, I. 147 f.; Berfinten deffelben, I. 79 f.; Entftehung der modernen Politit, 241; ihre Dacht, 242; ihre Ausbildung gur Biffenfcaft und beren Bearbeitung, IV. 81 ff. Polo, Marco, 1. 162. Pommer'fche Chronit, I. 219. Popowitsch, II. 50. Popularphilosophie, I. 297, II. 275. 288, IV. 39. Posgaru f. Sudow. Poftel, I. 310. 311. Praameln, I. 177. Pragel, III. 213. Predigten, I. 218, II. 49. Dreuß, IV. 75. Preußische Chronif, I. 219. Priameln, I. 177. Price, Richard, II. 277. Drimiffer, A., III. 230, IV. 75, Berausg, bes Belbenbuchs, L. 76. Profa, beren Entftehung und Bedeutung, I. 129 f., Durchbruch gu berfelben vom Mittelalter, 179, Forfdung über beren Geftaltung von Munbt, IV. 243. 244. Publiziftit, IV. 81 ff. Dudler : Mustau, Bermann, Burft von, IV. 170 ff. 162. Pütter, IV. 52. 82. Buffenborf, 1. 289. Purismus, I. 247, IV. 173. 219. Puftuden, III. 301. 415. 441. Pora, Jacob Immanuel, II. 18. Porter, Ladislaus, 111. 213. Don Quirote bes Cervantes, beutsche 18

Nebersehungen, I. 256, überseht von Tied, III. 170 f. (auch neuer: binge übersetz und von Beine bevorwortet). Rabener, Gottlieb Bilb., II. 26 f. 22. Rabel von Barnbagen, IV. 203 ff., III. 439, IV. 179. 202. Rambach, II. 49. Ramler, Karl Wilh., II. 41. Rante, Leopold, IV. 70. 64, feine Schule, 66. (Rach Bollenbung biefes Buches erfcien 1839 bie beutiche Geschichte im Zeitalter ber Reformation.) Rationale Epoche, beren Pervorrufung, I. 241 f.; Rationalismus, III. 237, IV. 39. 42. Raumer, Friedr. von, IV. 66 f. 64. Raupad, Ernft, III. 228. 213. Ravennafdlact, die, I. 65. Realismus, beffen Ausgangspunkt und Ausbilbung, I. 237, ber Scholaftifer, 143. Rebbubn, Paul, I. 229. Red, R., über Goethe, III. 445. Rede, Elifa von ber, geborene Grafin bon Medem, II. 209. Reform und Reformation, I. 200 ff., ihr Stillftand und Rudgang, 235 f., ihre Ausbehnung, 239, - alles Biffens, I. 278 ff. Regenbogen, I. 160. Rebberg, Aug. Bilb., III. 443, IV. 90. Rebfueß, von, IV. 152 ff. Reichsabschied zu Maing, I. 131. Reid, Thomas, II. 277. Reimarus, II. 82. 275. 289, Geg: ner Rante, 294.

Reimchroniken, I. 116. 117, bes

beutiden Orbens, ebenb.

Reinalt ober die Deymonskinder, Reinaert Juchs, I. 176. Reinbot von Dorn, I. 123. Reinede Fuche, I. 28. 176, und val. unter Goethe. Reinhard, III. 237. Reinbard von Befterburg, I. 169. Reinbart Ruche, I. 28. Reinhold, Leonhard, II. 152. 294, fein Einfluß auf Schiller, III. 55. Reinmar ber Alte, I. 56. - von 3meter, I. 129. Reisebeschreibungen, erfte, 1. 162. Rellstab, Ludw., III. 221. Relgem, f. Sifdart. Reudlin, 306., I. 187, mpftifce Schriften, 236. Revolution, beren Eintritt und Beitalter, I. 199 f.; die Julirevolution nur ein Grengftein ber jungen Literatur, IV. 96 f. Rhabanus Maurus, I. 21. Ricey, Micael, I. 313. Richter, Beinrich, IV. 31. Riebel, II. 60. 77. 139. 140. Riemer, Friedr. Bilb. (Splvio Romano), III. 419. 421. 440. Rieffer, II. 100. Rinfbart, I. 229. Ringoltingen, I. 163. Ringwaldt, Barthol., I. 231. 224. Rift, Johann, I. 271. 272. Ritter, Carl, IV. 73. Ritterthum, bas, I. 38 f. Rirner, 3. A., III. 103, IV. 6. Robert, Lubm., III. 229. 439. Roberthin, Robert, I. 272. Robinet, II. 276. Röhr, Joh. Friedr., III. 237, IV. 39. Röticher, IV. 25. 36. Rolandelieb, bas, I. 82.

. No II en hagen, Georg, I. 231.
No man, bessen Uebergang aus bem alten Epos, I. 161 f., ber Untersschied von ber Rovelle, IV. 167, alte satirische, I. 219. 322, ber empsinbsame, II. 47, ber philosophische, II. 50, IV. 165 f., Schillers Talent basür, III. 44, ber moderne, IV. 98. 113. 118. 145 ff., ber sociale bes sungen Deutschland, IV. 200.
No mano, Splvio, s. Riemer.

Romano, Sylvio, f. Riemer. Romantik, im Mittelalter, I. 29 f., Rom. und romantische Schule, III. 113 f. 131. 136. 137. 140 f., Heine's Urtheil, 163, die romantissiende Rachfolge, 189 f.

Rommel, IV. 74. Koncevalschlacht, I. 82. Roscellin, I. 143. Rosengarten, ber kleine, I. 63. — ber große vor Worms, I. 9. 66.

Rofentranz, IV. 32 f., seine philosophische Stellung, IV. 31. 24, seine literarhistorische, I. 97, seine theologische, IV. 38. 40, seine Psphologie, III. 32, sein Angriff gegen Schleiermacher, III. 246, gehbe mit Bachmann, IV. 34, — sein Urtheil über Daub, IV. 34, über Goethe's Wandersahre, III. 416 f.

Rofentreugerei, bie, I. 255.

Rofen pluet, Dans, ber Schnepperer, I. 115. 165, Dichter bes Kriegs zu Rurnberg, 174, Fastnachtsbichter, 176, Epigrammatift, 177.

Rofenroth, Anorr von, I. 271. Roft, Joh. Ehriftoph, II. 18. — Leonhard, I. 311. Rofth, Ricolaus, I. 254. Roth, IV. 76. Rotaris, I. 76. Rothe, Joh., I. 193.

Rother, I. 76.

Rotted, Karl von, historiter, IV. 67. 70, Politiker und Publigis, 88. 89.

Rouffeau, Jean Jaques, II. 276, IV. 83. 95.

Rubin, ber, I. 157.

Rubolph von Emfe (hobenems) und Montfort, I. 56, Berfasser bes Bilb. v. Orleans, 116, einer Beltdronit, 116, be arbeit. bie Alexandersage, 120, Berfasser von Barlaam und Josaphat, 122.

— von Habsburg, I. 179. Rüdert, Friedr., IV. 123 ff., III. 190, IV. 120. 121. 122.

Rübiger, Andreas, 11. 275.

Rübs, IV. 73.

Ruge, Arnold, IV. 36 f., seine phis losophische Stellung, 24, Kampf mit Leo, 48 f.

Rumohr, Karl Friedr. von, IV. 154 ff.

Ruffow, Peter, 1. 219.

Ruft, IV. 25.

Sache, Hane, 1. 161, feine Burbigung u. Lebeneverhaltniffe, 224 ff. Sachfen in Nordwestbeutschland, 1. 15 f.

- Amalie, Pringeffin von, IV. 100 f. Sachfenfpiegel, l. 131.

Sad, II. 49.

Sachfifche Dichterfoule, 11. 22 ff.

Sangerfrieg auf Wartburg, 1. 54. Sallet, Friedr. von, IV. 183.

Salat, Jatob, II. 312.

Salis. Seewis, Johann Gaudenz von, 11. 208 f. 199. 205.

Saphir, Karl Friedr. Morih, früher ... Mofes, Ill. 323.

Satire, poetische, beren Schöpfung, L. 272.

Saturnin, l. 136.

Savigny, Rarl von, 1V. 74. 88. Rampf gegen Gans, 35.

Scavola, Emerentius (v. Dep

Shad, J. B., III. 103.

Shabe, Caspar, 1. 272.

Schall, Rarl, III. 231.

Shaller, IV. 24. 26. 27. 40.

Shalling, Martin, 1. 224.

Schatz, Il. 199.

Shauspiele, geiftliche, 1. 177. 228.

Schebe (Paul Melissus), 1. 253. 254.

Schefer, Leopold, IV. 159 ff., 111. 278, IV. 156.

Scheffler, Johann, 1. 271.

Shelvere, Ill. 106. 109.

Shelling, Friedr. Wilh. Joseph von, 11. 278, 111. 87 f., Leben und Schriften, 111. 90, Ausgangspunkt und Resultat seiner Philosophie, 111. 87 f. 91 f., sein Biderspruch gegen Kichte, 11. 302. 308, sein Berhältniß zu Hegel, 111. 94. 95. 111, IV. 4. 6 ff., bessen Urtheil über ihn, IV. 16, Theilnahme Goethe's, 111. 400, seine Gegner, 111. 98, seine Schüler und Anhänger, 99, sein publizistisscher Einstuß, IV. 88.

Shent, Eduard von, IV. 99.

Shentendorf, Friedr. Mar von, Ill. 202 f. 190.

Shepeler, IV. 73.

Schernberg, Theob., I. 177.

Sherz, 11. 50.

Shewüreff, Ill. 439.

Schilbaer Anetboten, I. 156.

Shildberger, I. 162.

Shiller, Friederich von, III. 3 ff.

78 ff., sein Leben und Wirken, 8 ff., Quellen darüber, 7, seine Einwirkung auf das Theater, 82 f., seine Geltung als Philosoph, 57 f., als Geschichtsschreiber, 52, IV. 64. 65, sein Farbenstudium, III. 398, seine Berbindung mit Goethe, III. 4. 47. 66 f., sein Berhältniß zu Kant, II. 291 f., zu Fichte, III. 56, zu Reinhold, III. 55. — Urtheile über ihn von Wieland, II. 155, und hegel, IV. 16. — Sein Aussspruch über Fr. von Staël, III. 403.

Schriften: bie Gebichte, Ill. 12. 22. 78. 80 f.; bie Rraniche bes 3bicus, angeregt von Goethe, 409; bie Xenien, III. 67. 394; bie Rauber, III. 14. 17. 29; beren Gelbft: fritit, 24; Rabale und Liebe, 27. 29. 33; Fiesto, 23. 29; Don Carlos, 13. 32. 36. 40; Briefe barüber, 43; bie Braut von Deffina, 72; bie Jungfrau von Orleans, 77. 85; Macbeth, 76. 84; Maria Stuart, 77. 85; B. Tell, 78. 85; deffen Anregung burch Goethe, 401; Ballenftein, 69. 73; Demetrius, 405; Turanbot, 76; ber Menichen: feind, 40; Bearbeitung früherer Dramen, 85 f.; - Geschichte bes Abfalls ber Rieberlande, 45; ber Beifterfeber, 44; - über ben Bus fammenbang ber thierischen Ratur des Menschen mit feiner geiftigen, III. 14; bie philosophischen Briefe, 13. 44; Briefe über die afthetifche Erziehung, 60; afthetifche Auffate, 60 f.; über naive und fentimentale Dichtung, 64; über bas Erhabene, 65; - Thalia, III. 31. 38; die Boren, 55. 67. 76. 393; ber Mufenalmanach, 67. 76. 393; bie

Recension über Goethe's Egmont, 84; über Bürger, II. 181. III. 56; ber Brieswechsel mit Goethe, III. 55. 66. f. 80. 390. ff., mit 28. von humbolbt, 76.

- Shilling, Chronitenschreiber, L. 169.
- Gustan, III. 220 f.
- Shilter, II. 50.
- Schisma, bas pabfilice, I. 182.
- Schlabrenborf, Guftav, Graf von, IV. 85.
- Shlacht vor Raben, bie, 1. 65.
- Shlegel, Gebrüber, die alteren, II. 27. ff., die füngeren, III. 125. ff., 114. 117. f.
- Joh. Elias, II. 27. 22.
- Joh. Abolph, II. 27. 22. 49. III. 125.
- August Bilh. von, III. 125 ff.

  114. 117 f. 122; seine Berbindung
  mit Fr. v. Staël, III. 129. 139;
  seine Polemit, 126. 127; Gebichte, III. 127; Jon, 128; Uebersethung Shatespeare's, 126, und
  Calberons, 129; Charakteristien,
  127; bramaturgische Borlesungen,
  128 f; seine belletristische Geschichtsweise, 127.
- Friedrich von, III. 140. ff. 114. 117. 122. 128. 139; feine Lebens- verhaltniffe, 146 f; fein Bertehr mit Sichte und Pegel, 149; feine Berbindung mit Schleiermacher, 239. 241; Aeußerung Tieds über ibn, 177.

Schriften: Geschichte ber Literatur, III. 145; Poefie ber Griechen und Römer, 146; Lucinde, 116. 121. 146; das Athenaum, 115. 126. 146; Percules Musagetes, 147; Alarcos, 147; die Europa, 147; das poetische Las

schenduch, 148; Borlefungen über bie neue Geschichte, 148; bas beutsche Museum, 148; bie Conscorbia, 148; Florentine, 148; Borlefungen über Philosophie bes Lebens, 148; Musenalmanach für 1802 mit Tied, 171.

- Shleiermacher, Friedrich, III. 234 ff., II. 221, III. 232. 234, IV. 39, ber Theolog ber Romantifer, III. 181. 213; seine Beredtsamteit, 245; seine Berbindung mit F. Schlegel, 239. 241; seine Einfluß auf Rosentranz, IV. 34; Reben über die Religion, III. 235. 240; Beihnachtsfeier, 241. 242; Monologe, 241; Briefe über Lucinde, 146. 239. 241; Nebersechung Plato's, 242.
- Schlefier, Guftav, IV. 91; Burs bigung Möfers, II. 121; herauss geber von Geng, IV. 87.
- Schlefische erfte Schule, I. 251 f., zweite Schule, 304 f.
- Shloger, August Ludwig von, II. 124, IV. 52. 84.
- Schloffer, Joh. Georg, III. 337, fein Bertehr mit Goethe, 350.
- Friedr. Chriftian, IV. 67 f. 64, fein Urtheil über Mofer, 84.
- Sch mauß, 1V. 66.
- Schmib, Ronrab Arnold, II. 28. 22.
- C. C. E., II. 294.
- Somibt, J. R., Gegner Schellings, III. 98.
- Ignat, IV. 66.
- 3. E. Ch., IV. 52.
- neuerer Siftoriter, 1V. 73.
- Somolte, Benjamin, I. 310.
- Soneiber, Rung, I. 160.
- Schneller, IV. 74.
- Sonepfenberg, I. 169.
- Soneuber, I. 255.

Sonitter (Agricola), I. 216. Schoch, Georg, L 268. Schön (flarb 1839), IV. 91. Sonaid, Chriftoph Dito von, IL 18. Schönborn, III. 427. Schone, III. 424. Schöpfer, II. 151. Scholastit, I. 133 f. 140 f. Scholaftici, 141. Shopenhauer, Johanna, III. 222, IV. 169. Shoppe, Amalie, III. 222. Schorn, IV. 75. Schottel, Georg, I. 277. 321. Shottly, IV. 75. Schreiber, ber tugenbhafte, I. 157. - III. 424. Schreivogel (28eft), IV. 135. Schriftsprache, allgemeine, beren Beftaltung und Bichtigfeit, I. 212 f. Sorober, III. 226. 215. 224. Schrödh, Joh. Mathias, II. 122, IV. 52. Soubart, Chriftian Frbr. Daniel, II. 203 f. 199, III. 427. Shubert, G. S., III. 106. Schuberoff, Jonathan, IV. 39. Sous, C. G., Schuler Rants, II. 294. Soupe, Stephan, III. 213. 221. 440. Soulg, 3., Schüler Rants, IL 294. - Carl Beinr., IV. 32. - Bilbelm, IV. 88. 89. Soulze, Ernft, III. 190. 199.

- Friedr. 3ob., Berausg. Begels,

- Gottlob Ernft, Gegner Rants, II.

Shuppe ober Schuppius, 30h.

Sowab, Guffav, III. 253. 248,

294, und Schellinge, III. 98.

Balthafar, I. 273.

IV. 8.

herausgeber 28. Müllers, 201, Sauffs, IV. 146. So wabe, 306. 30acim, 11. 22, 20. Somabenfpiegel, I. 132. Somäbische, bas, I. 27. Somäbische Schule, III. 247 ff. 190. 213; Goethe's Urtheil, III. 248; Gustome Ausspruch über biefelbe, 249. Somante, I. 165. Schwanenorben an ber Elbe, ber, I. Schwanenritter, Sage vom, L 105. Sowary, f. Melas. Sowebenborg, Emanuel, II. 152. Soweinig, David von, I. 271. Someizerdronit, I. 218. Schweizerschule, II. 14. 18 f. Scott, Balter, III. 217. 220, 1V. 148. Scotisten, I. 145. Scotus, Joh. Duns, I, 145. Scultetus, Anbreas, 1. 265. Seibel, III. 228. Sepbelmann, III. 227, Darfteller bes Carlos im Clavigo, 362. Seidl, 3. G., IV. 135. Seifried, I. 120. Selneccer, Ricolaus, I. 224. Semilaffo, f. gurft p. Budler. Dustau. Semler, II. 289, IV. 52. Sengler, III. 108. Sentimental, beffen Begriff, L 205; ber fentimentale Roman, 47. Seume, 306. Gottfr. III. 221. 313. Shaffpeare, Billiam, IV. 141, III. 128 f.; Auflehnung Platners gegen ibn, 129; überfest burch 2B. Schlegel, III. 128, 129, 131. 135. 136, und Tied, 173, burch

Raufmann, IV. 98.

Siebenpfeiffer, IV. 88.

Sietze, IV. 36. Siegwart, II. 194, 206. Sigfried, ber bornene, I. 8. 60, in bas Bolfsbuch aufgenommen, 162, als Drama, 229. Silefius, Angelus (Scheffler), I. 271. Simpliciffimus, ber abenteuerliche, I. 275. Singenberg, von, I. 157. Singfpiele, erfte, I. 229. Sinnenwelt und Sinnlichfeit, bei Schiller, III. 15. 22; ber Romans tif, 116; nach Jean Pauls Ans ficht, 283. 284; bei ber jungen Lis teratur, IV. 154, jumal bem jungen Deutschland, IV. 198. 200. 225. 229. Sirtus V., Papft, I. 242. Smith, Abam, II. 277. Onell, II. 294. Sociale Fragen, IV. 94, 200. Soden, von, III. 424. Soefter Sebbe, bie, I. 174. Solger, III. 103 f., IV. 15. . Sonett, beffen Ginführung, I. 256. Sonnenberg, Franz Anton 3of. Janag Maria von, II. 211. Spalbing, II. 49. Spangenberg, I. 229. Spanisches Theater, berausgeg. von 28. Schlegel, III. 128. Spagier, D., über Jean Paul, II. 261, Gründung ber Zeitung f. b. eleg. Belt, III. 127. Spee, Frbr. von, I. 253. 255. 271. Spener, I. 310. 320. Speratus, Paul, I. 224. Spies, Chr. D., III. 213, bie 28: wenritter, 217.

Spinbler, Carl, IV. 148 ff.

Spinoga, Baruch ober Benebict,

L 291 f., als Publizift, IV. 83,

fein Einfluß auf Goethe, III. 359. Spittler, &. Th. von, IV. 53. 61. 84, fein Urtheil über Schiller als Piftoriter, 65. Spridmann, Anton Matthias, II. 196. 199. Spruchsprecher, L. 160. Staatswissenschaft, IV. 81 ff. Stabreim, ber, I. 18. Stadtrecht, Braunschweiger, I. 132. Stägemann, Fr. Aug. v., III. 207. Staël. Polftein, Fran von, III. 403, die Berbindung mit Schlegel, 129, 139, Stahl, III. 105 f. Start, II. 151. Stattler, Begner Rante, II. 294. Staubenmeper, III. 108. Steffens, Benrich, III. 99 f. 131. 180 f., Neußerung Tiede über ibn, 178. Steinbach, I. 321. Steinmar, I. 169. Stengel, IV. 66. Sternberg, A. von, IV. 166 ff. - Casper, Graf von, III. 439. Steubel, IV. 44. Stewart, II. 277. Stiefel, I. 237. Stieglit, Beinrich, IV. 137. 120. - Charlotte, 244 ff. Stieler, Caspar von, I. 277. 321. Stilling, f. Jung. Stöber, IV. 134. Stollberg, Christian Graf von, II. 186 f. - Friedrich Graf von, II. 186 f., sein Streit mit Bog, 190 f., die Someigerreife mit Goethe, III. 366.

Stollen, bie, in ben Gebichten ber

Minnefängern, 159.

Meifterfänger, L. 118, bei ben

Tertullian, 1. 138.

Stord, Lubwig, III. 221, IV. 151. Stofd, 11. 50. Strafer und Reiger, I. 174. Strauß, David Frbr., IV. 44 ff., III. 255, IV. 38, Buborer Schleiermachers, III. 241, IV. 45. - feine Eintheilung ber Begel'ichen Schule, IV. 24, bas Leben Jefu, III. 41 f. 25. 30, Streitschriften, 44, gegen Mengel, IV. 197. 198, fiber 3. Rerner, III. 256, über Rofentrang, IV. 33. Strafburger Chronit, I. 193. Stredfuß, IV. 133. Der Strider, I. 56, Bearbeitung ber Roncevalschlacht, 82, ber Pfaffe Amis, 115. Stürzebecher, (Stortebater), Rlaus, I. 165. Sturg, Belfrich Peter, II. 125. 37. Stutmann, III. 102. Suabebiffen, III. 110. Suctow, III. 441 f. Süftind, 3. G., III. 98. Sulger, 3ob. Georg, II. 109. 70. 275. Supranaturalismus, III. 237. Splvefter, II., Pabft, I. 143. Symbolit, III. 251. Symbolifche, bas, I. 30. Zabulatur, die, I. 159. Tacitus, als beutsche Literaturquelle, I. s. Tafelrunde des Ronigs Artus, I. 93. Talanber, I. 321. Tannengesellichaft, die aufrichtige, I. 247. Der Tannbäufer, I. 56. Canbufer, 1. 169. Tarnow, Fanny, III. 221. Zaffo, Torq., I. 253, beutsch überf. 256, - Rauch unter Goethe. Tatian, I. 0. 136.

Tauler, Johann, 1. 175. 192.

Tetens, II. 276. Teutleben, Caspar von, L. 242. Thanner, 3., III. 103. Theater, Schillers Antheil für basfelbe, III. 82 f., B. Schlegel über daffelbe, 129, fein Berhaltnis gur Literatur, 215. 222, - f. auch Drama und Dramaturgifches. Theaterfritit, IV. 98. 99. 100. Theobald, Zacharias, I. 219. 322. Theobor von Mopsveftia, L 137. Theoborus, I. 142. Theologie, III. 237. 239 f. 243. 244. -, die beutsche, Schrift eines Frant: furter Geiftlichen, L. 195. Theosophie, I. 237. Thierich, Frbr., IV. 72. Thomas von Aquino, I. 145. - a Rempis (Damerten ober Dammerlein), I. 236. Thomasin von Berclare (Tirteler), I. 128. Thomafius, I. 303. 318 f., IL. 275. Thomiften, I. 145. Thummel, Morit Aug. von, IL 161 f. Thuring'iche Chronit, I. 193. Thun, Graf, II. 151. Thurmaper, Johann, I. 193. Tied, Ludwig, IV. 164 ff., III. 121. 131, 139, III. 195, Mittelpuntt ber Berebrung bes englischen Drama, IV. 99, fein Berhältniß ju Badenrober, III. 164 f., Bertehr mit Ricolai, 167; feine Theilnahme für Grabbe, IV. 109, Meußerung über R. Schlegel und Steffens, III. 177. 178; Menzel über ihn, IV. 195 f., feine Polemit, III. 176. Schriften: Abdallah, III. 167, 23. Lovell, 116. 168, Karl von

Berned, 168, bie Bolfemabroen, 169, romantifche Dichtungen, 169, ber geftiefelte Rater, 168. 169, ber Autor, 171, Raifer Octavianus, 172, Genoveva, 171, Phantasus, 172, Mabreen und Baubergefcichten, 173, Rovellen 173. 175, ber Cevennenfrieg, 173, ber Tob bes Dichters, 174, Dichterleben, 175, bie Straußfebern, 167, poetifches Journal, 171, Musenalmas nach, 171, Dramaturgifde Blatter, 176, Uebersehung des Don Quirote, 170, Shatespeare's, 173. 176, Ausa. und Biographie von Rovalis, 152, ber Minnelieber, 171, Lengens, 433. Tiebemann, II. 276, Begner Rante, 294. Tiebge, Chriftoph August, II. 209. 199. 205. Tieftrunt, 3. D., II. 294. Tirol von Schotten, I. 129. Titio, f. G. Brant. Tittel, II. 294. Titurel, ber, I. 54. 99 f. Töpfer, IV. 98. Ton und Tone, eine Bersart ber Minnefanger, I. 118, und ber Meifterfanger, 159. Treihfauerwein von Ehrentreis, Marr, I. 185. Treupelikansweis, bie, I. 159. Tridentiner Concil, I. 240. Triftan und Isolde, L. 109 f., ob jum Gralfreise geborig 9 95; bearbeitet im Buch ber Liebe, 162. Trojanifder Rrieg, Bearbeitungen deffelben, 1. 121, als Roman, 162. Eromlig, III. 217. Tropendorf, I. 258. Troubadours, I. 51 f. Trouveren, 1. 51. Erorler, III. 101 f. 110, IV. 7. 24. Tiderning, Andreas, I. 268. Tidirnhausen, Balther von, I. 303. Efdubi, Megidius, I. 218. Tuder, Sans, I. 162. Zürbeim, f. Ulrich von E. Türt, IV. 74. Türlin, f. Ulrich v. d. T. Zurpinus, 1. 51, fein Bericht über bas Rolandelieb, I. 82. Tafdirner, IL 123. Uechtriß, von, IV. 99. 108. Uhland, Ludwig, 111. 250 ff. 254. 247. IV. 119. Ulfilas, I. 7. Ulrich, Anton von Braunfcweig, I. 274. - von Eschenbach, I. 120. - gürterer, I. 175. - von Lichtenftein, I. 56, Bfffr. bes Frauenbienft, 117. von Turbeim, Bufage ju Bilbelm v. Dranfe, I. 83, Forts fenung von Triftan und Ifolbe, 112. - von bem Türlin, I. 83. - von Binterftetten, I. 157. — von Zazicoven, I. 94. Unger; II. 109. Univerfitaten, beren Grundung, I. 182. Urania, II. 209. Urban VIII., Pabst, I. 243. 11 3, Johann Peter, II. 40. 22. Balentinus, I. 136. Valle, Piedro della, I. 162. Barnhagen bon Enfe, IV. 208 ff. 111. 438 f. 403. IV. 74, Per: ausgeber Rabels, IV. 203, Cha: ratteriftit Leuschenrings, III. 353, Mittheilung über bie natürliche Tochter, III. 399, Biograph von Gent, IV. 85. 212, Biographicen,

211. (Eine neue Folge ber Denkwürdigkeiten hat mit 1840 begonnen.)

Bater, IV. 72.

Batte, IV. 24. 38. 47.

Belde, van ber, III. 213. 217. Belbegt ober Belded, Deinrich von, I. 55, ob Bfffr. des Herzog Ernft? 116, Bfffr. der Eneit, 120.

Beltheim, I. 316, beffen Schaufpielergefellichaft, 266.

Berftorbenen, Briefe eines, IV. 170. Billanellen, eine Lieb: und Sanges- form, I. 23c.

Bifcher, Fr., III. 255. 256. IV. 36, über bie Erflarer bes Fauft, III. 427 f.

Bogel, III. 215. IV. 135.

Boigt, R., 111. 424.

Boltsbücher, I. 161 f.

Boltsfagen und Romane, I. 161 f.

Boltaire, II. 276. IV. 83.

Bolg, Sans, I. 760. 176.

Bonbel, van ber, I. 266.

Boß, Abraham, II. 191, 193.

- Beinrich, II. 191, Briefwechsel mit Jean Paul, III. 304.
- Johann Heinrich, II. 188 f. IV. 72, fein Streit mit Stolberg, II. 191, über Mythus, III. 251. 252. IV. 193, Berhältniß Goethe's qu ihm, III. 402.
- Julius von, III. 425.

Bulpius, III. 213. 217.

Baagen, IV. 156.

Bachler, Ludw., IV. 65. 76.

Badsmann, III. 217.

Bachemuth, Bilb., IV. 72.

Badenrober, III. 164 ff.

Badernagel, Bilbelm, III. 331. IV. 75.

Bagner, Ernft, III. 199 f.

- \$. E., III. 435.

- Jacob, III. 98. 99.

- Rarl, herausg, von Mert, III. 485. Baiblinger, Billelm, III. 209 f., Phaeton, 210, Bilber aus Reapel, 211. (Eine Ausgabe letzter hand in 7 Banben mit Biographie von h.v. Canity ift 1840 erschienen.) Balb, IV. 76,

Balbis, Burtarb, I. 231.

Balther von Men, I. 56. 157.

- von Aquitanien, beffen Tlucht, 1. 20.
- von ber Bogel weibe, 1. 56, feine Dichtungsform, 118; ob Berfaffer bes Freibant, 128; Uhlands Schrift übe: ibn, 251.

Banbebeder Bote, II. 196, 199.

Barbed, Beit, I. 162.

Barned, f. Bernide.

Barntonig, IV. 74.

Bartburgfrieg, ber, I. 54 f.

Bafferleiter, Gosmin, 1. 217.

Beber, C. 3., III. 318 ff.

- Beit, I. 169.

- Wilhelm, I. 160.

Bedherlin, I. 232. 253. 255, fein Leben und Schriften, 256.

Begideiber, III. 237, IV. 39.

Weich mann, I. 313.

Beichfelbaumer, III. 228.

Beiller, von, II. 312. III, 98.

Wei mar, IL 123; das Oppositionsblatt das., IV. 87.

- Rarl August, Großberzog von Sachsen, III. 436. 421; seine Bekannischaft mit Goethe, 361. 367, mit Schiller, 76.

Beigel, I. 237.

Beishaupt, Il. 110. 153. 294.

Beife, Christian, L 310, 322.

- Christian Kelix, II. 10. 43 f.

- Epriftian Dermann, IV. 29 f., III. 110, IV. 36. 44, feine Anficht

28, über Goethe's Fauft, III. 427. 428, IV. 30. Beife, eine, bei ben Deifterfangern, L 159. Beisflag, III. 193. Beiß-Runig, L. 185. Beiffenthurn, &r. von, III. 215. Beigel, IV. 88. Belde., IV. 88. Beltliche Bibel, bie, I. 128. Benden, L. 250. Bengel, I. 310. — Ф., III. 228. - Ronig von Böhmen, I. 56. von bem Berber, Dietrich, I. 256. Berber, IV. 24. Berner, Bacharias, III. 193 ff. Bernber, Pfaffe, I. 121. Bernide, L 310. 311. Bernigt, f. Bernide. Berthers Leiben, von Goethe, III. 356 f. 352, Leffinge Urtheil, 79, Traveftie Ricolai's in Berthers Freuden, II. 105, III. 357. Beffenberg, von, III. 259. Beffobrunner Gebet, bas, I. 19. Beft (Soreivogel), IV. 135. Begel, IV. 88. Biberfang, ein, I. 169. Bieland, Chriftoph Martin, II. 127 f. 50, IV. 83, feine Stellung ju ben Bundertbatern, II. 150, fein Einfluß auf ben jungen Goethe, III. 337, beffen Spott, III. 358, feine Laby Johanna Grap, IL 134, Agathon, 137, Uebersegung bes Shatespeare, 139, ber goldene Spiegel, 142; ber beutiche Der. fur, 144. 148; Alcefte, 147. 148; Ariftipp, 157. - Gefammtaus. gaben, II. 154 (eine neue ift 1840 veranftaltet worben).

über bie Perfonlichfeit Gottes, IV.

Bienbarg, Ludolf, 1V. 240 ff. 201. (Bon: bie Dramatiter ber Best: geit ift 1840 ein Beft über Uhland ericienen.) Biese, Sigismund, 111. 228, 14. 165. 164. Bigalois, I. 94; bearbeitet im Buch ber Liebe, 162. Bigamur, L 94. Bilhelm, bie Matoc, I. 176. - von Occam, I. 146. - von Dranfe, I. 83. Bilten, IV. 66. Billina Saga, I. 59. Billamov, II. 46. Billebalm, ber beilige, I. 83. Billiram, I. 20. Billtomm, Ernft, über Grabbe, IV. 111. Bilfon, IV. 139. Binbifdmann, III. 109. Binsbede, bie, I. 128. Bintelmann, 3ob. Joachim, II. 111 ff. 69 f. 98, IV. 72, - und fein Jahrhundert, von Goethe, II. 113. 114, III. 404; fein Ginfluß auf Goethe, III. 342. Birnt von Grafenberg, I. 94. Birth, IV. 32 88. 89. Bitefinb, I. 21. Bithof, Lorenz, Il. 46. Bitte, Rarl, III. 231, IV. 133. Bittel, I. 229. 2Böllner, II. 151. Wolf, Christian von, 1. 303, II. 4 f.; Lobschrift auf ihn, 11. 17; feine Gegner, 11. 274 f. - Friedr. Aug., III. 245 f., III. 72; fein Berfehr mit Goethe, III. 393. 402. - Schausvieler, III. 226. 402. Bolfenbüttel'iche Fragmente, II. 82.

Bolff, D. E. B., IV. 133.

Bolfhart, I. 229. Bolfram, Bearbeitung des trojanischen Kriegs, I. 121. — von Eschenbach, s. Eschen-

- von Eichenbach, 1. Eichenbach.

Boltmann, Karl Ludwig von, IV. 59 f. 57; Biograph J. v. Müllers, 57. 61.

— Caroline von, IV. 62.
Bufblutus, f. Fischart.
Bulfila, f. Ulfilas, I. 7.
Byle, Ricolaus von, I. 187.
Kenien, Schillers und Goethe's, III.
67. 394, auf Jean Paul, 282.
Ib ober Ibe, Albrecht von, I. 194.
Zacharia, Jufus Frdr. Bilb., II.

28. 22.

Bazichoven, Merich von, 1. '94. Beitschriften, erste, I. 318; im Streite ber Leipziger und Schweizer, II. '20. 23; zu Lesstugs Zeiten, II. 64. 66. 69. 72. 77. 82. 84; Riscolai's, II. 105; Wielands, II. 144. 148. 151. 155. 156; bes Hainbundes, II. 180. 197. 195. 199. 203. 204. 241; ber Romantifer, III. 115. 126. 127. 147. 171. 187; Mülners, III. 197; ber Segel'schen Philosophie, IV. 34. 37; ber alte lutberischen Protesianten,

49; bes modernen Altbeutschthums, IV. 87; bes Liberalismus, 89; ber Reaction, 90; Börne's, IV. 181. 184; Menzels, 191. 192. 193. 194; Guistows, 228. 236. 237; Mundts, 244; Beitung für die elegante Belt, deren Gründung, III. 127; Organ der jungen Literatur, IV. 240, lettet deren Bruch mit Menzel ein, 198; gegenwärtige Redaktion, 246.

Zedliß, von, IV. 131. f.

Belter, III. 439.

Bernit, II. 22.

Befen, Philipp von, I. 247. 274. 341.

Biegler, I. 215. 268.

Biegler von Rlipphaufen, I. 309.

3immermann, II. 109, und Goethe, III. 361.

Binteifen, IV. 72.

Bintgref, Julius 28ilb., L 232. 268.

Born, Rung, L 160.

3fcotte, Seinrich, III. 220. IV. 146. ff.

3 mingli, hulbrych, ale Reformator, 1. 225; ale Schriftfteller, 217. f.

## Berichtigungen fur ben vierten Band.

| Seite | 8,  | Beile                                   | 6 v. o.  | ftatt | Peinrichs.         | lief : | Pinrichs.        |
|-------|-----|-----------------------------------------|----------|-------|--------------------|--------|------------------|
|       | 14  | 11                                      | 3 v. o.  | "     | beliebigen         | ••     | beliebig.        |
| ,.    | l5  | ,,                                      | 9 v. u.  | ,.    | Homers             | 39     | Homes.           |
| •     | 22  | **                                      | 5 0. 0.  | ,,    | Naturschauer       | "      | Naturfcauen.     |
| ••    | 36  | "                                       | 3 v. o.  | ,,    | ben                | ,,     | in ben.          |
| ,,    | 51  | 19                                      | 2 5. 0.  | ,,    | Schlufphilofophie. | ,,     | Soulphilofophie. |
| ,,    | 52  | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 3 v. o.  | "     | Mastoo             | **     | Mastov.          |
| ,,    | 72  | "                                       | 17 v. u. | ,,    | berühmt            | ••     | gerühmt.         |
| ,,    | 135 | 11                                      | 6 v. u.  | "     | Bogel              | ,,     | Bogl.            |
| ,,    | 138 | ,,                                      | 6 v. o.  | 11    | Wirksammes         | 17     | Wirkfames.       |
| 11    | 162 | "                                       | 6 v. u.  | **    | Beltalter,         | **     | Beltalter        |
| ,,    | 162 | ,,                                      | 5 v. u.  | ,,    | Menfcheit,         | ••     | Menfcheit        |
| ,,    | 168 | ,,                                      | 4 v. u.  | ,,    | Empfindung         | .,     | Erfindung.       |
| 1)    | 171 | 17                                      | 16 v. o. | "     | Bortheilen         | **     | Borurtheilen.    |
| ,,    | 197 | ,,                                      | 1 5. 0.  | "     | Roftens            | **     | Koftums.         |
|       | 203 | ,,                                      | 3 v. u.  | ,,,   | bem                | **     | ben.             |
| 77    | 204 | ,,                                      | 15 v. u. | 19    | Leid,              | "      | <b>Leid</b>      |
| ,,    | 227 | ,,                                      | 7 v. u.  | • ••  | ftugenben          | **     | ftugenben.       |
| ,,    | 230 | ••                                      | I v. u.  | ,,    | vorfehen           | ,,     | verfeben.        |
| **    | 235 | ,,                                      | 4 v. u.  | ,,    | Werneuchenen       | **     | Berneuchener.    |
| ,,    | 235 | "                                       | 2 v. u.  | ,,    | fonft              | **     | faft.            |
| 13    | 241 | ,,                                      | 3 v. o.  | ,,    | Bereintetheit      | **     | Bereintleit.     |
| ,,    | 245 | ,,                                      | 16 v. u. | "     | an                 | "      | in.              |
| •     | 246 | •••                                     | 19 v. u. | ,,    | biober             | "      | beiher.          |
| ••    | 246 | ,,                                      | 12 v. u. | ,,    | Facheit            | **     | Jucheit.         |
| ••    | 247 | ••                                      | 18 b. o. | ••    | bisher             | ,.     | beiher.          |
|       |     |                                         |          |       |                    |        |                  |



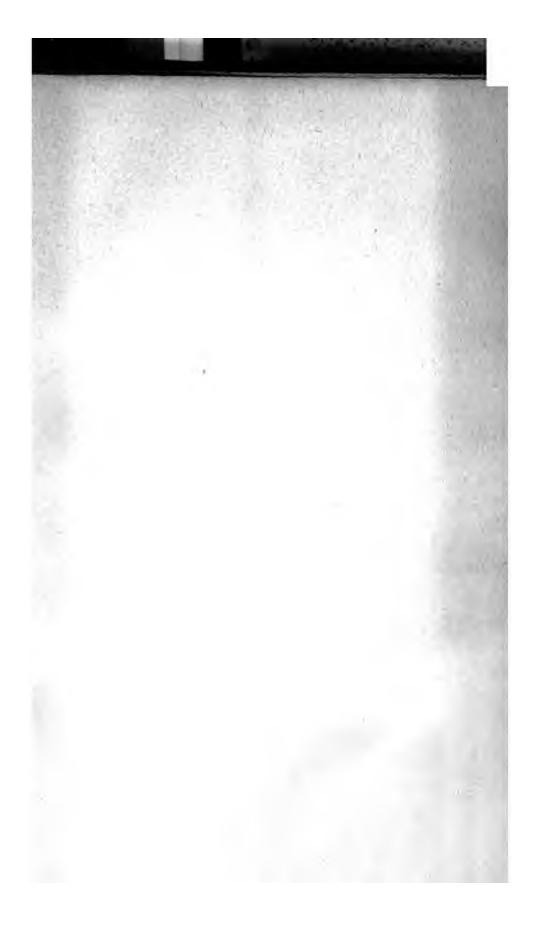



## Stanford University Libraries Stanford, California

Return this book on or before date due.

| ·   |  |
|-----|--|
|     |  |
|     |  |
|     |  |
| · . |  |

